

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







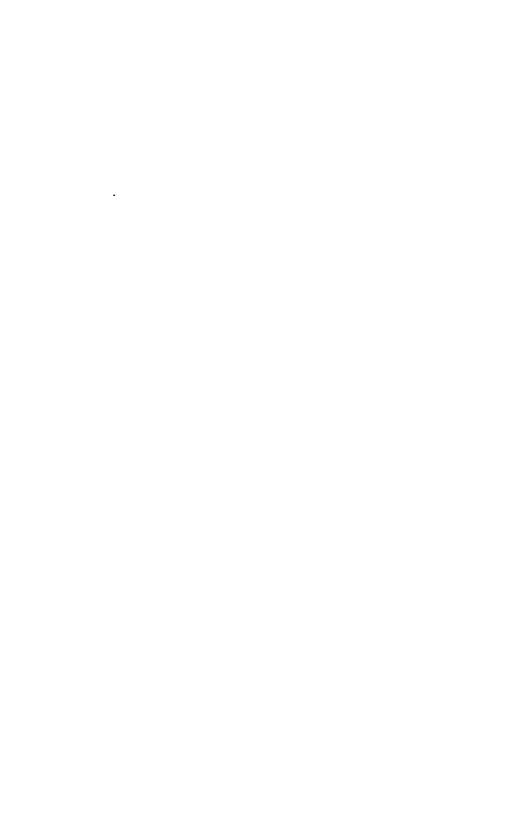

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 5-40-3 ASTOR, LENOX AND TALDEN ATRIONS. R

# Der Erdball

und

# seine Naturwunder.

Populaires Sandbuch

ber

physischen geographie.

Von

Dr. 28. F. A. Zimmermann.

Bierte Auflage.
Grfter Banb.

Berlin, 1855.
Berlag bon Guftab Bempel.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

55455

ABTOR, LENOX AND
TADEN F SATIONS,
R 1913

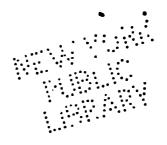

# Der Erdball

пиp

# seine Naturwunder.

Populaires Sandbuch

ber

## physischen geographie.

Von

Dr. 28. F. A. Zimmermann.

Bierte Auflage.
Erfter Banb.

Berlin, 1855.

# Transfer from Circ. Dest.

JAN - 1913





नेतिको गरिक्ष्यु तीव्ह जिप्तामा

Hollman, Willed Wilhelm d. 19/13 je

**3** 

.

# PUBLIC LIBRARY 584952

ASTOR, LENUX AND TILDEN F'N' DATIONS. R 1913



## Inhalt.

V. 1

#### Erften Bandes erfte Abtheilung.

|                 | Allgemeine irdische und kosmische Berhältnisse.                                                                |       | ~          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| (eitu           | пд                                                                                                             |       | ල          |
| Ran             | ber Beftalt ber Erbe                                                                                           |       | •          |
| 2011            | Beweise für bie Augelgeftalt ber Erbe                                                                          |       | •          |
|                 |                                                                                                                |       |            |
|                 | Erbumfegelungen                                                                                                | • •   | •          |
| M-if            | e ber Erbe                                                                                                     |       | •          |
| Ot 1)           |                                                                                                                |       |            |
|                 | Spothesen und Messungen ber Alten über bie Große ber Erbe                                                      |       |            |
| <b>ar</b> 6     | Grabmessungen von Snellius und Picarb                                                                          | • •   | •          |
| SIDM            | eichung ber Erbe von ber Rugelgeftalt                                                                          |       | •          |
|                 | Beitere Grabmeffungen                                                                                          | · ·   |            |
|                 | Resultate 16. Folgerungen 17. Streit über die Art ber                                                          | abpi  | at-        |
|                 | tung 18. Genauere Grabmeffungen 20. Enticheibung 21.                                                           |       |            |
|                 | Das Benbel                                                                                                     | • •   | •          |
|                 | Frangofifdes Magh und Gewichtsfpftem                                                                           |       |            |
| 2011            | ber Didtigfeit bes Erberpere                                                                                   | • •   | •          |
|                 | Die Dreifipaage                                                                                                | ·. •  | •          |
| <b>000</b> - 41 | Belnimpingen der Dichtigkeit der Oberfläche der Erde und des Eri                                               | dinne | rn         |
| Mati            | hematifce Gintheilung ber Erbflace                                                                             |       |            |
|                 | Are. Pole. Meribian 31. Aequator. Benith. Rabir. Horig                                                         | ont 3 | <b>32.</b> |
| en.ai           | Wendelreise 35. Zonen 36. mmung ber Lange und Breite                                                           |       |            |
| ~cpi            | Marinmuna has Mattaka                                                                                          | • •   | •          |
|                 | Bestimmung ber Polhöhe<br>Bestimmung der Länge<br>Chronometer<br>Größe der Längengrade<br>Die ersten Meridiane | • •   | •          |
|                 | Chrondmater .                                                                                                  |       | •          |
|                 | Christia has Christiana                                                                                        | • •   | •          |
|                 | Die erfen Merikinge                                                                                            | • •   | •          |
| Q er h          | ältniß ber Erbe gu ben anbern Beltforpern                                                                      | • •   | •          |
| ætt ij          | Die Astronomie der Alten                                                                                       | • •   | •          |
|                 | Das Ptolomäische Spstem                                                                                        |       | -          |
|                 | Das Kopernitanische System                                                                                     |       | •          |
|                 | Galilei                                                                                                        |       | •          |
|                 | Tydo be Brahe                                                                                                  |       | •          |
|                 | Repplers Gesetze                                                                                               |       |            |
| mi.             | Sonne                                                                                                          | , •   | •          |
| ZIE (           |                                                                                                                |       |            |
|                 | Berechnungen ber Aftronomen 59. Sonnenfleden 60. Atmospha                                                      | ire 6 | 2.         |
|                 | Mertwürdige Beobachtungen bei Sonnenfinsterniffen 64. Leuchttr                                                 | ajt 6 | 8.         |
|                 | Manh .                                                                                                         |       |            |
| Der !           | <b>Wonb</b>                                                                                                    |       |            |

|                                                                                                                                           | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die Blaneten                                                                                                                              | 85         |
| Mertur                                                                                                                                    | 85         |
| Benus                                                                                                                                     | 85         |
| Mars                                                                                                                                      | 88         |
| Die Afteroiben                                                                                                                            | 90         |
| Jupiter                                                                                                                                   | 91         |
| Aftronomische Bestimmungen 92. Monbe 93. Berfinsterungen ber- felben 94.                                                                  |            |
| Saturn                                                                                                                                    | 95         |
| Aftronomische Bestimmungen 95. Atmosphäre. Ring 96. Monbe 98.                                                                             |            |
| llranus                                                                                                                                   | 98         |
| Reptun                                                                                                                                    | 100        |
| Mertwürdige Geschichte seiner Entbedung 100.                                                                                              | 100        |
| Rometen                                                                                                                                   | 102        |
| Ihre Bahnen 102. Aberglaube in Bezug auf die Kometen 103. Ihre                                                                            |            |
| Maffe 104. Geftalt 105. Die Natur ber Kometen 107. Die Ratur                                                                              |            |
| ihres Lichtes 112.                                                                                                                        |            |
| Rebelmassen und Doppelsterne                                                                                                              | 115        |
| Form ber Rebelftede 116. Die Milchftraße ein Rebelfted 119.                                                                               |            |
| Medelherne                                                                                                                                | 121        |
| Doppelnetne                                                                                                                               | 123        |
| Die Sternolider                                                                                                                           | 125<br>126 |
| Rebesserne Doppelsterne Die Sternbilber Orientirung am himmelsgewöße Bon ber Bewegung ber Erbe und ben barans hervorstschien Tages        | 126        |
| wont gegengener beit gene und beu butung deronikiberroin ruften.                                                                          | 101        |
| und Jahredzeiten                                                                                                                          | 131        |
| Beweise ber Drehung ber Erbe um ihre Are                                                                                                  | 131<br>136 |
| Die Stellung ber Gestivne als Mittel ber Zeiteintheilung                                                                                  | 130        |
| Berichiebene Jahre verichiebener Boller 137. Der Gregorianische Kalenber 138. Monate-138. Bochen 139. Stunben 149.                        |            |
| Sternica Sannenica                                                                                                                        | 142        |
| Urlache her Cohrespeiten                                                                                                                  | 144        |
| Ralender 138. Monate 138. Rochen 139. Stunden 149. Sterntag, Sonnentag Ursache der Jahreszeiten Bonen 151. Tageslänge 153. Pämmerung 156. | 122        |
| Der Thiertreis                                                                                                                            | 159        |
| Bon ben Finsternissen                                                                                                                     | 164        |
| Urface berfelben 164. Bichtigfeit ber Berfinsterungen 170. Sonnen-                                                                        |            |
| finsternisse 172. Monbfinsternisse 173.                                                                                                   |            |
| Instrumille meanalmiteensille r. a.                                                                                                       |            |
| *                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                           |            |
| Ersten Bandes zweite Abtheilung.                                                                                                          |            |
| Die Atmosphäre.                                                                                                                           |            |
| Bufammenfekung ber Atmofphäre                                                                                                             | 3          |
| Ansichten ber Alten 3. Form ber Atmofphare 5. Sobe und Dichtig.                                                                           |            |
| keit 6. Bestandtheile der Luft 8. Richt nachweisbare Bestandtheile 14. Daltons Theorie 20.                                                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Drud ber Luft. Das Barometer                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21    |
| Torricellis Entbedung 22. Söhenmeffungen burd Barometer 24. Meffung bes Luftbrudes burd Barometer 26. Der gleichmäßige und ungleichmäßige                                                                                                                                                      |       |
| Luftbrud 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Urfachen ber Berichiebenheit bes Barometerftanbes                                                                                                                                                                                                                                              | 31    |
| Regelmäßigkeit ber Schwankungen bes Barometers in ben Aequatorial-<br>gegenben 32. Berschiedene Ursachen bieser Schwankungen 35. Ebbe unb<br>Fluth ber Luft 37. Luftwellen 40. Einfluß ber Windrichtungen auf ben<br>Barometerftand 45.                                                        |       |
| Temperatur ber Atmosphäre                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47    |
| Unguverlässigseit ber Sinne in Bezug auf Schätzung von Barme und Kälte 47. Erfindung bes Thermometers 49. Ursache ber Barme 52. Berhalten ber Luft zur Barme 55. Berschiedenheit der Temperaturabnahme in verschiedenen Höhen 57. Einstuß ber Durchsichtigkeit ber Luft auf die Temperatur 61. |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63    |
| Bericiebene hobe ber Schneegrenze 64. Der Bechfel ber Temperatur bestimmt bie Schneegrenze 65. Jährliche Oscillation ber Schneegrenze 71. Die Schneegrenze in ber nörblich gemäßigten Zone 77.                                                                                                 | 00    |
| Temperaturen an ber Erboberfläche                                                                                                                                                                                                                                                              | 84    |
| Unregelmäßigkeit ber Temperotur 84. Urfachen ber Temperaturver-<br>anberung 96. Sobermen & Miller Binter und Sommerwarme 93.                                                                                                                                                                   | •     |
| Beftanbigteif ber Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105   |
| Temperatur: Ses Weltraums 106. Decillation ber Erbare 108. Temperatur Bedachtungen. Unberänberfichkeit bes Klimas im Großen 109. Beränberung bes Klima's von Europa 115.                                                                                                                       |       |
| Luftspiegellung Alte inth nieuere Beobachtungen von Rinnmungen                                                                                                                                                                                                                                 | 126   |
| Alte und neuere Beobachtungen von Rinnmungen                                                                                                                                                                                                                                                   | 127   |
| cultibilities and many and explanate . "                                                                                                                                                                                                                                                       | 130   |
| Der Bafferbandpf, 134. Higgronefter, 166. Pfpchrometer 142. Beranberlichkeit bes Baffergebaltes ber Juft 143. Berbampfung 148.                                                                                                                                                                 | 134   |
| Rieberichlage aus bet Atmaphare                                                                                                                                                                                                                                                                | 151   |
| Than                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151   |
| Rebel                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165   |
| Wollen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184   |
| Ibentität von Nebel und Wollen 184. Wollenbildung 185. Ursache bes Schwebens, ber Unburchsichtigkeit ber Wollen 187. Wollenformen 189. Uebergang ber Wollen in Regen 197.                                                                                                                      |       |

|                                                                                        | Sente |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Optische Meteore                                                                       | 199   |
| Der Regenbogen                                                                         | 199   |
| Bebingung und Ursache beffelben 199. Farben 200. Entftebung bes                        |       |
| zweiten Regenbogens 202. Alte und neuere Erflärung bes Pha-                            |       |
| nomens 203. Monbregenbogen 209.                                                        |       |
| Höfe um Sonne und Mond                                                                 | 210   |
| Urfachen berfelben 211. Berfchiebenartigfeit berfelben 211.                            |       |
| Baffrige Meteore                                                                       | 218   |
| Regen                                                                                  | 218   |
| Sobe ber Regenwollen 218. Regenbilbung 220. Beriobifche Regen 223.                     |       |
| Regenmenge 226. Babl ber Regentage 232. Ginfluß ber Regenmenge                         |       |
| auf die Flora 236. Geographische Bertheilung ber Regenmenge 239.                       |       |
| Einftuß ber Cultur auf die Regenmenge eines Landes 246. Staubs                         |       |
| regen 249. Schweselregen 250. Bacheregen, Froschregen 251.                             |       |
| Sagel                                                                                  | 252   |
| Bilbung beffelben 252. Theilnahme ber Electricität an ber Bagel-                       | 202   |
| bilbung 253. Geräusch in ben Bollen beim hagelmetter 254. Ber-                         |       |
| lauf ber Hagelichauer 256. Wetterscheiben 258. Frembartige Sub-                        |       |
| flanzen in ben Sagelförnern 261. Sagelableiter 262.                                    |       |
| Schnee                                                                                 | 263   |
| Bilbung beffelben 264. Geficit ber Moden 26d. Temperatur beim                          | 200   |
| Schnachall 267 Schnachreihen 269 Schnachnum IIO Darke has                              |       |
| Schneefall 267. Schneetreiben 269. Schneeshum 270. Farbe bes Schnees 274. Lawinen 276, |       |
|                                                                                        | 281   |
| Entflehung von Blit und Donner 281. Blite aus beitrer Luft 282.                        | 201   |
| Berfchiebene Arten bon Bligen 283. Blig ohne Donner Donner                             |       |
| ohne Blit 288. Dobe Temperatur bes Blites 291. Blitröhren 293.                         |       |
| Berhalten bes Bliges & Magneten 294. Electrifche Ericheitungen 296.                    |       |
| Bligableiter 302.                                                                      |       |
|                                                                                        | 90*   |
|                                                                                        | 307   |
| Binbe. Sturme<br>Urface ber Luftftrömungen 307. Lanb und Seewithe 308. Paffat-         | 307   |
| urlache der kultitromungen 30%, Kind, und Seemunde 308. Kallats                        |       |
| winde 310. Die Witterung und die Winde in Guropa 315. Man-                             |       |
| founs 318. Die Winbrofe 324. Gefchwindigfeit ber Winbe 327.                            |       |
| Die Boen 329. Der Tiphon 330. Tornabos 334. Der Har-                                   |       |
| mattan 340. Der Smum 341. Der Sirocco 343. Wirbel-                                     |       |
| winde 346. Tromben 348. Wetterprophezeihungen 353.                                     |       |
| Meteorfleine                                                                           | 357   |
| Beispiele 358. Sobe ber Meteore 361. Ursprung berfelben 361.                           |       |
| Beobachtungen ber Alten 363. Ibentität ber Meteorfleine und Stern-                     |       |
| fonuppen 365. Periobicität ber Sternschnuppen 366. Beftanbtheile                       |       |
| ber Meteore 369. Fosile Meteorsteine 372. •                                            |       |
| Das Zodiałal-Ligt                                                                      | 373   |
| Erscheinung beffelben 373. Beschreibung beffelben 375. Bermuthungen                    |       |
| über beffen Ratur und Entstehung 376.                                                  |       |

## Der Erdball

unb

## seine Raturwunder.

Erften Bandes erfte Abtheilung.

Allgemeine irbifche und tosmifche Berhältniffe.



• • •

## Einleitung.

Die phyfifche Geographie ift eine Biffenfchaft ber neuesten Zeit. Wenn man ben Ramen auch ichon früher gebraucht bat, ber Gegenstand war nicht borbanben. Erst seitbem man eine Meteorologie, eine Sybrographie und eine Geologie hat, weiß man, baf aus biefen brei Biffenschaften, auf bie allae meine Renntniß ber Erblugel gestütt, bie physische Geographie besteht. Bat bie Alten babon bachten, war unbeschreiblich unbolltommen, benn es bestanb nicht in einem Wiffen, sonbern einem philosophischen Phantafiren barüber. Um nur ein Beispiel anzusubren, fo hatten ichon bie Borftellungen ber Alten bon ber Gestalt ber Erbe fammtlich gar feinen Grund. Der Augenschein lehrte, baß sie eine runde begrenzte Fläche sei; baber auch alle Unsichten hierauf binausliefen; nur bas Rorperliche ber Erbe, ihre Dide, bie Form bes unerforschbaren Theiles war Zweifeln unterworfen und gab du Muthmaßungen Raum. Die "Welt" bes Alterthums war bas Mittelmeer und bie basselbe umgebenben Länder, baber bie erfte Unficht von ber Form ber Erbe, welcher wir begegnen. Die Chalbaer lehrten, bie Erbe fei eine große, runde Scheibe. in ber Mitte ichuffelformig vertieft, einem schwimmenben Rabne abnlich. ältesten Griechen bis heratlit von Ephefus, welcher nach bem Zeugnif bes Diogenes Laertius biefe Lehre öffentlich vortrug, glaubten biefes.

Nur wenig unterschieb sich bavon, was Leutipp (500 3. v. Chr.) lehrte und was die Kirchenväter Hieronimus, Augustin und Chrisostomus bestätigten — daß nämlich die Erde rund, flach, unten paulenartig ausgewölbt sei, und daß wir uns auf ber oberen, freistörmigen Ebene bewegten.

Die Erbe mußte sich auch gefallen lassen, in die Form einer vielseitigen Phramibe, welche mit der Spige nach unten gekehrt ist — in die Form eines Cylinders, der aufrecht im Weltraume steht (worauf er sieht, wird und nicht

gesagt), in die Form eines Würfels 2c. gezwängt zu werden. Hesiod und Spikur erklären die Erde für eine flache Scheibe und den Himmel für eine trostallene Hohlkugel, welche auf der Erde liegt, wie das Uhrglas über dem Zifferdlatte. Die letztgedachte Vorstellung war zur Zeit des Homer die gebräuchliche, denn dieser sagt dei Beschreibung der Kunstgedilde, welche Hephässtos (Vulcan) auf dem Schisd des Achilles andringt: "das Rund der Erde mit der darüber gespannten sesten Wöldung, zuner welcher Helios und Selene, die Hyaden und die Plejaden, die größe Kräft des Orion und die Bärin (die sonst der Himmelswagen genannt wird), die immer den Orion sieht, und, von allen Gestirnen allein, niemals in das kühlende Bad des Oteanos hinabsteigt, auf den von Wolken getragenen Wagen hahinrollen."

An diese Vorstellung reihet sich ferner die etwas verworrene vom "Okasnos", der ein großer Strom (nicht ein ruhendes Meen) ist und die Erde rings umfließt. Helde (die Sonne) steigt des Morgens aus dem öftlichen Theile des Oceans herauf, umfährt die trystallene Feste, die wir Himmelszgewölde nennen, in höhrem oder niederem Bogen, je nachdem die größere oder geringere Tageslänge dies gestättef (hier sieht man Ursache und Wirtung vollständig verwechselt), und senkt sich am Abend in den westlichen Theil des Oceans, von wo er auf einem goldenen Kahne (der kunstreichen Arbeit des Bullan) über den Norden wieder zurück nach Osten fährt, um seine Wandeztung nächsten Tages von neuem zu beginnen, eine Ansicht, welche vollkommen harmonisch mit der jenes bairischen Schulmeisters ist, der seinen Schulkindern auch das Phanomen der Sonnenreise auseinandersetzte und bemerkte, daß die Sonne während der Nacht wieder zu ihrem Ausgangspunkte zurücksehre, was man eben deshald, weil es dei Nacht geschähe, nicht sehen könne.

Pythagorad (geb. 584 v. Chr.) hat allerdings schon von der Rugelzgestalt der Erde gesprochen und der gelehrte und viel gereiste Aristoteled (geb. 384 v. Chr.) giedt auch physikalische Gründe dafür an, indem er sagt: "das Wasser such immer die niedrigste, die dem Mittelpunkte der Erde näch ste Stelle, es kann mithin an keinem Orte der Erde höher als an einem anderen stehen, es würden sonst die höher stehenden Theile nach den niederen sließen und sich in's Gleichgewicht seten. Aber wenn alle Theile der Obersstäche des Meeres gleich weit von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte sind, so muß die Gestalt des Meeres die der Rugel sein, denn nur die Rugel hat die Eigenschaft, daß alle Theile ihrer Obersstäche gleich weit vom Mittelpunkte sind. " Allerdings setzt er hier etwas zur Begründung des Beweises vorans, den Mittelpunkt, was selbst erst als vorhanden bewiesen werden muß.

Es folgte aus biefer Rugelgestalt mancherlei, so auch bie Lehre von ben Antipoden oder Gegenfüßlern, aber gerade diese natürlichen Folgen zogen ber Lehre und ben Berbreitern und Bertheidigern derselben den beißenbsten Spett zu. Lucretius (geb. 95 v. Chr.) scherzt barüber mit viel Laune und Plutarch

macht sich über bie Philosophen lustig, welche lieber die Menschen taumelnb und wie Betrunkene schief und nach allen Richtungen von einander abweischen und gleich Eidechsen und Maden am unteren Theile der Erde friechen lassen wollen, als ihren närrischen Hypothesen entsagen.

In dieser Borstellung liegt boch noch ein wenig Bernunft, aber viele verstanden bas Wort Gegenfügler jo, bag bie auf ber uns entgegengesetten Seite Bobnenben auf bem Ropfe gingen und bie Sufe in Die Luft ftred ten — bie Begriffe von "Oben!" und. "Unten!" waren in einer beispiellosen Bermirrung und wurden intmet- nur auf die Stellung ber Streitenden bezogen, als ob bie Gegenfüßler unter ihren gugen nicht gleichfalls ein Unten batten, als ob überhaupt bei einer so gewaltigen Rugel, wie bie Erbe, bas "Unten" etwas anderes ale bie Richtung nach bem Mittelbunkte fein konne. Der Gebante, baf bie Erbe eine Rugel sei, wurde barum auch balb aufge geben, und im vierten Sabthunbert unserer Zeitrechnung hatten schon bie driftlichen Religionolehrer fich ber Sache bemachtigt- verfolgten fie mit Berbammung zu höllenftrafen, und im achten Jahrhundert foll ein gelehrter Biichof von Salzburg, Birgilius, feitres: hoben Umtes und feiner firchlichen Burben entsett worben sein, weil er ber Lehte von ber Rugelgestalt ber Erbe und pon ben Antipoden zugethan gewesen und bieses für eine verdammungswürdige Rekerei angesehen murbe.

Noch andere phantastische Kormen wurden der Erde beigelegt; nach der Lehre ber Schiwaiten in Indien ruht bas Erbenrund auf dem Ruden bes Leibelephanten bes Schima, und bas Erbbeben erflärt fich fehr leicht baburch, bag ber Elephant, welcher nur auf brei Beinen fteht, um immer eines berfelben au ruben, nunmehr wechselt, bas vierte unterstellt und eines ber brei gebrauchten ruben läßt. Unter solchen Umftanben ift wohl begreiflich, baß bie Erbe gittert. Rach ber Lehre ber Wijchnuiten ruht bie Erbe auf bem Ruden von Wischnu's Schildtrote - worauf die Schildtrote ober ber Elephant ruben, bleibt freilich ungejagt. Um mehrsten poetisch und zugleich ber Bahrheit am nachsten ist die Lehre ber Brahmaiten; mach ihr ruht Brahm, ber oberfte Gott ber indischen Dreieinigfeit (Trimurti, Brabm, Bifchnu und Schipa, b. b. Schöpfer, Erhalter und Berftorer), seit Erschaffung ber Welt auf bem beiligen Lotusblatt und bie Erbe ift ein Sandforn unter feiner Soble. Nach Hitter hat die Mythe allerdings eine andere Wendung. Der hier ausgesprochene Gebanke ist jeboch so ungemein erhaben, bag man sich aerne mit ihm befreundet.

Wenn die Alten die Erde für eine flache Tafel hielten, so wird es Niemand wundern, daß sie nach dem Mittelpunkte der Tafel suchten. Die 38-raeliten fanden diesen Mittelpunkt in Jerusalem, denn der Prophet Hesekiel sagt im fünsten Berse des fünsten Capitels: "So spricht der Herr: das ift Jerusalem, die ich unter die Heiden gesetzt habe und rings um sie her

Länder." Dies genügte schon, um zu beweisen, daß Jerusalem die Mitte des Tisches sei, welcher auf sieben Säulen steht, deren Unterstützung die guten Leute uns aber auch schuldig bleiben.

Die altesten Chriften, Erben aller superfittiosen Spitfinvigleiten ber Juben, haben in ihrer Sertirerei an Allem geruttelt und geschüttelt! ner ben gebedten Tifch ber Erbe auf fieben Saulen haben fie unangetaftet gelaffen, und baf Berusalem ber Mittelbualt fei, noch burch ben Grund verstätett, baf ber Messias bie Erlösung bes Menschengeschlechte vom Mittelpunite ber Erbe beginnen muffe. Betampft wurde nur, was fich ber Babrbeit naberte; wie ber Rhetor Lactanting, welcher im vierten Jahrhundert zu Ricomedia lehrte. es als einen verlachenswerthen Irrthum schilbert; bag es Leute geben follte, beren Fußtapfen über ihren Röpfen lagen, und Begenben, wo alles, was bei und hinauf wachse, - Baume und Getreibe, - binunter wachfe; wahrend Regen und Schnee hir auf falle, wo bie Meete oben einen Boben hatten, un-ten aber offen waren, in bie Luft hinein hingen und boch nicht ans ihren Betten fielen u. f. w. Selbit bie in ber Runft und manchem Biffen une überlegenen Griechen vermochten, mas. Die Beffalt ber Erbe betrifft, ihre Bebanten nicht über bie Scholle ju erheben - auch ihnen war bie Erbe eine Blache, bom Ocean begrengt, auch fie fuchten ben Mittelpuntt ber beroobnten Erbe an ber Oberflache, und ba fie außer Stanbe maren, ju beobachten und ju meffen, fo liegen fie bem Bens' bies Geschäft, und ber schickte bon ben außersten Enden ber Erbe gwei Abler aus, welche mit gleicher Geschwinvigfeit gegen einander flogen - fie tamen in Delpht aufammen, welches beshalb ale Wahrzeichen einen Nabel führte, anch bie beiben unfterblichen Abler Jahrhunberte lang futterte und ben Glaubigen zeigte. Die Romer nannten Delphi ben umbicillus orbis terrarum, ben Rabel bes Erbfreifes.

Die Erbe ward nach solchen Begriffen gewaltig klein, wie benn die Welt der Alten überhaupt nichts Unermeßliches, sondern etwas sehr Beschränktes und Begrenztes war. Die Etde hatte ihre westlichen Grenzen zwei Tagereisen don Sicilien und später da, wo hercules als Malzeichen, daß er am Ende der Erde gewesen, die berühmten, in allen Geographien der Alten seinen Ramen sührenden Säulen aufgestellt hatte, Calpe und Abyla, jeht Tarisa und Kimiera. Im Osten reichte die Erde nicht weiter als dis Colchis (jeht Imiretien) am Raukasus; im Süden war eine Feuerzone, im Norden eine Kältezone, welche jede weitere Forschung hinderte. Doch nahmman jenseits der Kälteregion noch Bewohner an, die friedlichen, weisen, die Götter verehrenden und von ihnen geehrten Hoperboreer, deren Wohnsihe, wenn man die Völkerschaften versolgt, durch deren Länder man zu ihnen gestangte, in Preußen und Lithauen gelegen haben müssen. Daß die Wüsseneien und Urwälder von Ungarn, Siedendurgen, der Moldau und Wallachei, von Bolen und Galizien, von Lithauen und Russland eine undverstringliche Schei-

bewand zwischen ben Griechen (benen ja Macedonien schon eine unbekannte Landschaft war) und den jenseits des Boreas, d. d. d. des waldreichen Siges der Nordwinde, wohnenden Leuten war, ist sehr begreisslich, zeigt aber auch zugleich die Unzulänglichkeit ihrer Mittel und die enge Begrenzung ihrer Kenntenis von der Erde.

Auch über bie Ausbehnung beffen, mas wir etwa bas fichtbare himmelsgewölbe nennen mochten; batte man in frühreren Zeiten febr beschräntte Unfichten. "Dort oben, wo bie Gotter toobnen.", bas war eben nicht febr boch, benn bie himmelfturmenben Giganten festen bie Berge Offa und Belion auf ben Olymp und biese Leiter war lang genug. - Roch eine andere Anficht von ihrer Borftellung geben fie une baburch, bag-fie fagen, ale Bens ben gegen bie Juno unverschämten Sephästos bom Olymp berabfturgte, berging wahrend bes Falles und ebe er, auf ber Infel Bennos anlangend, fic eine Sufte ausrentte, ein gamger Sag. Satten fre. bon ben Gefeten bes freien Falles ber Korper etwas demufit, wo wurde man fagen muffen, bas fei ein Bebante gewesen, ber boch et was Unnabernbes an bas Babre, wenigftens fo weit es bie Sonne betrifft, babe, benn 24 Stunden gall fest eine Sobe von 111,974,400,000 guß ober von 4,665,600 Meilen voraus - bas ift mehr, als bie Soben bes Offa, Pelion und Olymp zusammen genommen; allein einen solchen Begriff von ber fteigenben Fallgeschwindigkeit batten fie nicht, und hieraus geht berbor, bag fie fich ihren Gotterhimmel nur ein paar Baufer boch bachten, auch war ihnen Sonne und Mond fo nabe, baf man vom Lande der Huberboreer gang beutlich im Monde Berge wahrnebmen tonnte und daß die Sonne gur Sommeregeit ebendaselbst so nabe an bem Sorisonte hinftrich, bag man fie batte greifen tonnen, wenn man nicht batte fürchten muffen, fich ju verbrennen. (Die Gegend ber Bolarfreise zeigt biefes Phanomen wirklich; bag fie bavon Renntniß hatten, lann zu ber Bermuthung führen, baß fie bis über ben 66. Grab nörblicher Breite gebrumgen sinb.)

Genauer betrachtet, setzt bieser Mangel an richtiger Beurtheilung ber Berbältnisse in Erstaunen, benn es gehört eigentlich nicht viel bazu, um auf die Rugelgestalt der Erde zu kommen. Wäre die Erde stach — eine Zasel — oder gar hohl wie eine Schüssel gewesen, so hötzte man von allen Bergen, gewiß aber vom Olymp in Griechenland, vom Aetna in Sicilien das Ende der Erde sehen mussen; allein man erdlickt nur, je höher der Standpunkt ist, einen besto größeren Kreis, nirgends ein Ende, eine Begrenzung, welche vermuthen ließe, daß nunmehr nichts dahinter sei — eine Borstellung, die wir jetzt und überhaupt gar nicht mehr aneignen können, die jedoch damals, wo sie verbreitet war, leicht durch, den Augenschein hätte widerlegt werden müssen. Denn salls wir auch zugeben, daß zu einer Zeit, wo es noch keine Fernröhre gab, man nicht viele hunderte von Meilen sehen konnte (was man übrigens

wegen bet mangelnben Durchsichtigkeit ber Luft auch noch jest nicht können wurde, falls bie Erbe eine Tafel mare), so wurde man boch vom Aetna aus wenigstens haben Griechenland, bie Alpen, Spanien, Afrika und Rleinafien seben muffen, welche über bie volltommene Chene bes Meeres weit genug

hervorragten, um gesehen zu werben. Man ftellte fich bas Blau bes himmels als eine fefte, friftallene Ruppel por. Da nun überalt, red man auch ftebe, biefe halblugel bie Erbe zu berühren scheint, man aber burch eine Reise von wenigen Meilen fich überzeugen tonnte, baß ber Simmel bort, wo er bie Erbe früher im Sorizont' . berührte, wieder eben fo boch gewölbt ift und ein anberer horizont ben Schauenben umgiebt - ba biefes ferner fich überall und nach jeder Richtung bin wieberholt, und men nirgends babin tommt, wo bas Himmelsgewölbe auf bem Erbrande auffteht, fo mußte bies allein ben theit Leisenden Griechen, besonders ben Phonigiern; Rarthagern und Routern gezeigt haben, baf bie Erbfläche, auf ber fie reiffen, umb bie fchetibare himmelswolbung einanber parallel - b. b. bie eine hohl tugelfernig; bie andere erhaben tugelfor mia - fei; allein es ift bieles annalich liberfeben worben.

Wo er stehe, umgiebt boch überall ben Schauenben ein Kreis - ber Derfelbe gewährt und gewiffe Gegenstände: Baufer, Thurme, Balber, Berge, in Aussicht. Schreiten wir auf biefe Gegenstanbe gu, fo ruden fie aus bem Horizont beraus und wir seben andere Thurme, Berge ze. in ben neuen Horizont treten.

Bleiben wir auf ber erften Stelle fteben und erheben wir und nur nach ber fentrechten Richtung barüber, fo erbliden wir bie Gegenftanbe, welche ber zweite Borizont uns bot, nunmehr auch von bem erften Standpuntte im Horizont. In einer Ebene gewährt ein mäßiger Dorffirchthurm fcon. bas Beispiel eines erweiterten Horizontes - noch besser bient bagu ein Berg, welcher von einer Ebene begrenzt wird — wir sehen vom Fuße besiels ben, bon ein paar Stationen auf ben Seiten, bon bem Bipfel immer neue, früher nicht gesehene Dinge in ben Horizont treten. Bas ift bie Urfache biervon? Wenn bie Erbe eine Flache mare, fo mußte man bei ber geringften Erhebung alle biefe Dinge überschauen, ja bie Erhebung mare nur infofern nothig, ale ber Balb ein Baus babinter verbedte. Da aber Soben bon 50 bis 100 und mehr guß nothig find, um einen erweiterten Sorizont ju gewinnen, fo muß ein Berg zwischen bem Auge bes Schauenben und bem fernen Borizont liegen, ein Berg, welcher, je nach ber Entfernung ber beiben Buntte von einander, wachft - biefer Berg beift Rrummung ber Erboberfläche. Jeber Bewohner von Danzig glaubt von bem Meeresftrande bei Boppot ben Strand und ben Leuchtthurm von Bela feben gu tonnen - bas ift ein Irrthum — er fieht bas Luftspiegelbilb, bas Geegesicht, bie Erhebung bes Gegenstandes burch Horizontaliefraction, aber nicht ben Leuchtthurm selbst. Son ber Höhe ber Thalmühle, von Ablerhorst kann man ihn sehen, benn er ist vier Meilen weit entsernt, aber vom Strande ist er nicht zu sehen, benn ba ist ein Wasserberg von beinahe hundert Fuß zwischen dem Beschauer am Strande zu Joppot und dem Fuße des Thurmes auf der Landzunge von Hela. Wäre es der Strand von Hela, den man sieht, so müßte er bei klarem Wetter immer zu sehen sein, wie dies von der Thalmühle aus der Fall ist, vom Strande des Meeres aber sieht man das Bild plöglich kommen und verschwinden.

Das Alles hätten bie Phönizier und Römer wissen mussen, wenn sie nur hätten beobachten und vergleichen wollen — bieses lag ihnen aber zu fern. Wem ware nicht vor 2000 Jahren so gut wie jeht aufgefallen, daß man, an



bem Puntte o beobachtenb und nach p, parallel mit bem Hortzont nz schauend, von bem sich nähernden Schiffe a zuerst die Mastspie, dann die obersten Segel, dann, wenn es bei b steht, die Hauptsegel — endlich ben

Flaggenstod auf ber Rajute, und erft, wenn bas Schiff gang nahe ift, bei c ben Rumpf fieht; welcher Seefahrer batte nicht bemerkt, baf, wenn er fich einem felfigen Borgebirge nabert, er zuerft ben Gipfel bes Berges, nach umb nach mehr babon und gang gulett erft ben meerumspulten Ruf besielben mabrnimmt. Es ift bies so auffallend, bag man nicht begreift, wie so scharffinnige Männer, als wir unter ben Alten finden, bies nicht ergriffen und baraus bie Bestalt ber Erbe abgeleitet haben, und bag ba, wo es geschab, wie burch Thales, Phthagoras, Eudorus u. A., es boch gar keinen allgemeinen Erfolg batte. Erft im fünften Sahrhundert n. Chr. bewies ber Mathematiker Rleomebes, baf bie Erbe rund fei, weil man nicht überall biefelben Sterne febe, weil die Tag- und Nachtlängen an verschiebenen Orten verschieben waren und weil bie angesehensten Philosophen es behaupten. Der lette Grund hat allerbings wenig Gewicht, benn was haben bie Philosophen nicht schon behauptet bon Epitur bis auf Segel - besto besier sind bie beiben anberen Grunde. Doch auch sie waren noch nicht ftichhaltig, es vergingen auch noch über taufend Sahre in bem Duntel bes Mittelalters, ohne bag man an bie Rugels gestalt und Bewegung ber Erbe glaubte; und noch im Jahre 1633 mupte Balilio Balilei, welcher biefe geläuterten Unfichten hatte, bor bem Inquifitionstribunal in Rom, inieend Gott um Berzeihung für seine fluchenswerthen Brrthumer und Irrlehren bitten und fie abichmoren.

In ihm war freilich ber Glaube, baß bie Erbe sich bewege, so fest gewurzelt, baß er, nach Bollendung ber Abschwörung aufstehend, mit bem Fuse leise bie Erbe berührend, halblaut ausrief: "und sie bewegt sich bennoch"; aber bei allebem war es eine so große Reherei, folches zu benken, daß, wenn man nicht Mitleid mit dem alten zweiundsiedzigschrigen, erdlindeten Manne gehabt hätte, der Scheiterhausen sein Lohn gewesen ware, und für diese mit solch fanatischer Strenge aufrecht erhaltenen Sähe hatte man keine besieren Gründe als sür jenen, daß Jerusalem der Mittelpunkt der Erdstäche sei — es hatte nämlich Josua in der Schlacht von Gideon gesagt: "Sonne stehe still zu Gideon und Mond im Thal Njalon" (Buch Josua Cap. 10. B. 12.), natürlich mußte es also die Sonne sein, die sich bewegte, und nicht die Erde. Der Beweis, den Lichtenbergs Dorsschulmeister sür das Gegentheil giebt, ist eben so stichhaltig und kräftig als der angeführte sür den Gang der Sonne um die Erde. Auf die Behauptung der Bauern, die Sonne müsse der sich bewegende Körper sein, denn Josua habe gesagt: "Sonne stehe still" 2c. erzwiedert er: "nun ja, dis dahin ging sie allerdings, allein seit der Zeit steht sie auch stille, denn Josus hat nirgends gesagt: "Sonne gehe weiter."

Was jest nicht mehr zweifelhaft ift, die Rundung der Erde, wurde burch die beiben oben angeführten Bründe bes Kleomedes und burch zwei weitere bewiesen, von denen als von Thatsachen die phhsitalische Erdunde spricht, die wir also in den folgenden Blättern finden werden; auf weitere Meinungen und Ansichten der Alten aber und einzulassen, so hoch interessant es auch ist, dieselben kennen zu lernen, erlauben und die Grenzen dieses Buches nicht — sie gehören in eine Geschichte der Naturwissenschaften, wir aber haben nicht mit der Geschichte, sondern mit dem Gegenstande seinen Gegenstande wenden wir und jest und beginnen mit den Erörterungen über die Gestalt der Erde.

### Allgemeine irdische und kosmische Verhältnisse.

### Von der gestalt der Erde.

Es burfte Manchem unserer Leser als sehr überflussig erscheinen, über biefe Frage noch ein Wort zu verlieren, ba in unserer Zeit jeber Schulfnabe bie Untwort, bag fie eine Rugel fei, bereit bat. Allein es tann auf ber anbern Seite nicht geläugnet werben, bag felbst mancher Unterrichtete bie Rugelgestalt ber Erbe immer noch als Sache bes Glaubens betrachtet, bag febr Bielen bas Warum noch lange nicht vollftanbig flar und jum feften Bewußtfein geworben ift. Deshalb wird es feinesweges überfluffig fein, in einem Lehrbuch ber physischen Geographie von ber Gestalt ber Erbe gu sprechen, besonbers wenn baffelbe bestimmt ift, in recht vieler Leuten Sanbe ju tommen, wo es benn leicht auch folche sein konnten, benen fiber, Beth bie Anschauung biefelbe Borftellung aufbrangt, welche bor Sauferberigt mel Jahren bem Menschengeichlechte als bie ber Babrbeit gemäße Es wird sich babei noch Belegenheit bieten, über manche an Sterne minde au fprechen, bie auch benjenigen unserer Leser von Interessent bis jum A. für welche es ber Beweise für bie Rugelgestalt ber Erbe nicht Grab; aby

"Terra est rotunda et globosa," biselben Sterund und tugelig, steht schon in unserem ersten lateinischen Lesebuch. um so viel bort als Behauptung ausgestellt ist, muß hier als Lehrsat stehen die Reise Pals solcher des Beweises. Was nun dem Physiter, dem Astronomien, wen Geographen, zu beweisen ein Kinderspiel ist, weil dieselben eine Sprache, die Sprache der Mathematik verstehen, das ist nicht eben leicht für einen Leser, welcher von dieser

I.

fremben Sprache nichts wissen will, ber Berfasser muß sich also bamit beanuaen, bie Sache anschaulich ju machen und bies geht nun auf fehr vielfältige Beife.

1. Unser Horizont ist überall rund, wo wir auch auf ber Erbe stehen mogen; wenn wir und erheben, verliert ber Rreis, ber und umgiebt, nicht seine Runbung, er wird nur größer.

Oberflächlich betrachtet ist bies volltommen mahr, und ist bies mahr, jo muß bie Gestalt ber Erbe bie einer Rugel sein. — Allein, mas wir überjeben, ift zu flein, und es kommen in biefem kleinen Raume Abweichungen por, weil Balber, Gebirge und andere große Gegenstände in unsern Besichts: freis ruden, welche bie Bestalt bes Sorizonts abanbern, fo baf fie aufbort. ein Rreis zu fein.

Allerdings hat man gesunden, daß biese Abweichung völlig bebeutungs: los ift, ja eine Erhabenheit, wie bie bes Chimboragio ober Dhavala Gpri, ändert an der Rugelgestalt ber Erbe nichts ab — so wenig wir bei Betrachtung einer auf bas forgfältigfte gebrehten und polirten Rugel von eilf Auf Durchmeffer (b. b. fo groß, baß fie ein mäßiges Bimmer gang ausfüllt), auf welcher ein Sandförnchen von Papierbide lage, fagen wurben, bas fei nun teine Rugel mehr - eben fo wenig tonnen wir fagen, bie Bebirge thun ber Rugelgestalt ber Erbe Gintrag; allein wenn ein Sat aufgestellt wirb, welther etwas fo hoch Wichtiges beweisen foll, wie bie gorm eines Beltforvers. ip muß biefer Sat in ber allergrößten Strenge richtig fein.

Betrachtet man eine Rugel von ungahligen Puntten aus, so wirb, was nan bon ihr überfieht, immer ein volltommener Rreis fein. Gben fo umgefehrt ein Rorper, ber bon allen Seiten bem Beschauer immer nur bas Bilb eines Rreifes barbietet, muß eine Rugel fein.

Wenn nun wegen unferer zu großen Rabe an bem Erbförper uns ber Borigont nicht überall gleich gnem Rreise erscheint, fo tonnen wir bies nicht als Beweis, baß bie Erbe. Angel fei, ansehen, wenn auch bie Abweichung von ber Kreisgestalt 10 in bag man baraus auch auf bie Gering bag man baraus auch auf bie Bering er Erbe von ber Rugelgeftalt ichließen tann fügigteit ber Abmei und wir jebenfalls werben, baf bie Erbe feine Klache, feine Zafel, feine Phramue Jeron runber Rörper mit in sich selbst zurücklebrender Oberfläche 12

2. Die Spis früher fichtbar, a'

rigen Theile berfelben. Dieser Grund chfalls nur die Rundung ber Erbe — sie Bi, wie eine Citrone, wie ein Rurbis gestaltet könnte baneben nor fein; wir feben gwar Judus mit Gewißheit, baß fie feine ebene Safel, feine boble Schuffel ift, aber wir lernen ihre eigentliche Gestalt noch immer nicht tennen. Beffer steht es mit ben neuern, vorzüglich aftronomischen Grunden.

ener Begenftanbe finb aus ber Ferne

3. Die Geftirne, welche man von verschiedenen Buntten ber Erbe gleichzeitig betrachtet, erscheinen unter verschiedenen Winteln.

Dieser Grund scheint genügend. Eine Linie in Gebanken vom Nordpol nach bem Sudpol über die Erbe hinweg burch irgend einen Ort gezogen, heist ber Meridian dieses Ortes.

Geht man von einem beliebigen Punkte biefer Linie auf berfelben nords warts ober subwarts, so wird man einen gewissen Stern, zu berselben Stunde beobachtet, stets eine andere Stellung annehmen sehen. Es stehe zum Beispiel bas Biered bes großen Baren ober himmelswagens (s. nachst. Fig.) in



Danzig (a) um 10 Uhr Abends so, daß von dem Horizont unter ihm bis zu dem untersten Sterne besselben 40 Grad des Himmelsbogens zu zählen wären. Auf der Eisenbahn wird man (allerdings durch einen Umweg, der jedoch ganz gleichgültig ist) binnen zwei Tagen nach Schlesien, z. B. nach Ratibor (b) gelangen können, welches so ziemlich unter demselben Mertdian liegt, wie Danzig. Beodachtet man nunmehr wieder um 10 Uhr die Stellung des großen Bären, so wird man ihn genau in derselben Himmelsgegend sinden, doch gerade um so viel niedriger stehend, als man selbst, nach Graden gemessen, südwärts gegangen ist, d. h. vier Grad — der unterste Stern des Vierecks im großen Bären steht jeht nicht mehr 40, sondern nur noch 36 Grad über dem Horizont.

Dagegen stehen die sublich gelegenen Sterne um so viel hoher — wir zählten in Danzig um 11 Uhr vom Horizont bis zum Sirius (bem Hundstern, dem hellsten Stern am Himmel) 16 Grad; zwei Tage später zählten wir in Ratibor vom Horizont bis zu demselben Stern 20 Grad — um so viel, wie der nördliche Stern gesunken ist, um so viel ist der südliche Stern gestiegen. Würden wir in derselben Richtung die Reise durch Böhmen, Desterreich, Griechenland u. s. w. nach e sortsetzen, so würde und der große Bär immer tieser sinken, dagegen der Sirius und mit ihm alle südlichen Gestirne höher steigen, dis ein Theil derselben und gerade über dem Kopfe stehen

würbe. Gingen wir nun noch weiter nach Süben, so wäre die nächste Folge, baß die nörblichen Gestirne uns ganz verschwinden — unter den Horizont sinken, indeß diejenigen, welche über unserm Haupte schweben, nach Norden zu wandeln, wie wir nach Süben gehen, immer weiter von ihrer Höhe hinabsteigen, je mehr wir uns dem Sübpol nähern, und solchergestalt aus den für Europa süblichen Gestirnen nunmehr für uns Reisende nördliche Gestirne werden. Dabei versinken die uns bekannten mit jeder Annäherung an den Aequator immer mehr, indessen ebenso mit dieser Annäherung uns neue Sterne austauchen, die, auf dem Aequator selbst stehend, wir alle Sterne des ganzen Himmelsgewöldes zu sehen bekommen.

Was dem Einzelnen schwer wird, Beobachtung besselben Sternes aus verschiedenen Punkten, das wird leicht und viel genauer ermöglicht durch Theilung der Arbeit. An verschiedenen Punkten auf derselben Linie von Norden nach Süden, z. B. in Königsberg, Krasau, Pesth, auf der griechischen Insel Cephalonia, zu Bendasi in Nordastika und in der Capstadt von Südastika, beobachten sechs verschiedene Astronomen in demselben Augenblick einen und den nämlichen Stern (natürlich einen Stern, der für Europa zu den südlichen und sür Südastika zu den nördlichen gehört, also einen Stern aus der Aequatorialregion) und schreiben sich nach Graden und Aheilen von Graden die Stellung, in welcher sie ihn gesehen haben, auf.

Die nebenstehende Fig. stellt die Erde bar und hierauf EOME die Linic, welche man Aequator nennt (wodon später das Nähere), PQ sind die beiden Pole und die Linie PAMQ, welche man von Pol zu Pol über die Erdstäche durch jeden teltebigen Punkt ziehen kann, heißt der Merklich bieses Punktes.

Geht man auf biesem Meribian von P, wo selbst ein größerer Stern (ber Polarstern) gerabe

über unserem Haupte steht, nach A, so wird berselbe immer tieser sinken und wenn man bei M anlangt, genau im Horizont liegen — so wie man auf ber Erbe ein Biertel bes ganzen Erbumfanges zu durchlaufen hat, so hat der Stern am Himmel auch einen Quadranten zu durchlaufen. Es ist dies die vorhin betrachtete Ausgabe übertragen auf eine Rugel.

Das Resultat bieser Beobachtung wird die Gestalt ber Erbe, und bie Entfernungen, welche zwischen den Beobachtungspunkten liegen, werben die Größe der Erbe geben, benn man wird bald finden, daß — um einen Stern zur selben Zeit, auf einer Linie von Norden nach Süben, einen Grad höher ober tieser zu sehen — man 15 beutsche Meilen reisen musse.

Gang baffelbe findet ftatt, wenn man gur Beobachtung eine Line mablt,

bie genau von Often nach Westen geht und baher immer gleich weit von bem Pole entsernt bleibt, z. B. 38 Grab, wie Warschau, Berlin, Amsterdam, Birmingham, Dublin, die alle nahebei unter dem 52. Grade nördlicher Breite liegen, d. h. 52 Grad vom Acquator an nach Norden gezählt.

Beobachtet man auf biefer Linie einen Stern, welcher um Mitternacht über Umfterbam genau fentrecht fteht, fo wird berfelbe Stern, bon Berlin und Warschau aus betrachtet, eine westliche Lage von 10 respective 16 Grab baben, bagegen wird berfelbe Stern von Birmingham und Dublin aus 7 und 12 Grab öftlich erscheinen. Allerbinge ift auch bier eine gleichzeitige Beobachtung nothig, biefe Beit aber muß beraus gerechnet werben; in Amfterbam ift es eine Stunde fpater Mittag als in Barfchau, beinahe ebenfo ift es in Dublin gegen Amfterbam; will man also gleichzeitig, b. b. für alle in bemselben Moment, beobachten, fo muß man in Warschau um Mitternacht, in Amfterbam um 11 Uhr und in Dublin um 10 Uhr (annaherungsweise) bie Beobachtung machen. Warum es fo ift, tonnen wir erft fpater anführen und muffen borlaufig unfere Lefer bitten, es auf's Wort zu glauben. Much bierque ergiebt fich eine freisformige Rrummung ber Erboberfläche, und wenn biefes nach verschiebenen fich freugenben Richtungen ftattfinbet, fo ift ber Rorper, auf welchem es ftattfindet, eine Rugel. Rehmen wir einige andere Rörper jum Bersuche. Ein Cylinder ergiebt nur nach einer einzigen Richtung Rreise, ebenso ber Regel, ja ein gang rund begrengter Körber — bas Ei giebt boch nur nach einer Richtung Rreise, alle übrigen Durchschmitte, welche man bei ben brei gebachten Rörpern, bem Rreise annabernd abnlich, machen fann, find Ellipsen, beim Chlinder find bie letten gar Bierede und beim Regel

4. Der nächfte, sehr einleuchtenbe Grund zur Annahme ber Rugen ber Erbe ist ber, bag ihr bei Monbfinsternissen auf ben Dieb fallenber Schatten stets treisrund ift. Einen solchen Schatten giebt unter allen Umftanben nur eine Rugel.

Wenn es ber Gründe noch mehr bedürfte, so würden sich beren zur Genüge finden lassen, wir wollen jedoch nur noch einen anführen, der zwar nicht die Rugelgestalt, doch jedenfalls die vollständige Abrundung nach allen Seiten beweist. Man tann, stets nach einer Richtung gehend, die Erde ganz umtreisen, und man gelangt z. B. von Deutschland durch Frankreich, über das atlantische Meer, durch Nordamerika, über das stille Meer, durch das aflatische Rußland, durch das europäische Rußland nach Deutschland, von welchem man ausgegangen ist, zurück.

So wie man diese Richtung eingeschlagen hat, so kann man auch jebe andere wählen, von Süben nach Norden, von Nordost nach Sübwest — immer wird man auf den Anfangspunkt von der entgegengesetzten Seite her zurücklommen, also von Westen, wenn man nach Osten gegangen ist, von Süden, wenn man nach Norden zog.

Wenn ber Beweis an sich aller mathematischen Strenge und Schärse entbehrt, so ist er boch von höchster Wichtigkeit, weil er die Thatsache, das die Erde ein runder, frei schwebender, nirgends gestützter Körper ist, praktisch außer Zweisel setzt und demnach auch den Laien in der Erkenntnis der natürlichen Dinge, Denjenigen, der nicht Mathematiker, Physiker, Aftronom ist, von der Richtigkeit des Sahes, die Erde sei ein runder, frei schwebender Körper, überzeugt.

Derjenige, ber zuerst solch eine Reise machte, war Fernando de Magelhaens (gewöhnlich nach französischer Aussprache Magellan genannt). Schon Columbus ging von dem Gedanken aus, das ostwärts gelegene Indien durch eine Fahrt nach Westen zu erreichen, da man es sonst auf dem, wie er glaubte, großen Umwege um das Vorgebirge der guten Hoffnung und dann oftwärts bereiste. Er meinte, als er Amerika sah, Indien erreicht zu haben, darum heißt jene Inselgruppe auch noch Westindien.

Als man aber sah, baß Amerika ein eigener Welttheil sei, ba war es begreiflich, baß man nun von diesem westwärts zu vringen suchte, um bas serne Indien, zu welchen sich hier eine bequeme Zwischenstation zeigte, zu besuchen, und hierzu bot Magelhaens dem Kaiser Carl V. seine Dienste an. Er war, Portugiese seiner Abstammung nach, in Indien geboren, hatte unter König Emanuel zur See gedient, hielt sich babei für zurückgesetzt und ward von dem Könige von Spanien als tüchtiger Seemann gern aufgenommen.

Für biefen König und Raifer Entbedungen zu machen, reifte er mit funf Schiffen aus bem Safen von St. Lucar nach Amerika. Dieß gefchah

am. September 1519.

Der tühne Ferdinand Cortez hatte beide Meere, das atlantische (ben busen von Mexico) und das große Weltmeer gesehen. Daß also jenziells Umerika noch ein Meer sei, unterlag keinem Zweisel, es kam nur darauf an, eine Durchsahrt dahin zu-finden. Der Spanier Solio glaubte diese entbeckt zu haben, als er, die Küste von Brasilien hinunter steuernd, an den seiner Meinung auf die Gewisheit, eine solche Durchsahrt sei vorhanden, sich stügend, hatte Magelhaens eine Karte entworsen, mit deren kühnen Zügen er den seurigen König Carl, sowie den ruhigen Reichstath von Castilien überzeugte, die gewünschte Durchsahrt sei wirklich da, und nach dieser Karte reiste er nach Afrika, Tenerissa und Sierra Leona, von dort aber guer durch das Meer nach Brasilien.

Er verfolgte bie Rufte viel weiter judwärts als Solio, entbedte bas Patagonenland, welches seine Phantasie mit Riesen bevöllerte (leiber noch nicht seit lange in's Fabelbuch geschrieben), und fand endlich die lang gesuchte und ersehnte Durchsahrt, welche man nach ihm allgemein Magelb tensse Strafe. Die er selbst aber die patagonische Meerenge nannte.

Beinahe ein Jahr war seit seiner Abreise von Spanien verstrichen, als er vieses sein Ziel vor sich sah. Im Ottober 1520, b. h. im Frühling ver stülichen Halblugel, dage er hinein, war aber so unglücklich, in viesem höchst verwickelten, gesährlichen, klippenreichen Kanal während zweier Monate unaufhörlich mit Stürmen, Nebeln und Strömungen tämpsen zu müssen und babei zwei seiner Schiffe zu verlieren, eines durch die Muthlosigkeit seiner Mannschaft, welche am Eingange umkehrte und ein Ende nahm, Niemand wußte, wo und wie, indeß das andere an Felsenriffen scheiterte.

Als bie gefährliche Straße passirt war, wandte sich Magelhaens, um ein besseres Rlima zu erreichen, wie begreislich, sogleich nordwärts und ward von dem heftigen Meeresstrom, der an den Küsten von Peru nordwärts geht, dis über den Aequator hinaus geführt. Er wich auf diese Weise dem bequemen, anmuthigen und gesahrlosen Wege durch die wunderschönen, von gutmüthigen Böltern bewohnten Inselgruppen, wie gestissentlich, aus und suhr durch ein, glücklicherweise ruhiges, aber wie es schien, end und userloses Meer immer westwärts, sand während einer drei Monate langen Fahrt nur zwei kleine Inseln ohne alle Hülfsquellen, dis er am 6. März 1521 die von ihm so genannten Diebsinseln (los Ladrones), jeht Marianen Inseln, erreichte, jedoch mit einer so völlig erschöpften Mannschaft, daß nur die undegreissiche Ruhe des Oceans (wegen deren er auch der stille Ocean genannt ward) es erz klärlich macht, daß dieselbe, von welcher 19 wirklich vor Hunger gestorben waren, die Fahrt fortseken konnte.

Die drei Schiffe gelangten nun zu den Philippinen (eine Infelgruppe, welche Magelhaens den Archipel von St. Lazarus nannte), er sand jedech daselbst auf Malan am 21. April 1521 den Tod in einem Gesechte mit du Eingebornen, erlebte also die Freude, selbst seine Schiffe um die Erde geführt zu haben, nicht. Sedastian del Cano übernahm den Besehl, verlor sedas gleichfalls sein Leben auf der Insel Judu. Ihm solgte nun Antonio Pigassetta; er verdrannte eines der drei Schiffe und vertheilte die Mannschaft auf die beiden übrigen, durchzog die Inselgruppen des großen indischen Archipels und gelangte über das Cap, sedach nur mit einem Schiffe, der Bictoria, und 18 Mann (von 5 Schiffen und 200 Mann) nach Spanien zurück, woselbst er am 7. September 1522, also sast genau nach drei Jahren, eintras.

Die mertwürdige erste Reise um die Erbe ift von dem lettgenannten Betehlshaber beschrieben, doch erft im Jagre 1800 veröffentlicht worden.

Der kühne Schiffer, welcher ben Versuch einer Weltumsegelung mit bem Leben bezahlt hatte, sand (außer Logasa 1524) lange keine Nachahmer, erst 56 Jahre später, im Jahre 1577, betrat Franziskus Orake ben gesahrvollen Weg, von bem er 1580 wohlbehalten heimkehrte, worauf von 1586 bis 1588 Thomas Cavendish (Dieser wie Jener Engländer) die Erde umschiffte

Bon ba an ward bies Unternehmen immer öfter wiederholt, wie durch

bie genauere Runbe über ben Weg und bie verbefferten Schiffe und Schiff: fahrtsmittel bie Sache minber gefahrvoll wurbe, bis enblich in unferen Zeiten biefe Reisen fo baufig geworben find, bag man fich burch eine folche nicht einmal mehr auszeichnen tann, indem jebes Saudelsschiff bergleichen zu unternehmen wagt. Magelhaens und fein Rachfolger im Commando machten zuerft bie Bemertung, bag ihre Schiffsrechnung mit bem Ralenber in Spanien nicht ftimmte - fie ichrieben ben 7. September, in bem hafen St. Lucar fchrieb man ben 8ten. Dit biefer Thatfache war ein neuer Beweis geliefert, bag bie Erbe teine Blache, sonbern ein runder Rörper fei. Bare bas Erftere ber Fall, so mußte bie Erscheinung ber Gestirne - fie tomme nun von ber Umbrebung ber Erbe um fich felbst ober von bem Umschwunge bes gangen Simmelegemolbes um bie feft ftebenbe Erbe - überall gleichzeitig fein. Das Licht burchläuft in einer Minute beinahe zwei und eine halbe Million Deis len, nirgenbe bat bie Erbe eine folche Ausbehnung, alfo mußte bie Sonne für alle Bewohner, auch ber fernften Erotheile, im felben Moment aufgeben. Dies findet aber nicht ftatt, im Gegentheil ift ber Unterschied bes Aufganges ober bes Mittagepunttes (was genauer ift) fo groß, bag er in eines herren Reich schon gemerkt werben tann; zwischen Memel und Machen findet ein Untericbied bon einer vollen Stunde ftatt, bergeftalt, bag man in Memel gerabe 12 Uhr hat, wenn es in Nachen erft 11 Uhr schlägt; b. b. bie Sonne steht in Memel bereits auf ihrem bochften Puntte, mabrend fie in Lachen noch eine gange Stunde Beit braucht, um biefen bochften Buntt bafelbft zu erreichen.

Jebe Rugel, wie jeber Kreis wird in 360 gleiche Theile getheilt, welche man Grade nennt. Memel ist von Nachen um 15 solcher Grade entfernt, und 15 Grade machen, da sie der 24. Theil von 360 sind, gerade eine Stunde aus, d. h. um bei der alten, anschaulichen (wenn schon ganz unrichtigen) Borstellung zu bleiben, wenn die Sonne binnen 24 Stunden die Erde umtreist, so legt sie 360 Grade zurück; da ihre Geschwindigkeit stets dieselbe bleibt, so legt sie in gleicher Zeit gleiche Strecken zurück, mithin in einer Stunde den 24. Theil des ganzen Kreises oder 15 Grad desselben.

Wer nun ohne eine genau gehende Uhr eine solche Reise macht, der wird den Unterschied gar nicht merken, weil er sich nach und nach im Weiterschreiten einstellt. Setzt man aber diese Reise fort, so hat man bei den nächsten 15 Graden schon eine zweite Stunde verloren, und hat man im Verlauf von 2 dis 3 Jahren die Reise um die Erde gemacht, so sind 24 Mal 15 Grad zurückgelegt, man hat 24 Mal eine Stunde, man hat einen ganzen Tag verloren. Das Entgegengesetzte sindet statt, wenn man nach Often reiset, man geht der Sonne entgegen; man wird dies auch nicht demerken, wenn man keine Uhr hat, allein mit einer solchen, die gut und genau geht, kann man sogar die Entsernung, welche man von Osten nach Westen oder umgelehrt durchmessen dat, in Graden, Minuten und Selunden genau augeben. Hat

man seine Uhr nach ber bes Ortes, von bem man abreiste, gestellt und sie zeigt 10 Uhr, während bort, wohin man mit berselben gereist ist, die genau gehende Uhr bes Ortes 12 Uhr und 4 Minuten zeigt, so muß man um 31 Grad ostwärts von dem Orte sein, bessen Zeit man auf seiner Zaschenuhr hat. — 15 Grad machen eine Stunde aus, 1 Grad gilt vier Minuten Zeit.

Bon Norben nach Suben tann man nicht so meffen, ba ift auf einem vollen halbtreis bieselbe Stunde, und auf bem entgegengesetten gleich falls bieselbe Stunde, nur gleich falls entgegengesett; ift es namlich vom Nordpol bis zum Sudpol auf dem Meridian von Berlin 11 Uhr Morgens, so ist auf ber andern Salfte besselben Mittagstreises 11 Uhr Nachts.

Was sonft ben weisesten Männern großes Kopsbrechen machte — bie Lehre von den Antipoden und den schief oder gar rechtwinklig von der Erde hinaus hängenden Menschen, Häusern, Thieren — das hat aufgehört, ein Problem zu sein, seitdem Rewton die Gesetze der allgemeinen Gravitation aufgestellt hat und Galilet die des Falles angab.

Newton ward durch einen von dem Baume fallenden Apfel zum Nachbenken über die Kraft, welche ihn zur Erde treibt, veranlast und Galilei fand in einem schwingenden Kronleuchter der Kirche, in welcher er sein Gebet verrichtete, den Ankaspfungspunkt für seine Lehren, die sich vor allen Dingen auf Beobachtung gründeten. Ueber Naturerscheinungen phantasiren, das ist keine große Kunst — auf das Sehen und das richtig Sehen kommt es an. Man hat über die Gesetze des freien Falles die wunderlichsten Muthmaßungen gehegt, dis Galilet sagte: "wir wollen doch einmal sehen, wie denn ein Stein fällt" — er beobachtete einen dom Thurme fallenden Körper — er sah sogleich, daß er immer schneller salle, je länger der Fall dauert, aber er sah auch, daß der Borgang zu kurze Zeit währe und daß man so nicht beobachten und Gesetze sinne könne. — Er verzögerte den Fall durch eine schräge Ebene wie die Rinne an der Regeldahn, und durch diese einsache Borrichtung war die Bedingung gegeben, unter welcher allein die genaue Bestrachtung des Borganges möglich.

Wir wissen jetzt burch blese beiben großen Manner, burch Newton und Galilei, daß alle Körper ber Erbe und des ganzen Planetenspstems gegen einsander schwer sind (gravitiren), sich anziehen, daß die Sonne unsere Erde und die Erde den Mond mit sich sührt; wir wissen, daß ebenso die Erde jeden zu ihr gehörigen Körper sesthält vermöge der gegenseitigen Unziehung, daß die Luft gegen die Erde schwer ist und nicht von ihr sort tann, weil sie angezogen wird, daß lein Sonnenstäubchen sich dieser Fessel entziehen kann, und wir brauchen beshalb nicht besorgt zu sein, daß einmal ein Mensch oder ein Thurm, weil er schräg oder rechtwinklig in die Luft hinein hängt, herabsallen, im Weltzraume verschwinden werde.

Was heißt benn bas überhaupt: "ber Körper hängt rechtwinklig hinaus?"



Wenn die nebenstehende Zeichnung die Erde bebeutet und c ihren Mittelpunkt, ab aber die Stellung eines Thurmes in der Gegend, wo wir wohnen, so wird ein Thurm fg, 90 Grad des Erdreises von und entsernt, allerdings mit ab einen rechten Winkel bilben, aber um besto sicherer wird er nicht hinaus hängen wie eine Fahne, die man aus dem Fenster stedt, er hat c, das Centrum, gleichfalls unter sich und steht um so sesten, je genauer er in Loth steht.

Man wird auch nicht zwei Mauern eines Hauses mit einander parallel bauen können, gewiß nicht, allein gerade dieses ist nothwendig, damit sie sest stehen. Zwei Mauern, von unten bis oben gleich die (nicht, wie sie der Baumeister stets errichtet, nach oben zu abnehmend, sondern, gegen die Gesetze der Baukunst, überall von gleicher Stärke), müssen oben weiter auseinander stehen als unten! Um wie viel, das ist eine andere Frage, das würde ein Bruchtheil eines Zolles sein, der sieden Zahlen im Nenner hätte — ein x. Milliontheil, also wohl nicht meßbar seldst beim höchsten Thurm der Exde, wenn er so ungeschickt gedaut wäre, wie vorausgesetzt; der Straßburger Münster hat 445 Fuß Höhe, der Haldmesser verde hat 19,500,000 Fuß.

Bei solchen Berhältnissen giebt es kein Oben ober Unten, welches wir als solches anerkennen und welches nun für die ganze Erde gälte; wenn ich einen Erd globus in meinem Zimmer aufstelle, so kann ich allerdings sagen, der Nordpol ist oben, der Südpol unten, aber was die Erde betrifft, so hat der Bewohner der südlichen Länder, Patagonien, Borgebirge der guten Hoff-nung zc., eben dasselbe Necht, seinen Ropf für oben stehend zu halten und der Bewohner des Aequators hängt nicht rechtwinklig hinaus, wie die Zeichnung oben zeigt, seine Küße stehen unten und der sallende Apfel sällt an seinem Ropse vorbei und geht zu seinen Füßen hinab.

Diese allgemeine Anziehung wirkt auf alle Körper gleich, es fällt barum ein Blättchen Papier nicht langsamer als ein Gelbstück, wie man nicht im luftleeren Raume sehen kann, wo bieses Experiment sast immer mistingt, sowbern wie ein Jeber sich sosout überzeugen kann, wenn er ein Stückhen Papier auf eine Münze legt und diese, nach unten gerichtet, mit dem Papier fallen läst. Die Münze vertreibt die Lust vor dem Papiere her und beibe erreichen gleichzeitig den Boben.

#### größe der Erde.

Wenn schon im grauen Alterthum in einigen hell erleuchteten Köpfen bie Ahnung ausging, baß bie Erbe eine Rugel sei, so war es begreislich, baß biese auch gerne hätten wissen mögen, wie groß biese Lugel ware.

Unter ben Mathematikern und Aftronomen bes Alkerthums ragt in erster Reihe herbor ber Grieche Eratosthenes (276 Jahr vor Chr. geboren, 192 vor Chr. gestorben). Ihm, als einem Sternkundigen, mußten Messungen am Himmel nach Graben und Theilen besielen etwas Geläusiges sein. Bon dem Gebanken durchbrungen, daß die Erbe kugelsörmig und das himmelsgewölbe ihr parallel sei, versuchte er ihre Größe in bekannten Maßen zu bestimmen.

Er fand, daß die Sonne am längsten Tage zu Shene um Mittag senkrecht über den Häuptern der Menschen stand, daß sie den Schatten genau unter sich würsen; er sand, daß die Sonne sich in dem Wasser eines tiesen Brunnens spiegelte. Da dieser nach dem Loth gegraden und gemauert sein mußte und senkrechte Wände hatte, so mußte die Sonne, um sich darin zu spiegeln, in der Berlängerung dieses Lothes, dieser senkrechten Wände stehen. Ein Metallstift, lothrecht ausgerichtet, warf keinen Schatten. (Um Mittag des längsten Tages).

Ein solcher Stift, am nämlichen Tage und zur selben Zeit in Alexandrien (wo Eratosthenes Aufseher ber Bibliothet war) beobachtet, warf einen Schatten und zwar unter einem Wintel von 30 bes Kreisumfanges, b. h. 73 Grad, nach unserer Anschaungsweise, die sich allerdings nur auf lebereinkunft, aber auf eine allen gebildeten Nationen gemeinsam gewordene gründet, nach welcher nämlich



ber Areis nicht in 50 ober 100, sonbern in 360 gleiche Theile getheilt wird, welche man Grabe nennt, bavon nun 90 (gerade der vierte Theil) einen Winkel einschließen, welchen man einen Rechten nennt (s. d. Fig.). Die auf derselben angegebenen Theilstriche sind übrigens nicht Grade, sondern Zehngrade, weil dei der Kleinheit der Fig. sich einzelne Grade gar nicht ausdrücken lassen. Nach diesen Graden nun mist man den Winkel und sagt nicht ein Winkel von dem vierten Theile eines Kreisumsanges, sondern

"ein Winkel von 90°", man sagt nicht ein Winkel von bem 36sten Theile eines Kreisumfanges, sondern "ein Winkel von 10°" und man kann so auf die einzelnen Grade geben, ja auf die Theile (2 Grad heißt Minute, 26 Mie

nute heifit Secunde) eines Grades bis zu berjenigen Schärfe, welche genaue Definftrumente zulaffen.

Durch ben am Anfange bieses Sapes angegebenen Bersuch hatte Gratosithenes ben Unterschied ber Breite von Spene und Alexandrien ermittelt. Zenes lag unter bem Wendekreis 234 Grad nörblich vom Aequator, bieses lag 7 Grad 12 Minuten nörblich davon, also unter bem 30° 42' nörbelicher Breite.

Wenn beibe Stäbte unter bemselben Meribian gelegen hätten, so würde auf solche Weise bie Größe ber Erbe genau haben ermittelt werden müssen, allein Shene liegt 3 Grad weiter östlich, baher die Linic länger ist, als sie sein sollte, bennoch stimmt seine Ermittelung bewunderungswürdig nahe mit der Wahrheit überein. Das ägyptische Stadium hatte eine Länge von ungesähr 570 Fuß (43 auf eine Meile à 24,000 Fuß); solcher Stadien zählte man von Alexandrien die Shene 5000, dieses giebt den Umfang der Erde zu 250,000 Stadien, also zu 5813 geographischen Meilen. Ein Fehler von 413 Meilen, welcher gering erscheint, wenn man die dürftigen astronomischen Hülfsmittel, die schlechten Meßinstrumente jener Zeit bedentt, so daß man beinahe glauben möchte, unsere Bestimmung der Länge des Stadiums, nicht die Richtsgeit früherer Berechnungen, habe solche Genauigseit veranlaßt.

Wir besiten jeboch noch eine Grabmeffung aus jener fernen Reit.

Posibonius, ein Philosoph aus dem Zeitalter des Ciceros, dessen Busenfreund er war, ein Licht seiner Zeit, wenn schon in einem Lande geboren,
welches jeht der Sit einer trassen Finsternis des Geistes ist, in Sprien, veranstaltete eine ähnliche Messung der Größe der Erde. Er beodachtete nämlich
ben Stern Canopus in dem Sternbilde, welches das Schiff Argo heißt, von der Insel Rhodus aus, wo derselde zur Zeit seiner Sichtbarkeit gerade den Horizont berührt und keine messare Höhe über demselden hat.

Ebenso wurde ber nämliche Stern in Alexandrien beobachtet und 7 Grad hoch gefunden (ober wie Posidonius fich ausdrückt, um 1 bes ganzen Kreisses). Die Entfernung war nach der vielsach verglichenen und berichtigten Aussige der Schiffer 5000 griechische Stadien, der ganze Kreis (badon die beobachtete Strecke 1 betrug) war also 240,000 Stadien groß; dieser grieschischen Stadien aber gehen 44 auf eine geographische Meile. Der Fehler ist bemnach sehr klein, er beträgt nur 54 Meilen, um welche die Erde übersschäft ift.

Es sett in nicht geringe Berwunderung, nach so genauen Anschauungen, wie wir sie hier finden, die Runde und Kenntniß von ber Größe und Gestalt der Erde nach und nach ganzlich schwinden zu sehen, solchergestalt, daß wir sogar die Spuren von Bemühungen um bergleichen Kenntniß verlieren.

Richt im Abenblande, welches nach und nach seinen Lehrmeistern so weit vorangeeilt ift, baß es allein noch ber Sit ber Wiffenschaften genannt werben

muß, während ber Orient in tiefe Barbarei versant — nicht im Abendlande, sondern in Arabien unter den Chalisen, welche Dichttanft, Aftronomie und Medicin mit großer Borliebe pflegten, sinden wir, beinahe 1000 Jahre später, wieder die ersten Zeichen bes erwachten Interesses an der Erdunde.

Der Chalif Al Mammun ließ am Anfange bes neunten Jahrhunberts (827 n. Chr. Geb.) in ber Bufte Singar am arabifden Meerbufen einen Meribianbogen von 2 Grab Lange ausmeffen, er fand ben Grab 564 ans bifche Meilen lang; biefer Meilen geben 31 auf eine beutfche, bie Etbe wird baburch viel zu flein, ihr Umfang beträgt nur 4000 Meilen. Der Rebler ift swar viel größer ale ber, ben Eratofthenes machte, boch ift es immer wunderbar, in jenen Ländern, unter fo friegerifchen Bollern, biefe Liebe gu ben Biffenschaften und biefe ber Babrheit gemäße Unschauung zu finden. Die Finsterniß bes Mittelalters, mabrend beffen sich bie Wiffenschaft in bie Rlofter flüchtete und lebiglich auf die alten Sprachen und Aldomie beschränfte, mar weiteren Forschungen so wenig gunftig, bag es sogar, wie wir gefeben haben, zur Regerei wurde, etwas anderes ju lehren, als was Ariftoteies bor 2000 Jahren gefagt. Erft nach ber Reformation, über 700 Jahre nach jeuer Grabmeffung in Arabien, im Jahre 1525, wird burch einen frangofischen Argt, Johann Fresnel, ein Berfuch gemacht, auf bem Meribian von Paris einen Brab zu meffen, aber leiber auf hochft unvolltommene Urt, nämlich burch bie Umläufe eines Bagenrabes.

Noch 100 Jahre später (1625) ward endlich die erste rationelle Gradmessuchliche Art war, zwei Orte auszusuchen, welche unter demselben Meridian lagen, und nach Bestimmung ihrer Entsernung von einander in Graden und Theilen des Grades, die Entsernung berselben auf der Oberstäche der Erde in dem landesüblichen Maße auszumessen. Daß hierbei von Genauigseit nicht die Rede sein konnte, leuchtet ein, man kannte jedoch keine bessere Methode. Der Holländer Snellius nun ersand eine solche, die seitdem allzgemein angenommen und als die beste und sicherste beibehalten worden ist, wiewohl sie zu jener Zeit und weil es sowohl an genauen Meß-Instrumenten als auch an der erleichternden und genauen Rechnungsweise durch Logarithmen sehlte, noch sehr mangelhaft war.

Willebord Snellius maß ben Meribianbogen zwischen bem iehr nörblich gelegenen Altmar und bem weiter sublich gelegenen Bergen op Joom in Graben. Runmehr maß berselbe bei Leiben eine sogenannte Stanblinie sehr genau, legte sie als Basis einem großen Dreied zum Grunde, maß dessen Binkel und berechnete aus diesen und ber bekannten Seite die beiben übrigen Seiten. Eine gewöhnliche mathematische Ausgabe, welche ein Zeber, auch wenn er nicht Mathematister ist, durch eine Zeichnung lösen kann und



welche burch nebenstehenbe Figur naher veranschaulicht wird. ab ist bie gemessene Standlinie, die Winkel an berselben, a und b, sind gleichfalls gemessen, also genau bekannt; legt man nun an diese ein Lineal und setzt man die kurzen Linien, welche die Winkel andeuten, fort, so kommen sie in dem Punkte c zusammen und man hat nun das dollständige Dreieck; kann

bie beiden unbekannt gewesenen Linien und die Fläche, die Hohe meffen, ben britten Winkel errechnen zc. Der Mathematiker allerdings hat bessere und kürzere Wege.

Eine ber Linien, nunmehr auch bekannt, wurde einem neuen Dreieck zur. Grundlinie gegeben, und in der Richtung auf die gedachten Orte wurde ein weiteres Oreied conftruirt, aus besien zu messenden Winkeln und zu besechnenden Seiten sich die Mittel zu weiterer Erstreckung von Oreiecken ergaben, die endlich Alkmar und Bergen op Joom durch ein Netz von Oreiecken verbunden waren, deren Seiten und Winkel man kannte und auf dem Papier aufgezeichnet hatte.

Hehler in den Berechnungen hinderten jedoch ihre Auffindung und bei ber weiteren Fortsetzung der Triangulation dis nach Mecheln überraschte Snellius der Tod. Hat Snellius auch kein befriedigendes Resultat geliesert, so muß man ihm doch für die Erfindung der neuen Methode dankbar sein; erst durch sie ist man in den Stand gesetzt, das zu erlangen, worauf es dei all' den Bersichen abgesehen war, nämlich die Größe eines Grades an der Oberstäche der Erde, oder, was einerlei ist, die Größe der Erde selbst zu ermitteln.

Wir können bie mehr ober minder vollkommenen Messungen, die mehr ober minder gelungenen Bersuche solcher Größenbestimmungen übergehen und wenden und gleich zu der wichtigsten Messung, der von Pierre Picard, welche berselbe auf Besehl Königs Ludwigs XIV. von Frankreich im Jahre 1669 ausstührte. Picard bediente sich zuerst der (seitdem noch viel mehr) vervollskommneten Instrumente, Fernröhre mit Kreuzsäden und Mikrometerschrauben, auf oder an möglichst sein getheilten Kreisen beweglich (Theodolit), und war badurch im Stande, größere Oreiecke zu nehmen, solglich die Fehler weniger zu vervielsältigen und überhaupt wegen besserer Wertzeuge genquer zu messen.

Pierre Picarb beftimmte so bie Länge eines Meribiangrabes zwischen Paris und Amiens zu 57,060 Toisen (bie Toise beinahe gleich einer Rlafter), was eine so große Genauigkeit giebt, baß man noch jetzt, beinahe 200 Jahre später, die Angabe überall als völlig brauchbar betrachten kann, wo es nicht

auf Bestimmung ber eigentlichen Gestalt ber Erbe antommt. Die Erbe bat bemnach einen Umfang von 18,381,600 Toisen (Rlaftern) ober, bie preussische Meile zu 4000 Rlaftern gerechnet, von 51353 preußischen Meilen.



Da bie Toife jeboch etwas größer ift als bie Rlafter und auch ber bequemeren Rechenung wegen nimmt man 5400 Meilen an, nennt diese geographische und rechnet 15 berselben auf einen Grab bes Lequators.

Um auch ben ber Mathematif gans untundigen Lefern einen Begriff bon folds einem Dreiednet ju geben, schaltet bet Berfasier bier ein Stud bes burch Rrants reich gelegten bon St. Martin (1) bis Chatillon (2) ein. Das mit bem Borte Bafis bezeichnete ftarter ausgezogene Stud groifchen Lieufaint (3) und Dielun (4) ift bie auf bas genaueste gemeffene Brunblinie. Rach biefer fleinsten von allen Linien und ben baran liegenben beiben Winkeln finb alle übrigen berechnet und gemeffen, guerft alio auch bie Linie bes erften Dreieds awischen Lieusaint (3) und Malvoisine (5), fie giebt nun bie Bafis zu bem Dreied awischen ben beiben lettgenannten Orten und Montherty (6). Daraus wird bie Linie awischen Lieusaint (3) und Monthert (6) befannt und fie bilbet nunmebt bie Bafis für bas Dreied nach Brie (7). Die Linie awischen Brie (7) und Monthern (6) aber wird gur Bafis für bas Dreied von biefen Orten auf Paris (8) u. f. f. Die alle Dreiede schneivende Linie Meridian (Mittagolinie) ift nun ichlief lich biejenige, beren Lange, als Theil aller bavon geschnittene Dreiede, herausgerechnet wirb, fo bat man fie in gugen wie in Graben und weiß baber, wie viel guf (Meilen) auf einen Grab geben.

## Abweichung der Erde von der Kugelgestalt-

Die bisher gebachten Messungen wurden alle in der Boraussetzung gemacht, alle Grade eines Meridians seien einander gleich, die Erde sei eine vollsommene Rugel (wobei zu bemerken, daß Berge und Thäler hierin gar keinen Unterschied machen). Bicard hatte so schone Resultate erlangt, daß selbst Newton und Hudgens sich berselben bei thren Untersuchungen über die Gesehe der allgemeinen Graditation bedienten; nur dem großen Mathematiker selbst genügten sie nicht, er hielt sie nicht für genau genug und schlug dem Könige vor, die begonnene Gradmessung über ganz Frankreich auszudehnen.

Colbert hatte bamals die Schätze des Kardinals dem Könige erschlossen, unterstützte des Mathematiters Gesuch durch Geld, und so ward die große Bermessung von Frankreich eingeleitet, an welcher der ältere Cassini, I. Dominique, dessen Sohn Jacques Cassini und die Mathematiter Maraldi und de la hier dom Jahre 1680 die 1718 arbeiteten. Die Messung ging den Dünkirchen die Collioure an der Südgrenze des Reiches unweit Perpiguan und gab höchst überraschende Resultate, als sie in ihrem ganzen Jusammenhange bekannt wurde. Es sand sich nämlich, daß die einzelnen Grade des gemessenen Meridians teinesweges einander gleich, sondern im Norden Ueiner, im Süden größer waren und an Ausbehnung regelmäßig zunahmen, und zwar um ein so Bedeutendes, daß die nördlichen Grade um 800 die 1000 Fuß kleiner erschienen als die südlichen.

War die Erbe eine volltommene Rugel, so konnte ein solches Berhältnis burchaus nicht stattsinden, da aber die hier für genau gehaltenen Bermessungen es dennoch ergaden, so mußte daraus der Schluß gezogen werden, daß die Erde nach dem Aequator zu länger gestreckte Grade habe, daß sie im Durchschnitt von Norden nach Süden eine Ellipse bilde, in deren längster Seite die Axe der Erde sei, daß sie die Form etwa einer Citrone oder eines Eies habe (wiewohl beide Bergleiche hinden, indem die Eitrone die spitzen Ansahe hat, welche an den Polen der Erde doch sehlen dürsten, das Ei aber an einem Ende spitziger zusäuft als am anderen, zu welcher Annahme dei der Gestalt der Erde kein Grund vorliegt). Es ist schwert, sich eine Borstellung von dem Aussehen zu machen, welches durch diese Behauptung erregt wurde. Man begriff die Rugelgestalt, aber die Sitronengestalt war etwas Unglaubliches und doch sollte man sich in diese abnorme Form sinden.

Wenn ein flüssiger Körper, ohne eine äußere Begrenzung burch ein Gestät, sich selbst und ben ihn lenkenden Naturkäften überlassen wird, so nimmt er die Rugelgestalt an, im Rleinen wie der Wassertropsen oder das geschmols

zene Blei als Schrotkron, im Großen wie die Weltkörper. Die Kraft, welche dieses bewerkstelligt, ist die allgemein verbreitete Eigenschaft der Anziehung aller Körpertheile unter einander, die man im Großen allgemeine Gravitation nennt und die für jeden einzelnen Körper, besonders für jeden Weltkörper bezeichnender Centripetalkraft genannt wird, eine Benennung, die sehr präcis ausdrückt, was man sich darunter benkt, eine Anziehungskraft nämlich, welche genau so wirkt, als ob sie im Centrum des Weltkörpers ihren Sith hätte und alle Theile des Körpers mit unzerreißdaren Banden in der geradesten Richtung von der Oberstäche nach diesem Mittelpunkte zöge. Aus dieser Kraft solgt natürlich und ungezwungen die Kugelgestalt der Erde.

Wenn ein frei schwebenber, in seinen Theilen beweglicher Körper völlig in Ruhe ist, so wird er die Augelgestalt haben; wenn er sich aber in rotirender Bewegung um sich selbst, um eine Aze in ihm, befindet so tritt der Schwere
nach dem Mittelpunkte eine andere Krast entgegen, welche man die Centrisugalkrast nennt. Diese beiden Centralkräste mussen in jedem Körper,
der sich im Kreise bewegt, und mussen Sonnensystem und im ganzen Weltgebäude im vollkommensten Gleichgewichte sein. Denn nur ein solches
Gleichgewicht erhält die Körperwelt.

Daß beibe Rrafte vorhanden find, läßt fich sehr leicht nachweisen. Man bange eine fogenannte Schuftertugel, eine Glastugel von etwa 6 Boll Durchmeffer, an einem ftarten boppelten Binbfaben auf und fülle ein Weinglas voll irgend einer gefarbten Sluffigfeit binein. Go wie bie Rugel rubig bangt, folgt fie bem Gesetz ber Schwere, sie nimmt bie niedrigste Stelle ein, welche fie bermöge ihrer Aufhangung an bem gaben einnehmen tann, und bas gefarbte Baffer im Innern zeigt baffelbe, es ruht am Boben bes Glafes. Man brebe nunmehr ben boppelten Binbfaben mit ber Rugel so lange, bis berselbe au einer scharf brellirten Schnur wird, laffe bie Rugel gerabe berab, balte fie fest, bis bas Baffer barin gang jur Rube gefommen und gebe nunmehr ber Rugel Freiheit, sich im Sinne ber gebrehten Schnur zu bewegen. biefes anfangs langfam, bann fcnell und immer fcneller gefchehen, und fo wie die Bewegung beginnt, eine gewiffe Geschwindigkeit anzunehmen, wird man zuerft bas gefärbte Baffer eine hohle Schuffel bilben, bann ben Boben ber Rugel verlaffen feben, und erreicht bie Drehung ben nöthigen Grab, fo bilbet zulett die Alussigeit einen Gurtel um die sich brebende Rugel, von bem Boben berselben ift aber jeber Tropfen verschwunden. Wie nach und nach bie Geschwindigkeit wieder abnimmt, so finit bas Waffer nieder, ber Gurtel wird fleiner, er bilbet eine Schuffel, bie Fluffigfeit fteht endlich wieber ruhig am Boben, sobalb bie Bewegung aufhört.

Da die Weltkörper eine Arendrehung haben, so muß bei ihnen berselbe Fall eintreten, es gab daher wohl Gründe für eine Abplattung der Erde nach den Polen hin, so daß sie die Gestalt einer Pomeranze bekam, aber

es gab keine Grunde für ein Streden ber Erbe nach ber Richtung ihrer Umbrehungsage.

Newton war burch Betrachtung vieses Gesetzes und daburch, daß Cassini der Aeltere im Jahre 1691 die Entbedung machte, daß der Planet Jupiter eine bedeutende Abplattung nach den Polen hin zeige, zu der Gewisheit gelangt, daß die Erde eine ähnliche Form, also die einer Apfelsine haben musse. Unabhängig von den Untersuchungen Newton's forschte auch Hungens nach der Gestalt der Erde und er kam zu demselden Resultat, Beide berechneten die Größe der Abplattung nach verschiedenen Methoden, Beide fanden eine solche, doch der Eine, Hungens, zu klein, der Andere zu groß. Der Erstere nahm an, daß die halbe Are um 11 Meile kleiner sei als der halbe Durchmesser des Aequators, der Andere seine seine unterschied in demselden Sinne auf 8 Meilen.

Gegen solche Autoritäten und gegen den Federkrieg, welchen beren Anhänger erhoben, konnten die Messungen der französischen Mathematiker nicht aufkommen, es ward zur endlichen Feststellung der Frage nothig gefunden, Meridiangrade an möglichst entsernten Kunkten zu messen, weil die Messungen innerhalb Frankreich in einer Ausdehnung von nur 7 Graden kein überzeugenbes Resultat gewähren könnten, da noch überdies die Größe der möglichen Fehler sehr wohl den Unterschied der Grade verdeden könne.

Die Alabemie zu Paris, in der Ueberzeugung, daß eine so wichtige Frage allerdings entschieden werden musse, veranstaltete nunmehr eine der großartigsten und kostspieligsten Unternehmungen, welche jemals im Dienste der Wissenschaft gemacht worden, sie veranlaßte den Minister Maurepas und den Kardinal Fleury zur Anweisung der nöthigen Mittel, eine Gesellschaft von Astronomen und Nathematikern nach Südamerika zu schieden, um dort, wo möglich unmittelbar am Aequator, einen Meridiangrad zu messen. Die Leitung der ganzen Expedition ward den hoch berühmten Gelehrten Bouguer und La Condamine andertraut, es gingen noch Godin und Jusseu (bekannt als Bostaniker) und andere Gelehrte mit, und da die Gegend, in welcher man die Messenschaften wollte, Spanien gehörte, so ward der Gelehrte Don Anstonio de Ulloa ausgesordert, sich der Expedition anzuschließen, welche im Mai 1735 Frankreich verließ.

Zu bemselben Zwede ward ein Jahr später eine zweite Expedition nach Schweden und Lappland geschickt; leider kam an deren Spike, statt des bescheidenen, gründlich gesehrten Celsus, der eitle, prahlerische Franzose Mauspertuis, welcher in dem Berlangen, seine Messungen früher zu veröffentlichen als die ein Jahr vor ihm nach Amerika gesandten Mathematiker, seine Begleiter Clairaut, Camus le Monnier und den schwedischen Astronomen Celsus zu ungehöriger Eile antried und daher, trot sehr verbesserter Instrumente, doch nicht zuverlässige Resultate erhielt, wie günstig auch durch Celsus Ortse

tenntniß ber Schauplat ber Messungen gewählt worben war. nämlich von Tornea in Lappland ein Dreiednetz nach bem Berge Rittis bei Bello aezogen und vermaß auf ben gefrornen Gemässern bes Cornea Elf eine Linie von beinahe einem Grab, nämlich von 57 Minuten 28 Secunben, be ren Länge 55,0234 Toisen gefunden wurde, was für ben gangen, vollen Grab eine Ausbehnung von 57,437 Toisen ergab, b. h. 377 Toisen mehr, als Bicarb bei Amiens auf bem Meribian von Baris gefunden batte. Maubertuis batte nun nichts Eiligeres zu thun, als bieses befannt zu machen; er erwartete nicht die Rücklehr ber Expedition nach bem Aequator, sonbern erklärte. gestütt auf ben Unterschied seiner Messung eines nördlichen Grabes mit ber Bicard Cassini'schen in ber gemäßigten Bone, ale eine gang neue, bon ibm gefundene Bahrheit, baf bie Erbe an ben Bolen abgeplattet fei und that. als ob er fich ben Ruhm ber gangen Expedition allein auguschreiben babe. In Frankreich, wo man fehr zu Scherz und Spott geneigt ift, nannte man ibn seit jener Zeit auch nicht anbers als l'aplatisseur de la terre, ben Abplatter ber Erbe, und zu seinem Bilbe, welches ihn in Belge gehüllt, bie Erblugel ausmeffenb, barftellte, gefellte fich balb eine geiftreiche Carricatur, bie ihn jum Lapplander machte, und ihn mit einem Bollftod einen bor ihm liegenben Rafe, aus bem er ein Stud berausgegessen hatte, nach gange und Breite ausmeffen ließ.

Der Ruhm ber großen Mathematiker Cassini, Picard, de la hire u. s. werlitt einen empfindlichen Stoß und die Engländer triumphirten wegen ihres Newton, welcher diesen Sieg seiner Ansicht allerdings nicht erlebt hatte (er starb 1727). Es entspann sich ein Streit, der mit großer Erbitterung gesührt wurde, dis endlich der jüngere Cassini die ganze Gradmessung noch einmal durchrechnete und dabei sah, daß er die Idee der Abplattung der Erde in der Aequatorialregion nicht serner halten könne. Der Fehler lag hauptsächlich in dem Unterschiede der Toisen, welche dei den im Süden gemachten Bermessungen zu klein waren, daher eine größere Zahl auf den Grad kam, nächstem aber auch in Beodachtungs und Rechnungsirrungen. Als der große Alstronom und wahrheitsliedende Mann diese Entbedung gemacht hatte (1740), stand er nicht an, össentlich seinen Fehler zu bekennen. Nach der jetigen Lage der Sache maß ein Grad von Frankreich 57,012 Toisen, er war also um 425 Toisen kleiner als der in Lappland gemessene und bestätigte Selsius und Maupertuis Bermessungsresultate und Newton's Theorie.

Es war jett nur noch bie Rudffehr ber peruanischen Expedition zu erwarten; biese berzögerte sich jedoch sehr, theils weil man zwei Jahre lang nach einer gunstigen Lage zu einer Gradmessung gesucht hatte, theils weil bann 3z Breitengrade gemessen wurden, endlich aber, weil nach vollenbeter Bermessung die Gesellschaft sich trennte, um noch verschiedene andere Zwecke zu versolgen. Bouguer ging durch das Neich Mexiko und kehrte im Jahre

1744 nach Frankreich zurück. La Condamine beschisste den ganzen Amazonenstrom und machte sich zuerst um die Geographie, die physikalische Geskaltung und die Naturgeschickte der Acquatorialregion hoch verdient. Er tehrte im Jahre 1746 nach Europa zurück. Ulloa blieb, mit wissenschaftlichen Untersuchungen beschäftigt, in Chile und kam erst viel später über vas Cap Horn nach seinem Baterlande. Leider besehdeten die französischen Gelehrten sich aus eine dittere Weise wegen ihrer gegenseitigen Leistungen, indem ein Jeder sich das größere Berdienst bei der Vermessung aneignete und die Arbeiten des Andern heradzusehen suchte; bennoch berechneten beibe nunmehr gemeinschaftlich die Länge der gemessenen Grade.

Es ward ein Meridiangrad in der Nähe des Aequators 56,753 Toisen lang gesunden, also um 259 Toisen fürzer als ein Grad in Frankreich, nach der neuesten corrigirten Rechnung durch Cassini, und um 684 T. türzer als ein durch Celsius und Maupertuis gemessener Grad in Lappland. Der Unterschied betrug also 4104 Fuß. Dies konnte kein Irrthum, kein Rechnungsssehler mehr sein, Newton's Theorie war mithin auf das Glänzendste bestätigt und man konnte jetzt die große, für die Theorie des Weltgebäudes unendlich wichtige Frage als entschieden betrachten, und sie ist es in einem solchen Grade, daß man noch jetzt, mehr als 100 Jahre nach jenen Vermessungen, es nicht anders und nicht besser weiß.

Es ist begreislich, daß der Ruhm dieser Expeditionen sowohl ganze Nationen als einzelne große Gelehrte zur Nacheiserung aufforderte; so wurde durch La Caille im Jahre 1750 ein Grad am Cap, durch Le Maire und Boscowich, ein paar gelehrte Jesuiten, zur selben Zeit ein Meridianbogen im Kirchenstaate, durch Liesgang 10 Jahre später in Ungarn, durch die Patres Beccaria und Canonica in Piemont, durch Dixon und Mason in Pennsylvanien (Nordamerika) ein und der andere Grad gemessen.

In ben neunziger Jahren führte Barow eine Grabmessung in Bengalen aus und im Jahre 1803 wurde eine solche (bereits 1784 durch Roh begonnene) in England durch Mubge vollendet; die schwedische Atademie der Wissenschaften ließ zur selben Zeit (1801—3) eine neue Gradmessung in Lappland aussühren, weil jedensalls die durch Maupertuis geleitete an bedeutenden Fehlern litt (wiewohl durch die neue das damals gefundene Resultat im Ganzen vollständig bestätigt wurde).

Auch in Frankreich wiederholte man unter Delambre und Mechain die Cassini'schen Messungen zwischen dem Canal und den Phrenäen, ja man verslängerte die Linie die Barcellona in Spanien, im Jahre 1806 wurde sie durch Biot und Arago dis zur Insel Formentera ausgebehnt. Auch die große Gradmessung in Oftindien begann unter Lambton bei Cap Comorin und wurde nach und nach (jetzt unter Everest) durch die ganze Halbinsel dis zum Fuße bes Himalaya fortgesett. Gauß und Schumacher lieserten in Hannoder und

Jutland, Struve in den russischen Oftsee-Provinzen die neuesten Beitrage zur Feststellung der Gestalt der Erde.

Das Gesammtresultat aller vieser Untersuchungen ist, daß die Erde zwar, wie Newton behauptete, an den Polen abgeplattet, aber durch aus nicht regelmäßig gekrümmt erscheint, indem jeder gemessene Grad eine andere Krümmung verräth, woraus sich ergiebt, daß wir nicht ein Solidum revolutionis, einen Körper, der construirt werden kann, wenn man einen beliebigen Durchschnitt durch seine Aze I Mal um sich selbst dreht (wie eine Kugel entsteht, wenn man einen Kreis — ein Chlinder, wenn man ein Rechteck um seine Aze dreht), sondern einen vielsältig von der regelmäßigen Gestalt absweichenden Körper bewohnen.

Selbst bas Verhältniß ber beiben Hauptvurchmesser, burch ben Nequator und burch die Pole, wird verschieden gefunden und schwebt zwischen ziz und durch die Pole, wird verschieden gefunden und schwebt zwischen ziz und ziz. Die Aze ist also um 6 bis 9 Meilen kleiner als ber Nequatorialdurchmesser. Bei diesen Gradmessungen kam der große Uebelstand zur Sprache, daß man kein gemeinschaftliches, überall gleiches Maaß habe, und daß wenn man ein solches je eingeführt hätte — es möglicher Weise verloren gehen könne und man dann außer Stande sei, es wieder genau herzustellen, wie es mit den Maaßen der Alten gegangen, deren Stadien, Ellen und Palmen man auch durchaus nicht mehr kenne, daher die Zweisel, die man in ihre Messungen sehen müsse.

Das Bedürfniß war schon lange gefühlt worben und es waren auch schon vielfältige Borschläge zur Aufstellung eines, in der Natur begründeten Maaßes gemacht. Den glücklichsten Einfall hatte Hungens mit seinem Pes horarius. Da der Secundenpendel überall gleiche Schwingungen macht, so hielt er die Länge besselben für eine constante Größe und nannte den dritten Theil besselben "den Stundenfuß", welcher allerdings von dem damals allgemein gebrauchten Pariser Fuß nicht um ein Bedeutendes abweicht.

Allein die Pendellängen weichen unter sich ab, wie man bei den Gradmessungen wahrnahm. Die französischen Astronomen hatten treffliche Pendeluhren, deren rostförmige Pendel den Einflüssen der Wärme und Kälte widersstanden. Dennoch bemerkte man, daß eine solche Uhr, von Paris nach Peru gebracht, nicht 86,400 Schwingungen in einem Tage mache, wie dieses gesichehen sollte, sondern weniger, daß also der Pendel zu lang sei; er mußte um eine Linie verfürzt werden. Das Entgegengesehte trat mit den nach Lappland gebrachten Uhren ein, sie machten mehr Schwingungen, als sie sollten und die Pendel mußten verlängert werden.

Dies zeigte zuerst, baß es nichts sei mit bem "Pes horarius", baß ber Secunden-Pendel nicht gleich sei über die ganze Erbe; bann kehrte man sehr glücklich die Sache um und sagte, wenn die Pendellängen nicht überall gleich sind, so muß man aus beren Länge die Korm ber Erbe bestimmen konnen —

und in ber That, so ist es. Befindet sich nämlich ber Pendel auf einen Weltförper, der eine vollkommene Rugel ist, so mussen auf jedem Punkt berselben die Pendelschwingungen gleich lang sein ober, was dasselbe ist, ber nämliche Pendel muß in derselben Zeit überall gleich viel Schwingungen machen

Die Schwere, welche ihn bazu treibt, bewegt ihn zum beschleunigten Falle nach bem Mittelpunkte bes Weltkörpers, und in biesem kann man sich bie Anzlehungskraft besselben, als in einem Punkte vereinigt, benken. Die Anziehungskraft nimmt ab, wie man sich von biesem Mittelpunkte entsernt, nimmt zu, wenn man sich ihm nähert.

Natürlich kann bies Letztere nicht stattsinden, wenn man sich dem centrum gravitatis, dem Mittelpunkte der Schwere, dadurch nähern wollte, daß man in einen tiesen Schacht hinabstiege, da ist ja nicht mehr die ganze Masse vest Beeltkörpers unter den Füßen des Beodachters und unter dem anzuziehenden Bendel, sondern um so viel als er sich dem Mittelpunkte nähert, um so viel ist von der durchdrungenen Masse über ihm; dadurch wird die Gewalt der Anziehungskraft getheilt, und zwar so sehr, daß, wenn er sich im Nittelpunkte des Welktörpers selbst befände, dort gar keine Unziehungskraft bemerkdar wäre, weil sie nach allen Seiten hin gleich groß ist und sich also in ihren entgegengesetzten Richtungen immersort aushebt.

Wenn man fich jeboch an ber Oberfläche eines Weltforpers, ber nunmehr bie Erbe fein moge, befindet, welcher nicht eine volltommene Rugel ift. so wird ein Theil biefer Oberfläche naber am Mittelpuntte sein als ein anberer, und biefer nabere Theil wird ftarter angezogen werben als ber anbere; eine baselbst aufgestellte Benbeluhr, beren Benbel von ber Schwere allein regulirt wirb, muß bemnach mehr Schwingungen in einer gegebenen Beit machen als an einem andern, vom Mittelbunkt ber Schwere entfernteren Orte. Dieses ift es, mas man beobachtet. Man mift nicht mehr bie Lange bes Benbels an verschiebenen Orten, sonbern man bringt gang gleiche Benbel an verschiedene Orte und läft fie bie Schwingungen machen, welche fie, permoae ber Schwere und ihrer conftanten Länge, machen und berechnet aus ber Babl biefer Schwingungen bie Lange, welche fie haben mußten, um Secunden ju geben, und hieraus die Form ber Erbe. Gine Methobe. welche man jest an Stelle ber Brabmeffungen anwendet und um welche fich Capitain Rater, Major Sabine und Capitain Basil Sall hoch verbient gemacht baben.

Da nun der Pendel auch tein sestes Maaß war, kein underänderliches, und man daran verzweiselte, ein solches auf der Erde zu finden, so wandte man sich zu den Sternen und nahm zum Maaße Theile eines Meridiangrades. Denkt man sich irgend einen beliedigen Punkt auf der Erde, von welchem man nach einem in der Mittagslinie liegenden Sterne sieht, so ist offenbar, daß in derselben Linie ein Punkt wird gesunden werden können, wo

ï

zur selben Zeit berselbe Stern unter einem Wintel gesehen wird, ber bon bem Wintel bes ersten Standpunktes um eine beliebige Größe verschieben ift.

Gesetzt, man sahe von der Sternwarte zu Paris einen Stern gerade 45 Grad über dem Horizont erhoben, und ein anderer sahe denselben Stern zur nämlichen Zeit von einem anderen Standpunkte aus genan 46 Grad erhoben, so wird man mit mathematischer Schärfe schließen können, die beiden Stellungen seinen um einen Grad auseinander und dieser Grad ist am himmel gemessen. Auf der Erde wäre dies nicht möglich gewesen. Aber die Länge der Linie zwischen den beiden Standpunkten kann auf der Erde gemessen werden, und da ein Grad der neunzigste Theil eines Bogens vom Pol dis zum Aequator ist (die Abplattung der Erde, also die Serschiedenheit der Grade underücksichtigt gelassen), so wird man die Größe dieses Quadranten (Viertelkteis) bestimmen können und das natürliche Maaß ware alsbann ein Theil dieses Quadranten.

Mit rühmlichem Eifer haben die französischen Gelehrten sich um diese Sache bemüht und in einer Zeit, in welcher Alles umgestürzt wurde, durch den Umsturz eines veralteten Maaß und Gewichtssystems sich allerdings ein Berdienst erworden. Sie bestimmten das neue Maaß zu ein Zehn-Milliontheil eines Quadranten des Meridians, welcher durch Paris geht, und sagten: wenn auch dereinst, wie in Rom und Griechenland, alle Kultur zerstört werden und tiese Barbarci an deren Stelle treten sollte, so wird man doch immer wissen, wo Paris einmal gestanden hat, wie man Carthago und Ninive noch tennt, man wird wissen, was ein Metre ist und wird dieses Maaß wiederssinden, also unsere Berechnungen, Beodachtungen u. s. w., so wie sie auf die Nachwelt überliefert werden, brauchen und, wenn sich Kultur und Wissenschaftwieder einsinden, mit den neuen Beodachtungen vergleichen können.

Ein solcher Theil bes Meribianbogens von 90 Grad hat, mit dem alten Maaße, dem pied du Roy und der Toise du Perou, welche aus sechs solschen Fußen besteht, verglichen, eine Länge von 3 Fuß und 11 & Linien (unsgesähr 3 Fuß 1 Joll), wird sehr vernünftig mit zehn verkleinert und verzgrößert, welches eine bequeme Schreibart in Jahlen und eine leichte Rechnung und Uebersicht ermöglicht, wiewohl gewisse Brüche, ein Drittheil, ein Sechstheil u. s. w., sich nach diesem Decimalspstem gar nicht ausdrücken lassen. Man schreibt z. B. ein Halb (1) mit 0 ganze und 50 Hunderttheile (0,50), man schreibt ein und ein Biertheil (11) mit 1,25, aber 1 kann man nicht schreiben, 0,33 ist zu klein, 0,34 ist zu groß und das geht so fort, so daß selbst 0,333,333 noch keinesweges genau ist, sondern zu klein, während die nächst größere Jahl 0,333,334 doch wieder zu groß ist. Ebenso mit 2, 1, 2 u. s. w.

Man theilt ein Metre in Zehntheile, Hunderttheile, Tausendtheile und nennt sie, mit frangösischer Bezeichnung ihres Werthes, Decimetre, Centimetre, Millimetre, ober dm., cm., mm. Man vermehrt das Metre ebenso

mit zehn, sett aber ben Werth in griechischen Jahlen vor, Detametre, Settosmetre, Rilometre, Myriametre, b. h. 10 Metre, 100 M., 1000 M. und 10,000 M.

Auch die Flächenmaaße sind so bestimmt; die Einheit des Flächenmaaßes heißt Are und ist ein Quadrat von 10 Metre Länge, d. h. von 100 Quadratmetre. Ein Zehntheil dieser Fläche heißt Deciare, ein Hunderttheil heißt Centiare (und ist gerade ein Quadratmetre), dagegen heißen 10 Aren ein Detare, 100 Aren ein Hettare (dies ist das Landmaaß, der Morgen, er ist gleich 3,91 preußischen oder magdeburgischen Morgen;  $3\frac{1}{10}$  Morgen, der Behler ist nicht groß, wenn man sagt, 4 magdeburgische Morgen).

Hoblmache sind gleichfalls auf das metrische Spstem gebaut, und zwar beift ein Aubus von 16 Metre Hohe (also der tausendste Theil von einem Rubus, ber ein Quadratmetre zur Fläche hatte) Litre und ist etwas kleiner als ein preußisches Quart (13 besselben); auch hier treten bieselben Unter-

und Obereintbeilungen ein, Decilitre und Decalitre 2c.

Tausend Litte, t. h. ein Rubikmetre, wird zu Golz-, Rohlen-, Tors-, Stein- x. Maaken gebraucht und ist ungesähr einer viertel Rlafter gleich, bas Maak beißt "Stere" und wird vermehrt und vermindert zu Decastere und Porister x. Das Gewicht endlich stütt sich gleichfalls hierauf, nämlich alse Eindeit wird ein Rubus angenommen von ein Centimetre Seite, mit bestellntem Wasser von O Grad gesüllt. Das Gewicht dieses Wassers heißt Chamme" und wird in Decigramme 2c. getheilt ober zu zehn, hundert, tauslend vermehrt; das Lettere ist das französische Sandelsgewicht, heißt Kilosstamme ober kurzweg Kilo und ist beinahe gleich zweien unserer Psunde, sowie ein Chramme gleich ist 18,2 Gran Apothekergewicht ober 11x Loth.

(vo ist nicht in Abrede zu stellen, daß die Ide einer solchen einsachen Allaus- und Gewichtsbestimmung etwas sehr Plausibled hat, besonders wenn man damit das früher vorhanden gewesene vergleicht. Da gab es eine franzölische Toise, eine rheinländische Ruthe, eine wiener Klafter, die Seezleute maßen nach Faden, die Bergleute nach Lachtern, da gab es einen französischen, rheinländischen, preußischen, englischen Fuß, die alle von einzander verschieden waren, und um so schlimmer, je weniger sie verschieden waren. Es war ferner keine Möglichkeit zu sagen, worauf sich die Annahme stütze, denn der Fuß eines Engländers ist nicht kleiner als der eines Franzosen, wohl aber ist keiner dem anderen gleich, ja derselbe Mensch hat nicht zwei gleiche Füße, einer ist immer etwas größer als der andere. — Allein wie groß ist denn nun das bessere, das natürliche Maaß, das Metre?

Alls zur Zeit ber französischen Revolution bie Berechnung vorgenommen und bas metrische System eingeführt wurde, ba bestimmte man seine Länge provisorisch wie oben und sagte, genaueren Messungen solle bas Uebrige porbehalten bleiben; bie genaueren Messungen sind erfolgt und haben bewiesen,

vaß kein Grab bem andern gleich ift, und so ist das natürliche Maaß gleichfalls geschwunden und man bestimmt jest das Metre nach französischen Linien — ein Metre hat  $443_{14}^{4}$  Linien. Dies Resultat hätte man allerbings wohlseiler haben können.

Die Decimal-Cintheilung bes Kreises (in 400 Grade) ist thöricht und ift niemals angenommen worden; erstens läßt sich 100 nicht so gut und so viel mal theilen als 90 (dieses mit 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 30 und 45, jenes nur mit 2, 4, 5, 10, 20 und 50), zweitens hätte man alle die Millionen vorhandener Theilungen bes Kreises zurückechnen und auf den vierhunderttheisligen Kreis bringen müssen; das war eine zu undankbare Arbeit, deshald ist sie unterblieben und man ware froh, wenn auch das Wetre gar nicht eingeführt worden wäre, doch es jett abschaffen, möchte mit eben so vielen Schwierigkeiten verbunden sein, als es die Einführung war, darum läst man es beim Alten.

# Von der Dichtigkeit des Erdkörpers.

Als die Gradmessungen in Pendelmessungen übergegangen waren, als man gesehen hatte, daß die Wirtung der Gesammtmasse der Erde auf die Pendelschwingungen verschieden war, je nachdem man sich ihrem Mittelpunkte näherte oder von demselben entsernte, lag die Vermuthung nahe, daß einzelne Massen des Erdsörpers wohl auch ihre besondere Anziehungskraft auf den Pendel ausüben möchten.

Jur Thatsache ward die Bermuthung, als man bei Bestimmung der , geographischen Breite zweier Orte in Schottland, welche nördlich und süblich von einem ziemlich isolirten Gebirgsstod, dem Shehallien, lagen, bemerkte, daß diese, in Theilen des Meridiandogens ausgedrückt, viel weiter von einander lagen, als sie, nach Meilen gemessen, liegen konnten. Es wurden hierauf sehr in's Einzelne gehende Untersuchungen eingeleitet und diese zeigten, daß der Berg Shehallien das Bleiloth, mittelst bessen man den Quadranten zur Messung der Grade am Himmel stellte, von der senkrechten Richtung ablente, ja man sand, daß es gar keines Berges bedürse, um solche Wirtungen hervorzubringen, daß ein paar Kanonenkugeln von einem Eenkrechten Auf der Unziehungskraft der Erde ein Theil ihrer Gewalt dadurch genommen wurde. Den beiden Engländern Masselhne und Hutton, welche sene Antwerden, vorsolgten und berechneten, dankt man die Bestimmung in

wahrnehmen können, welche die kleinen bei ber Annaherung an fie verursache als man dies bei ben kleinen sieht, nur, natürlicherweise, wurde die Weite bu Ablentung eine sehr viel geringere sein.

Die hier folgende Zeichnung bes ganzen Upparates, wie er, um jede Stirung von aufen zu vermeiben, in ein nur zu diefem Zwede verwendetes Zimmer eingeschlossen ist, giebt eine beutliche Anschauung aller Einzelheiten um macht jede Beschreibung überflüssig.



Auf bas oben angebeutete Experiment macht man nunmehr bie Probe, um sich zu überzeugen, baß man sich nicht etwa einer Sauschung ergeben hat. Man bringt nämlich wieder die großen Augeln in die möglichste und gleiche Entsernung von den beiden kleinen, läßt Alles zur Ruhe kommen und nähert dann die großen Augeln den kleinen von der entgegengesetzten Seite, so daß sie jeht stehen, wie in der punktirten Zeichnung ww angedeutet.

Es erfolgt nunmehr eine Ablentung bes Stabes nach ber entgegengesetzten Seite und zwar ist biese eben so groß als bie frühere, woraus sich unzweiselhaft bie Richtigkeit ber Annahme, baß bie Ablentung nur burch bie Anziehung ber Massen bewirft worben, ergiebt.

Da hier alles genau bekannt ift, bas Gewicht ber Rugeln, bie Entfernungen berselben von einander, das Berhältniß ber Massen zu einander, ber Grad, b. h. die Größe der bewirkten Ablentung, so hat man eine große Menge bekannter Thatsachen, durch welche man auf die einzige unbekannte — bie Schwere der Erde — schließen und baraus diese sinden kann.

Solche Berechnungen haben zwar in etwas verschiebene Resultate gegeben, boch waren biese Abweichungen gering. Das Mittel aus allen Unterssuchungen giebt eine Dichtigkeit von 4,936, während Hutton und Maskelyne sie auf 4,95 annahmen. Es ist bieses ein sehr wichtiges Resultat, indem es und zeigt, daß die Erde beinahe doppelt so dicht ist, als man nach den auf ihrer Oberstäche verbreiteten Substanzen schließen sollte, denn sie zeigt uns in größter Berbreitung Kalt, Granit, Schießer, Thon, Mergel, Sand, und diese haben im Mittel eine Dichtigkeit von 2,5 bis 2,6, ja wenn man mit

La Place das Meer zu einer halben Meile Tiefe anschlägt und es als über den ganzen Erdboden gleich verbreitet berechnet, wo es dann die Erdfläche etwa 1500 Juß tief bededen würde, so würde das, was wir von der Erde kennen, ihre Rinde, ihre Schale, nur eine Dichtigkeit von 1,5 haben, b. h. 11 mal so schwer als Wasser sein. Solch eine geringe Dichtigkeit der Obersfläche läßt und schließen, daß der Kern der Erde noch viel dichter sei, als oben angegeben.

Was berselbe enthalte, burfte wohl niemals zu ergrunden sein; was barüber geschrieben, beruht baber lediglich auf Bermuthungen, selbst auf vorgesaften Meinungen, welche jeder Begrundung entbehren. Aus den Sagerungen ber Gesteine, and den Schichten, welche bieselben bilben und die sich ziemlich weit verf 'gen lassen, kann man allerdings et was schließen.



Wir finden . B., quer burch bas Beden von Paris reisend, rund um Baris und Orleans eine fandige und lehmige Oberfläche, die eigentlichen angeschwemmten Tertianmaffen. Dieje find rund umfaumt bon einem Streifen Rreibeboden und tiefer Rrang ift von ber noch alteren Dolith-Formation gang Bei a ber vorstehenden Figur, bei Bar fur Seine, treten biefe Uebergangsgebilbe an ihrer öftlichen Grenze auf, bann finden wir bei Joigny (b) Rreibe, bann von Montargis bis hinter Orleans, zwischen c und d, unteren Sand und plastischen Thon, hierauf, weiter gebend, bei Chateaubun (f) wieber die Rreibeformation und bei Le Mons (g) abermals die Dolithformation; wir finden ferner, bag biefe Schichten fich bem Barifer Beden gu, bei Bar fur Seine, Tropes, Joigny und Montargis, von Often gegen Weften neigen, so bag bie öftlichen Theile bie hoberen find, bie weftlichen aber bie niederen; ferner finden wir, bag biefes Berhaltnig, von Orleans nach Chateaubun und Le Mons gebend, umgefehrt ift, bag ber gall von Weften nach Dften geht, und so tonnen wir mit großem Recht fagen, es bilben bier brei Gesteinschichten, von benen Dolith bie unterfte. Rreibe bie mittlere und Sand und Thon die obere ist, eine Mulbe; und wenn wir bei Orleans tief genug graben ober bohren, werben wir burch alle brei Schichten bindurch tommen. Bei ber Reigung aber, welche bie Schichten unter einander haben, und bei ihrer Mächtigleit ober Dick im Einzelnen, wird man fo und so viel taufend Buß bobren muffen, um burch alle brei hindurch au bringen, wie bie borstehenbe Figur im Durchschnitt zeigt. Die burch alle Formationen horizone laufenbe Linie ist bas Riveau bes Meeres.

Auf biese Weise ist co gelungen, diese übereinstimmende Ablagerung ke verschiedenen Formationen in Erwägung ziehend, ziemlich haltbare Schlük auf die Beschaffenheit der Erdrinde dis zur Tiese von ein und zwei Neile zu machen, allein etwas Weiteres war disher nicht zu erreichen, und auch me diese Schlüsse durch direkte Bersuche zu bestätigen, ist unmöglich, denn matann so ties weder graben noch bohren; schon die Bohrungen, welche man perenelle bei Paris, und die noch tieseren, welche man preußischerseits in Wedphalen gemacht und die zweitausend Fuß nicht bedeutend übersteigen, dem lassen eine so unsägliche Nühe und einen so großen Krastauswand, daß sie mit Gewißheit sagen läßt, sie würden sich die zu einer Tiese von einer Bientelmeile unter keinen Umständen fortsehen lassen; wie vermöchte man eine 6000 zus lange Eisenstange zu regieren, und vermöchte man es, würde sie nicht durch ihr eigenes Gewicht zerreißen?

Indirekt aber können wir, auf das Innere der Erde zurückgehend, we nigstens sagen, dieses oder jenes kann den Kern der Erde nicht bilden. Wegen seines specifischen Gewichtes kann z. B. der Erdkörper nicht hohl sein, wie zur Erklärung der magnetischen Erscheinungen wohl behauptet worden ist; er kann auch nicht, wie Franklin anzunehmen geneigt war, mit einer comprimirten Gasart gefüllt sein; er kann auch nicht aus den Metallen der Alkalien bestehen (Kalium, Calcium, Natrium), wie wegen des häusigen Borkommens von Kalk, Natrum 2c. behauptet wurde, weil diese Metalle weit seichter sind als Wasser; aber ein Weiteres zu errathen, ist und nicht gestattet.

## Mathematische Eintheilung der Erdstäche.

Eine jebe Rugel muß zur Unterscheidung ihrer einzelnen Theile mit gewissen Linien bezeichnet werden; dasselbe findet natürlich bei der Erde statt und ist um so nothwendiger, als sie groß und nicht mit einem Blick zu überschauen ist. Die Erde wird babei immer als eine wirkliche Rugel betrachtet und es wird von ihrer unregelmäßigen Ubweichung von der Rugelzgestalt ganz abgesehen.



Ľ

Die nebenftebenbe Zeichnung giebt eine Erblugel auf einem Geftelle. Un berfelben ift zu bemerten : Diejenige Linie von P nach Q, um welche fich bie Rugel ober bie Erbe brebt, beift bie Ure. Sie ift naturlich nur ein Bebanten-Wollen wir einen Kreisel fich breben laffen, so muffen wir ibm eine Age aus Rnochen, aus Metall geben, welche eine angemessene Dide . bat. Die Are ber Erbe ober eines. Beltforperd überhaupt ift aber nur eine mathematische Linie, auch ftebt bie Are eines Beltförvers nicht an beiben Enben bervor, wie die Are eines Erbglobus von Gpps ober. Blech, sonbern sie enbet in ber Oberflache bes Weltforpers. Die beiben Buntte P und Q, wo bie mathema-

tijche Linic, welche man Age nennt, in ber Oberfläche bes Körpers enbet, nennt man die Pole. In Beziehung auf die Erbe nennen wir den Pol, bem wir zunächst wohnen, ben Nordpol, ber entfernte und entgegengesette heißt ber Subpol.

Areise nennt. Der eine berselben geht burch beibe Pole nnb umschlingt die ganze Erde. In Beziehung auf irgend einen Ort, eine Stadt, durch welche nebst den beiden Polen dieser Kreis geht, heißt er der Meridian dieses Ortes. Ein Kreis, der durch Berlin und die beiden Pole geht, heißt der Meridian dieses Ortes. Ein Kreis, der durch Berlin und die beiden Pole geht, heißt der Meridian von Berlin. Natürlich hat jeder Ort der Erde, jedes Haus, die Berechtigung, einen solchen Kreis durch sich hindurchzuziehen, der dann der Meridian des betreffenden Ortes heißen würde, aber immer wird nur ein solcher in Betracht gezogen. Wir können uns vorstellen, es sei der außerste Kreis MPMQ, der die ganze Figur einschließt, ein solcher Meridian.

Alle solche Meritiane sind größte Kreise, und alle haben die Eigenschaft, daß die Erde (Rugele) Are sie in zwei gleiche Hälften theilt. Zieht man durch einen beliebigen Meridian und zwar durch benjenigen Punkt besselben, der gleichweit von beiden Polen entfernt ist, eine Linie, welche diesen Meridian unter einem rechten Winkel schneibet, so wird diese Linie, gehörig verlängert, zu einem Kreise, welcher die ganze Kugel umschlingt, alle Meridiane unter rechten Winkeln schneibet, in sich selbst zurückläuft und ein größter Kreis

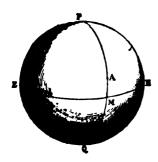

ift, genau so wie ber Meribian. Dieser Kreis heißt Aequator, auf ber nebenstehenden Figur bie Linie EOME.

Einen Meridian als größten Kreis tann man burch je ben Punkt ber Erbe ziehen; es giebt also beren unenblich viele. Sowie aber ein Meridian gezogen ist, giebt es für ihn wie für alle übrigen nur einen Aequator. Derselbe halbirt gerade wie die Are alle Meridiane und theilt sie mit Hilfe ber Endpunkte der Are, der Pole, in

Biertheile, so bast vom Aequator jum Nordpol MP ein Biertheil, vom Nordpol jum Aequator, in ber Figur nicht barstellbar, auf ber entgegengesetzten Seite bas andere, vom Aequator jum Südpol bas britte und vom Südpol jum Aequator QM bas vierte Biertel ift.

Der britte größte Kreis bezieht sich, wie ber erste, auf ben Standpunkt bes Beobachters. Wenn man einen Faben mit einer Bleikugel beschwert und biese baran frei hangen läßt, so zeigt die Linie, welche ber gespannte Faben giebt, bassenige, was wir Loth, die lothrechte-, die senkrechte-, die Vertikal-Linie nennen. Berlängert nach beiben Seiten bis in's Unendliche, liegt hoch über uns in dieser Linie der Zenith, ebenso unter unseren Füßen der Nabir. Die Ebene des Meridians geht durch diese Linie und durch Zenith und Radir hindurch.

Wenn wir durch den Punkt, auf dem wir stehen, eine Ebene legen, welche mit dem Loth genau rechte Winkel bildet, und wir verlängern diese Ebene nach allen Richtungen so weit, wie unser Gesichtskreis reicht, d. h. dis an die Sterne, welche in dieser Ebene liegen, so heißt dieser Kreis der Horitont, und er ist gleichfalls ein größter Kreis, er halbirt den Erdörper, und ist in der Figur auf S. 31. durch den Theil des Gestelles HH gegeden. Man wird sagen können, das sei nicht möglich, denn der wirkliche Horizont habe seinen Mittelpunkt auf der Oberfläche der Erde — dies ist allerdings richtig — allein da er selbst unendlich groß ist, so ist gar kein, selbst durch die seinsten Instrumente meßbarer Unterschied vorhanden und man kann ohne irgend einen Fehler annehmen, er gehe durch den Mittelpunkt der Erde.

Ein anderes ist es für die sichtbaren Gegenstände auf der Erde selbst, die in dem Raume der Erdoberfläche liegen, welchen wir gewöhnlich auch unseren Hortzont nennen. Dies ist ein für das menschliche Auge, welches nur 5: Juß über der Erdoberfläche steht, sehr beschränkter Kreis, und dieser wird, wie man sich über die gewöhnliche Höhe von 5 Juß erhebt, sosort sehr bedeutend erweitert. Mit dem astronomischen Horizont ist dies nicht so; gegen das Weltall ist die Erde eine völlig verschwindende Größe, selbst nach unsseren irdischen Begriffen wurden wir es gleichgültig sinden, ob das Auge sich

in ber Mitte einer burchsichtigen Arthftallfugel von der Größe eines Sandkornes, oder an der Oberfläche dieser Augel befände; im Weltraum ist aber
die Erbe noch lange kein Sandkorn!

Der sichtbare Horizont ber Erbe erweitert sich mit jeder Erhebung und man sieht bei einer Erhebung von 100 Fuß schon auf 2% Meilen weit. Eine Tabelle darüber ist nicht ohne Interesse.

Man überfieht aus einer Bobe bon

| 200        | Fuß | einen | Areis | von | 3,8  | Meilen | Salbmeffer, |
|------------|-----|-------|-------|-----|------|--------|-------------|
| <b>300</b> | :   | :     | :     | 3   | 4,7  | :      | <b>s</b>    |
| 400        | :   | :     | :     | :   | 5,5  | :      | =           |
| <b>500</b> | :   | ;     | s     | :   | 6,1  | 3      | 3           |
| 1000       | ;   | :     | :     | ;   | 8,6  | :      |             |
| 2000       | :   | :     | :     | s   | 12,5 | :      |             |
| 3000       | :   | ;     | :     | =   | 15,0 | 3      |             |

(Dies ift ungefähr die Höhe der Brodenspike (3509 Fuß), von welcher man die Thürme von Magdeburg und Ersurt, 11 und 13 Meilen, sehr deutlich sehen kann, salls man gunftiges Wetter und ein gutes Fernrohr hat. Die Thürme bilden sich nicht auf dem Lustmeere des scheindaren Horizonts ab, sondern sie haben noch einen der Erde angehörigen hintergrund, woraus sich ergiebt, daß der Blick noch weiter trägt, als die gedachten 11 oder 13 Meilen.)

```
4000 Tug einen Rreis von 17,3 Meilen Salbmeffer,
  5000 =
                           19.1
  6000 =
                           21.2
  7000 =
                        = 22.9
  8000 =
                        = 24.6
  9000 =
                        26.0
  10000 =
                        = 27.4
- 11000 =
                        = 29.0
                   :
 12000 =
                          30.1
  13000 =
                        s 31.3
  14000 =
                          32,5
```

(Dies ist die Höhe bes Montblanc, von welchem man das 30 Meilen entfernte Meer hinter Genua sehen kann.)

Tie Berges ber Erbe, bes höchften Berges ber Erbe, bes

weien Angaben, welche ansehnliche Berge zwischen zwei weiten weit von einander entfernten Punkten durch die Rundung einen und was für Höhen man erklimmen muß, um biese Berge

wieden. Dasselbe geht aus der Beschreibung für den Horizont hers wie ist dennach möglich, dieser Art größte Kreise auf jeder Kugel uns viele zu ziehen, eben beshalb aber läst man alle andern außer Beruge, außer denjenigen, welche für den Beobachter da sind, und das ist nur in Peridian und nur ein Horizont. Mehr als einen Nequator giebt es aber auf der Erde oder überhaupt auf einer um sich selbst bewegten Kugel nicht, weil es nur eine Are in berfelben giebt.

Horizont und Meridian haben für und besondere Wichtigkeit. Der Meridian ist die Linie, in welcher die Sonne steht, wenn sie am höchsten über dem Horizont ist, wenn sie Mittag macht, man nennt daher diese Linie auch die Mittagslinie (meridies — Mittag, meridian). Zwölf Stunden später geht die Sonne wieder durch den Mittagskreis, aber auf der entgegengesetzten Beite, darum macht sie für und Mitternacht. Der Augenblick, wo sie durch den Mittagskreis geht, heißt die Culmination und unterscheidet sich in obere (Mittag) und untere Culmination (Mitternacht).

Jeber Stern hat einen Augenblick, in welchem er culminirt, und weil bieses in stets gleichen Zwischenraumen geschieht, so benutt man biese Zwischenraume zum Zeitmaaß und nennt sie Tage.

Unveränderlich ift der Sternentag oder die Sternzeit, weil ein beliediger Kizstern seststehend und unendlich weit von und ist. Veränderslich ist die Sonnenzeit, weil die Sonne in einer meßbaren Entserung von und liegt und weil die Bewegung, welche die Erde um die Sonne macht, teine undemerkdare, sondern eine sehr wahrnehmbare Größe hat, die Erde also während einer einmaligen Umdrehung weiter rückt und sich noch um ein Stückhen mehr drehen muß, um die Sonne wieder in der Mittagslinie zu haben. Vom Horizont aus mißt man die Höhe aller Sterne nach Graden, sechszigstel Graden (Minuten) und sechszigstel Minuten (Secunden). Im Horizont selbst hat der Stern keine Höhe; er steigt auf 10 bis 50 bis 90 Grad; dies ist die größte Höhe, welche er erreichen kaun — dann steht er im Zenith. Ein Bogen, dom Horizont an der sichtbaren himmelosugel bis zum Zenith gezogen, heißt ein Vertisalkreis. Die Edene solches Vertisalkreises steht immer senkrecht auf der Ebene des Horizonts. In diesem Vertisalkreise mißt man die Höhe der Sterne.

Der Horizont felbst wird, wie jeder andere Rreis, in Grade, Minuten

und Secunden getheilt, welche zur Messung des Azimuths dienen. Wenn bieser Kreis wirklich als Theil eines astronomischen Instrumentes, von Messing gemacht und getheilt ist, so führt er benselben Namen, Azimuthaltreis, und bient, die Abweichung eines Sternes von der Mittagslinie zu bezeichnen.

Der Stern in ber Mittagelinie selbst hat Rull Azimuth, aber rechts ober links bavon hat er einen westlichen ober öftlichen Azimuth, von so und so viel Graben, Minuten 2c.

Die Sonne geht scheinbar um die Erbe, steigt erstens täglich vom Often auf, immer höher, bis sie ben höchsten Punkt der Bahn zur Wittagszeit im Meridian erreicht, dann sinkt sie im Westen wieder die zum Horizont herab und geht endlich unter.

Berfolgt man aber bie Bewegung ber Sonne, so bemerkt man, baß sie in verschiebenen Jahredzeiten um Mittag eine sehr verschiebene Sobe hat.

Wenn wir Tag- und Nachtgleiche haben, so steht sie im Aequator, b. h. über irgend einem Punkte bes Aequators steht sie im Zenith, und in dieser Stellung wird sie, da die Erde sich binnen 24 Stunden um ihre Are breht, jedem Theile bes Aequators sichtbar; dieses geschieht, da wir zwei Nachtgleichen im Jahre haben, jährlich zweimal.

Bon ber Frühlings-Nachtgleiche ab kommt die Sonne uns immer höher herauf dis zur Sonnenwende. Un dem Tage derfelden (21. Juni) steht sie 23. Grad nördlich vom Aequator, und dem ganzen Kreise, der hier die Erde umgiedt, erscheint sie an diesem Tage im Zenith, während sie uns den langsten Tag macht.



Auf nebenstehender Figur bezeichnet der Kreis EE' ben Aequator PQ die Age der Erbe, in deren Endpunkt die Pole; CC' aber und DD', gleich weit dom Aequator entfernt, sind die Wendekreise. Süblich dom Aequator beschreitet die Sonne am 21. Dezember die weiteste Entfernung, gleichfalls 23. Grad davon abstehend; in dieser Stellung macht sie uns den kurzesten Tag.

Beil die Sonne in der Nähe der beiben Bendekreise die geringste scheinbare Bewegung hat und am Tage der Sonnenwende

selbst gewissermaßen stille zu stehen scheint, so nennt man biese Zeiten auch bas Solstitium (Sonnenstillstand) und unterscheibet beibe burch Zusatz ber Jahreszeit in Sommer- und Winter-Solstitium.

Eben so weit von ben Polen wie vom Aequator, also 234 Grad davon, ober vom Aequator an gezählt, unter vem 66. Grad 30 Minuten, benkt man sich gleichfalls Kreise gezogen, welche man die Polarkreise nennt, AA' und BB'. Bom

Tage ber Nachtgleiche an steigt für die eine Halfte ber Erde die Sonne imme höher, während sie ber anderen immer mehr entschwindet, am längsten Tage steht die Sonne sür den ihr zugekehrten Pol so hoch, daß sie ihm gar nicht untergeht; die Gränze dieses Nicht-Untergehens ist der Polartreis. Die Orte, welche innerhalb desselben liegen, haben einen längsten Tag von mehr als 24 Stunden (dis zu & Jahr, was sür die Polarpunkte selbst gilt). Die hie gedachten Linien geben die Eintheilung der Erde in Jonen, deren fünf sind. Was rechts und links vom Aequator in einer Breite von 47 Graden liegt, zwischen den beiden Wendekreisen, ist die heiße Jone, sie war den alten Geographen eine schreckliche, eine glühende, Zona torrida; — wir wissen, daß es nicht ganz so schlimm ist.

Die nächst baran liegenden beiden Erdgürtel von der heißen bis zur Polarregion, von dem 23½ Grad bis zum 66½ Grad, heißen die gemäßigten, wiewohl sie höchst verschieden in ihrer mittleren Temperatur sind und an ben Gränzen Theil an allen Qualen der heißen oder der kalten Zone nehmen.

Die beiben Rappen ber Pole (welche man mit Unrecht Zonen nennt, ba fie teine Gurtel, sonbern ganze Rreisflächen find) heißen bie Talten Erbstriche ober bie Polarzonen.

Der scheinbare Lauf ber Sonne geschieht auf einer Linie, welche ben Nequator burchschneidet und die Ekliptik heißt (von Eklipsis, Bersinsterung, weil in dieser Linie alle Bersinsterungen an Sonne und Mond vor sich gehen). Diese Linie berührt beibe Wendekreise (barf jedoch nicht auf der Erde verzeichnet gedacht werden, wie dies brolliger Weise auf beinahe allen kunklichen Erdugeln geschieht), denn sie bezeichnet eine Gegend des Sternzeltes (den Thierkreis) und keineswegs eine der Erde, auch kann man sie, genau genommen, selbst am Himmel nicht ziehen, weil sie in einer steten Beränderung bezgriffen ist, und zwar sowohl hinsichts des Winkels, den sie mit dem Nequator macht, als hinsichts berjenigen Punkte, wo sie denselben schneibet. Die Linien, welche wir von S. 30 dis 36 betrachtet, pflegt man durch ein Instrument, die Ringsphäre, Spära annularis oder armillaris (Gürtelsphäre), zu verzsinnlichen; da sich eine solche jedoch beinahe gar nicht mit der nöthigen Deutzlichkeit zeichnen läßt, so zog der Bersasser vor, in dieser neuen Auslage die Linien zu trennen und einzeln zu beschreiben.

# Bestimmung der Länge und Breite.

Für jeben Zweig ber Erbbeschreibung, und zwar für die politische und bie physische Geographie, nicht weniger als für die mathematische und Hans bels-Geographie, ist es von Wichtigkeit, ben Ort bestimmen zu können, von welchem man sich bezüglich auf die Entfernung vom Aequator ober vom Pol einerseits, und bezüglich auf den Meridian irgend eines Ortes auberseits befindet.

Durch zwei Linien, welche sich treuzen, wird allemal genau ein Punkt bestimmt; könnte man also sagen, Berlin liegt so und so weit vom Lequator, und so weit von dem Meridian, der durch Paris geht (nach Graden angegeben), so würde man auf jeder Karte, auf welcher der Ort genau gezeichnet ist, ihn sogleich sinden, auch ohne seinen Namen. Für das Festland hat die Wichtigkeit der Frage ihre Grenzen, es ist für den Fuhrmann, den Postillon, den General, der ein Armeecorps sührt, ziemlich gleichgültig, od der Ort, zu welchem er will, ihm drei Selunden näher oder entsernter gezeichnet ist, allein sur das psablose Meer steht die Sache anders. Die Felsen und Klippen, die Sanddänke und Untiesen tragen keine Tasel mit dem Ortsnamen an der Stirne; dei den, unter dem Wasserspiegel verdorgenen Riffen brennt keine Laterne, schwimmt keine geankerte Tonne; auf der Karte muß der Punkt anz gegeben sein, wo die gesährliche Stelle ist und auf der See muß man diesen Punkt sinden können.

Wenn man ben Quabranten bis zu einem ber Pole in neunzig Theile theilt, wie dies gewöhnlich geschieht, und durch jeden Theilpunkt eine Linie um die Erde zieht, welche nirgends näher und nirgends weiter dom Pole entfernt ift als der Theilpunkt, bei welchem sie beginnt, so heißt solch eine in sich selbst zurücklausende Linie ein Parallelkreis; die Linien CC' und DI' der vorigen Flgur sind dergleichen. Sie sind nämlich überall gleich weit dom Nequator, sie lausen mit demselben parallel. Auf Erdugeln don kleinem Durchmesser sinde man diese Parallelkreise gewöhnlich von 10 zu 10 Grad, auf größeren von 5 zu 5 Grad; begreislicher Weise kann man sich dieselben durch jeden Punkt gezogen benken, begreislicher Weise genügt auch eine bloße Andeutung, ein kurzes Strichelchen, um die Lage eines gegebenen Ortes nach dieser Richtung zu bestimmen.

Auf nachstehender Figur ist der Kreis des Gestelles QMPM, welcher jederzeit ein Meridian ist, zur Angabe der geographischen Breite bestimmt. Gleich weit von beiden Polen P und Q fängt die Theilung mit O Grad an und schreitet nach P wie nach Q dis 90 Grad sort. Wie num sich die Schreitet



tugel A um bie Ure PO innerbalb ibred Gestelles brebt, fo tommt ieber Ort berselben unter bem Rreise PMO vorbei und man fann baraus feben, unter welchem Grabe ber Breite & liegt und alle Orte, welche nach und nach unter bemfelben Buntte biefet Rreisbogens vorbeigeben, liegen auf bemielben Barallelfreise. Diese Ba rallelfreise find nämlich bas Bulfemittel jur Ungabe ber Lage eines Dite: amit ichen bem Alequator und bem Bol. Man gablt bie Rreife vom Meguator ab (welcher felbit 0 ift) mit erfter. zweiter, zwanzigster Parallelfreis. und fagt so z. B.: Wien liegt unter bemi 48 Parallel, mas gleichbebeutenb # mit: Wien liegt 48 Grab vom Megue tor entfernt.

Soll, wie bies beinahe immer ber Fall fein wirb, bie Lage genauer be zeichnet werben, fo fügt man außer ben bollen Graben auch noch bie Minw ten und Secunden bingu, und fagt bann, man habe bie geographische Breite eines Ortes bestimmt. Auf biese Weise findet man aber nicht die geogra phische Breite eines unbestimmten Ortes, sonbern man fieht nur nach, wie ber Rartenzeichner ben Ort gestellt hat; im praktischen Leben wird man gang anbere verfahren muffen, boch find bie Mittel, welche hier angegeben werben follen, febr einfach. Fur ben Beobachter, welcher fich auf bem Meguator be findet, iegt ber Polarstern gerate im Horizont. Geht man einen Grab nortlich, fo fteigt ber Bolarftern bem Beobachter um einen Grab über ben Borizont, geht man um 30-50 Grabe norblich, jo fteht ber Bolarftern 30 bis 50 Grad boch. Ein Winkelinstrument giebt bie Bobe an. In alten Beiten nahm man ben großen Baren gum Subrer für bie Rachtftunden, und je nachbem berselbe über ober unter bem in einem bestimmten Bintel an bem Mast befestigten Rah jum Festhalten bes breiedigen (lateinischen) Segels stand, mar es mehr ober minber weit vor ober nach Mitternacht. Das näm: liche Instrument biente zur Beobachtung bes letten Sternes im Schweif bes fleinen Baren, natürlich mar bied feine Bestimmung in Graben, sonbern nach Brolftheilen, Zwanzigtheilen bes Rreifes, alfo bochft unvollkommen: jett braucht man fast ausschließlich ben Sextanten bagu, ein Spiegelinstrument, burch beffen eine Durchsicht man nach bem Borizont fieht, wahrend man mit ter anbern ben Stern auffucht, beffen Wintel gegen ben Borisont man bemmen will. Ist ber Sextant gut und schön getheilt, so kann man bamit ven erforderlichen Grab von Genauigkeit erlangen.

Breite und Polhöhe ist bemnach gleich; wenn wir ben Polarstern Grad über bem Horizont sehen, so besinden wir und 5 Grad vom Aequator; tf bem Aequator selbst hat man 0 Grad Breite, unter bem Polarsterne Hft 90 Grad; zwischen diesen beiden Grenzen liegt jedes Ortes Breite, sie m nie weniger als 0, nie mehr als 90 sein, wohl unterscheibet man aber irdliche und sübliche Breite; nördliche heißt die auf unsere Halbsugel begliche Lage, südliche Breite diesenige, welche man jenseits des Aequators sindet.

Es handelt sich jett noch um Beftimmung des anderen Kreises, ber die Dieridiankreis schneidet, benn die erste Aufgabe, die Bestimmung der Breite uch Polhöhe genannt, weil sie stets gleich ist der Höhe, unter welcher man Polarstern sieht), ist in dem Gesagten enthalten.

Diese zweite Aufgabe ist viel schwieriger. Denkt man sich die Erdachse san das sichtbare Himmelsgewölbe verlängert, so ist der Punkt, welchen trifft, der Himmelspol, und er steht genau senkrecht über dem irdischen olpunkte, und wenn dort ein Stern ist, so ist dieser der Polarstern, (oder an sucht den nächsten Stern und bestimmt seine Entsernung vom eigentlichen olpunkte) und hat nun einen unveränderlichen Gegenstand am himmel, i welchen man seine Messungen knupsen kann.

Durchaus anders ist bieses mit ber Bestimmung ber Entfernung eines teribians vom andern, was man geographische Länge nennt, ba giebt es nen solchen festen Bunkt, alle breben sich um bie Erbe.

Die Aufgabe wurde gang die nämliche fein, wenn gwei Berfonen benben Stern genau jur felben Beit beobachteten und fo mit einander coripondiren könnten, wie man jett auf dem Festlande burch telegraphische Deichen mit einander verfehrt. Goll 3. B. bie Entfernung bes Mittagefreises rend eines Bunttes, von bem Meribian, ber burch Greenwich geht, bestimmt erben, so burfte nur ber eine Beobachter genau ben Moment bezeichnen, in elchem er bie Sonne ju Greenwich im Mittag fieht, bem anderen Beobachter rch ben Blit bes Telegraphen biefen Moment bes Mittags mittbeilen, ber irbe feben, wie weit steht mir benn jeht bie Sonne bom Dittag entfernt. b aus biefen Graben, Minuten und Setunden murbe er genau entnehmen men, wie viel Grabe ic. er mit bem Meribian seines Ortes entfernt ift n bem bon Greenwich, b. h. welchen Wintel er mit bemfelben macht. Dagu den und leiber bie Mittel. Der Gegenstand ift aber von fo bober Bichtigt. baß bie englische Regierung ichon vor 150 Jahren einen Breis von 1,000 Pfund Sterling fur Lojung biefer Frage (nur bis gur Große eines Ilben Grabes) aussetzte. Dies spornte jum Rachbenten an, und ba, wie ir aus bem angeführten Beispiel ersehen, es eigentlich nur auf genaue Rennt= ber Zeit eines gegebenen Ortes ankommt, jo wurden Uhren von möglichster Genauigkeit hierzu vorgeschlagen. Aftronomische Benbeluhren wurten bas Gesorberte leisten, wenn sie während ves Transportes im Gange erhaltn werben könnten; ba bies jedoch unmöglich ist, so mußte man auf tragban Uhren venken, und beren wurden nach und nach in einer Bollkommenheit ge macht, welche man vor 70—80 Jahren gar nicht zu hossen, zu ahnen wazte

Das Prinzip ber Auffindung ber Länge eines Ortes ist folgendes: Ge jest ich habe eine vollkommene Uhr, welche, abnlich einer guten Safchenuhr, burch Bewegung in ihrem Bange nicht gestört wird, genau und richtig nad ber aftronomischen Uhr bes Ortes (wir wollen bei Greenwich bleiben) ge ftellt, ich reise mit ihr nach Jamaika und beobachtete babei jeben Mittag bie Connenhohe, fo werde ich wahrnehmen, daß bei meiner erften Beobachtung bes Connenmittags, bie von London mitgenommene Uhr teinesweges Mittag sondern ichon 12 Uhr und 8 Minuten, am nachsten Tage 12 Uhr 20 Dinuten, am britten Tage 12 Uhr 41 Minuten, am vierten Tage 12 Uhr 3ch weiß, bag bie Sonne Zeit braucht, um von 42 Minuten ac. zeigt. Often nach Westen zu gelangen, und zwar für 360 Grab ober ben gangen Rreis volle 24 Stunden, für 15 Grad also 1 Stunde, für 1 Grad 4 Mi-3ch werbe bei Bergleichung meiner Uhr (b. h. ber Londoner Zeit) mit ber Zeit bes Ortes, an welchem ich gegenwärtig bin (b. h. mit ber Mittagehöhe ber Sonne), mabrnehmen, bag, wenn ich Mittag habe, biefer Beitpunkt zu Greenwich ichon feit 8 Minuten vorüber ift, am zweiten Sage werbe id, bei ben oben angegebenen Bablen ben Unterschied um 12 Minuten vergrößert finden, und ba ich weiß, baß 4 Minuten Zeit einem Grabe ber Länge entsprechen, werbe ich sagen tonnen, ich war am ersten Tage um 2 Grab, am zweiten Tage noch um 3 Grab, im Ganzen um 5 Grab von Greenwich ber Lange nach entfernt, und zwar nach Weften gu, weil ich meinen Mittag fpater habe, als bie Greenwicher Uhr. britten Tage ift ber Unterschied gar 21 Minuten, b. h. ich bin um 5 Grab und ein Biertel, am vierten Tage beträgt ber Zeitunterschied aber nur 1 Minute, b. h. ich bin nur um ein viertel Grab nach Westen gernat. Dies Lettere wird ben Unerfahrenen, ber boch fieht, bag fein Schiff fo fchnell geht wie Tages zuvor, in Erstaunen seten, allein er hat vergessen, oaf nicht bie Lange bes Beges, fonbern nur feine Erstredung von Often nach Beften errechnet werben soll; in ben ersten Sagen ist er burch ben Ranal, awischen England und Frankreich, fast gang westlich mit einer geringen Reigung nach Süben gegangen, und hier hat er mit einer Umgehung der klippenreichen Bestspiße von Frankreich, 10 Grab zurückgelegt, nun wendet er 11ch ganz füblich, auf die Spite von Spanien zu, und legt babei eine große Strede Weges, jeboch nur einen viertel Grab, in ber Richtung von Often nach Beften zurück.

Muf folche Weise wurde, geleitet burch eine gute Uhr, ber Seefahrer im

Stande sein, zu jeder Zeit zu bestimmen, wie viel westlich oder östlich er von Greenwich (oder einem anderen beliedigen Orte) entsernt ist; zu jeder Zeit, denn er braucht ja nicht den Mittag abzuwarten, er nimmt den Sonnenausgang, den Sonnenuntergang, oder welchen Zeitpunkt er will und vergleicht nur die Zeit des Ortes, an welchem er sich besindet, mit der Zeit des Insstrumentes, welches er von Greenwich mitnahm.

Solche Instrumente nennt man Chronometer; kein gut ausgestattetes Schiss ist jest ohne einen solchen, ja die meisten haben beren mehrere und man weiß sie jest so gut zu gebrauchen, daß mit Hülse berselben und der genauen Meßinstrumente, welche die Polhöhen bestimmen, man einen beliebigen Punkt auf der See nach Jahren wiedersinden kann. Der Bersuch ist öster gemacht, daß man über einer Sandbank, die nur 40—60 Juß Wasser hatte, Länge und Breite bestimmte, daselbst eine große Schüssel, einen eiternen Topf versenkte, dann mit dem Schisse die Reise um die Erde machte, und bei der Rückehr dieselbe Länge und Breite aussuche, und so genau sand, daß ein in das Meer hinabgeschickter Taucher den versenkten Gegenstand herausholte.

Bon diesem Augenblicke an hatte die Schifffahrt auf dem Meere den größten Theil ihrer Schrecken verloren. Man legt sich jest nicht mehr bei Nacht vor Anker, man fährt höchstens mit etwas gemäßigter Geschwindigkeit sort, wie am Tage, die Karte giebt genau die gefährlichen Stellen, Banke und Risse in Graden, Minuten und Sekunden an, die Seeuhr und der Sextant helsen sie Lag und dei Nacht vermeiden, man steckt nur eine große Lasterne aus, um dem nahenden Schiffe ein Signal zu geben, um nicht überzussahren oder übergesahren zu werden (was auf der See etwas gesährlicher ist als zu Lande), und glaubt damit jede nöthige Borsichtsmaßregel getrossen zu haben. Daher fährt man auch jest von den französsischen Küsten nach Nordsamerika nicht mehr 3 Monate lang, sondern 14 Tage und mit den Dampfern nur 11 Tage; eine Reise nach Indien wird in 2 Monaten abgemacht, wähsrend sie sonst

Die Begriffe von Länge und Breite können eigentlich auf eine Augel gar nicht angewendet werden, es scheint daher ganz willkürlich, wenn man die eine Dimension als die Länge, die andere als die Breite bezeichnet; allein da man vom Aequator an dis zu einem der beiden Pole zählend nur 90 Grad hat, auf dem Aequator fortschreitend, von einem gewissen Punkte aus, rund um, dis wieder zu diesem Punkte, aber 360 solcher Grade zählt, so ist allerdings hier ein Berhältniß, ungefähr wie das von Länge und Breite vorhandene, und es wäre hierin schon ein Grund zu der gedachten Bezeichnung; allein sie ist viel älter als die ältesten Graddestimmungen, und sindet ihre natürliche Berechtigung in der Borstellung der Alten von der Größe der Erde und von deren Gestalt.

Das Mittelländische Meer und seine Ufer war die Welt der Alten, mi biefes erstreckt sich von Often nach Westen viel langer, als von Rorben mit Suben. Ferner war, abgesehen hiervon, Die Borftellung ber Alten von ba Erbe fo, baft fie fich bachten, biefelbe erftrede fich von Diten nach Befta boppelt so lang, als von Guben nach Norben. In ber ersten Richtung bat ten fie auf eine große Strede von ber Iberifchen Salbinfel bis zum Rautajut und bem Lande ber Senthen, einige Renntnif von ber Ausbehnung; in ba andern Richtung war ihnen bas Innere von Ufrita so unbekannt, wie und noch heutigen Tages, war ihnen aber auch bas Junere aller anbern Lanka. Sispania, Gallia, Germania 2c. bis auf Gricchenland und Rleinafien völlig unbekannt, benn bie Eroberungen biefer Länder und bie Bersuche, bas letter zu bezwingen (bessen bartige Bewohner späterhin selbst Rom bezwangen), fallen in eine und viel nabere Beit als bie Bestimmungen ber Ausbehnung ber Erbe; wenn sie taber ber Erbe noch eine so große Austehnung von Rorden nach Guten geben konnten, als sie es wirklich thaten, jo geschaft biefes nur badurch, bag fie fabelhafte Länder hinter die ihnen schon an fich unbefannten sehten, wie benn bic Rarten, welche ber weise Agathobamon (in ben man Apollonius von Thyana vermuthet, welcher ausgebehnte Reisen gemacht hat und mehr als ein anderer befähigt war Rarten zu entwerfen) zu ba Geographie bes Ptolemans zeichnete, im Norben bas Meer ber Syperboraa, im Guben, ungefähr 20 Grab füblich bom Mequator, aber Cattipara haben; also trot ber Erftredung einerseits bis zu ben fabelhaften Bollerschaften, andererseits bis über die Zona torrida binaus, bie Erbe boch kaum halb so breit als lang barftellen.

Dieser alten Anschauungsweise folgend, ist man bei der Bezeichnung geblieben, die wir angegeben. Die Bölker, beren Sprachen lateinische Wurzel haben, nennen sie Länge und Breite, Longitudo und Latitudo (franz. Longitude und Latitude), und in beutschen Büchern, auch auf Karten, wird bieses nachgeahmt, jedenfalls ohne einen vernünftigen Grund, denn das lateinische Wort sagt nicht das Mindeste mehr oder weniger als das deutsche. Bei Bezeichnung nach dieser Art benutt man die Abbreviatur Long.: 15° 3′ 5″, Lat.: 24° 5′ 12″, das heißt: Länge (Longitudo) 15 Grad 3 Minuten 5 Sekunden und Breite (Latitudo) 24 Grad 5 Minuten 12 Sekunden. Zu Breite oder Lat. sett man immer noch ein N oder S, welches Nörtzliche oder Sübliche Breite bedeutet. Lateinisch schreibt Berghaus Lat: 5° N. Lat: 16° S.

Was nun die Meilenzahl betrifft, welche auf einen Grad geht, so hat man zwischen Länge und Breite wohl zu unterscheiben. Auf einen Meridiangrad gehen immer 15 geographische Meilen, das sind Breitengrade, sie gehören alle einem größten Kreise der Erdugel an, und für das dürgerliche Leben sind alle Meridiane gleich groß. Preußische Postmeilen hat ber Me-

ribiangrab weniger als 15. Die preußische Meile hat 23113 Pariser Fuß, die geographische aber nur 22840,68, es umfaßt also der einzelne Meridiangrad 14% preußische Meilen; eben so groß ist der des Aequators selbst. Man sagt gewöhnlich 15 Meilen und macht keinen bedeutenden Fehler, der Untersichied der preußischen und der geographischen Meilen beträgt 272 Fuß, um welche die letztere kleiner ist.

Ganz andece verhalt es sich mit ben Längen graben. Diese nehmen von bem Mequator zu ben Polen hin beständig ab, haben am Mequator die volle Länge von 15 geographischen Meilen und verschwinden am Polarpunkt selbst auf nichts, indem alle 360 Grabe in einem Punkte zusammensfallen. Bon fünf zu suns Graben nehmen die Längen in solgender Art ab:

| Inter | 0.          | hat | cin | (Hr.16) | rer | Bange | 15   | geographische | Meile |
|-------|-------------|-----|-----|---------|-----|-------|------|---------------|-------|
| •     | 3,          | -   | •   | :       |     | •     | 14,  | 9 1           | 4     |
| ,     | 10°         | •   | •   | •       | :   | •     | 14,  | 7 :           | :     |
| ,     | 15"         | :   | •   |         | •   | :     | 14,  | 4 .           | •     |
| :     | <b>2</b> 0° | :   | :   |         | :   | ,     | 14,  | 0 .           | :     |
| •     | 25°         | :   | *   | •       |     | ;     | 13,  |               | •     |
| :     | 30•         | :   | :   |         | •   | :     | 13,  | D :           |       |
| 1     | 35°         | :   | :   | :       | :   | 5     | 12,  | 3 :           | :     |
| •     | <b>40°</b>  | •   | :   | :       | ſ   | ,     | 11,  |               | 4     |
| •     | 45°         | :   | •   | :       | ,   | •     | 10,0 | ß :           |       |
| •     | <b>50•</b>  | :   | 5   | 2       | 5   | •     | 9,0  | В .           | •     |
| •     | 55°         | :   | :   |         | :   | :     | 8,0  | В .           | ,     |
| *     | 60•         | 1   | -   | :       | :   | •     | 7,   | 5 ,           | •     |
| •     | 65°         |     | •   | •       | •   | •     | 6,   | 3 .           | •     |
| •     | 70•         | *   | 1   | •       | *   | •     | 5,   | 1 •           | •     |
| •     | 75•         | :   | \$  | ,       | :   | •     | 3,9  |               | •     |
| •     | 80°         | ŧ   | :   |         | :   |       | 2,0  | В .           | •     |
| :     | 85°         | •   | :   |         | :   | -     | 1,   | 3 ·           | 1     |
| •     | 86•         |     | •   | •       | •   | •     | 1,0  | 0 .           | •     |
| :     | 870         | ;   | •   | •       | •   | \$    | 0,1  | 7 ,           | •     |
|       | 860         | •   | :   | •       | •   | •     | 0,8  | 5 ,           | 5     |
| ,     | 5g°         | :   | 1   |         | \$  | •     | 0,   | 2 :           |       |
| :     | 90°         | :   | :   |         | :   | :     | 0,0  |               | •     |
|       |             |     |     |         |     |       |      |               |       |

Wenn man also hört, zwischen Wien und Paris liegen 14 Längengrabe, jo nuß man nicht glauben, das seien um 14 mal 15 oder 210 geographische Meilen, sondern man muß fragen, unter welchem Breitengrade liegen denn Wien und Paris? Da das nahezu der 49. Grad ist, so wird man keinen großen Fehler machen, wenn man die Meilenzahl des 50. Grades nimmt, d. h. etwas über 9½ Meile oder im Ganzen 13½ Meilen, was von obiger Jahl beinahe um die Hälfte abweicht. Zwei sehr wesentliche Fragen treten und aber hier entgegen: wie sindet man denn die Mittagslinie eines Ortes, und welches ist der erste Meridian, von welchem man alle anderen zählen kann?

Die erfte biefer Aufgaben ift fur bas gewöhnliche Leben gang leicht gu

losen. Man stelle eine Marmor: ober Glastasel sest und unbeweglich irgentre auf, wo die Sonne sie um die Mittagszeit möglichst lange bescheinen kan. Bei der Aufstellung ist darauf zu sehen, daß die Tasel völlig horizontal liege. In ihrer Mitte mache man eine möglichst kleine Bertiefung, in welche da eine Fuß eines guten Zirkels geseht werden kann. Mit diesem Zirkel ziehe man auf der Tasel drei dis vier verschiedene Kreise, die alle denselben Mittelpunkt haben. (Ist die Tasel von Glas, so muß der treisende Fuß des Zirkels mit einer Diamantspihe versehen sein.)

Die Deffnung, in welcher ber feststehenbe guß bes Birtels gewesen ift. wird nunmehr erweitert, vertieft, und es wird ein recht fother Stablftift bain bejestigt, boch fo, bag berfelbe volltommen sentrecht fteht, ein angelegtes Bintel maß also von allen Seiten genau an benjelben fchließt. Den Stablitit schwärzt man burch ein baran gehaltenes Licht, jo bag er feinen Glau ber liert und einen besiern Schatten giebt. Einige schöne Tage bindurch, wo möglich um die Zeit ber nachtgleichen, beobachtet man nun ben Schatten. welchen ber Stift auf ber weißen Marmortafel ober auf ber mit Babier unter leaten Glasplatte macht, und bezeichnet die Augenblide genau, wo feine Spike. fomobl vor als nach bem Mittage, Diefelben Rreife berührt. Buerft wir bied mit bem außersten, größten Rreise ber Fall fein. Wenn man binter bem Sonnenzeiger steht, so baß man die Safel und die Sonne gerabe por fich hat, jo wird ber außerste ber (etwa brei) Rreise querft rechts berührt werben, ber Schatten bes Stiftes fällt weiter hinaus, ale ber Rreis gezeich net ift, wird, je hoher bie Sonne fteigt, je furger, und berührt endlich mit seiner Spite gerabe ben Rreis, worauf er sich auch jogleich weiter verfürzt. und die Linie, immer tleiner werbend, verläft. Den Buntt, mo ber Schatten gerade in Berührung mit ber Linie ift, martirt man genau.

Der Schatten verfürzt sich immer mehr, wandert babei von rechts nach links, und wird bald den mittelsten Kreis berühren und darauf auch den dritten. Nun vergeht eine Zeit, während der Schatten noch immer kurzer wird, darauf verlängert er sich wieder; jett ist der Mittag vorbei, die die dahin steigende Sonne senkt sich nunmehr, der Schatten geht auf den innersten kleinsten Kreis zu; wenn seine Spitze ihn berührt, macht man genau an dieser Stelle ein Zeichen (möglichst klein), denn sogleich überschreitet auch der Schatten die Kreislinie, immer weiter links und auf den zweiten Kreis zus wandelnd, welchen er dadurch erreicht; daß er theils immer mehr siuks, d. h. nach Osten geht, theils dadurch, daß er immer länger wird. Auch der Berührungspunkt des Schattens, mit diesem sowie mit dem letzten äußersten Kreise, wird markirt, und einige Tage hintereinander wiederholt man die Beodachtung, um die erstgenaumte zu corrigiren, dann verdindet man zwei Funkt daß nämliche mit den dehen andern Kreisen und halbirt alsdann

genau die Sehnen (geraden Linien) bieser verschiebenen Areisbogen. Ein Strich, durch zwei dieser Halbirungspunkte gezogen, muß, wenn die Beobachtung genau gewesen, ganz sicher auch den Halbirungspunkt der dritten Sehne treffen, oder eine senkrechte Linie, auf dem Halbirungspunkte der einen Sehne errichtet, muß auch die beiden anderen Sehnen halbiren und auf jeder dersselben, wie auf der ersten, senkrecht stehen.

Diese sentrechte Linie ist ein Stud ber Mittagslinie ober bes Meridians des Ortes. Einsacher ist die Erlangung einer solchen Linie dadurch zu bewerkstelligen, daß man einen sehr geraden Stift in das möglichst horizontal liegende Fensterbrett eines nach Mittag sich öffnenden Fensters schlägt, mit einem Winkelmaß sentrecht richtet, dann turz vor Mittag die Schattenlängen beobachtet und durch kleine Punkte den Schatten markirt. Derselbe wird sich immer verkurzen, dann aber sich wieder verlängern.

Bon bem Punkte, wo ber Schatten am kurzesten war, zieht man zu bem Punkte, auf welchem ber Stift eingeschlagen ist, eine gerabe Linie; bies ist gleichfalls ein Stud bes Meribians, und bei fortgesetzer Beobachtung wird man in diesem wie in dem vorher beschriebenen Falle wahrnehmen, daß ber kurzeste Schatten an jedem Tage auf tiese Linie fällt. Natürlich ist biese zweite Methode durchaus ungenau.

Die Zeiten, in benen bies geschieht, sind verschieben; bie Wintertage sind bie langsten, die Sommertage bie fürzesten, weil, wie wir spater sehen werben, die Erde im Winter einen größeren Bogen ihrer Bahn beschreibt als im Sommer, aber ber Mittagspunkt ist immer berselbe.

Kur aftronomische Zwede bebient man sich genauerer Methoben, immer aber ift es ber Schatten eines Rörpers, burch die Sonne auf eine Hache geworfen, ber bie Linie, welche man Meribian nennt, angiebt. Diese Linie einmal entworfen, so sucht man fie mit möglichster Sorafalt festguhalten. Bu Beobachtungen in biefer Mittagelinie bebiente man fich fonftmals (um eine Abweichung, so viel wie thunlich, unmöglich zu machen) bes jogenannten Mauerquabranten, eines großen Biertelefreifes, von beffen Mittelpuntt bis jum Umtreise ein Lineal lief, an welchem ein Fernrohr beseftigt war. Das Enbe biefes Lineals, in fleinere Theile getheilt als ber Bradbogen bes Quabranten, macht genaue Angaben bes Winkels möglich, in welchem bas Fernrohr gegen ben Horizont ftanb, inbessen bie Ebene bes Quabranten felbst an einer ftarten Mauer genau in berjenigen Chene befestigt war, welche man als Meridian gefunden hatte. Unbeweglich (bamit biefe Ebene nicht verrudt werben fonnte), bas gernrohr aber beweglich (wiewohl nur auf und ab), um die Bobe anzugeben, in welcher ein gewiffer Stern ober bie Sonne, ber Mond 2c. burch ben Mittagefreis geht. Gegentvartig ift ber festgenagelte und geschraubte Mauerquadrant, gerade beshalb weil er an ber Mauer bejeftigt ift, als ungenau bei Seite geschoben und anderen,

viel genaueren Beobachtungsinstrumenten gewichen, welche man nicht unberrudbar fest macht, um mögliche Fehler bei ber Beobachtung verbessen ptonnen.

Was nun bie zweite Frage betrifft, welches ber erste Meridian sei, je bat leiber bie thörichte Selbstsucht und ber Hochmuth mächtiger Nationa biese Angelegenheit möglichst verwickelt.

Die Alten batten bie glüchzeligen Infeln (Die Canarischen) fur bas Gute ber Welt gehalten, es war nichts natürlicher, als bag man bon biefen p gablen anfing. Um einen genauer bestimmten Punkt zu haben, nahm ma später benjenigen als ben ersten Meridian an, welcher burch bie Infel Lene riffa, und zwar burch ben berühmten Bic auf berfelben gezogen worben war Diejes scheint eine besonders gludliche Bestimmung gewesen zu sein, benn bie nach Westen segelnden Schiffer nehmen ihn größtentheils als eine Urt Matstein ber alten Welt an, und legen ibn als Absahrtspunkt bei ber Reife gur neuen, ihren Beobachtungen gum Grunde. Dann marb bie meftlicht ber Canarischen Injeln und amar bie westlichste Spite berfelben, bie Bunta be la Debesa, auf ber Insel Ferro, für ben erften Meribian auserseben, und bies hat sich lange Zeit so erhalten; ja es bekam biese Linie eine hiftorische Bichtigfeit und Merfmurbigfeit burch bie Entscheidung bes Bapftes Aleranber VI., welcher bei Berufung ber Spanier und Portugiesen in ihren blutigen Streitigleiten um bas Eroberungsrecht an ben armen Bewohnern bon Umerita und Indien, auf feine - bes Papftes - Stimme, anorbnete, es folle alles was bie Spanier weftwarts vom Meribian ber Infel Ferro, und mas die Bortugiesen oft marts von bemielben eroberten, ihnen, ben Eroberern. geboren.

Die Bestimmung blieb eben nicht lange in Araft, benn die Portugiesen eroberten Brasilien und die Spanier die Philippinen, und beibe suchten nach Arästen durch Feuer und Schwert, durch den spanischen Stiefel und den portugiesischen Anebel, die eroberten Länder zu beglücken und die Bölter selig zu machen. Der Meridian selbst behielt seine historische Merkvürdigseit und seine Brauchbarkeit zum ersten Meridian, zum Ansangspunkte dei dem Zählen der Grade; allein bald kamen die Engländer und verrückten benselben nach Greenwich (Marine: Lazareth), worüber A. von Maltik sagt:

"Bas Bunder, daß bie Belt voll Jammer ift und Qual, Der erste Meridian geht burch ein Dojpital.

Es kamen die Franzosen, welche unmöglich sich den Engländern fügen und ihren Meridian als den ersten anerkennen konnten, sie legten den ersten Meridian durch die Sternwarte von Paris. Es haben die Hollander, die Russen, die Spanier und Portugiesen es nicht besser gemacht, und es ist solch eine Verwirrung in der Kartenzeichnung eingerissen, daß keine Nation die Seekarten einer anderen brauchen kann, da auch alle sur die Schifffahrt berecht

neten astronomischen Taseln sich in ihren Zeitangaben nach ber Hauptsternwarte bes Lanbes richten.

Man hat den llebelstand eingesehen, aber ihn nicht abgeschafft; das Einzige, was man gethan, ist, daß man Ermittelungen angestellt, wie der Meridian von Ferro sich von dem von Greenwich, von Paris u. s. w. untersicheidet, wobei man wiederum hätte einsehen können, daß die Arbeit eine fruchtlose sein wurde; trot alles bessen hat man sich nicht geeinigt, und die gedachten Nationen rechnen nach ihren Sternwarten, die Portugiesen nach der Sternwarte der Seekadetten in Lissadon, die Spanier nach der neuen oder alten Sternwarte in Cadix u. s. Es bleibt demnach nichts übrig, als die Meridiane auf irgend einen zu reduciren, und weil die älteren Karten saft alle von Ferro zählen, so sagt man:

```
Die Sternwarte von Paris liegt 20° 0' offlich von Ferro,
```

genauer gemessen = 20° 24' 30"

bie Liffabonner Sternwarte = 9° 31'

bie alte Sternw. zu Cabig 11° 22' 10"

bie neue Sternm. ebenbaj. - 11° 27' 33"

bie Sternw. ju Greenwich 18° 30' 45"

bie Sternwarte zu Berlin : 31° 24' 0"

ober man reducirt alles auf Paris und fagt:

Ferro liegt von Paris 200 0' 0" westlich,

Lissabonn = 11° 29′ 0″

Cabig alte Stw. = 8° 37′ 50″ = neue Stw. = 8° 32′ 27″

Greenwich liegt von = 2° 20' 24" westlich,

Berlin bagegen I. v. 110 20' 36" öftlich.

Man sieht aus diesen wenigen Beispielen, wie mühevoll ber Gebrauch frembländischer Karten ist, wie man entweder unzählige gleichbebeutende und boch höchst verschiedene Jahlen im Gedächtniß behalten oder sich Tabellen zu biesen verschiedenen Karten entwersen, oder endlich, wie man in einem fortwährenden Reduciren und Berechnen der verschiedenen Ungaben eines bestimmten Meridians auf einen gewissen Punkt bleiben muß.

## Vergällniß der Erde zu den anderen Wellkörpern.

Bei Betrachtung ber im vorigen Abschnitt erwähnten Linien wird einem Jeben, ber mit Nachbenken lieft, aufgefallen sein, baß biefe Linien nicht sowohl

Beziehung auf die Erde, als vielmehr auf die Gestirne außer ber sin haben. Aequator, Wendefreise, Polarkreise, Meridiane stehen in Beziehm zur Sonne; ist denn ein Zusammenhang zwischen jenen Weltkörpern und der Erde selbst? Gewiß ist ein solcher Zusammenhang vorhanden, und die sint sogar vollständig abhängig von einem dieser außerirdischen Körper, we der Sonne, obschon es lange gewährt hat, die der hochmuthige Mensch sie darin sinden wollte, nicht mehr der Mittelpunkt des Weltalls zu sein, wie n von sich und dem Stäudchen, auf welchem er steht, vermeinte.

Die Erbe, eine überall freie, nirgends befestigte, schwebende Rugel, it von einem Sternzelt umgeben, das allnächtlich und andere Stellungen zeigt die Erscheinungen wechselt und sich in 24 Stunden um die Erbe dreht. Die alten Philosophen glaubten, die Erde stehe sest, und das was wir himmed nennen, sei eine große Hohlkugel, das Firmament, an welchem die leuchter den Punkte, die man Sterne nennt, befestigt wären, indes sich innerhalt dieser Hohlkugel noch andere Hohlkugeln (Sphären) von völlig durchsichtigem Krtystall dreheten, an denen gleichfalls Sterne besestigt sind, die man zum Unterschiede von jenen seststenden Bigsternen "Planeten" d. h. Wandelssterne nannte.

Diese Planeten hießen: Sonne, Mond, Merkur, Benus, Mars, Jupiter und Saturn. Die Krhstallsphären, an benen sie besestigt, breben sich unabhängig von einander und bringen die wunderbarsten Berschlingungen hervor. Alle Sphären drehen sich ziemlich gleichzeitig von Osten nach Westen um ihren Mittelpunkt, nämlich um die Erde, aber die sieben innern haben außer der allen, auch der Figsternsphäre, gemeinschaftlichen noch eine besondere Bewegung, in der sie bald vorz bald zurückgehen, Cyklen und Epichklen (Kreise und Kreisschlingen) machen, und nur da zu sein scheinen, um dem armen Aftronomen derde Nüsse zum Knacken vorzulegen.

Die Aftronomie ber Alten war zum Bewunderswürdigen weit ausgebildet, da sie doch keine Uhren, keine genauen Meßinstrumente, keine Fernröhre hatten, und doch, trot ihred Scharssunges, trot ihrer genauen Beobachtungen, waren die Astronomen in dem eben gedachten Wahne besangen, so daß man sehr Unrecht hat, wenn man im Gefühle seiner Weisheit sagt: "man könne sich seicht überzeugen, daß die Erde selbst ein Stern unter den Sternen sei, und zwar ein dunkler, wie die andern Planeten, daß sie wie diese ihr Licht von der Sonne empfange, sich wie diese um die Sonne wälze ze.", alles ganz wahr, aber gar nicht leicht zu sassen, sondern im Gegentheil so tief verstedt, daß das eben Gesagte — das Resultat viertausendsähriger Beobachtungen und Korschungen ist.

Die Ibeen ber allerältesten Aftronomen, ber indischen, chalbäischen, agnptischen, sind und zu wenig bekannt; bas griechisch agyptische, bas sogenannte Ptolomäische System, nimmt jene Sphären an, läßt die Erbe im Mittelpunkte

bes Weltalls unbeweglich stehen und bie gebachten sieben Planeten sich in bestimmten, burch genaue Beobachtung in ihrer Zeitbauer ermittelten Berioben um bie Erbe bewegen. Es giebt biefes bie naibe Anschauungeweise bamaliger Zeit; wie man es jeben Tag und jebe Nacht vor sich geben sab. so war es. Riemandem fiel ein, fich einmal in Gebanken außerhalb ber Erbe ju versetzen, fich vorzustellen, wie bie Bewegungen bes Weltgebäubes mohl ausseben mochten, wenn man fie bon ber Sonne aus beobachtete, welcher Bedanke eben Ropernikus beseelte und zur Folge die Erfindung seines beruhmten Planetenspfteme batte; Riemanbem fiel ein, bie Sache anbere au betrachten, als sie sich ben Augen bes Untunbigsten barftellt, und beshalb ift man viele taufend Jahre von großen und finftern Irrthumern befangen gewefen, bie bei alle bem fur bobe Beisheit ausgegeben und weiter verbreitet Es wurde zu weit führen, wollten wir bier alle die sonderbaren Eraumereien ber Alten, und die babon bergeleiteten vermeinten Ginfluffe auf bas menschliche Leben (baber bie Aftrologie) aufgablen, es genüge in Beziehung auf die Spichtlen bingugufügen, bag die alten Aftronomen gur Erklarung berfelben annahmen: an ben Rryftallhohlfugeln seien große Raber befeftigt und an bem außersten Umtreise berfelben bie Planeten, Die Sohltugeln breben fich täglich um ihre Are, bie Raber an benselben bingegen, in langeren ober fürgeren Berioben, unabhangig bon ber Drebung ber Spharen, gleichfalls um ihre, jeboch nicht rubenbe, sonbern mit ber großen Sphare sich bewegenbe



Uze, woburch bie Planeten bie Walzerbewegung machten. Ein so schwing zusammengesettes mechanisches Kunstwerk ist bas Sonnenspstem nicht; die man bachte es sich so, weil man bie Bewegung ber Erbe außer Ucht lie Diese wird und jene scheinbare Walzerbewegung ber sernen Planeten bererklären, baher hiervon später bas Aussichtlichere erfolgen wirb.

Nach bem Ptelemäischen System steht die Erde im Mittelpunk te Welt unbeweglich, sie ist umgeben von der Lufthülle, diese von dem Fruc meer, welches Beleuchtung und Erwärmung ermöglicht; darauf folgen zum der Mond, dann der Mertur, die Benus, die Sonne, Mars, Jupiter we Saturn. Hinter diesen Planeten (wie bereits bemerkt, an krhstallenen Sphiren, und an diesen noch auf besonderen großen Scheiden besestigt) komme die Firsterne, wieder an einer Johlkugel haftend, und zuleht das primum modile, eine alles übrige umschließende Hohlkugel, welche die Urkraft enthält, die das Ganze leitet, das ganze Sternenheer, Sonne und Mond

Eine Berwidelung ber Bahnen von wunderbarfter Art, eine Schnellisteit der Bewegung, von welcher kein Mensch sich eine Borstellung macht kann; eine so willsürliche Anordnung der Weltkörper und ihrer Berhältnise, daß sie der göttlichen Weisheit widersprechen mußte, war nicht geeignet, große Denker zu befriedigen; allein große Mathematiker sind nicht immer große Denker, wenn sie auch gute Rechner sind; daher hielt sich diese Ansicht mit allen ihren Wunderlichkeiten dis in das siedzehnte Jahrhundert, troß Ceper nikus, welcher im sechözehnten Jahrhundert sichon ein naturgemäßes Spstem ausgestellt hatte und obwohl schon Alphons der Weise, König von Castilien, drei volle Jahrhunderte früher (regierte von 1252 dis 1284) bei der Auseinandersehung dieses eigentlich ganz vernunstwidrigen Spstems äußerte: "wäre ich bei der Schöpfung der Welt zu Rath gezogen worden, so würte ich eine vernünstigere Einrichtung derselben als die Ptolemäsche vorgeschlagen haben."

Nicolaus Köpernig (nach damaliger Sitte aller Gelehrten, die auch sämmtlich lateinisch schrieben, lateinisch benannt Copernicus) wurde im Jahre 1472 zu Thorn in Preußen geboren. Er studirte zu Krasau Medicin, ging nach Italien, damals noch nicht das Land der Mäusefallkrämer und Castraten, sondern das der größten Gelchrten ihrer Zeit, studirte zu Bologna Astronomie, tehrte am Ansange des sechszehnten Jahrhunderts in sein Baterland zurück, erhielt durch seinen Oheim, den Bischof von Ermeland, die Pfründe und Würde eines Canonicus in dem Domstiste zu Frauendurg, und konnte sich hier ungestört, und mit hinlänglichen Mitteln versehen, seiner Lieblingsneigung, dem Studium der Ustronomie, ergeben. Das Ptolemäische System bot ihm der Verwickelungen so viele, daß er sann und sorsche, ob man nicht eine andere Erklärung der Bewegung sinden könne, als die Räder auf dem Umdreis

von größern Rabern, welche sich wieber auf bem Umkreise von andern Rabern bewegten. Er fand auch, daß verschiedene ber alten Philosophen eine Berwegung bes Merkur und der Benus um die Sonne angenommen hätten; er sand, daß sogar Nikctas behauptet habe, die Erde drehe sich um sich selbst, statt daß der Himmel mit allen seinen Sternen sich um sie drehen sollte. Er fand serner, daß schon die Pothagoraer angenommen hatten, die Sonne sei der Mittelpunkt des Weltalls, und co bewegen sich die Planeten und die Erde, welche selbst ein solcher Planet sei, um die Sonne.

Er prüste diese Vorstellungen (welche bei weitem lichtvoller waren, als bie der Ptolemäer und der Anhänger ihrer Lehre) an einem sehr guten Probirstein, an der Beobachtung, und sand, daß der größte Theil der Schwiesrigseiten sich schon lose, wenn man nur eine Agendrehung der Erde dinnen 24 Stunden annähme, daß alsbann alle Sphären von Artistall, das ganze große Weltmühlrad, das primum modile ze. wegsielen, auch alles viel naturgemäßer würde; er nahm diese Bewegung der Erde also an und erklärte die Bewegung des Himmels um die Erde für eine Täusch ung unserer Sinne, wie es denn auch nicht anders ist. Noch deutlicher und klarer wurde alles, wenn er sich dachte, die Erde sammt allen Planeten gehen in gleicher Richtung um die Sonne (wiewohl in verschiedenen Zeiten), dadurch sielen nun auch Exten und Epichken, die unerklärlichen Rückläuse und Stillstände, und die ungleichen Geschwindigkeiten der einzelnen Planeten fort.

Mit immer größerer Schärfe beobachtete er und prüfte er an ben Resultaten dieser Beobachtungen, was er erdacht, und er fand alles auf das schönste bestätigt. Er schrieb nunmehr sein Wert von der Umwälzung der Simmelökörper (1530), verschob jedoch dessen Bekanntmachung bis zum Jahre 1543, wo es in Nürnberg gedruckt wurde, daher er auch nicht Zeuge war von dem ungeheuren Aussehen, welches dasselbe hervordrachte, denn er starb in demselben Jahre an einem Blutsturz.

Copernitus stellt die Sonne in die Mitte des Weltalls (s. nachst. Fig.), um dieselbe gehen zuerst Merkur, dann Benus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn in Kreisen, deren Mittelpunkt aber nicht in der Sonne liegt (so erklärt er nämlich die Ellipsen, welche aus dem heliocentrischen Standpuncte, aus der Mitte der Sonne gesehen, wohl für verschodene Kreise gehalten werden mochten). Die Haldmesser ihrer Bahnen wachsen nachzu wie die Zahlen 4, 7, 10, 15, 52, 95. Alle diese Bahnen werden nach derselben Richtung durchlausen. Die Erde legt ihren Kreis in einem Jahre zurück und dreicht sich dabei innerhalb 24 Stunden um sich selbst. Ihre Aze steht auf der Ebene ihrer Bahn nicht senkrecht, sondern macht damit einen Winkel von 23½ Grad. Auf ihrem Lause begleitet sie der Mond, welcher innerhalb des Zeitraums, den wir Monat nennen, einen Kreis um die Erde beschreibt. Die Bahnen der sämmtlichen Planeten sallen nicht in eine Ebene zusammen, sondern

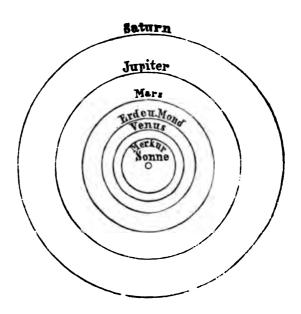

tte:

1864年 日本日本 日本日本

find unter verschiedenen, jeboch fleinen Binkeln gegen bie Chene balle bahn geneigt.

Dieses ift alles volltommen wahr bis auf die excentrischen Rreise Planeten geben nämlich in Ellipsen um die Sonne, in beren einem Bundpunkte eben die Sonne steht; allein die Ellipsen unterscheiden sich so wat don einem Rreise, sie sind so sehr gerundet, daß damals, als man noch wie vortrefflichen Wertzeuge hatte, welche jetzt unsere Sternwarten schwick die Unnahme der Kreise eine vollkommen genügende war, und die Inahme, daß die Sonne nicht im Mittelpunkte dieser Kreise siehe, Beweis sur die außerordentliche Schärse der Beobachtungen und der dam hergeleiteten Berechnungen ist.

Die neue Lehre machte unter ben Gelehrten vom Fache bas größte Tieben, allein man war boch noch bergestalt in ben Ansichten ber alten schlaftischen Philosophie und Naturlehre bes Aristoteles besangen, baß nes nicht wagte, die neue Ansicht öffentlich vorzutragen, sondern sie nur nutte, um an der alten zu bessern und zu stiden. Zu dieser Zeit fül der Zufall eine der größten Entdedungen herbei, welche jemals in der Phygemacht worden sind. Der Sohn des Brillenschleisers Hand Lippershey Middelburg, in Holland, spielte in der Werkstatt seines Baters mit nehr brauchdaren Brillengläsern. Er kuckte durch dieselben hindurch, er na dann zwei derselben und sah zugleich durch beide, die er vor einander hi und rief dann plöhlich: "sieh, Bater, der Hahn kommt vom Thurme herunt

siesen Einbruck machte bas plötzliche Näherkommen bes Bilbes auf bas mgene kindliche Gemüth. Der Bater sah sich um, erblickte ben Hahn sem Thurmbache in seiner alten Stellung, sah aber zugleich, wie ber zwei Gläser, ein hohles und ein erhabenes, vor bas Auge hielt, machte ersuch nach und sah zu seinem Erstaunen auch, was sein Sohn gesehen baß ber Wetterhahn vom Thurme komme. So ward bas Fernrohr, es noch jett bas holländische heißt, ersunden.

Salileo Galilei, Sohn eines florentinischen Ebelmannes, geboren zu Pisa, war baselbst Professor ber Mathematik und später in verselben Eigentau Pavia. Er hörte von der Ersindung des Fernrohres, kam sogleich die richtige Zusammenstellung, erfand es gewissermaßen von Neuem (das auch das Galileische heißt), wandte es auf den Himmel an und enteschoft mit diesem unvollkommenen Instrumente einen Mond des Jusen, den Saturnsring, die Berge des Mondes, deren Höhe er sogar durch Schatten maß, beodachtete die Lichtgestalten der Benus (ähnlich denen Mondes), wodurch er die Lehren des Copernikus, welche ihm durch einen Känger desselben bekannt geworden waren, bestätigte, und wagte es sogar,

Die Scholastiker warfen einen grimmigen Haß auf ben Mann, ber sie ihrem bequemen Sorgkuhl, zu welchem bie aristotelische Philosophie ihnen worden war, aufrüttelte; da diese Lehrer sammtlich zugleich Geistliche wasen, so benutzen sie ihre Macht und ihren Einfluß bazu, um die neuen Anschten als frevelhafte, gegen das Christenthum verstoßende Retereien bezeichnen, und den armen Galilei in eine sehr gefährliche Untersuchung vor dem Inquisitionsgericht zu verwickeln. Galilei ward genöthigt, seine Irez Lehren zu bekennen und zu widerrussen.

Er that zwar was man von ihm verlangte, weil in Religionssachen, wozu die Jesuiten diese Angelegenheit machten, mit der römischen Eurie nicht zu spaßen war, allein der Tried nach Wahrheit ließ ihn nicht ruhen, er trug die copernisanische Lehre mündlich vor, befestigte sich selbst immer mehr in der neu gewonnenen Ansicht und ließ endlich ein Wert darüber erscheinen Um sich jedoch den Berfolgungen zu entziehen, stellte er die neue Lehre nicht als solche auf, sondern er ließ einen Anhänger des Copernisus mit einem Anhänger der ptolemässchen Lehre über die beiden Systeme sprechen. Jeder der Streitenden stellte seine Truppen ins Feld, sührte die Gründe sur seine Ansicht auf; allein die des Peripathetisers, der immer Simplicius heißt, waren nicht stichhaltend, und die des Anhängers der copernisanischen Lehre waren so schlagend, daß der Andere immer den Kürzern zog. Galisei ließ in diesem Gespräche den Streit zwar unentschieden, allein die triumphirende Art, mit welcher alle Schwierigseiten, die der Scholastiser gegen die Beweglichseit der Erde erhob, beseitigt, besiegt wurden, erregten auss Reue die Aufmerksamseit

ber geistlichen Lehrer und zugleich die der Inquisition. Galilei ward, inz ber lebhaften Berwendung des Großherzogs von Toscana, nach Rom cint in das Gefängniß geseht, nach Monate langer Haft in einem jener abschwlichen Rellergesängnisse des geistlichen Tribunals, vor dasselbe gestellt und weter Androhung der härtesten geistlichen Strasen, wie sie Irrlehrer und Reher nur tressen können, zum Widerruf gezwungen, wie bereits angesührt. Die Abschwörungsformel lautete: "Ich Galileo Galilei, der ich in meinem siedenzigsten Jahre mich vor den hohen, geistlichen Gerichten eingefunden, auf dem Knieen liegend, die Augen auf die heiligen Evangelien gerichtet, welche ich mit meinen Händen berühre, schwöre ab, versluche und verwünsche mit redlichem Gerzen und wahrem Glauben, die Unreinheit, Falschheit und Reherei der Lehre von der Bewegung der Erde, so wahr mir 2c."

Sein "und sie bewegt sich doch" ist bekannt; es wurde wohl absichtlich bamals überhört, allein wenn er auch dem Feuertode entging, so boch keinesweges der Strase der Einkerkerung, welche nur wegen seines hohen Alters nach einem Jahre dahin gemildert wurde, daß man ihm ein Ponitenzimmer im Hause des Bischofs zu Siena anwies, darauf aber ihm erlaubte, das Kirchspiel Arceti, bei Florenz, zu beziehen, unter der Bedingung, dasselbe nicht ohne Erlaudis des Geistlichen zu verlassen, und sich unter allen Umständen sosort dem Gericht zu stellen, wenn es ihn vorsordern solle.

Hichen Rehereien, die Erbe bewege sich und sei nicht der Mittelpunkt bes Weltalls, nicht in junge, reine und unschuldige Gemuther verpflanzen könne (welche fromm und gläubig waren, welche, wenn sie einen Feind ermordet hatten, der Rirche einen golbenen, smit Ebelsteinen besetzten Dolch weiheten, oder welche, wenn sie Jemanden beraubt hatten auf der Heer-Straße oder in seinem Gartenhause, fromm und redlich den vierten Theil des Raubes als schuldige Gebühr der Geistlichkeit darbrachten), beschäftigte er sich doch sortwährend mit wissenschaftlichen Untersuchungen über mechanische Gegenstände, über die Gesetz ber Balistif ze. hier, schon halb erdlindet, entbedte er doch noch die Schwankungen des Mondes, die Versinsterungen der Jupiterstradanten, und daß man diese Erscheinung zur Bestimmung des Längenunterschiedes zweier Orte werde benuhen können, und starb dann im 78. Jahre erblindet und erlahmt 1642.

Trot ber versuchten Berketerungen brach sich die neue Lehre boch immer weitere Bahn. Iwar erlitt sie noch einen Zwischenfall, indem der Dane Tycho von Brahe eine nach ihm benannte Hypothese ausstellte, nach welcher wiederum die Erde im Mittelpunkte des Weltalls unbeweglich steht, der Mond, und in größerer Entsernung die Sonne sich um die Erde breben, die übrigen Planeten aber sich wieder um die Sonne bewegen, ein jeder in seinem Jahre von bis zu 30 der unserigen.

Die nachstehende Figur zeigt bieses System; der Mond ist der nachste Planet, auf ihn folgt die Sonne; die anderen fünf Planeten bewegen sich in den kleinen, ganz ausgezogenen Areisen in 28 Tagen oder in 11, in 30 Jahren um die Sonne, in den großen, durch Punkte angedeuteten Areisen aber mit sammt der Sonne alltäglich um die Erde, wobei die Sonne, nach Berlauf eines Tages Sonnenzeit, wieder in demselben Punkte steht wie dor 24 Stunden, die Planeten aber, ein jeder in seiner Bahn, noch um ein Stück sortgerückt sind. Die beiden nächsten, Merkur und Benus, beschreiben die Bahnen, welche kleiner sind, als die Sonnendahn; die anderen aber beschreiben viel größere und schließen, bei ihrer Bewegung um die Sonne, die Erde in ihre Bahnen ein.

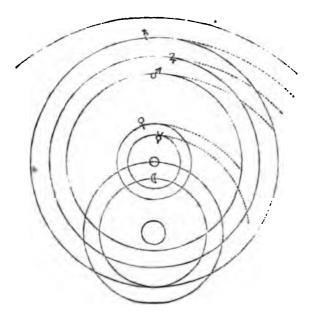

Die Ungereimtheit, daß die kleinere Bewegung in einem langen Zeiteraum, die größere Bewegung der Sonne und aller Planeten mit ihr um die Erde in wuthender Haft alle 24 Stunden geschähe, schien Riemand zu frappiren, und noch Segel lehrte in seiner Naturphilosophie, gegen das Ende der zwanziger Jahre: "daß das Tychonische System bei weitem vernunftgemäßer sei, als das Copernisanische"

Alle übrigen Wunderlichkeiten und — wenn man einmal das Copernifanische kannte — Thorheiten bes Thonolischen Shiftem blieben eine Zeit lang unbeachtet, sicherlich nur beshalb, weil es jo hubsch bequem war, die

Erbe ruhend im Mittelpunkt ber Welt, und fich als ben Beherrscher berfelben zu benten; allein Sycho half felbst fein Gebäube zerftoren.

Mit einer nicht hoch genug zu schätenben Behartlichkeit und Juverlässige keit hatte dieser wahrhaft große Uftronom 21 Jahre lang Beobachtungen über die Stellungen der Planeten angestellt, und diese Beobachtungen in den schäfften Jahlenwerthen ausgedrückt. Als Sycho Danemart verließ und zu Kaiser Rudolph nach Prag ging (durch den Reid der Hösslinge in Danemart, welche nach seines Beschützers, des Königs Friedrich II. Tode ihm sogar verdieten konnten, sich mit aftronomischen Beobachtungen zu beschäftigen, vertrieden), besam Reppler, einer der größten Mathematiker seiner Zeit, den ganzen Schatz dieser Beobachtungen in die Hände, rechnete mit eisernem Fleiße alle nach und stellte in Folge berselben seine aftronomischen Gesetze auf, welche zur vollständigsten Bestätigung des copernisanischen Spstems dienten und die jetige, einzig richtige Anschauung der Beltordnung vorbereiteten.

Ein unermeklicher Raum, ber Weltraum, ift mit machtigen, felbft leuch tenben Weltforvern erfüllt, gegen welche felbft bie Sonne flein und unbebeutenb ift. Der erhabenfte Unblid, beffen ber Menfch fich erfreuen tann, ift ber bes gestirnten himmels. Eine beitere Binternacht übt einen fo machtig wirfenben Einbrud auf ein unbefangenes Gemuth, bag er unvergeflich bleibt, unb felbst ber robeste Mensch wird babon ergriffen, als von etwas Wunderbarem und Uebergewaltigem. Unenblich scheint bie Angahl ber Sterne, fie ift & auch ohne 3weifel fur bas burch Glafer verscharfte Muge, benn mit jeber Berbesserung ber Fernröhre erweitert sich ber Besichtofreis, bringt ber Blid in bis babin noch unerschlossene Raume. Wie groß und erhaben aber ber, bie Gebanken überwältigenbe Einbrud auch fei, so beschränkt sich boch bie Babl ber am Rachthimmel mit einem Male bem blogem Auge fichtbaren Sterne auf nur 2000. Sobiel und nicht mehr fieht bas gute Muge eines Menschen in einer Racht am Simmel gleichzeitig über bem Borizonte fteben. Da wir nun bie gange Salfte ber Simmeletugel überfeben, fo ift 4000 bie bochfte Rabl, welche (unter ber Eintheilung ale Sterne erfter bie fechfter Große) an bem gangen Simmelegewolbe ale bem unbewaffneten Muge mabrnehmbar angenommen werben fann, während bas Rernrobr bieselben auf Millionen vermehrt.

Ein Stern unter biefen Sternen ist die Sonne (einer von den unzähligen, wenn wir Fernröhre zu Hulfe nehmen; bem nur in dem Theile des Sternbildes Orion, welchen man als das Schwert bezeichnet, finden sich über 2000 Sterne); einer unter den viertausend, welche das bloße Auge des Beobachters unter dem Aequator während eines Jahres wahrnimmt, ist die Sonne.

Diefer Stern ift ber Centraltorper eines Weltspftems, welches wir

Planetenspstem nennen, wiewohl die Planeten jedenfalls das wenigste daran sind, indem die Jahl der Kometen die der Planeten um das Tausenbsache, vielleicht um das Millionsache überdietet, wie man seit Herschel weiß, welcher die Schranken des Himmels durchbrochen, und ein zweiter Columbus vorgedrungen ist in das endlose Weltenmeer, dessen Küsten und Grenzen zu erblicken auch den sernsten kommenden Jahrhunderten nicht vordehalten bleiben wird, da das Ende von etwas Endlosem zu suchen, überhaupt ein Unding ist. Dieser Stern, die Sonne, führt nach ewigen, underänderlichen Gesehen, die von Keppler entbeckt, nach ihm benannt sind, 41 Planeten ) mit sich im Weltraume sort. Die Gesehe, nach denen dies geschieht, lauten wie solgt:

- 1. Die Bahnen aller Planeten sind Ellipsen, in bem einen Brennpunkte berselben steht ber Centralkörper, die Sonne. Reppler machte biese wichtige Entbedung am Mars, er behnte sie auf die übrigen bamals betannten Planeten aus, sie wurde durch alle Beobachtungen bestätigt und ist vollkommen wahr, ebenso für die jezige Zahl von 41 Planeten, wie für die sämmtlichen Rometen.
- 2. Die Sectoren, welche ber radius voctor in gleichen Beiten beschreibt, sind in allen Punkten der Planetenbahnen gleich groß. Die Linie, welche von der Sonne nach irgend einem Planeten gezogen wird, heißt der führende Radius (radius voctor). Indeß das eine Ende desselben in der Sonne als setstlehend angenommen wird, deschreibt das andere Ende in dem Planeten, mit diesem binnen eines Tages (oder sonstigen beliedigen Zeitabschnittes) ein gewisses Stud der Bahn des Planeten, und zwar in der Sonnenserne desselben (für uns im Sommer) ein keineres, in der Sonnennähe aber, vermöge der größeren Schwungkraft des Centralkörpers, ein größeres Stud. Die Linie aber (der radius voctor) be-

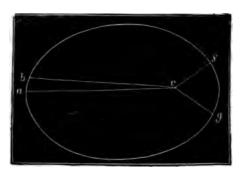

<sup>\*)</sup> In ber Beit zwischen ber erften und zweiten Auflage biefes Buches wurden zwei neue, zwischen ber britten und vierten wurden sechs, also in weniger als einem Jahre acht neue Blaneten entbedt.

schreibt eine Flache, und biese Flache, während eines Tages beschrieben a immer gleich groß, es mögen die Bogen der Bahn, welchen ber eine Expunkt beschreibt, noch so fehr verschieden sein.

Wenn c ber vorstehenden Figur den Punkt bedeutet, in welchem ke Sonne steht, so sind ac, de, se, se radii vectores. Ist ab der Beguden den der Planet oder Romet in einem Tage beschreibt, so ist das Dreied ab die Fläche, welche der Radius beschreibt, indes er von ac nach de formit der Bogen sg, welchen diese Linie in einer andern Stelle der Bahn, glate salls in einem Tage macht, ist nunmehr gerade so groß, daß das Dreied eit dem Dreied abe ganz gleich ist.

3. Die Quadrate der Umlaufszeiten sind gleich den Kubeil der mittleren Entsernungen der Planeten. Nimmt man die Entsernung der Erde von der Sonne als Einheit, so ist der Jupiter 5.3 mal st weit von der Erde abstehend als die Erde. Er braucht zu seinem Umlaut 11.4 mal so viel Zeit. Diese Zahlen sind weder gleich, noch in einem eir sachen Berhältnis. Quadrirt man aber die letzte Zahl (multiplicirt man su mit sich selbst), so giedt dies etwas Weniges mehr als 140; dieselbe Zahl kommt heraus, wenn man 5.5 zweimal mit sich selbst multiplicirt, d. h. zw. Rudus erhebt.

Als der Uranus entbeckt wurde, war seine Entfernung nicht zu messen, aus seiner Bewegung aber schloß man, daß er  $82^{1/2}_{1/2}$  mal so lange brauck, um seine Bahn zu vollenden, als die Erde; das Quadrat hiervon ist 6791. Zieht man hieraus die Kubikvurzel, so erhält man  $18^{20}_{1/2}$ , und so viel Mal ist der Uranus wirklich weiter von der Sonne entsernt als die Erde.

Der Neptun, sowie die 33 Planetoiden, sammt allen, ihren Bahnen nach berechneten Rometen, haben diese "Analogieen" bestätigt. Newton leitete aus ihnen das Gravitationsgeset her, welches er aus dem Mondlause bestätigte, denn auch die Tradanten solgen diesen Reppler'schen Regeln; sie sind erwiesene Naturgesetz und leiten sich aus den Gesetzen der Central-Bewegung und der Gravitation als nothwendige Folge her.

## Die Sonne.

Bas wir von ber Sonne selbst wiffen, ift leiber nicht viel; es find Maafe und Gewichte, welche ber Mathematif zu errechnen gelungen ift. Sie hat, nach Ente's Angaben, eine Entfernung von ber Erbe (Mittelpunkt von Mittelpunkt) von 20,682,000 geogr. Meilen. Das Licht legt ben Weg von ber Sonne gur Erbe in 8 Minuten 18 Secunden gurud. Der Schall bingegen, wenn er anberd bis borthin gelangen konnte, murbe erft in 15 Nahren biesen Raum zurudlegen, und bei ber ichnellsten Bewegung eines Dampfmagens (von 7 geogr. Dleilen per Stunde) wurden 350 Jahre erforbert. Ihr wahrer Durchmeffer beträgt 192,700 Meilen, bas heißt sie ift so groß, bag wenn bie Erbe in ihrem Mittelpunkte stände und ber Mond bieselbe wie jest umkreifte, noch eine Maffe von 44,450 Meilen Dide übrig bliebe, um biefes Syftem wie eine Schachtel einzuschließen. Es hatte mithin wenig gesehlt, bag ber Mond in ber boppelten Entfernung bie Erbe hatte umfreisen, und boch noch innerhalb ber Sonnenmasse bleiben tonnen. Der Durchmesser ber Sonne, am Simmelsgewolbe gemeffen, beträgt 32' 1,8" (32 Minuten, 176 Secunde, b. h. etwas über einen halben Grab) und ift mithin nicht einmal um eine Minute größer als ber bes Monbes.

Das Bolumen ber Sonne ift nach gewöhnlicher Unnahme 600 mal größer, nach Galle's Berechnung aber 738 mal größer, als bas Bolumen aller Planeten und Monde zusammengenommen. Um bies einigermaßen ju veranschaulichen, geben wir auf umftebenber Figur bie verhaltnismäßige Große ber Planeten in bem fleinft-möglichen Dagftabe, wonach ber Monb burch einen taum erkennbaren Bunkt bargestellt ift. Um die Sonne in bemfelben fleinsten Berhaltnig barftellen ju tonnen, murben bie beiben aufgeschlagenen Seiten biefes Buches lange nicht ben nothigen Raum gemabren, benn ber Durchmeffer ber Reichnung murbe eine reichliche halbe Elle betragen, und ber Jupiter in ber Grofe einer Rug, Die Erbe in ber eines Schretternes bargestellt, wurde für bie Sonne ben Umfang eines ungewöhnlich ausgewachsenen Rurbis ergeben. Die Masse ber Sonne beträgt jeboch nur bas 359,551 fache ber Erbmasse ober bas 354,499 fache bon Erbe und Mond zusammen. Die Dichtigteit bes Sonnenforpers ift bemnach, wenn man bessen Gewicht und Große mit benen ber Erbe vergleicht, nur ein Biertel so groß als bie Dichtigkeit ber Erbe (0,252).



Man hat schon vor Jahrhunderten gemuthmaßt, daß das Licht bal Sonne nicht dem Körper, sondern einer Lichthülle derselben zugehöre. Schon Horrebow spricht in seinem, sür die damalige Zeit sehr debeutenden Weck "Basis Astronomiæ" hierüber und giebt eine Ansicht, die wunderdar genng, man möchte beinahe sagen divinatorisch ist — er sagt, das Sonnenlicht ist nicht ein Verbrennen des Sonnenlörders, sondern ein "im Sonnendunstreise dorgehendes, unausschälch strahlendes Nordlicht, durch thätige magnetische Kräste hervorgedracht." Daß der Magnetismus Licht erzeuge, ist erst hundert Jahre nach jenem Ausspruch durch Faradah entbeckt worden.

Genaue Beobachtungen haben beinahe bis zur Gewißheit bargethan, baf ber Körper ber Sonne erbenartig buntel, daß er von einer mächtigen, hunderte von Meilen hohen, mit Wolken erfüllten Atmosphäre umgeben sei, welche von einer zweiten Photosphäre eingeschlossen ist, von der aller Glanz, alle Erleuchtung und Erwärmung ausgeht, und die noch eine, zwar durchsichtige oder durchscheinehe, aber nicht selbstleuchtende Umhüllung hat.

In diesen Umhüllungen zeigen sich Flecken mannigsaltiger Art, aber so groß, so ungeheuer ausgebehnt und so vielfältig beweglich, daß daraus allein hervorgeht, nicht die Sonne selbst sei ihr Boben, sondern die leuchtende Dunsthülle berselben. Die Flecken, deren zu erwähnen zu Galilei's Zeiten gleichfalls so ket erisch und gefährlich, als in protestantischen Ländern wenigstens thöricht und lächerlich war, sind entweder grau oder grau und schwarz in der Mitte; sie erscheinen niemals rund, sondern stets in sehr unregelmäßigen Gestalten; und Herschel, nach ihm auch viele andere fleißige Beodachter, wie Pastorf zu Buchholz in der Mark, und Schwabe in Dessau,

That bei grauen Fleden rühren von einer Zerreifung der außersten Lichts hülle der Sonne her, welche uns die darunter liegende Wolkenschicht sehen lasse, die schwarze aber daher, daß nicht bloß die äußere Lichthülle, sondern (vermöge gewaltiger stürmischer Bewegungen in beiden Dunsthüllen) auch die wolfige Atmosphäre zerrissen sei, und sich daher der schwarze oder überhaupt nicht leuchtende Sonnenkörper selbst zeige.

Richt Berichel aber, fondern lange bevor biefer fich mit ber Betrachtung und Untersuchung ber Sonnenflede beschäftigte, Bobe, ber bekannte Berliner Aftronom, ift es, ber bie Muthmaßung über bie verschiebenen Atmosphären ber Sonne aufstellte. Er nimmt amischen ber glangenben Lichthülle und bem buntlen Sonnentorper eine zweite, nicht selbstleuchtenbe Atmosphäre an, in welcher, abnlich wie in ber unfrigen, Wolfen, nur in größerer Menge und in einem ununterbrochenen Busammenhange schroeben. Entsteht nun in ber glangenben Lichthulle eine Berichiebung ihrer Dlaffe, ein Berreifen bes Lichtichleiers, fo feben wir burch biefe Deffnung bie woltige Utmofphare ber Sonne, einen braunlich grauen Schatten. Dringt aber bei fturmischen, gewaltsamen me teorologischen Prozessen (beren Ursache wir allerdings nicht kennen) die Berreifung weiter, tiefer - ergreift fie auch bie nicht leuchtenbe Bulle ber Sonne, so sehen wir in bem braunlichen Schatten noch einen tiefen bunklen Fleck, ben Sonnentörper felbft. Es burfte wohl etwas tuhn genannt werben, wenn Bobe au biefer höchst geiftreichen Unficht nun auch noch binaufügt: "ber Fleck zeigt mehr ober weniger Schwärze, je nachbem bie Deffnung in ber Oberfläche bes Sonnenförpers (b. b. ber beiben Licht: und Boltenhullen) fanbiges ober felfiges Erbreich ober Meere trifft" - benn bas find boch gar ju irbifche Dinge, welche auf die Sonne vielleicht nicht im Entferntesten Anwendung finden; allein im Allgemeinen haben bie von Bobe aufgestellten Unnahmen fich volltommen beftätigt.

Die beigefügte Zeichnung ist die getreue Darstellung verschiedener, wirklich beobachteter Sonnenflecke; man sieht daraus daß nicht jeder seinen Halb-



schatten für sich hat, sonbern baß oft mehrere von bemfelben breit umfloffen find. Die Wandelbarteit der Formen ist der beste Beweis bafür, baß biese Erscheinungen und Beränderungen in einer luftartigen Umgebung w gehen; auf bem Sonnenkörper selbst stattfindend, mußten sie die Zentismerung besselben zur Folge haben.

Betrachtet man einen und benselben Fleden lange genug, so nime man während ber Beobachtung bedeutende Beränderungen daran wak Manche dieser Fleden dauern so lange, daß man sie über die ganze Sonne scheibe hinweggehen, verschwinden und nach dreizehn Tagen wieder eisch nen, und ihren Gang noch einmal beginnen sieht. An dergleichen ausdauerden Fleden hat man auch die Umdrehungsgeschwindigkeit der Sonne gemesse die sich in 25 Tagen und zwölf Stunden um ihre Aze dreht (welche letzer 7½ Grad gegen die Ebene der Etliptit geneigt ist). Die Flede vergrößen oder verringern sich in ihrer Ausdehnung, sie gehen aus Grau in In In und Schwarz über, d. h. sie vertiesen sich oder umgekehrt vor die größten Katiesungen, welche bis auf den Sonnenkörper sehen lassen, treten die Wolka verbergen und denselben und zeigen und nur ihre eigne matte, graugelte Oberstäche.

Wenn wir die Sonne felbst (b. b. ben bunkelften Raum in ber Sick eines Sonnenfledens) feben, fo ware bied bie Beit, in welcher etwaige & wohner ber Sonne auch die Erbe feben tonnten. Bon biefer Moglichtet abgesehen, burften sie wohl ichwerlich Renntnig von bem Weltraum um fic ber, und von dem Kometen= und Planetenspftem, welches fie felbft beben ichen, haben. Db übrigens Fernröhre eine Lufthulle von mehr als bunbet Meilen Dide burchbringen konnen, felbst wenn bie Wolken, welche burn schweben, verscheucht find und bie Lichthülle außen burchbrochen ift, burfte au beaweifeln sein. Die Lichthulle selbst fest vielleicht bem Auge bes Be schauers tein hinderniß in den Weg; konnen wir boch burch eine Rlamme von ziemlicher Intensität hinter ihr befindliche Körper erkennen. Gine Schret chung ber burch bie Flamme hindurchgehenden Lichtstrahlen von einem anbern Rörper ift übrigens nicht zu bezweifeln, ba eine Klamme, b. b. ber leuchtenbe Theil eines brennenben Rorpers, fogar eine Glasflamme, Schatten wirft, wenn noch ein helleres Licht (wie 3. B. bas elettrische ober basienige. welches man burch ein Anallgasgeblase auf Ralt hervorbringt) biese Flamme beleuchtet. Aber eine Atmosphäre von so ungeheurem Drud, wie sie bei ber vorausgesetten Sobe ibn ausüben mußte, burfte ber raumburchbringen ben Rraft ber Gernröhre noch mehr Sinderniffe in ben Weg feben, wie bie Flamme felbit.

Schlüsse übrigens, welche man aus Achnlichkeiten zwischen verschiebenen Dingen zieht, fordern die größte Behutsamkeit. Wir durfen uns die, hunderte, vielleicht tausende von Meilen hohe Atmosphäre der Sonne durchaus nicht als von unserer Luft gebildet vorstellen; alsdann wurde, es möchte der Sonnenkörper bestehen woraus er wollte, sein Gewicht doch ein sehr viel

Die Sonne. 63

größeres sein, als es wirklich ift, indem die Luft sich so zusammendrückt, daß ihre Dichtigkeit nach und nach die specifischen Gewichte unserer schwersten Körper nicht nur erreicht, sondern um das Zehns und Hundertsache übertrifft; vielleicht sind die Gasarten oder Flüssigkeiten, welche die Sonne umgeben, nicht elastisch im Sinne unserer Gase, nicht zusammendrückar, sondern ähnlich dem Wasser, welches auch dei den ungeheuersten Tiesen keine dedeutend größere Dichtigkeit annimmt, als es an der Oberfläche hat, wenigstens nitzgends die doppelte, indes die Luft auf dem Chimborazzo, athembar und don derselben Beschaffenheit wie am Meeresstrande, schon verdoppelt wird in ihrer Dichtigkeit, wenn man nur 15,000 Fuß an dem Berge herniedersteigt.

Ebenso muß bie bon vielen, ber Besete ber Physit Untunbigen erhobene Frage: "Bohnen auf ber Sonne, bem Monbe auch Menschen?" entschieben verneint werben. Menschen können weber auf ber Sonne noch auf bem Monbe wohnen. "Mit Bernunft begabte Wefen?" 3a bas ift etwas anberce, aber Geschöpfe, so ausgestattet wie ber Mensch, gewiß nicht; biefer tann ichon 20,000 guß über ober unter feinem gewöhnlichen Standpuntte, selbst auf ber Erbe nicht leben. Wer vermöchte bei einem atmosphärischen Drud von ber Salfte, ober von bem Bier- und Sechofachen bes gewohnlichen, fortwährend zu athmen; schon in ber Saucherglode bet brei Utmosphären ift ber Drud auf bie Lungen, auf bie Ohren taum, und jebenfalls nur furge Beit, zu ertragen; wie nun bei einer Atmosphäre, welche nicht gehn Meilen Sohe hat wie bie irbifche, fonbern breihundert! Allein beshalb Die Unbewohnbarkeit ber Sonne aussprechen, ware febr thöricht. tur ift so ötonomisch, bag sie mohl schwerlich ben machtigften, ben Centraltorper eines gangen Beltfpftems ohne Geschöpfe, bie fich seiner erfreuen tonnen, laffen burfte, und fo weife, bag fie bie Bestalten und Organismen für jedes benkbare Berbaltnif zu bilben vermag; wie sie indessen beschaffen find, biefe Befen, wer tann bas nur auf bas Entferntefte zu bermutben magen.

Ueber die Wirtung der Sonnenflede auf den Erdörper sind verschiedene Ansichten ausgestellt. Herschel halt sie für ein Zeugniß größerer Thätigkeit bes Lichtentwickelungs-Prozesses und meint, alles würde besser gebeihen, mehr Wärme und Licht der Erde zuströmen, wenn sich der Fleden recht viele zeigten, er verglich beshalb die Jahre, in denen in aftronomischen Jahrbüchern der Sonnensseden erwähnt worden war, mit den Getreibepreisen derselben Zeit. Undere Personen dagegen dermuthen das Entgegengesetze, geringere Wärme-Entwickelung, so Battista Batiani und Gautier. Beides ist möglich, es dürste jedoch unentschieden bleiben, was von beiden wirklich geschehe, immer nämlich steht die östliche und die westliche Hälte unserer nördlichen hemisphäre im Gegensatze; bei Ermittelung der Temperaturerhöhung durch die Sonne während eines Sommers muß man jedenfalls Nordamerika so gut

wie Europa und Asien berücksichtigen; wie soll man aber zu einem Resultate gelangen, wenn einem tühlen Sommer in Europa stets ein heißer in Amerika, ober einem heißen Sommer hier jeder Zeit ein fühler auf der westlichen Hemisphäre parallel läuft?

Wenn der Mond zwischen Sonne und Erde tritt, so wird er durch seinen Schatten einen Theil der Erde versinstern (s. den Abschnitt von den Finsternissen). Es geschieht dieses auf manche Weise, die späterhin erklärt werden wird, immer aber dadurch, daß die Mondscheibe sich ganz oder theilweise vor die Sonne schiedt; durch diesen Borgang wird die Sonne ganz oder nur zum Theile bedeckt; im ersten Falle sieht man sie hinter dem sie verbergenden Monde entweder gar nicht oder man sieht einen hell leuchtenden Ring den Mond umgeben, dann heißt sie eine ringsörmige Sonnensinsterniß; im andern Falle wird sie nur einen dunklen Ausschnitt zeigen, sie ist dann sichelsörmig.

Beobachtet man die Sonne dur Zeit der Berfinsterung mittelst einer Camera obscura, so sieht man schon durch dieses einsache Instrument sehr beutlich, ob die Versinsterung ringförmig ober sichelsörmig ist, allein ohne allen Apparat giebt uns ein jeder schattige, gut belaubte Baum hiervon ein Bild.



Die Sonne.

65

Bei gewöhnlichem Sonnenschein, wie und bieser große Weltkörper ihn spenbet, wenn er nicht verdunkelt ist, sehen wir durch die Deffnungen in dem Laubdach, von welcher Form sie immer sein mögen, Lichtstrahlen auf den Boden fallen, welche bei sehr hohem Stande der Sonne sast vollkommen treisstrung, bei etwas niederem Stande elliptisch gestaltet sind, wie die vor. Fig. zeigt.



Tritt aber eine Sonnenfinsterniß ein, so haben die Lichtbundel, welche zum Boden gelangen, nicht mehr die Gestalt geschlossener Ellipsen oder Kreise, sondern es sind so deutliche Sicheln, wie der Mond sie vor dem ersten Biertel und immer zeigt (f. die vorst. Fig.). Der Andlick ist höchst frappant und bei einiger Ausmerksamkeit entveckt selbst der ganz Undefangene und Ununterrichtete diese Berschiedenheit in den Sonnendildern.

Allein allerdings muß man nicht an einem einzeln stehenden Obstbaumchen nach dieser Erscheinung suchen, wie man vielleicht durch die Darstellung der vorliegenden Holzschnitte verleitet werden könnte, sondern in einem, mit Laubsbolz eng bestandenen Hain oder in einer schattigen Gartenlaube, b. h. an einem Orte, an welchem der Boden durch die Laubbedachung so verdunkelt wird, daß die Lichttreise, welche das Sonnenbild durch die Spalten in den Baumkronen wirst, sich deutlich markiren.

L

Am vollsommensten wird die Versinsterung sein, wenn der Mond in der Ethnähe, die Sonne aber zugleich in der Erdserne, mithin der Mond von iche dar größerem Durchmesser ist als die Sonne. Um 8. Juli 1842 war die der Fall, es bedeckte die Mondscheibe ganz vollständig die Sonne und rupt rundum über dieselbe hervor; bennoch erdlickte man rund um den dunke Mond nicht blos die Glorie, die helle Einfassung, welche der ledhaft erleuktete hintergrund dem dunken Körper geben muß, sondern man sah unreget mäßige Erhabenheiten, wie zackige, langgestreckte Bergrücken oder hohe, compact. Wolkenzuge von röthlicher Farbe darauf, welche andere Beobachter mit er ber Sonne beschienenen Eismassen, noch andere mit gezähnten rothen Flamms siedoch unbeweglich) verglichen.

Diese Erhöhungen, an einigen Orten sogar mit bloken Augen gesehr! wurden mit zuverläffigen Instrumenten gemessen und gegen 10,000 geom phische Meilen boch befunden; fie fur Berge ber Sonne zu halten, wurt ungereimt sein; Berge von bem neunzehnten Theil seines Durchmeffers bufft mobl tein Weltforper baben - bie Weltforper muffen alle nothwendigerweik Rugeln ober wenigstens Umwälzungeforper fein - ein Rorper mit folde Erböhungen und Bertiefungen mare aber etwas zu weit von ber Rugelgeftat Gehören bie Erhöhungen einer britten, außersten Atmosphäre a. vielleicht bestimmt, um bas zu intensive Licht ber feurigen Bulle zu bampfen, fo hindert und nichts, anzunehmen, daß biefe Erhöhungen Bolten find, welck fich auf awangia : bis breifigtaufend Meilen Lange erftreden und fich weller formig beben und fenten, gerabe wie Wolfen ber Lufticiat, welche bie Orte Diese Wolfen können sehr wohl von ber unter ihnen liegenten feurigen Rugel erleuchtet, geröthet erscheinen, und können auch fchroffe, bergähnliche, ja überhangenbe Gestaltungen annehmen, wie wir biefe täglich en unserem Horizonte sehen konnen. "Bielleicht sind es bie Undulationen. Bet bichtungen und Berbunnungen biefer außersten Gulle, welche und ben Schluffel ju ben Beranderungen in ben Temperatur : und fonstigen Bitterungsverbaltnissen unserer Erbe geben, welche ben Lauf unserer Sahredzeiten fo unregelmakig machen." meint Arago, allein er icheint vergeffen zu haben, baf, wenn biefe Unregelmäßigkeiten von einer Urfache außer ber Erbe hertamen, fie über ben gangen Erbboben verbreitet sein mußten, mabrend es boch nur bie ben Bolen naber gelegenen Salften ber gemäßigten Bonen finb, bie barunter leiben; indeß die Aequatorialregion und die ihr nahe gelegenen Theile ber gemäßigten Zonen einer wunderbaren Gleichmäßigkeit im Laufe ber Jahres geiten fich erfreuen, mabrent gerade fie, welche bie ftartfte Infolation (Durchscheinung und Durchmarmung von ber Sonne) erhalten, am mehrften bon biefen Unregelmäßigkeiten zu leiben haben mußten, falls fie von bem ber anberlichen Buftanbe ber außerften Sonnenatmosphäre herrührten.

Durch forgfältige Bechachtung ber Sonnenfinsterniß bom 28. Juli 1851

wurde das Dasein einer äußersten britten Sonnenatmosphäre vollständig außer Zweisel gesetht; man hat Gewölke von prächtiger dunkelrother Farbe gesehen, welche völlig von dem Sonnenkörper getrennt waren. Die Höhe solcher Berdorragungen wurde auf ein die zwei Minuten, d. h. 6 bis 12,000 Meilen geschätt. Drei die fünf rothe, bandartige, oft gezahnt erscheinende Streisen wurden beobachtet, welche sich außerhalb der wirklichen Sonnenscheibe auf dem dunkeln Mondrande aufgeseth hatten, und von denen einige ihre gasoder dampsartige Natur dadurch bekundeten, daß sie sich während der Beobachtungen selbst veränderten.

Arago, welcher (hier wieder mit Recht) anführt, daß die Beobachtungen der Sonnenatmosphäre leicht durch den Einfluß der irdischen an Schärse verlieren möchten, wünscht, daß auf möglichst hohen Bergen, wo der dichteste und dunstigste Theil der Lust schon unter den Füßen des Beobachters ift, Observatorien lediglich zum Behuf der Betrachtung dieser äußersten Hülle der Sonne angelegt würden; so würde man das Erscheinen und Berschwinden ihrer Wolken, das Beständige und Beränderliche daran, ihre Periodicität 2c. ermitteln können.

Die Fleden der Sonne, d. h. die Deffnungen in der feurigen Hulte, welche und den dunkeln Sonnenkörper sehen lassen, sind oft 4 bis 5 Millionen Quadratmeilen groß. John Herschel, der Sohn des berühmten Astronomen Wilhelm Berschel (bekanntlich ein Deutscher, 1733 zu Hannover gedoren, Musiker, Hautdoist bei einem englischen Regiment, dann erst durch Neigung zur Mathematik und Astronomie geführt, in welcher Wissenschaft er die dahin Unerhörtes geleistet), hat bei seinen Beobachtungen am Cap einen Sonnensseden gesehen, dessen Dessenung groß genug gewesen wäre, um die Erde hindurchsallen zu lassen, wode in areistaum von 230 geographischen Meilen rund um die Erde frei geblieben wäre, was etwa 4 Millionen Owadratmeilen bedingt.

Die Leuchtkraft ber Sonne und ihrer Lichthülle übersteigt alles, was wir und bavon benken. Die Benus, wenn sie am weitesten von der Somme abssteht, ungesähr 40 Grad, hat ein so intensives Licht, daß sie bei hellem Tage zu sehen ist, obwohl sie und nur die Hälfte ihrer beleuchteten Seite zeigt. Wenn sie nun hinter der Sonne herum geht, so wird sie immer volker, sie geht wie der Mond vom ersten Viertel zum Bollmond immer runder und breiter aus einander, sie sendet uns also immer mehr des ressettirten Lichtes zu; allein wir sehen sie trotz dessen immer schwäcker leuchten, weil sie sich immer mehr der Sonne nähert, dis sie endlich ganz verschwindet, obschow sie nun gerade doppelt so viel Licht zu uns sendet, als zur Zeit ihrer Quadvanteren; hieraus schloß schon Galilei, daß der dunkelste Kern eines Sonnenstwatens leuchtender sei, als der hellste Theil des Bollmondes.

Beobachtet man ben Borübergang eines Planeten vor ber Somme und

ist die Gelegenheit günstig, daß man zugleich große Flede auf der Somsssscheibe hat, so bemerkt man, daß der dunkelste Kern eines solchen noch is lebhastes seuriges Braun neben der schwarzen Scheibe des Merkur ober de Benus zeigt, eine Thatsache, auf welche Schwabe in Dessau zuerst aufmed sam gemacht hat, und welche dem sonst so schwabe in Dessau zuerst aufmed boldt, wie er selbst gesteht, entgangen ist; demnach scheint die größere dar mindere Anzahl an Fleden von geringem Einfluß auf die Licht- und Warne Entwidelung der Sonne zu sein.

Die Lichtfulle, welche bie Sonne ju uns fenbet, wirb auf 300,000 Mil jo viel angeschlagen, als und ber Bollmond giebt. Sochft wahrscheinlich # bies aber viel zu gering, benn es ftutt fich auf bie Unnahme, bag ber Do bei Tage von ben weißen Feberwollichen am boben himmel faft gar nicht unterscheiben ift, und bag er ben breimalhunberttausenbsten Theil bes Raums einnimmt, ben uns bas gange fichtbare himmelogewolbe bietet; wenn am basjenige, was ein Sag an Belligfeit zeigt, an welchem bas ganze Simmel gewölbe mit weißem Gewölt bebect ift, angenommen wird als bie Summe bes Lichtes, bas uns bie Sonne fchiat, fo burfte obige, von Bouquer and gegangene Behauptung richtig fein; allein bie Belligfeit eines fonnigen Tages, mit volltommen blauem Simmel und flarem Sonnenscheine, ift bod jebenfalls viel größer, als die eines trüben Tages; breimal fo bell burfte feine Uebertreibung fein, und bann tame wohl basjenige heraus, was Bollafton angiebt, bas Licht ber Sonne fei 800,000 Mal ftarter als bas bes Boll Alle biefe Rablen baben leiber feinen Werth, weil bie Ginbeit monbs. Die Entfernung bes Rebenplaneten vom Sauptplaneten, biefes von ber Sonne, bie Rlarheit ber Utmofphare, bie bon ber Sonne ausgebenbe Lichtmaffe felbst, bas alles unterliegt so vielen Beranberungen und Berbin bungen ber Berhaltniffe unter einander, bag eine bestimmte Ginbeit noch nicht gefunden, ja taum bentbar ift; und bas Sonnenlicht mit irdifchem Lichte ber gleichen, burfte noch miflicher fein, benn bas Drummond'iche Ralklicht (bie Alamme bes Sybroogygengasgeblafes auf einen Rreibetegel gerichtet, bis biefer weiß glubet) auf tie Conne projicirt, giebt barauf einen fcmargen Rled. und ber elettrifche Strom bon 46 großen, Bunfen'ichen Plattenpaaren burch Rohlenspiten ausgeglichen, verschwindet noch in ber Sonne, obschon er hundertmal heller leuchtet, als bas Ralflicht.

Ein Beweis, daß die Sonne und nicht dadurch leuchtet, daß sie — ber seste Sonnenkörper — in weißglühendem, seurigem Flusse besindlich, ist übrigens durch Bersuche ber neueren Zeit geliesert worden. Es giebt eine Menge von Arhstallen, welche die Eigenschaft der doppelten Strahlenbrechung haben; am auffallenbsten zeigt dieses der isländische Kalkspath. Mittelst solcher Arhstalle kann man die Eigenschaften des Lichtes untersuchen, welches von irgend einem Körper ausströmt, und z. B. seben, ob es von einem selbst.

Leuchtenben Körper ober von einem, bas Licht unvollsommen zurückwersenben Körper herrührt, b. h. ob es polarisirt ist, und man sand auf biese Weise, daß eine weißglühende Kanonentugel polarisirtes Licht aussendet, indessen eine Glasslamme, überhaupt aber jede Flamme (benn nur die Gase brennsbarer Körper bilden die Flamme), gewöhnliches, vollsommenes, nicht polazisstres Licht giebt.

Durch solche Instrumente hat man gefunden, daß ber Mond nur polarisirtes Licht, die Sonne dagegen nicht polarisirtes Licht giebt, woraus sich mit Sicherheit schließen läßt, daß, wenn die Sonne dadurch leuchtet, daß sie brennt, wenigstens gewiß ift, daß es nur Gase sind, welche weiß glüben, nicht der seste Körper der Sonne selbst.

Im Wiberspruche mit der Ersahrung von der dritten Atmosphäre der Sonne, welche und die beiden letzten großen Sonnenfinsternisse gezeigt haben, steht der Umstand, daß das Licht von den Rändern der Sonne eben so start leuchtet, als das nur von der Mitte aufgesangene. "Bäre" — sagt Arago — "eine dritte Atmosphäre vorhanden, so müsten die Sonnenstrahlen, die don den Rändern der Sonne kommen, schwächer leuchten, weil sie durch eine viel diere Schicht dieser Atmosphäre gehen, als die von der Mitte kommenden." Diesem Argument durfte entgegen zu stellen sein, daß eigentlich die Strahlen von den Sonnenrändern am stärkten leuchten müsten, weil dort der Leuchtsoss geschaft gesehen wird, daß also das nicht stärker Leuchten der Ränder vielleicht gerade ein Beweis für das Vorhandensein einer dritten Atmosphäre sei, indem die stärker leuchtenden Randstrahlen, durch die an den Rändern verdere und versechssachte Schicht der äußersten Hülle zu uns geslangend, gemildert werden.

## Der Mond.

Hat die Sonne durch ihre ungeheure Größe einen mächtigen Einsus wie Erbe, so hat der Mond, obwohl ein so sehr untergeordneter Körper, bas einen ähnlichen (ja mächtigeren, wenn schon ganz andern) wegen seiner Rabe, denn er ist nur 51,800 Meilen weit von der Erde. Sein Durchmessen werden trägt 454 geographische Meilen (beinahe ein Biertel des Durchmessen werden), sein körperlicher Inhalt z., der Masse nach aber (da er nur 0,62 da z der Dichtigkeit der Erde hat), nur z. Er hat, weil seine Rotation in sehr langsame ist, keine meßdare Abplattung an den Polen.

Nachstehende Figur zeigt genau bas Größen Berhältniß ber beiben Beb törper. Man sieht, der größere berselben hat einen viermal so großen Duch messer als der kleine. Alebnliche Flächen verhalten sich wie die Onabunt



ihrer homologen Dimensionen, baher bick beiden Kreise wie 1° zu 4°. 1 zur zwiten Potenz erhoben, mit sich selbst muttiplizirt, giebt 1, 4quadrat ist aber 16. Dies ist das Berhältniß der Erde und bet Mondes, wenn man sie durchschneiden wurde, wie sie hier als Kreise, b. h. in Durchschnitt, dargestellt sind.

Der Mond lehrt ber Erbe immer bie selbe Seite zu, und hat baher nach biefer

Richtung eine von ber Anziehung der Erde bedingte geringe Erhöhung, so wie hinwiederum die Erde eine solche Erhöhung durch den Mond in Form der Fluth erfährt.

Die stete Sichtbarkeit berselben Seite hat zweiselhaft gemacht, ob ber Mond überhaupt eine Agenbrehung habe, und in Beziehung auf bie Erbe muß bas auch geleugnet werben, allein in Beziehung auf unsern Centraltoper (bie Sonne) steht bies außer Frage, benn er zeigt bemfelben während seines Umlauses 13 Mal einen jeben Punkt seiner Oberstäche.

Der Mond burchläuft eine Bahn um die Erbe, welche man ellip. tifch nennt, und boch ift biefe Bahn eine Ellipse nur in Beziehung

auf die Sonne, ja sie fällt im Mittleren vollständig mit der Erbbahn zusammen, nur ist der Mond zu Zeiten der Sonne 50,000 Meilen näher als die Erde, zu Zeiten aber eben soviel von ihr ferner. Wer sich vorkellen wollte, der Mond ginge in einer Walzerbewegung um die Erde



ober nur in einer geschlängelten ober Wellenlinie, ber wurde fich fehr irren;



es ift zwar etwas baran, eine entfernte Aehnlichkeit; wurde jedoch jemals bie Bahn bes Monbes fich ju einer Concavitat nach Muffen bin (ftatt bag fie immer concav ist, bem Sonnentorper zugekehrt) neigen, so wurde ber Mond fofort aus feiner Bahn geriffen und in ben Beltenraum gefchleubert werben. Burbe bagegen bie Concavitat ber Sonne ju fo ftart werben, baß beim Schneiben ber Erbbahn folche Rrummungen entständen, wie bie vorstehende zweite Figur zeigt, so wurde ber Mond mit ber unwiderstehlichsten Bewalt zur Sonne geriffen werben. Die 100,000 Meilen, um welche er fich ber Sonne nabert ober von ihr entfernt, laffen fich auf Papier burchaus nicht entwerfen, benn fie betragen nur ben 420. Theil bes Durchmeffere feiner Bahn um bie Sonne. Das einzige Mittel, eine richtige Borstellung von ber Mondbahn zu befommen, ift biefes: Mond und Erbe haben in Beziehung auf bie Sonne biefelbe Bahn, ber Mond geht in einer Ellipse um bie Sonne, welche fich bem Rreife fo febr nabert, bag man auf bem Bablere beibe bon einander taum ju unterscheiben vermag, die Erbe macht faft gang benfelben Weg um bie Sonne, beibe erleiben in ihrer beinahe freisformigen Bahn allerlei Störungen, bie Linie, welche fie burchlaufen, fieht baber aus, wie mit gitternber Sand beschrieben, bie bes Monbes bat nur einige Schwantungen mehr als bie Bahn ber Erbe.

Auf dieser Linie, durch die Azendrehung geführt und durch ihre große Rahe wie durch eine Longe an ihr sestgehalten, eilt der Mond ihr zur Sette außershalb der Erdbahn doran, wird dort um sie herum gezogen, die er auf ihrer andern Seite (im Innern der Bahn) steht; die Erde eilt ihm nach, überholt ihn und schleubert ihn, an einem unzerreißdaren Tau geschleppt, hinter sich herum, wodurch er einen neuen Schwung erhält, der Erde außerhald ihrer Bahn voraneilt 2c., die das ganze Spiel sich wiederholt, welches genau in 27 Tagen, 7 Stunden, 43' und 114 Secunden geschieht (was man den siderischen Umlauf nennt), in welcher Zeit genau der Mond sich auch ein Mal

um seine Are breht, wie es wahrscheinlich alle Nebenplaneten thun. Bliefer Zeit bietet uns ber Mond einen beständigen Bechfel seiner Gestallt wobon bie nachstehenbe Figur einen Begriff geben soll.

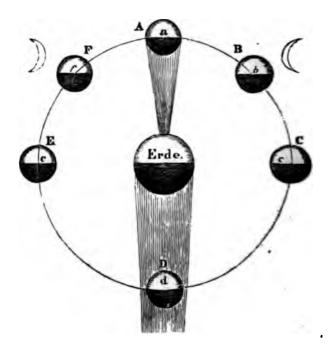

Die in ber Mitte ftehenbe Erbe wird von ber Sonne, welche man i einer Linie von ber Erbe nach A gezogen und weit aus ben Grenzen bied Blattes, ja bes Zimmers, in welchem ber Lefer beffelben fich befinbet, erftmt benten muß, erleuchtet. Diese Linie wird im Berhaltniß zu ber borftebenbs Rigur (b. h. bes Rreifes, welcher bic Monbbahn borftellt und ben me bei 102,000 Meilen Durchmeffer, als ben 427. Theil ber Erbbahn an be trachten hat - Mond und Erbe ber Zeichnung stehen weber unter fich, not au ber Bahn, in einem Berhaltnif, welches fich bem in Birflichfeit porbande nen nabert -) 53 Fuß fein muffen, bort alfo, Saufer weit, ftebt ber glim gende Bunit, welcher die ihm jugetehrte Salfte ber Erbe (wie jebes anden Blaneten) und bes Monbes erleuchtet. Steht biefer Mond fo, baf er fic in ber Linie befindet, bie bon ber Erbe gur Sonne gezogen werben tann, fo wird er ber Erbe seine buntle Seite zeigen, man wird ihn nicht feben. ober wenn er recht genau in ber gebachten Liuie fteht, fo wirb man ibn all schwarze Scheibe bie Sonne theilmeife ober gang bebeden feben. In biefer Stellung beift er Reumont.

Der Trabant ber Erbe schreitet jest nach F sort; immer ist, wie ganz natürlich, die eine Hälfte vollständig von der Sonne erleuchtet; die Erde sieht jedoch nicht diese erleuchtete Hälfte, sondern die Hälften der Mondestugel, die durch denjenigen Kreis abgeschnitten, welcher die Mondsdahn vorstellt, der Erde zugesehrt sind. Bon dieser Hälfte ist, wie die Zeichnung anschaulich macht, nur ein geringer Theil erleuchtet und dieser, welcher hier als Oreieck erscheint, zeigt sich und auf der Rugeloberstäche des Mondes als Sichel. Dieser Ansicht genießt die Erde zur Abendzeit kurz vor, um und nach dem Untergange der Sonne. (Die Türken nennen diese Sichel den neuen Mond und halten ihn für einen andern als benjenigen, der früher da war.) Der Mond entsernt sich immer mehr von der Sonne und bildet endlich mit ihr und der Erde ein Oreieck, in dessen Winkel die Erde steht.

Sier ist ber Erbe bie ganze Salfte o bes Monbes zugekehrt, allein bon biefer ber Erbe zugekehrten Salfte ist nur bie Salfte erleuchtet, man sieht bemnach nur einen leuchtenben Salbtreis, bas erste Biertel.

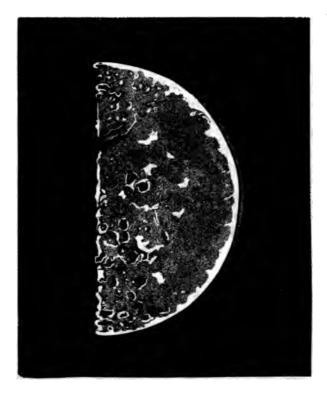

In biefer Stellung zeigt bie vorstehenbe Figur uns ben Mond (abge-

sehen von der Figur auf der vorigen Seite), wie er durch ein maßiges & rohr und erscheinen würde; der haldfreidsörnige helle Rand ist von der Seme lebhaft erleuchtet, die andere Seite liegt im Schatten. Da nun der Metelineswegs sugeleden, sondern sehr derigt und vielfältig von mächtigen inner Revolutionen zerrissen ist, so erscheint die grade Linie nicht grade, sondstart ausgezacht. Was wir hier an hellen Punkten und Streisen sehen, die sind die im Sonnenschein liegenden Gipfelpunkte und Schenzüge der Mowgebirge, die Schattenpartien sind die Thäler und Einschnitte, welche in dien vorkommen. Die runden Flecken pflegt man Ninggebirge zu nennen. Die schwach schattirten Flächen sah man in früheren Zeiten für Weere an webenannte sie darnach; jeht hält man sie wohl mit mehr Recht für Ebens des Mondes.

Wir kehren nach biefer kleinen Abschweifung zu ber vorigen Figur mt bem Mondlaufe zurud.

Der Mond entfernt sich noch mehr von der Sonne, dis er so mit ik in Opposition steht, bei D wie früher in Conjunction bei A. Dort de sand er sich mit der Sonne auf derselben Seite, war mit ihr vereinigt, die steht er ihr gegenüber, die Erde zwischen Sonne und Mond. Auch hier ketz der Mond seinem Planeten die Seite d zu, da sie aber zugleich diesenige ist welche die Sonne erleuchtet, so sieht man den Mond als ganze Scheibe, et ist Vollmond. In der Stellung A konnte man den Mond vor die Sonne treten sehen, d. h. er warf möglicherweise seinen Schatten auf die Erde, wie die punktirten Linien andeuten; in der Stellung D kann der Schatten da Erde auf den Mond fallen, und dann haben wir eine Mondssin sternif. Da das Licht sich geradlinig sortpflanzt, muß der Schatten eines beleuchteten Körpers immer hinter denselben fallen; es lenchtet demnach ein, daß nur in diesen Stellungen A und D, in welchen Erde, Mond und Sonne sich in einer geraden Linie besinden, Finsternisse möglich sind.

Gelyt ber Mond nun weiter nach C, so wird er uns im letten Biertel wieder halb, in der Stellung B wieder als Sichel (bes Morgens vor Sonnenausgang) erscheinen und endlich als Neumond unsichtbar in den Strahlen der Sonne verschwinden oder vor sie tretend, eine Sonnenfinsternist verursachen.

Die Sichelerscheinungen sind auf der Zeichnung angedeutet und sie geben den Schlüssel zu der lateinischen Regel über die Gestalten des Mondes: "Luna mendax," der Mond ist ein Lügner, er sagt nämlich "Cresco" (C), "ich wachse," wenn er im Abnehmen ist, er sagt dagegen, "Decresco", (D), "ich nehme ab," wenn er im Zunehmen ist.

Wenn man sich nun vorstellt, daß innerhalb bes großen Kreises bieselbe Galfte bes Mondes immerfort der Erde zugekehrt ist, so sieht man sogleich, daß der Mond alle seine Theile nacheinander der Sonne zukehrt, baß

ser in Beziehung auf die Erbe keine Arendrehung hat, in Beziehung auf die Sonne aber wohl, und daß diese mit der Bollendung der Bahn um die Erde zusammenfällt. Würde seine Arendrehung von seiner Umlaufszeit nur mm 1 Selunde verschieden sein, so würden wir nach und nach den ganzen Mond zu sehen bekommen, sowie hinwiederum alle Theile des Mondes die Erde sehen würden, was jetzt nicht der Fall ist. Bei Abweichung von 1 Setunde zwischen Arendrehung und Umlaufszeit, würde in 5 Jahren schon mehr als 1 Minute und in 250 Jahren ein Grad der anderen, von der Erde abzgesehrten Seite, sichtbar sein. Seit der Mond betrachtet ist, d. h. so weit chinesische Nachrichten darüber reichen, müßten wir also schon 14 Grad der Wondoberstäche sehen, welche dorher nicht gesehen worden sind, und ebenso wären 14 Meridiangrade uns bereits entschwunden, welche man sonst gesehen hat. Es unterliegt aber nicht dem leisesten Zweisel, daß dies nicht geschen ist.

Das äußerst schwache Monblicht ift boch viel stärker als die schönste Gasbeleuchtung, darum die Gaslaternen auch bescheiden ihr Lichtlein unter den Scheffel stellen und diejenigen Laternen, welche dieses nicht thun, eine ziemlich schlechte Rolle spielen; dennoch ist der Bollmondschein äußerst schwach, und der Bergleich desselben mit dem Sonnenlicht, welches, wie dereits gesagt, muthmaßlich über 800,000 Mal stärker ist, reißt zur Bewunderung der Einrichtung unseres empsindlichsten und wichtigsten, unschähdarsten Organs, des Auges hin, welches im Stande ist, dei solchen Unterschieden immer noch zu sehen. Es muß eine Biegsamkeit besühen, von welcher wir und keinen Begriff machen können.

Wir sind gewöhnt, das Licht als Wärme erzeugend zu betrachten, weil wir keine andere Lichterzeugung als eine durch Berbrennung kennen; die neuere Physik hat gelehrt, Wärme und Licht zu scheiden; durch einen Schirm von Glas, durch eine Wand von Wasser geht der größte Theil des darauf fallenden Lichtes, dagegen wird die Wärme davon die auf einen geringen Antheil verschluckt. Mit einer Glastafel vor dem Gesicht kann man in das heftigste Feuer eines Porzellanosens sehen, ohne daß man durch die Hitze im mindesten beschwert wird.

Der Mond nimmt biese Scheidung vor, ohne Glasplatte und ohne Wasser, welches ersichtlich auf ihm nicht gefunden wird. Das Mondlicht ist nicht erwärmend. Erman der Bater und mehrere Andere haben mit schönen Metallspiegeln und äußerst empsindlichen Luftthermometern (welche ein sumf-hundertstel Grad des hunderttheiligen Thermometers angeden konnten) Berzsuche gemacht und es sind dieselben negativ ausgefallen, der Mond erzeugt keine Wärme. "D ja" — sagt Melloni — "er erzeugt Wärme! durch eine vortressliche Linse von 3 Fuß Durchmesser habe ich die Mondstrahlen in einen Focus gesammelt und mittelst eines thermoelektrischen Upparats die Magnetnadel zum Abweichen im Sinne der Erwärmung gebracht."

Dies ift allerbings Thatfache, und Melloni ift ein viel au forgellin Beobachter, ale bag man feine Angabe in 3weifel gieben follte; allein ben bie Strablen, die auf eine Flache von 6 Quabratfuß fallen, in einen Re bon & Quabratzoll gesammelt (b. h. auf ben 1728 ften Theil gebracht, m mas einerlei ift, fo ftart vervielfacht) worben find, teine andere Birtung i ben, als eine Spur von Erwarmung anzuzeigen, von ber Sumbolbt ich fagt: "welchem Bruchtheil bes hunberttheiligen Thermometergrates te entspreche, sei noch nicht ermittelt", jo muß man am Enbe wohl zugefteba baf biefe Erwarmung gar teine fei. Bare fie namlich auch aleich in fünfhunbertstel Grabe, was boch Erman nicht einmal finden konnte, so mi man wegen ber Concentration auf ben 1728ften Theil ber Flache, auf mit den bie Strahlen gefallen finb, boch wieber gurudrechnen, um te Werth bes Effettes ju betommen, welchen ber Mond ausubt, obne folk Bereinigung seiner Strablen, sonft konnte man bon ber Sonne auch b baupten, fie errege eine Sige, bei ber Golb fcmilgt (burch große Soblibien ausgeführt).

Bei obiger, zweiselsohne noch zu starken Annahme wurde, wenn mat aus dem Schatten in den Mondschein tritt, es einen Effelt machen, als et man um TTTToo Grad erwärmt wurde, also noch nicht ein anderthalt milliontheil Grad; wer wagt es da zu sagen, das sei erheblich mehr et Nichts, und wie leicht ist da ein Fehler, der das ganze kunstliche Gedänke umstürzt. Wir, für uns und unter uns, wollen immer sagen: der Mond erwärmt nicht, doch dem großen Gelehrten Melloni nicht noch im Orner die Freude verkummern, gesunden zu haben, daß er doch erwärmt.

Es entscheibet sich durch solche Untersuchungen gleichzeitig die anden Frage, ob der Mond "erkältet." Die Gärtner sind der Meinung und bededen im Frühjahr ihre jungen Saaten mit Reisig, mit Matten, so bald sie vermuthen, daß sie der Mondschein tressen würde. Es wird aber nicht kalt, weil der Mond scheint, sondern weil der Himmel kar, undewölktist; dabei kann allerdings der Mond sehr heiter scheinen, allein nicht er bringt den Reis und den Frost, sondern die Ausstrahlung der Erde gegen den blauen Himmel, welche eben so statt hat, wenn der Mond nicht scheint, als wenn er über dem Horizont steht. Die Matten, dor das Spalier gehängt, schützen gegen die Ausstrahlung, also auch gegen den davon her rührenden Frost.

Dem Monbe sind sabelhafte Dinge zugeschrieben worden, er soll bie Bäume in ihrem Saft und die Binsen in ihrem Marke reguliren, bas bei wachsenbem Monde gehauene Holz soll leicht Risse und im Alter Würmer bekommen, die bei Neumond geschnittenen Binsen sollen leer sein; will man Pflanzen erziehen, welche bald Blumen und Früchte tragen, so soll man see dei abnehmenden Monde, will man welche, die rasch und saftig hoch auf-

Der Mond. 77

Fichiefen, fo foll man fie bei gu nehmenben Monbe feben; ben Bein foll man sur bei abnehmenbem Monbe bearbeiten, ablaffen ac., sonst verbirbt er; ber Monbichein foll ben Teint ber Damen buntler farben, bor allen Dingen foll einen entschiedenen Ginfluß auf die Witterung haben zc. 2c. Blutarch wurde Seimmal gefragt, woher es tame, baf bie Pferbe, welche in ihrer Jugend einwas von einem Bolfe gehetzt und ihm entfommen waren, so außerorbentlich Sebenbe und schnellfüßig seien. Plutarch erwiberte: "bas tommt baber, baß es vielleicht nicht mahr ift." Go tann man über alle biefe Rabeln fagen, ben Witterungswechsel burchaus nicht ausgenommen; auch er gebort in bas Reich ber Fabeln, obichon bie Fabel wenigstens 2000 Jahr alt; bie Erfinber folder Mabren benten nicht und beobachten nicht. Theophraft eradhlt: "aur Zeit bes Neumondes tritt fast immer Regen, aur Zeit bes Bollmonbes heiteres Wetter ein und die Witterung wechfelt in jebem Monbeviertel." Der bas fcrieb, hat ficher nicht gebacht, was er schrieb; bringt ber Reumond Regen, und wechselt bas Wetter mit jebem Biertel, fo bringt bas erfte Biertel fcon Wetter, ber Bollmond wieber Regen und bas lette Biertel Schon Wetter: es ift also in ben brei Reilen ber Regel bes Theophraft ein polltommener Biberfpruch enthalten.

Das Borurtheil findet überall guten Boben zu festen Burgeln, bie Bahrbeit glaubt man um fo weniger, je mehr fie gegen ein Berurtheil verftofit: jeber Bauer und hunberttaufent fogenannte porurtheilofreie Leute glauben nun einmal an ben Bitterungewechsel. Wenn fie beobachten wollten, fo wurden fie finden, daß ihre Meinung eben so oft bestätigt als wiberlegt wird, bak bie Regel also falfc ift; wenn fie benten wollten, mußten fie fragen: "was soll bie mehr ober minbere Beleuchtung bes Monbes für einen Einfluß auf bie Witterung haben?" Bie ware ba nur eine Birtung möglich? Allein bies geschieht nicht, und leiber werben folche Borurtheile noch burch fogenannte Gelehrte, Raturforfcher, Beobachter genahrt, wie g. B. burch ben verstorbenen Professor Schubler in Tubingen, welcher gefunden bat, baf gur Beit ber Monbwechsel fechemal fo viel Witterungswechsel eintreten, als zwischen biefen Wechseln. Er hat volltommen Recht, ba er zu jedem Mondwechsel bie zwei vorhergebenden und die brei nachfolgenden, im ganzen aber feche Sage rechnete; awischen ben fo ausgebehnten Monbewechseln lag ein Sag. Dag nun bei ben Monbewechfeln fechemal mehr Bitterunge. wechsel eintraten als an ben zwischenliegenben Tagen, war sehr begreiflich. Schübler hatte bie Rubnheit, sein Bert über biefen Gegenstand bem berühmten Arago birect jugufchiden. Diefer Gelehrte bat bie munberliche Auffaffungsweise Schubler's aufgebedt und so bas brollige Gebaube mit einem Schlage vernichtet. Factisch ift, bag bei feinem Monbmedfel fich bas Better mehr anbert ale an jebem anbern beliebigen Sage, wer Luft bat, zwei Monate lang bas Wetter zu beobachten und fich bie Art beffelben und

ben Wechsel zu notiren, wird am Schlusse bieser Zeit wahrnehmen, bag teine Regel vorhanden ist, und je länger er beobachtet, desto mehr wird sich diese Regellosigkeit herausstellen.

Das Licht, welches ber Mond und zusenbet, ist von der Sonne ausgegangen und ist von dem Monde nur, wie von einem unvollsommenen Spiegel zurückgeworsen; ganz eben solches Licht wirft auch die Erde auf den Mond, dessen Rächte auf der und zugelehrten Seite niemals lichtlos sind, denn wenn er vom Sonnenlicht Mitternacht hat (zur Zeit des Neumondes), steht ihm die Erde im vollen Lichte, und zwar erleuchtet sie wegen ihrer Größe seine Nacht 134 mal so start als er die unsere. Den Fall, den wir hier haben, daß wir zur Zeit des Neumonds gar keinen Lichtschein von außer halb bekommen (außer etwa das Gesammtlicht der Sterne), tritt auf der uns sichtbaren Seite des Mondes nicht ein, denn ist ihm die Erde in den Strahlen der Sonne entschwunden, dann beleuchtet die Sonne gerade sein der Erde zugekehrtes Antlitz recht vollständig.

Die Nächte bes Mondes sind bemnach von zweierlei Art, indem es auf bemselben eine und beständig zugekehrte und eine beständig von uns abgekehrte Seite giebt. Die Nächte der jenseitigen (von und abgekehrten) Seite sind völlig bunkel und würden ganz lichtlos genannt werden müssen, wenn nicht die Fixsterne und Planeten, welche dort in wunderbarer Pracht scheinen, einiges Licht geben würden. Diese außerordentliche Klarheit rührt bavon her, daß der Mond keine Utmosphäre hat; Etwas, das hier als Factum vorangestellt wird, und welches der Bersasser die geehrten Leser vorläusig zu glauben bittet, das aber im Berlause den nächsten Seiten strenger bewiesen werden soll.

Bermoge biefer Abwesenheit einer Atmosphäre finbet also auch teine Schwächung bes Lichtes, fein Rlimmern ber Sterne ftatt, welche alle leuch ten wie ftrablenlose lebhafte Lichtpuntte, inbeg bie Planeten vielleicht foon bem bloffen Auge etwaiger Mondbewohner als noch hellere — aber nicht mehr Buntte, fonbern Scheiben ertennbar finb, und biefe hellen Buntte und Scheiben bewegen fich hochft langfam und regelmäßig in bier Bochen um ben Mond und steben auf einem volltommen schwarzen hintergrunde. Gin blauer himmel nämlich ift nur eine Birtung unserer Atmosphare, biefe ift blau von Farbe und bies macht fich bei ihrer großen aber teinestweges vollftanbigen Durchsichtigkeit besonbere geltenb auf einem bunklen Sintergrumbe - biefer hintergrund ift aber bas Sternenzelt. Daß bie Luft es fei, welche bem himmel bie blaue Farbe giebt, tonnen wir unzweifelhaft baran ertennen, bag ber himmel über und immer buntler wirb, je hoher wir und in ber Atmosphäre erheben, fo bag icon bier, bei bem Jurudlaffen aus einer Salfte ber Luft unter unferen gugen, alfo 3. B. beim Befteigen bes Chimboraus. ja ichon bes Mont blanc, bas Bergigmeinnichtblau bes Simmels nicht blos jum Ultramarin, sonbern jum Inbigoblau wird und unsere Augen.

Der Mond. 79

un wir die Spite bes himalaya besteigen konnten, wahrscheinlich ben himsel schwarzblau sehen wurden.

Für und Erbenbewohner ware bieser lettgebachte Standpunkt die herrste Sternwarte, noch viel vortrefflicher aber würde für die Mondbewohner e Nachtseite ihres Weltkörpers sein, benn falls wir auch wirklich bei 1000 Fuß höhe über ver Wolkenregion sein solken, was wenigstens Circhus de Stratus — die leichtesten, höchsten Wolkenformen — betreffend, nicht wahreinlich ist, so sind die Mondbewohner thatsächlich nicht nur über den wolken, sondern über der Luft! haben mit keiner Ablentung des Lichtes, ner Strahlenbrechung, keiner Schwächung besselben zu kampsen und können i daher dem Studium der Gesetz der Bewegung aller ihnen leuchtenden estirne ohne Störung hingeben.

Die uns zugekehrte Seite bes Monbes hat nun zwar auch 14 Tage acht wie die andere Seite, allein ihr scheint fast immerwährend das Erdstund zwar hat sie gerade in ihrer Mitternacht stets Bollerde, zur Zeit Borgens und Nachmittags hat sie neben der Sonne auch noch Erblicht ersten und letzten Biertel, und zu der Zeit, wo sie die Erde nicht sieht demerde, nach der Art wie Neumond), hat sie hohen Mittag.

Bei der vallständigen Klarheit des Mondhimmels ist es gewiß, daß seine ewohner, falls ihre Augen von der Schärse der unsrigen sind, die Erde et deutlicher sehen als wir den Mond — sie haben ferner durch den Untersied von Land und Meer, sowie von Sommer und Winter, von Schneeste und cultivirten Fluren eine dei Weitem größere Mannigsaltigseit der irdung auf ihrem Object, der Erde, und sie dient ihnen serner als eine höchst Mommene Uhr.

Da wir nämlich immer nur dieselbe Seite bes Mondes sehen, so sehen thwendiger Weise die Mondbewohner unseren Planeten immer an einer und relben Stelle ihres Horizontes (ihrer Himmelshalblugel) und die Sonne und ihnen Tag und Nacht, indem sie beide, Mond und Erde, zu umkreisen eint. An dieser sesten (nur durch die Schwankungen der Mondage verderten Stellung) dreht sich aber die Erde innerhald eines 28 stel Mondzesten Seitung um sich selbst, dergestalt, daß sowohl diese Azendrehung n Zeitmaß wird, als auch die Abtheilungen der Umdrehung, welche immert in dollkommen gleicher Zeit, in 24 Stunden Sternenzeit (nach welzehr wir allerdings nicht rechnen) nämlich geschieht, zu Unterabtheilungen er sehr langen Tage und Nächte gebraucht werden können und diese Erdzir wird nicht undrauchdar, wie und die Sonnen uhr durch die Nacht oder n Wolkenschatten, denn gerade in ihrer Nacht scheint sie ihnen am schönsten der Wolken haben sie nicht.

Das von der Erde auf den Mond geworfene Licht ift ftark genug, um bemselben noch einmal reflektirt und hier wieder gesehen zu werden.



Awei bis brei Tage vor ober nach bem Neumonde sieht man innerhalb der scharf mantirten, glänzenden Mondsichel den übrigen Theil des Mondes in einem matten, röthlich grauen Lichte (siehe die nebenst. Fig.); dies ist das von der Erde zurückgeworsene Sonnenlicht, welches der Viond und als Erdenlicht noch einmal zurückwirft, "der Widerschein eines Widerscheines." Ein Zeichen von der außerordentlichen Stärke des Erdlichtes, welches schon lange aufgefallen ist.

Noch eine andere sehr auffallende Erscheinung zeigt der Mond bei den, was wir Mondsinsterniß nennen, was die Mondbewohner aber Sonner sinsterniß nennen mussen. Bermöge der ungeheuren Ausdehnung der Sonner wurft die Erdschelde hinter sich einen Schattentegel von 60—70,000 Medlen Länge. Tritt der Mond in die Spike des Schattentegels (was natürlich nur geschehen tann, wenn er, von der Sonne aus gesehen, hinter der Erde steht, und wenn die drei Mittelpunkte dieser Weltkörper nahezu in einer geraden Linie liegen), so haben wir eine Mondsinsterniß, wie oben angedeutet, mehr oder minder groß. Nur in höch st selten en Fällen verschwindet das bei der Mond; die Ursachen dieses Berschwindens mussen wohl in der Erdsatmosphäre liegen, sind aber die zeit noch nicht ermittelt.

Wenn ber Mond aber nicht verschwindet (was eben bie Rorm, bas Bewöhnliche, Befetmäßige ift), fo erscheint er in einem eigenthumlichen. rothen Lichte, welches alle möglichen Abstufungen annimmt, ja fich bis au einer folden Intensität steigern tann, bag ber Mond aussieht, als ob er buntelroth glübete. Dies Lettere geschieht besonbers, wenn ber Mond in ber Erb. ferne ift, b. h. wenn bie Spipe bes Schattentegels ber Erbe, burch welchen er geht, nicht von erheblich größerem Durchschnitt ift als ber Monb. Licht ber Sonne nämlich, welche nach Rewton's Emanationslehre grablinig fort und bei bem Erb: und bem Monbrande vorbeigeben follte, thut bem großen Mathematiter biefen Gefallen nicht, es gudt ein wenig um bie Gde. Die Strahlen ber Sonne werben bei ihrem Durchgange burch bie Atmosphare ber Erbe abgelentt, gebeugt (inflectirt); es fallen bemnach einige berfelben auf ben Mond, welcher fozusagen in bem rofigen Lichte bes Sonnenuntergange erscheint und und begreiflicher Weise ein freundlich gerothetes Bilb Beigt. Die Alten hatten biese Farbung ber Mondscheibe gwar bemerkt, mußten fie aber nicht zu erklären, und machten fich allerlei phantaftische Borftellungen über bie Urfache, schrieben fie ben verschiebenen Sageoftunden zu u. bergl Ob ber Mond eine Atmosphäre babe, ift vielfach behauptet und

-Sestritten worden. Genaue Beobachtungen ber Sternbebeckungen haben zeezeigt, daß, wenn ein Stern sich dem Rande des Mondes nähert, das zeicht des letzteren keine Schwächung erleidet (wie es beim Durchgange durch eine Luftschicht sein mußte), sondern in vollem Glanze bleibt dis zum Augendlick des Berschwindens, und daß dieses Berschwinden nicht allmählig, sondern durchaus plöglich geschieht.

Noch sicherer ist die Bestimmung geworden durch Berechnung des Mondburchmesser und Beobachtung der Zeit, welche ein Stern braucht, hinter dem Monde vorbei zu gehen. Wäre eine Atmosphäre vorhanden, so müßte die Bestimmung des Mondburchmessers aus der Beobachtung des Sternes kleiner sein, als aus der Berechnung, weil derselbe an beiden Seiten des Mondes länger sichtbar ist, als er wirklich daselbst steht (eben durch die Strahlendrechung der Atmosphäre, welche uns auch die Sonne moch zur Hälfte über dem Horizont erhaben zeigt, während sie doch wirklich schon untergegangen ist). Berechnung und Beobachtung stimmen jedoch genau überein, so daß eine solche Strahlendrechung also nicht stattsindet.

Ein fernerer Beweis bafür, baß ber Mond teine Atmosphäre habe, Liegt in ber außerorbentlichen Schärfe ber Schatten, welche bie Berge, einseitig von ber Sonne beschienen, nach ber entgegengesetzten Seite werfen.



Die hier eingesichaltete Figur zeigt von den vielen Ringsgebirgen, welche ber Mond hat, denjenisgen, der Cassini gesnannt wird.

Wärbe er ber Erbe angehören, so wärbe er eine An-

ficht bieten wie bie nachfolgenbe Figur, welche benfelben Berg aus einer nur wenig veranberten Richtung zeigt.

Man fieht auf biefer letten mit Geschmad ausgeführten Zeichnung



schärferen und schwächeren Schatten, Halbschatten, man fieht benicht nach und nach in das volle Licht übergehen, und ein wirkliches landschiliches Bild darstellen. So würde es sein, wenn eine strachlenbrechen, das Licht milbernde Atmosphäre vorhanden wäre.

Weit bavon entfernt ist die wirkliche Ansicht, welche die erste we beiden Figuren giebt — ba ist nur Licht und Finsternis. Wo die Somnicht hinscheint, ist es absolut schwarz, es sindet tein Uebergang stat. Der Mondbewohner, der von der Sonne beschienen wird, steht in bled bendem Lichte — so wie er in den Schatten des Verges tritt, steht er in völliger Nacht, er sieht die Sterne über sich in vollster Klarheit, die wesenheit der Sonne über dem Horizonte hindert, so lange er im Schwten steht, dieses durchaus nicht.

Traurig sind übrigens die Schlüsse, welche man für den Mond aus den Mangel einer Atmosphäre ziehen muß. Er kann keine Begetation nach unsem Begriffen haben, denn dazu ist eine Atmosphäre und Wasser nöthig. Beste könnte er haben; die Einwendung, daß, weil er keine Atmosphäre hat, alles Wasser verdampsen müßte, ist nicht stichhaltig; es verdamps Wasser im luftleeren Raume nicht mehr, sondern nur schneller als im sufterfüllten, und das Wasser kann, vermöge der Anziehungskraft des Mondes, sich in Dampsform vom Monde nicht entsernen; wäre abet de Umgebung des Mondes einmal mit Wasserdamps gefüllt, so würde des serdampsen aushören. Allein würde der Mond eine Hille mit Wasserdamps besitzen, so würde auch diese das Licht brechen, und da biese nicht der Fall ist, so hat der Mond auch keine Wasserdampshälle und folglich auch kein Wasser.

In Folge bicfes Mangels tann auch tein Schall fortgepflanzt merben. bort man tein Gefcopf (falls es welche gabe, bie ohne Luft leben tonnen) fingen, feine Stimme laut werben, feinen Stein fallen; es ift bie Mont oberfläche eine lautlofe Ginobe, noch trauriger baburch, bag bie Nachte grauenhaft finfter find, benn ohne Atmosphäre giebt es teine Dammernna und feinen blauen Simmel, auf einem fcmargen Teppich fteben bie bellen Bunfte ber Sterne ohne lebenbiges Funteln vom Augenblid bes Sonnenunterganges, bis fie im erften Strable ber aufgehenden Sonne obne por herige Lichtabnahme plöglich verschwinden. Die ber Erbe zugekehrte Seite bes Montes, ber entweder biefe, ober bie Sonne ober beibe Körper angleich scheinen, genießt wieber bes Unblides ber Sterne gar nicht, falls nicht ber Mondbewohner im Schatten eines großen Gegenstandes ftebt. weil ber Glang ber beiben ibm nachften Geftirne für ben Mont alle Bunberbar muß es fein, bie Erbe, ftets an übrigen verbunkelt. einer und berfelben Stelle, alle Phafen gleich bem Monbe (nur

13 mal fo groß) burchmachen zu feben. Die Sonne fceint Mont und Erbe zu umtreisen, tritt mit ber Erbe in Conjunction, in Opposition und in Quabraturen, bie Erbe aber bleibt ben Mondbewohnern ftets an berfelben Stelle und wechselt baselbst binnen 27 Tagen, in einem ununterbrochenen Rreislauf, ihre Geftalt vom fcmalften Sichelranbe, ber in ber nabe ber Sonne fichtbar ift, bis jum erften Biertel und jur Bollerbe, fo wie ferner von biefer bis jum letten Biertel und jum endlichen Berichwinden als schmale Sidel in ben Strablen ber Sonne.

Was fich jebem Unbefangenen auf ben erften Blid barbietet und mas beghalb auch icon vor 2000 und mehr Jahren gefeben und beschrieben # ift, bas find bie Fleden im Monde, welche theils als Meere, theils als Spiegelbilb ber Erbe betrachtet worben finb, welche jeboch ichon burch : maßige Fernröhre fich als unebene Flachen, von Bebirgegugen umgeben. burchzogen ober begrenzt, ausweisen.



Die nebenstebenbe Figur giebt ein (freilich febr unvolltommenes) Bilb von biefen Fleden, fogenanten Meeren, unb von ben bellen Buntten und Streifen. welche wir uns als Gebirgezüge zu benten haben. Allerdings ift ber Maafftab ber Zeichnung fehr klein (beutlicher zeigt biefe Fleden bie Zeichnung auf G. 73. biefes Buches), boch fpringen biefe Begenftanbe beutlich genug bervor.

2. von Buch nennt "Erhebungsfrater" eine freisförmige Ebene, eingefunten in bie halbkugelförmige Ruppel

eines Berges. Solche Erhebungefrater finden wir viele auf ber Erboberflace; es find gemiffermagen Bultane, welche nie jum Ausbruch getommen find; aber von einer so ungeheuren Ausbehnung, wie fie auf bem Monbe vorkommen, von 30 bis 40 Meilen Durchmeffer, von einem Flacheninhalt boppelt so groß als bas Rönigreich Baiern, und von einer so vielfältigen Wieberholung wie bort ift auf ber Erbe gar feine Rebe. Die Zeich. nungen auf Seite 81. geben binlänglich vergrößerte Ansichten eines folden Ringgebirges, wie man biefelben burch ein gutes Fernrohr erhalt. Man fann, wenn man ben Mont als halberleuchtete Scheibe burch ein foldes betrachtet, gar nicht zweifelhaft fein, bag er bie Geftaltung feiner Oberfläche bem feurigen Ausbruche feines Innern verbankt, bagegen ift wiederum erwiesen, bag ein noch thatiges Fortbrennen bes Mondes als vultanische Maffe teineswegs anzunehmen ift. Man will zwar brennenbe

Bullane in ber Nachtseite bes Mondes gesehen haben, ja man hat sogn einmal bei einer Sonnenfinsterniß einen Lichtpunkt im Centrum der berdunkelnden Mondsläche wahrgenommen und geglaubt, der Mond habe ein Loch, man sähe die Sonne durch ihn hindurch; alle diese Täuschungen sind jedoch längst geschwunden, um so mehr als man ihre Ursache in eigenthümlich geneigten Flächen einzelner Berge gesunden hat, welche das gerwe zur Zeit der Finsternisse höchst intensive Erdlicht restectiren.

Dag biefer une fo nahe Weltförper bie Phantafie befchaftigt, ju Betrachtung, jum Studium feiner Berhaltniffe, feiner Befchaffenbeit anf forbert, ift febr begreiflich: bag er auch bei Leuten, bie ber Gefete ber Natur untunbig, allerlei ungereimte Borftellungen erwedt, tann man fic gleichfalle benten; allein bag er einem Aftronomen (Gruithuifen) Beranlaffun geben tonnte ju fo munderlichen Schlüffen, wie wir biefelben in feinen Schriften finden, gehört boch unter bie taum begreiflichen Berirrungen bet menfdlichen Berftandes. Es fehlte wenig, fo hatte "biefer gelehrte Thebaner" ber Belt weis gemacht, bag er bie Monbbewohner gefeben. Bauten, Canale, Stabte, Chauffeen hat er gefeben, und baf fie Stern anbeter find, weiß er aus ber Form ihrer Tempel, die strablenartig ben einem Buntte ausgebend gebaut find. Nur fcabe, bag bie Sterne auf bem Monbe nicht fternförmig erscheinen, welche Form überhaupt eine Täufdung ift, bie von ber Atmofphare ber Erbe berrührt, fom auf boben Bergen nicht mehr mabrgenommen wirb, und auf bem Deonbe. ber ohne Atmosphäre, unmöglich ift.

# Die Planeten.

:

Sonne und Mond sind für die Erde so wichtige Körper, haben einen so gewaltigen, mechanischen und phhsischen Einfluß auf sie, daß wir diefelben etwas aussührlicher betrachten mußten, wo es sich um das Berhältniß der Erde zu den übrigen Körpern des Sonnenspstems handelt. Um so viel fürzer können wir uns bei den Planeten sassen, welche, wenn schon an sich von bedeutendem, doch in Bergleich zu Sonne und Mond von geringerem Einsluß auf die Erde sind.

### Merfur.

Der zunächst um die Sonne laufende Planet ist der Merkur. Er umkreist die Sonne in einer mittleren Entsernung von 8 Millionen Meilen, hat jedoch eine excentrische Bahn, so daß er in der Sonnennähe nur 6½ Millionen, in der Sonnenserne dagegen 10 Millionen Meilen von ihr absteht. Er vollendet seinen Umlauf ungefähr in 88 Erbentagen umd hat eine Umdrehung um seine Axe, welche seine Tage beinahe gleich den unsrigen macht (die seinigen sind um 5 Minuten länger); der Durchmesser des Merkur beträgt nach Bessel's Messungen 671 geographische Meilen, also etwas über ein Drittel des Erdburchmessers. Seine Dichtigkeit wurde lange Zeit als sehr groß (12—14 mal so dicht als Wasser) angenommen; seitdem der nach Enke benannte Komet aber Gelegenheit giebt, seine Anziehungskraft deutlich zu zeigen, ist der Respect vor seinem Gewicht sehr geschwunden; statt nahezu dreimal so dicht wie die Erde (d. h. so dicht oder schwer wie Quecksilber) kann man ihm höchstens 1,2 der Erddichtigskeit geben, d. h. 5 mal so schwer als Wasser.

Das Licht bes Merkur ist zwar sehr stark, bennoch wird er wegen seiner Nähe zur Sonne selten mit blogem Auge gesehen. Er bietet Phasen bar wie ber Mond.

#### Benus.

Die Benus, wohl mit Recht als ber schönste Stern bes himmels bezeichnet, steht 15 Millionen Meilen von ber Sonne ab, hat ein Jahr von 224 unserer Tage, 16 Stunden 49 Minuten und dreht sich in 23 stunde um ihre Are. Der Planet ist beinahe so groß (0,957) und beinahe so dicht (0,94) wie die Erde, sein Durchmesser beträgt 1694 geogr. Meilen. Da derselbe von so bedeutender Masse ist, und der Erde näher kommt als irgend ein anderer Planet (dis auf 5. Millionen Meilen), so ist sein Einsluß auf die Bahn der Erde sehr bedeutend und er giebt ihr, so wie

sie ihm (bie Erbe biesem Planeten), häusig Gelegenheit, ben vorgeschriebenen Weg zu verlassen. Daß die Benus eine Oberslächenbeschaffentet ähnlich ber ber Erbe habe, ist unzweiselhaft, daß sie jedoch Berge was 5 und 10 Meilen Höhe besitze, wie Schröter annahm, hat sich mit Arwendung besserer Instrumente widerlegt. Die Benus bietet und beschiedene Lichtgestalten wie der Mond, und hat zu Zeiten ein so intensive Licht, daß sie, in Abwesenheit der Sonne, selbst in unserer nicht der tropischen Himmel angehörigen Atmosphäre deutlichen Schatten erzeugt. Dieses Licht ist, wie das des Mondes, ressectivt von der Sonne Werkwürdig ist aber, daß man an der dunklen, unerleuchteten Seiner Benus eine Lichterscheinung wahrnimmt, wie sie die dunkle Seite bes Wondes zeigt. Es muß demnach die Benus ein eigenes Licht haben, wes wohl schwerlich anzunehmen sein dürste, daß das von der Erde ressenten Sonnenlicht auf der entfernten Benus einen Eindruck mache, der hier in zweiten Resley bemerkt werden könnte.

Da biefer schöne Stern sein Licht von ber Sonne erhalt, so wird n uns um so starter leuchten, je weiter er scheinbar von ihr entfernt if

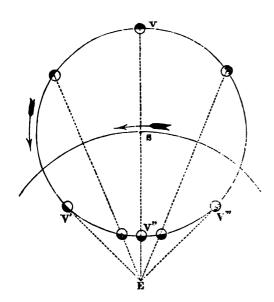

und je näher er wirflic ber Erbe fteht. Rebmen wir an, Sber nebenftebenben Figur fei bie Sonne und ber fie burchichneibenbe Begen ftelle ibre fcbeinbare Babn am Simmelsgemolbe bor; ber ausgezogene Rreis mit V V' V" V" bezeichnet, fei bie Bahn ber Benus um bie Sonne und E ber Punct, in welchem fich bie Erbe befinbet, fo wirb ber Verlauf ber Bewegung ber Benus und ihrer Ericbeinung am himmel fich febr leicht barftellen laffen.

Steht bie Benus zwischen E und S bei V", so wird fie

möglicher Weise als schwarzer runber Fleck, an ber Sonne vorübergebend, in ber Regel aber wird sie gar nicht wahrgenommen werben. Den ersten Fall nennt man einen Durchgang ber Benus durch die Sonne, er ift eine ber seltensten himmelserscheinungen, eine Sonnenfinsterniß durch die Benus

hervorgebracht, immer nur burch gute Fernröhre zu beobachteten und nur stattsindend, weun die Mittelpunkte der Sonne, der Benus und der Erbe ziemlich genau in einer geraden Linie liegen.

So wie nun die Benus in der Richtung des Pfeiles weiter, und vermöge ihrer schnellern Bewegung zwischen Erbe und Sonne hindurch an der letztern vorbei gegangen ift, wird sie uns einen schmalen be-



leuchteten Ruden, einen sichelförmigen Streifen von täglich zusnehmender Helligkeit zeigen, ansfangs sehr nahe am Horizont kurz vor Aufgang der Sonne, dann immer weiter von der Sonne entfernt und immer länger vor ihrem Aufgange und endlich bei ihrem größten Abstande von dem Hauptzgestirn im höchsten Glanze ersscheinend.

Die hier eingeschaltete Figur zeigt uns bie Benus in bieser Stellung und in ber Art, wie sie burch ein sehr gutes Fernrohr

(welches die Bilber jedoch verkehrt zeigt) gesehen wird. In diesem und ben nächstsolgenden Stadien, der Sonne am Morgen vorhergehend, heißt sie Morgenstern oder Lucifer (griechisch Phosphorus, Lichtbringer); ein Beiname, den man wunderlicher Beise dem Teufel gegeben hat, der doch eigentlich Finsternishringer heißen milte.

Wie sich die Benus weiter von der Sonne entfernt, so wird der beleuchtete Theil immer größer, was mit ihrer Entfernung aus den Strahlen der Sonne vereinigt, ihre immer größere Helligkeit bedingt, so daß
man sie in der Stellung V''' der vorigen Figur noch nach Aufgang der
Sonne bei hellem Tage sieht. Num aber schreitet sie hinter der Sonne
herum, wird dabei zwar immer stärker beleuchtet, aber auch immer kleiner,
weil sie sich von der Erde dis auf das siebenfache ihres geringsten Abstandes entfernt (zwischen Sonne und Erde stehend, nähert sie sich der
letztern dis auf 5 Millionen Meilen, jenseits der Sonne steht sie 35 Millionen Meilen von der Erde ab); endlich steht sie zwar im vollen Lichte,
aber grade hinter der Sonne bei V. und verschwindet in den Strahlen
der Sonne gänzlich. Runmehr rückt sie in der Richtung des Pfeiles
wieder hinter ihr herdor und durchläust dabei dieselben Erscheinungen in
umgelehrter Reihensolge; sie würde als ganz kleiner Kreis gesehen werden,

wie die erfte ber fünf Scheiben auf ber nachstehenben Figur, wenn m



fie in ben Strahlen ber Sonne beobachten könnte; sobalb man sie schaltam, so ist sie schon nicht mehr kreissörmig, in biesem Stadium sickt man sie Abends nach Sonnenuntergang zuerst noch nahe bei der Sonne, in dem dritten Stadium weiter von ihr auf das glänzendste leuchten, sie heißt dann Abendstern oder Hesperus. Jest nähert sie sich wieder des Erde, wird im Durchmesser immer größer, erreicht nach und nach, die sie gegen V' der ersten Figur auf Seite 86 fortrückt, wieder die Mondssiedelsorm, welche schon Galilei an ihr erkannte, und endlich wem sie bei V" steht, erscheint sie wieder möglicherweise als schwarzer zies auf der Sonne und dann so groß wie die punktirte Figur in der vorstehenden Zeichnung, vorausgesetzt daß sie mit demselben Instrument gemessen wird, mit welchem man die vier anderen Größen gemessen hat.

Merfur und Venus werben mit bem gemeinschaftlichen Ramen ber unteren Planeten bezeichnet, auf sie folgt als nächster Planet in bieser Reihe die Erbe, und die außerhalb der Erdbahn freisenden Planeten heigen die oberen.

Nicht felten aber theilt man fämmtliche Blaneten in brei Gruppen, alsbann nennt man innere und untere Planeten die vier ber Some nächsten, mittlere die sogenannten Afteroiden, gegenwärtig 31 an ber Zahl, und äußere oder obere Planeten die übrigen, vom Jupiter angefangen — jest auch vier, wie die unteren.

#### Mars.

Der erste jener oberen ist ber Mars. Er gehört zu ben Kleinsten Planeten bes Sonnenspstems (die Asteroiden natürlich ausgenommen) und solgt in der Reihe der Größe zunächst auf Merkur, von dem er sich wenig unterscheidet; Merkur hat 40 des Erddurchmessers und Mars 40. Seine Bahn um die Sonne hat eine Länge von 193 Millionen Meilen, sein mittlerer Abstand von der Sonne 30,692000, seine Bahn ist jedoch so ercentrisch wie die des Merkur, daher er sich der Sonne nähert die

Mars. 89

auf 27,834000 und von ihr entfernt auf 33,551000 Meilen. Er burch- läuft biefe Bahn in 686 Tagen 23 Stunben 31 Minuten.

Da die Bahn des Mars die der Erde einschließt, so wird er zu Zeiten in einer Linie mit Sonne und Erde nahe bei der letteren stehen, ein halb Jahr daranf aber gleichfalls in einer Linie mit diesen Weltsbrern, doch so ferne von der Erde, daß der ganze Haldmesser der Marsdahn und ber Erdbahn zwischen diesen Belaneten liegt; daher ist der Unterschied ihrer Entsernungen von einander ungeheuer groß, in der Conjunction von Mars und Erde sind sie 7½ Mill. Meil., in der Opposition 54 Mill. M. von einander abstehend, einmal die Differenz und einmal die Summe der Haldmesser ihrer Bahnen. Die Axendrehung des Mars ist wie die von Benus und Mertur, ziemlich gleich der Axendrehung der Erde, 24 St. 37' 28", seine Dichtigkeit ist 0,958 b. h. 10 von der Dichtigkeit der Erde.

St haben überhaupt die ber Sonne nächsten vier Planeten außersordentlich viel Uebereinstimmendes, sie sind alle klein, von beinahe gleicher Dichtigkeit, von gleicher Umbrehungszeit, von ziemlich gleicher Neigung ihrer Are gegen ihre Bahn 2c., während die ferneren sich durch ungeheure Größe, unbegreislich schnelle Arendrehung, außerordentliche Lockerheit der Masse und mitunter durch ganz besondere Neigung gegen ihre Bahn auszeichnen, auch haben diese letzteren alle mehrere Monde, während von den vier kleinern Planeten nur einer, die Erde, ausnahmsweise einen Mond hat.



Der Mars zeigt ben Aftronomen eine höchst merkwürdige meteorolos gische Seite eines Sternes. Er hat nämlich in der Gegend seiner beiden Bole große weiße Flächen a und b. Da diese sich zu der Zeit verkleinern, wo der betreffende Bol Sommer hat, z. B. a, dagegen sich auf der Winterseite des Planeten vergrößern bei b, so hat man nach fünfzigjährigen Beobsachtungen dieses vollsommen regels mäßig wechselnden Phänomens nicht

anftehen können, es mit ber Polareisbildung und Schmelzung ber Erbe zu vergleichen und als beinahe unwiderleglich festzustellen, der Mars habe Basser wie die Erbe, habe eine Atmosphäre wie die Erbe, und Sommer und Winter bedingen, wie hier, verminderte und vermehrte Niederschläge aus der Atmosphäre, Schnee und Eisbildung 20., es sei demnach der Mars ein Körper ganz von derselben Beschaffenheit wie die Erde, es seine also wahrschinlich die Planeten überhaupt, wenigstens gewiß die vier

ber Sonne nächsten, ganz ähnlich ausgestattete Weltkörper, nur mit be Unterschieden, welche ihre Entfernungen von ber Sonne bedingen, ba ben allerdings die Beschaffenheit des Mars von der des Merkur ein weig abweichen möchte.

# Die Afteroiben.

Der nächste Planet in ber großen Reihe ift ber Jupiter. Er fich fo weit vom Mare entfernt (b. b. feine Babn ift fo ferne von ber te Mars), daß man icon feit Jahrhunderten biefe auffällige Lucke bemed und sich gefragt bat, ob ba nicht ein Blanet fehle und ob nicht ein folde entbedt werben burfte, und bas neue Jahrhundert brachte biefe Entbeding Am 1. Januar 1801 fand Biaggi zu Palermo ben Planeten, welcher Cent genannt wurde, und nun war bie Lude ausgefüllt; aber zu nicht geringe Bermunberung ber Aftronomen fab man balb burch Olbers in Breme bie Ballas (28. Märg 1802), burch Harbing in Lilienthal bie 3m (1. September 1804) und burch Olbers auch noch bie Befta (29. Mara 1807) entbedt, und war nun in ber entgegengefetten Berlegenheit, wie man nam lich biese Planeten unterbringen sollte, einer war erwartet und vermucht. vier waren ju viel. Dan tam auf ben Gebanten, bag ein an jent Stelle im Weltraum befindlich gewesener großer Planet geplatt fei un bag Juno, Ceres, Ballas und Befta bie Trümmer beffelben waren. Dick Ibee hat viel Wahrscheinliches und baffelbe vermehrte fich noch baburd, bag fämmtliche kleine Planeten eine ziemlich gleiche Entfernung bon ber Sonne batten, ziemlich gleiche Umlaufsgeschwindigkeit und febr berfciebene Reigung gegen bie Efliptit zeigten, welches erftere auf einen gemeinsamen Ursprung, welches lettere auf eine gewaltsame Rataftrophe Die neuere Zeit bat bie Bahl ber Planetoiben ober Afteroiben (vom Jahre 1845 an) fo fehr vermehrt, bag ihrer jest bereits 31 fint, welche alle Theil an den Elementen ber vier erstentbecten baben. also einen gemeinschaftlichen Ursprung baburch ichon befunden.

Beinahe zur Gewißheit erhebt sich biese Annahme, indem es einen Punkt in ihren Bahnen giebt, durch welchen sie sämmtlich laufen, so das man diesen Ort als benjenigen bezeichnen kann, auf welchem ber große Planet in dem Augenblicke sich befunden, wo ihn die zertrümmernde Katastrophe ereilte. Dieses hat dem Amerikaner Daniel Kirkwood sogar den kühnen Gedanken eingegeben, die Größe und sonstige Beschaffenheit des geplatzen Planeten aus seinen Bruchtücken herauszurechnen, und ihn gewissermaßen zusammenzusen, wie man einen vorweltlichen Elephanten oder einen Hodrarchos aus den einzelnen Stücken, die der Schoos der Erde uns ausbewahrt hat, zusammensetzt. Er sindet ihn größer als den Mars

und mit einer Rotation, welche langsamer ist, als die irgend eines Hauptplaneten, nämlich 57½ Stunden. Es gehört allerdings die ganze Kühnheit
eines Nordamerikaners dazu, solche Schlüsse zu ziehen, allein sie zeigen
doch, dis wie weit der Mensch, unterstützt durch Beobachtung und Berechnung, sich versteigen zu dürsen glaubt. Die Amerikaner freilich machen
vorzugsweise lange Schritte.

Die Größe ber einzelnen Afteroiben zu beftimmen ist noch nicht gelungen, jedenfalls sind sie so klein, daß ber bedeutenbste berselben, Besta, kaum 150 Meilen Durchmesser haben dürfte. Eine kometenartige Lichtbülle wollte man an sämmtlichen bemerkt haben, sie ist den stärkeren neuen Fernröhren gewichen, dagegen ist noch unerklärt der wirklich vorhandene außerordentliche Lichtwechsel berselben. Man muthmaßt, daß in Folge der Katastrophe, die den Planeten getrossen, welchem sie angehörten, die einzelnen Bruchstücke nicht rund, sondern vieleckig seien, und daß, je nachsdem eine Fläche ihren Wiederschein auf die Erde wirft, oder nur eine wenig rückstrablende Spize, die Leuchtkraft so sehr verschieden sei.

Gegen solche Annahme ist freilich einzuwenden, daß selbst die Aerolithen, die Meteorsteine, klein wie Kononenkugeln, rund sind und ein nicht runder Weltkörper kaum gedacht werden könne. Das Brennen berselben, ber noch fortwährende, vielleicht glübende Fluß, in dem sie sich möglicherweise befinden, würde zwar ein starkes Leuchten, aber keineswegs ein abwech selndes erklären.

Die Namen ber Planetoiben find in ber Reihenfolge ihrer Entbedung: Ceres, Juno, Ballas, Befta, Aftraa, Bebe, Iris, Flora, Metis, Shgiea, Parthenope, Bictoria, Egeria, Irene, Cunomia, Pfpche, Thetis, Melpomene, Fortuna, Massilia, Lutetia, Calliope, Thalia, Photea, Themis, Proferpina, Euterpe, Bellona, Amphitrite, Urania und 31 (noch nicht benannt). Ihre Bezeichnung warb früher fo beliebt, bag man ber Ceres eine Sichel (?), ber Befta einen Altar (-) u. f. w. gab; als jeboch nach und nach bie Bahl berfelben auf ein Dutenb, auf zwei Dutenb und mehr ftieg, ging man bon biefer unzwedmäßigen Bezeichnung ab und gab ihnen Rummern in ber oben angeführten Reibe. Ceres hat einen Rreis mit einer barin ftebenben 1, alfo (1), Juno (2) und fo alle übrigen, Themis (2), Proferpina (26). Aftraa ward im Jahre 1845, bie brei folgenben 1847 entbedt; barauf folgte Metis 1848, bann Sygiea 1849, bie beiben folgenben 1850, Egeria, Irene, Eunomia 1851; im Jahre 1852 warb ein Schwarm von acht Planetoiben entbedt, bas Jahr 1853 brachte brei, und 1854 bie fünf lettgebachten.

Jupiter.

Auf biefen Planetenschwarm folgt ber mächtigfte Planet bes ganzen

Sonnensphtems, ber Jupiter, welcher einen Durchmesser von beink 20,000 Meilen (11,25 Erdurchmesser ober 19294 geogr. Meilen), in 126 mal so große Oberfläche und einen 1400 mal so großen Ramminhalt hat. Seine Dichtigkeit beträgt aber kaum ein Biertheil ber Dichtigkeit beträgt aber kaum ein Biertheil ber Dichtigkeit ber Erde, er umfaßt demnach bei 1400mal so viel Raum nur 309mis so viel Masse als die Erde, hat nur die Dichtigkeit bes Seewassers weleitet beswegen beinahe auf den Gedanken, daß er hohl wäre, wiesel er dann auch nicht einmal lufterfüllt sein dürfte.

Die Bahn bes Jupiter hat einen Halbmesser von 105 Million Meilen, er durchläuft dieselbe in 11 Jahren 314 Tagen 20 Stunden ein 4321 Erbentagen, in welcher Zeit er aber 10396 Jupiterstage hat, der diese dauern noch nicht 10. Stunden (9 St. 55 M. 34"), — eine Axendreim von unerhörter Schnelligkeit bei einem so mächtigen und großen Planetz. Ein Punkt seines Aequators durchläuft 17000 Fuß in der Secunde, ein Geschwindigkeit, von der wir uns gar keinen Begriff machen können, kift sast 30 mal so groß, als die Geschwindigkeit einer Kononenkugel m 17 mal so groß als die Geschwindigkeit des Schalles. Es würde dahr kein Wunder sein, wenn vermöge der Centrisugalkraft die Wasse des Meneten sich in eine Blase verwandelt hätte. Die Schwungkraft hat noch ein andere Folge gehabt, sie hat den Planeten so bedeutend abgeplattet, daß be Durchmesser durch den Aequator sich zu dem der Axe verhält wie 14 zu 13.



Der Jupiter fcheint eine ftant Atmosphäre zu haben. Man fiekt nörblich und füblich von feinem Nequator fehr beutlich zwei bis bra (mit guten Fernröhren viel mehr) Streifen, welche alle bem Meanator parallel laufen, grau, gelblichgran, braunlich von Farbe find und welche man für Wolfen halt, alle lang geftredt, wie es großen Bugen bet verbichteten Dampfen gutommt. bon Luftftrömungen, wie fie buit bie ungeheuer ichnelle Arenbrebeng bewertstelligt werben, aleidian burch Paffatwinde gerichtet werben.

Außer ben reifen hat ber Jupiter auch noch Flede, welche ben Sonnenfleden in er Beschaffenheit außerordentlich ähnlich find, versichiebene Schattirung und Abstufungen und einen Kern zeigen, in welchem man die törperliche -ffe bes Inpiter zu sehen glaubt, indes bie sonft

\*wahrgenommene Erscheinung ber Inpitersscheibe uns nichts als bie Dunfthülle besselben zeigt.

Der Planet ist von vier Monden begleitet, welche ihn in verschiebenen ! Abständen umkreisen. Sie wurden von Simon Marius zu Ansbach am i 29. December 1609 entdeckt (gleichzeitig, und wohl ganz unabhängig von ihm, von Galelei zu Padua am 7. Januar 1610; ein Unterschied von neun Tagen zu jener Zeit ist wohl nicht groß genug, um glauben zu machen, daß eine Nachricht von der Entdeckung durch die bairischen Mooße und die schweizer Gletscher dis zu Galilei gedrungen, und er so ein Plagiarius an dem wackern Brandenburger geworden wäre. In der Berbreitung der Nachricht durch den Druck ist der Italiener übrigens dem Deutschen zuvorgekommen).

Simon Marius nannte sie nach Sitte ber bamaligen (auch nach einer nicht lange entschwundenen) Zeit: Sidera Brandenburgica, nach dem Fürstenhause, dessen Unterthan er war; Galilei nannte sie Sidera Medicea (Wilh. Herschel nannte den von ihm entdeckten Uranus Georgium Sidus), Galilei
ging noch weiter, er bezeichnete die einzelnen Sterne nicht mit 1, 2 2c.,
sondern nannte sie in echter, friechender Italienerart nach den Familiengliedern der Medicäer Catharina, Maria, Cosimo senior, Cosimo junior.
Der ehrliche Deutsche begnügte sich damit, die ganze Gruppe dem Fürstenhause gewidmet zu haben, unter dessen Schutze er sie entdeckt, und nannte
die einzelnen Monde Jo, Europa, Ganimed und Calisto, eine Gesellschaft,
in der Jupiter sich wiederholt sehr wohl befunden hatte.

Die vorstehende Figur giebt eine Ansicht der Erscheinung durch ein mäßig gutes Fernrohr. Wenn dasselbe auch nur 15mal vergrößert, so erhält man schon den Jupiter als helle, strahlenlose Scheibe und sieht rechts und links davon kleine Sternchen, im Ganzen gewöhnlich viere, mit dem Jupiter ziemlich eine gerade Linie bildend. Manchmal sieht man



auch nur brei, es ist sogar möglich, baß man noch weniger sieht, indem ein ober zwei Monde hinter ober vor dem Jupiter stehen können. Ist das Letztere der Fall, so gewahrt man einen kleinen schwarzen Punkt (wie die Zeichnung andeutet) über den Jupiter ziehen, das ist der Schatten

bes Monbes, tritt bagegen ber Monb hinter ben Jupiter in ben Sone feines Hauptplaneten, fo gewahrt man von bem Monbe nichts.

Das kleine Bilbochen giebt eine ziemlich genaue Darftellung is Mondspstems, indem die hellen Punkte in den angemeffenen Entferunge vom Hauptplaneten befindlich, der nächste links sechs Halbmeffer in Mittelpunkte des Jupiter, der andere rechts in 9, der dritte in 15 weber vierte in 26 Halbmeffern Entfernung. Natürlich stehen sie tägen anders, allein den ersten wird man alle 20 Stunden, den letzten et acht Tage in der angegebenen Entfernung wirklich stehen sehn.

Die Entbedung bieses besonderen Planetenshstems hat auf die konsteilung der copernikanischen Lehre einen sehr wesenklichen Einfluß geick Man sah hier ein vollkommen beutliches Miniaturbild des großen Someshstems vor sich, ja man fand selbst Acpplers Gesetze in dieser kinn Jupiterswelt bestätigt und befolgt. Sehr wunderdar klingt dabei, mi Reppler den, alles Licht unterdrückenden Pfassen jenseits der Alpen prust: "Achtzig Jahre sind verstossen, in denen Kopernikus Lehre von we Bewegung der Erde und der Ruhe der Sonne ungehindert gelassen wurde, weil man es für erlaubt hielt, über natürliche Dinge zu disputiren wie Werke Gottes zu beleuchten, und jetzt, da neue Documente zum Beweis der Lehre ausgesunden sind, Dokumente, welche den (geistlichen) Retern unbekannt waren, wird die Verbreitung des wahren Shstems in Weltban bei euch verpönt." (Kosmos II. 358.)

Sonderbar klingt dies, wenn man bedenkt, daß in Schwaben, Geburtslande Repplers (welches ihn ausstieß, weil es ben großen Geburtslande Repplers (welches ihn ausstieß, weil es ben großen Ging und Hegel), die Mutter des armen Reppler als Here verbramtiben sollte, und es dem Sohne viele Mühe kostete, dies zu verhinds sonderbar, wenn man bedenkt, daß dieser Vorwurf vor 250 Jahren gemakwurde, was Kepplern schon zu spät deuchte, und er doch noch innz unbeschränkt wiederholt werden dürfte! Im Uebrigen ist man gegin Mitg in Italien doch so weit vorgeschritten, daß man wenigstens die lehrtung äußern darf, das kopernikanische Spstem sei das richtige; ge-

Diarf es allerdings immer noch nicht werden. Bestimmumgersinsterungen der Jupitersmonde sind schon von Galilei zur dazu gebraug, der geographischen Länge vorgeschlagen worden und sind anch nämlich die Bi bis man die bequemere durch die Chronometer fand. Da Schattenwerfen pedung eines Trabanten durch den Hauptsörper, oder ein all auf der Erde es Trabanten auf den Planeten, Ereignisse sind, die sibers Eins und Austritt zur selben Zeit gesehen werden müssen (gerade wie der des Mondes in und aus dem Schatten der Erde), so

war ber Unterschieb, ben zwei Orte in ihren Uhren haben, wenn bieses Ereigniß vorging, ganz geeignet, ihren Längenunterschied zu bestimmen.

Impiter mit seinen Trabanten, von einer mehr als 300 mal größern Masse wie bie Erbe, muß auf bie Bahn ber Erbe Einfluß haben, und trot seiner Entsernung hat er in ber That einen so bedeutens ben Einfluß, wie Benus und Mars bei ihrer Kleinheit haben, wegen ihrer großen Nähe.

### Saturn.

Auf Jupiter folgt in ber Planetenreihe Saturn, bessen — wie man es bamals nannte — Dreigestaltung im Jahre 1610 burch Galilei entbeckt wurde. Er glaubte, ber Planet bestehe aus brei sich berührenben Sternen. Mit ber Verbesserung ber Fernröhre lernte man die Erscheinung erst würdigen; Huhgens gebührt die Ehre, alle die wunderslichen Ansichten widerlegt und die Vielgestaltigkeit durch Annahme eines großen, frei um den Aequator des Saturn schwedenden und kreisenden Ringes erklärt zu haben. Er verdarg diese Entbeckung in einem anagrammatischen Räthsel von 88 Buchstaben, die er seine Entbeckung für sich gesichert glaubte.



Der Saturn umfreist die Sonne in 29 Jahren 166 Tagen 23 Stunben 16' 32", hat eine mittlere Entfernung von 200 Million. Meilen, eine start excentrische Bahn, einen Durchmesser von 17090 geogr. Ml. (also ungefähr 10 mal so groß als ber ber Erbe), seine Oberstäche ist 95, sein körperlicher Inhalt 928 mal so groß als ber ber Erbe, bagegen ist seine Masse noch nicht hundertmal so groß als bie ber

Erve, er hat also nur ein Zehntheil ber Dichtigkeit berselben, ist halb so schwer als Wasser, kaum so schwer als Tannenholz. Seine Axendrehung vollendet er in 10 Stunden 29' 17", er hat folglich auch wie Jupiter eine Abplattung, und zwar noch eine stärkere wie dieser und eine doppelte, b. h. er ist nicht nur an den Polen weniger gekrümmt, sondern auch um den Nequator her in der Art, daß er, ähnlich einem holländischen Käse, an den Polen eine Kreis-, am Nequator eine chlindrische Fläche darbietet — allerdings nicht so, daß ein Blinder es mit dem Stocke herausssühlen kann wie den Steinwurf Odhsseus (VIII. 195. 96.) bei

ben Faaten, boch fo, bag man mit guten Infirumenten es febr wi meffen tann.



Auf ber Oberfläche bes Amten sieht man banbartige Steile wie bei bem Jupiter, und zward so entschieben wech selnden zweischt über beren Ursprung sein kam; sind (noch mit mehr Gewisheitet bies behauptet werben als im Jupiter) Bollenzüge von zwis Ausbehnung. Der Saturn zeht Erscheinung einer größern hehr seit ber Polarregion zur Zeit im Winters, gleich bem Mars, sow

man auch bei biefem Planeten glauben barf, baß Eis und Schnee, wich bas Licht besser reslectiren als andere Körper, sich zur Winterzeit an ben kalteren, von ber Sonne abgewendeten Bole anhäufen, wie auf ber Eite



Das Merkwürdigste, was der Soturn uns bietet, ist sein Ring. Der selbe besteht gewiß aus zwei, mis Bond in Cambridge (Verein. Stadts v. Nordamerika) und nach Dawes p Maidstone in England sogar aus bei concentrischen Schichten, welche burd Zwischenräume von einander getrent sind. Der äußere Ring hat eine Durchmesser von 38300 geogr. Meilen und eine Breite von 2600 Meilen. Der innere Ring mißt 33,300 Meilen, er hat eine Breite von 3700 Meilen,

Zwischen bem äußern und innern Ringe liegt eine Kluft von 400 Meilen Breite, durch welche Derham sogar kleine Sterne gesehen haben will. In biefer Kluft liegt ber britte Ring, welchen Bond und Daves (burch ein Drittheil bes Erbkreises von einander getrennt) gesehen haben wollen.

Die beigefügte Figur giebt eine Ansicht bes Doppelringes, wie man sie erhalten würde, wenn man sich in einiger Entfernung von dem Saturn, senkrecht über einem seiner Pole befände. Auf der Erbe sehen wir benfelben nie in dieser Lage, doch schien es nöthig, die eigentliche Gestalt zu

zen, weil die Ansichten, wie wir biefelben von unserm Standpunkt ans jalten, zu fehr verschoben sind.

Die Entfernung bes Innern ber Ringe von ber Oberfläche bes Sam beträgt ungefähr 5000 Meilen; bie Ringe, welche eine bebeutenbe wite haben, sind boch so wenig bid (nach ihrer britten Dimension wenig kgebehnt), daß die ganze Erscheinung bes Saturnringes für mäßig gute ruröhre verschwindet, wenn berselbe uns in einer Lage erscheint, daß so zu sagen uns die hohe Kante zeigt (siehe die folgende Figur).



an glaubt, daß biefe. Dicke ber Ringe nicht 20 Ml. übersteige, nach andern igaben beträgt sie über Annbert Meilen. Die beiben Figuren auf Seite 95 b 96 geben die beiben anbern Ansichten, welche wir von dem Planeten jalten. Es ist begreiflich, daß man diese Auswüchse "Henkel" nannte.

Diefe Ringe haben zu vielen Shpothefen Anlag gegeben, unter benen : eine: bag ber Saturn fich biefen Ring von vorlibereilenben Rometen bert habe, gewiß nicht bie gludlichste ift. Der Ring wirft ftarteres ht zurud als ber Saturn felbft, und leuchtet febr viel ftarter als irgend Romet. Dag ber Ring aus einer buntlen, torberlichen Maffe besteht, it schon baraus hervor, bag er feinen Schatten gang beutlich auf ben uturn wirft, wie er wieberum ben bes Saturn aufnimmt. mten es möglicherweise fein, eine feste Daffe burfte fich schwerlich bei geringfügiger Dide in biefer Bewegung und biefem Schwunge erhalten, ne zu zerbrodeln; man will auch wirklich bemerkt haben, bag ber Ring 8 lauter Bruchftuden, aus chaotischen Maffen, Die fich noch jett unter tanber verschieben, bestehe, und so stütt sich hierauf, wie auf die boppelte plattung bes Planeten, seine ungeheuer schnelle Rotation und bie Leich= teit feiner Daffe eine wenigftens in etwas mahricheinliche Sprothefe, mlich bie: bag ber Ring fich von ber Maffe bes Blaneten burch ben nschwung getrennt babe.

Wenn einmal durch de Centrifugaltraft er Ourchmesser durch den equator doppelt so groß geworden ist, als den durch die Bole, so hört die hwere unter dem Negrator inf, der Stein fällt nicht mehr zu dem Plas

L

ben Faaten, boch fo, bag man mit guten Inftrumenten es febr wohl meffen tann.



Auf ber Oberfläche bes Planeten sieht man banbartige Streifen wie bei bem Jupiter, und zwar mit so entschieben wech elnben Formen, baß man nicht zweiselhaft über beren Ursprung sein kann; es sinb (noch mit mehr Gewißheit barf bies behauptet werben als beim Jupiter) Wolkenzüge von großer Ausbehnung. Der Saturn zeigt die Erscheinung einer größern Helligkeit ber Polarregion zur Zeit ihres Winters, gleich bem Mars, so baß

man auch bei biesem Planeten glauben barf, bag Eis und Schnee, welche bas Licht beffer reflectiren als andere Körper, sich zur Winterzeit an bem kälteren, von ber Sonne abgewendeten Bole anhäufen, wie auf ber Erbe.



Das Merkwürdigste, was der Saturn uns bietet, ist sein Ring. Derselbe besteht gewiß aus zwei, nach Bond in Cambridge (Verein. Staaten v. Nordamerika) und nach Dawes zu Maidstone in England sogar aus drei concentrischen Schichten, welche durch Zwischenräume von einander getrennt sind. Der äußere Ring hat einen Durchmesser von 38300 geogr. Meilen und eine Breite von 2600 Meilen. Der innere Ring mißt 33,300 Meilen, er hat eine Breite von 3700 Meilen,

Bwischen bem äußern und innern Ringe liegt eine Kluft von 400 Meilen Breite, burch welche Derham sogar kleine Sterne gesehen haben will. In biefer Kluft liegt ber britte Ring, welchen Bond und Daves (burch ein Drittheil bes Erbfreises von einander getrennt) gesehen haben wollen.

Die beigefügte Figur giebt eine Ansicht bes Doppelringes, wie man sie erhalten würbe, wenn man sich in einiger Entfernung von bem Saturn, senkrecht über einem seiner Pole befände. Auf ber Erbe sehen wir benfelben nie in bieser Lage, boch schien es nöthig, die eigentliche Gestalt zu

zeigen, weil bie Ansichten, wie wir biefelben von unserm Standpunkt ans erhalten, zu fehr verschoben sind.

Die Entfernung bes Innern ber Ringe von ber Oberfläche bes Saturn beträgt ungefähr 5000 Meilen; bie Ringe, welche eine bebeutenbe Breite haben, find boch so wenig bid (nach ihrer britten Dimension wenig ausgebehnt), daß die ganze Erscheinung bes Saturnringes für mäßig gute Fernröhre verschwindet, wenn berselbe uns in einer Lage erscheint, daß er so zu sagen uns die hohe Kante zeigt (siehe die folgende Figur).



Man glaubt, baß biefe Dicke ber Ringe nicht 20 Ml. übersteige, nach anbern Angaben beträgt sie über Ambert Meilen. Die beiben Figuren auf Seite 95 und 96 geben die beiben anbern Ansichten, welche wir von bem Planeten erhalten. Es ist begreiflich, daß man diese Auswüchse "Henkel" nannte.

Diefe Ringe baben zu vielen Spoothefen Anlag gegeben, unter benen bie eine: bag ber Saturn fich biefen Ring von vorlibereilenben Rometen erobert habe, gewiß nicht bie gludlichste ift. Der Ring wirft stärkeres Licht gurud als ber Saturn felbft, und leuchtet febr viel ftarter als irgend ein Romet. Dag ber Ring aus einer bunflen, torperlichen Daffe beftebt, geht icon baraus hervor, bag er feinen Schatten gang beutlich auf ben Saturn wirft, wie er wieberum ben bes Saturn aufnimmt. konnten es möglicherweise sein, eine feste Masse burfte fich schwerlich bei so geringfligiger Dide in biefer Bewegung und biefem Schwunge erhalten, ohne zu zerbröckeln; man will auch wirklich bemerkt haben, bag ber Ring aus lauter Bruchftliden, aus daotischen Maffen, Die fich noch jett unter einander verschieben, bestehe, und so ftutt sich hierauf, wie auf die doppelte Abplattung bes Planeten, seine ungeheuer schnelle Rotation und bie Leich= tigfeit seiner Daffe eine wenigstens in etwas mahrscheinliche Spoothefe, nämlich bie: bag ber Ring fich von ber Maffe bes Blaneten burch ben Umschwung getrennt habe. Circulating

Wenn einmal burch de Centrifugalfraft ber Durchmeffer burch ben Acquator boppelt so groß zeworden ift, als ben burch bie Bole, so bort bie Schwere unter bem Acquator iff, Ber Stein fällt nicht mehr zu bem Planeten, er bleibt in ber Luft schweben und wird zu einem Satokiten bestehn. Run wäre es wohl möglich, daß der Saturn in seiner Urzeit eine solch Form bekommen, und daß sich derjenige Theil, welchen wir an seine Nequatorialrundung als sehlend bemerken (weil er dort ebenso wie en da Polen abgeplattet ist), losgerissen und in eine solche Entsernung gestäckt habe, daß er zwar als selbstständige Scheibe bestehe, aber doch, von da mächtigen Saturn angezogen, ihn gezwungen begleiten und seine Retuin mitmachen müsse. Auch dies ist natürlich Vermuthung und nichts weiten allein etwas Vesseres als eine Vermuthung wird sich hierüber niemals anstellen lassen. Die mehreren Ringe wswespendung wiedersbeite Andeltropha der Art zu erklären sein.

Herschel hat gefunden, daß ber Ring eine Polation um seine imaginaire Are habe, die der des Salurn beinahe völltz gleich kommt (um ein Geringes langsamer), Schulder hat dies — sicher ohne alle Grund — bestit ten. Der Ring kann ohne Motation durchaus nicht bestehen, dies läßt sich nöthigensalls mit mathematischer Schärfe nachweisen. Ebens dat Bersche bie doppelte Abplattung gesniven und Bessel dieselbe hestritten, es ist daher über alle diese Angelegenheiten, so lange sie außer dem Bereich mathematischer Berechnung sind, nicht biel zu sagen, und puch die neuesten Ansichten von Benj. Pierce: "der Ring besteht aus einen Strom ober aus verschiedenen Strömen einer Flüssigiseit, viel eher dichter als Wasser, welche sich und den ursprünglichen Körper schwingt", beruhen doch nur auf Muthmassungen, wosür, was die physische Beschaffenheit so ferner Weltförper betrifft, allerdings der Phantasse hinlänglicher Spielraum gelassen ist.

fünf zwischen ben Jahren 1655 und 84 entbedt worden sind. Im Jahre 1789 entbedte Herschel die beiben innersten, und ber achte (vorlette in ber ganzen Reihe) wurde zugleich von Bond und Lessel entbedt. Ihre Entfernung von dem Saturn (natürlich wie immer bei solchen Bestimmungen von Mitte zu Mitte) beträgt bei dem ersten 3,36 Halbmesser des Saturn (zu 8545 Meilen) und bei dem letzten 64,35 solcher Halbmesser, der erste sit demnach nur halb so weit von der Mitte des Saturn entsernt, als fer Mond von der Erde, dagegen ist die Bahn des letzteren mehr als

gehnnial so weit abstehend.

## Uranus.

Mit em Saturn schloß bie Reihe ber bekannten Planeten, bis am 13. März 781 sich bie Grenzen bes Somnenspftems plötzlich um bas Doppelte erniterten, indem bei Betrachtung einer kleinen Sterngruppe in bem Sternbildber Zwillinge Wilhelm herschel einen Stern fand, welcher

mit ben angewandten Bergrößerungen seines Fernrohrs wuchs und immer mehr wuchs, was bekanntlich bei ben Fixsternen nicht ber Fall ist, die sich im Gegentheil mit Anwendung immer schärferer Instrumente auf immer engere Grenzen zusammenziehen, ihren ganzen Strahlenglanz und Schimmer berlieren und zu lenchtenden Puntten ohne alle mestbare Breite werden.

Der Stern riidte auch fort und mun war tein 3weifel mehr ibrig. er tounte lein Figftern fein, benn biefe haben nur eine allen gemeinschaftliche Bewegung, b. b. blejenige fcheinbare, mit welcher fie fich in 24 Stunden um die Erbe fchmingen. Derfchel aber nannte ibn Anfange nicht einen Planeten, fondern einen Rometen, bis bes überaus fleifigen Bobe Entbedung ber fruberen Stellungen biefes Sternes (er war nämlich schon von Tobias Meber, 1756 und von Flamfteet 1690 gefeben und beftimmt worben, wenn and nicht als Planet, fonbeyn als ein neuer, in ben Rarten noch nicht vergetchneter Figftern) bie Auffindung feiner Babn beförberten und feine volltommen planetarifche Bewegung feftftellten. Er fteht von ber Sonne beinahe 400 Millionen Meilen ab, mintreift biefelbe in 84 Jahren 5 Tagen und 19 Stunben; bie Ebene fefriet:Babn bat gegen bie Efliptit eine Reigung von nur 48. Minuten (& Grab); er hat babei mahricheinlich eine febr fchnelle Azendregung; weil er ftart abgeplattet ift, und wirb auf feiner Reife von feche Monden begleitet, welche bas in bem gangen Blanetenspftem einzig baftebenbe Belfpiel von Bahnen ber Trabanten bieten, bie nicht nabezu mit ber Umschwungsebene ihres Planeten parallel laufen; bie Monbe bes Uranus burchschneiben biefe Ebenen unter einem Binkel bon 79 Graben, fteben alfo faft fentrecht barauf; bies wird baburch begreiflich, bag auch ber Megnator bes Uranus nicht mit ber Effiptif nabe aufammenfällt, fonbern vielmehr bie Are.

Diese sonberdare Stellung des Planeten zu seiner Bahn hat zur Folge, daß die Jahreszeiten dort einen Unterschied von der größtmöglichsten Art haben, indem die Sonne, welche im Frühjahr und Herbst im Aequator steht und dort wie bei uns Tag und Nacht gleich macht, doch zu dem Pole in seiner Sommerzeit so hoch hinanfrückt, daß er sie in einer Höhe von 79 Graden über sich sieht. Bon der Zeit, wo sich die Sonne nördlich über den Aequator erhebt um zehn dis eilf Grade, sieht der Nordpol die Sonne 42 Jahre lang über seinem Horizont, sieht sie im Lauf von 20 Jahren dis zur Pohe von 79 Grad steigen und dann wieder dis zum Horizont sinken und von der Nachtgleiche an sieht er dieselbe 42 Jahre lang gar nicht mehr. Das Nämliche geschieht in umgekehrter Ordnung mit dem Südpole. Die Jahreszeiten erreichen also hier so ziemlich die möglichen Extreme, aber es ist im übrigen gleichzültig, wo man auf dem Planeten wohnt; nur eine schmalezzone um den Aequator macht hiervon

584958

eine Ausnahme, weil fie gur Beit bes Bolarfommers bie Sonne taglich auf und untergeben fieht, allerbings in einer fo geneigten Stellung. baß fie lange Zeit fich nur um einige Grabe über ben Borizont erbebt.

Bas bies alles für einen Einbruck auf Begetation und Thierleben macht, tonnen wir natürlich nicht einmal vermuthen. Bon Bflangen und Gefchöpfen, wie wir biefelben auf ber Erbe tennen, tann gewiß teine Rebe fein, allein bie Ratur ift fo unerschöpflich reich an Formen, bag wir nicht bezweifeln burfen, fie wird beren auch fur biefe Uranusweiten gefunden haben, geeignet bort ju leben und fich bes Das Meptun. feins au freuen.

Da bie Blaneten fammtlich in Bahnen um einen Centralpunkt (nämlich bie Sonne) geben, welche mait obne erhebliche Fehler im gewöhnlichen Leben als concentrische Rreife betruchten tann (ber Dathemafiter, ber Aftronom barf natürlich fo nicht fprechen), fo wird ein Jeber leicht einsehen, bag zwei einander zunächst liegende Planeten fich einmal um Die Summe und ein anbermal um bie Differeng ihrer Bahnhalbmeffer von einander entfernen ober einander nubern werben. Die Beniud freht 15 Mill. Meilen, bie Erbe 21 Mill. Meilen von ber Sonneg wennt beibe Planeten nebeneinander auf berselben Seite ber Sonne und mit bieser ziemlich in einer geraben Linie fteben, fo ift bie Differeng ihrer Bahnen (15 von 21, b. b. 6 Mill. Meilen) ihre Entfernung; befinden fie fich ein ander Mal zwar wieber in gerader Linie mit ber Sonne, aber fo, bag biefe gwifchen ihnen fteht, fo ift ihre Entfernung bie Summe, 15 und 21 Millionen Meilen. b. b. 36 Millionen Meilen.

Es ift nun nach ben Gefeten ber allgemeinen Gravitation begreiflich, baf bie Erbe, wenn fie fo nahe bei ber Benus vorübergeht, wie wir gefeben haben, biefe ein flein wenig aus ihrer Bahn giebt und fie bei anberen Sternen erfcheinen läßt, als fie ohne eine folche Störung erfcheinen follte. Aus biefen Störungen ermittelt man bie Daffen ber Planeten, benu fie gieben einander gegenseitig an, bie Benus wirft fo gut auf bie Erbe. als umgekehrt bie Erbe auf bie Benus.

Der Mitte bes neunzehnten Jahrhunberts mar es vorbehalten, ben bochften Triumph ber Mathematit ju feiern. Man fah, bag ber Uranus bann und wann (in febr langen, achtzigjährigen Zwischenraumen) Störungen in feinem Laufe erleibe, welche er burch bie befannten Planeten nicht erleiben tonnte.

Beffel bachte ichon im Jahre 1834, bag bie Störung bes Uranus in feinem Laufe burch einen, außerhalb ber Bahn manbelnben Blaneten bervorgebracht werbe, er ließ burch einen feiner ehemaligen Buborer, Berru Flemming (ben er absichtlich in Danzig ohne alle Mittel zur Beobachtung hielt, bamit er ja nicht von ber ihm aufgetragenen, unerhört mühsamen und anstrengenden Rechnung ablasse), alle Beobachtungen aus früheren Zeiten burchforschen und reduciren und erkannte, daß weber diese, noch weniger aber die gegenwärtig gemachten Beobachtungen in die Theorie der Bewegung des Uranus paßten, und er äußerte in einem Briefe an Humboldt vom Jahre 1840, "daß die Ausschlichung des Räthsels sich vielleicht in einem neuen Planeten sinden würde, dessen Elemente aus ihren Wirkungen auf den Uranus erkannt und durch die auf den Saturn bestätigt werden würden."

Diese Vorhersagung tras im Jahre 1846 ein; ber vergleichende Scharfsinn und die ausdauernde Thätigkeit Le Verriers wurde belohnt durch die glänzendste aller Planetenentdeckungen; "bort muß ein Planet von bedeutender Größe stehen, welcher den Uranus jetzt aus seiner Bahn rückt; die Störung beträgt jährlich (gegenwärtig) 3 Secunden, sie ist schon auf mehr als anderthalb Minuten angewachsen, das kann nicht herrühren von den ums dis jetzt bekannten Planeten;" so sprach Le Verrier und Galle zu Berlin fand an dem angegebenen Orte mit den trefflichen Instrumenten der Berliner Sternwarte und unterstützt durch die Sternkarten von Bremiker am 23. September 1846 wirks lich den vorhergesagten Planeten.

Der neue Blanet, welcher nicht Le Berrier, wie bie Frangofen wollten, sonbern Reptun genannt wurde, steht nicht in folder Ferne, wie er nach ben bisberigen Berboppelungen ber Planetenweiten fteben mußte. Jupiter befindet sich 105, Saturn 200, Uranus nahe an 400 Millionen Meilen von ber Sonne, allein Neptun fteht nicht 800, sonbern nur 621 Millionen Meilen von ber Sonne. Seine Umlaufszeit beträgt 164 Jahre und 226 Tage, fein icheinbarer Durchmeffer beträgt 2,7 Secunden ober nach Challis fogar 3". Die Störungen, welche er ausübt, laffen auf feine Daffe foliegen und nach biefen beträgt fie Talen ber Sonnenmaffe, mas in Berbindung mit ber Größe bes Neptun eine Dichtigkeit vorausset, bie taum ber bes Buchenholzes gleichkommt, fie ift taum ein Gunftel von ber ber Erbe. Gine Rotation tonnte wie begreiflich bei einer Entfernung bon mehr als 600 Mill. Meilen nicht gesehen werben. Das Borhanbenfein eines Ringes, welchen man entbedt haben wollte, konnten genauere Forschungen nicht bestätigen, bagegen hat man mit großer Sicherheit einen Mond beffelben und vielleicht fogar einen zweiten entbedt, allerbings ift ber lettere noch nicht beftätigt worben. Die Bahn bes erften, ben im Anguft 1847 Laffell mit einem awanzigfüßigen Spiegeltelestop von 2 Fuß Deffnung entbedte, hat eine Reignng von 34 Grab gegen bie Ebene ber

Erbbahn (Elliptit) und eine Umlaufszeit von 5 Tagen 21 Stunden 7 Minuten.

Die Entbechung bes Neptun, rein aus ber Theorie ber Bewegungen ber Planeten hergeleitet, läßt uns erwarten, daß man einmal burch Störungen, welcher bieser sehte Planet in seinem Laufe erfährt, und welche man durch die der Sonne näheren Planeten nicht erklären kann, einen neuen Planeten errechnen wird, welcher wieder außerhalb der Reptund-Bahn liegt, sowie dieser außerhalb der Uranusbahn lag, und daß, wie man diesmal die Grenzen des Sonnenspstems um 223 Millionen Meilen erweitert sah, dann der Markstein vielleicht um 400 ober 500 Millionen Weilen weilen weiter hinaus gerückt wird.

## Kometen.

Was das Planetenspftem betrifft, so kennen wir es vorläusig die zu diesen Grenzen, allein es giebt noch viele Körper, welche eben so wie die Planeten zum Sonnenspftem gehören: die Kometen, welche auch Wandersterne sind, von der Sonne geleitet werden, sich ihr mitunter außerordendlich nähern, in geschlossenen Bahnen lausen, aber diese Bahnen so weit gestreckt haben, daß man kaum zu ahnen wagt, wo die zweite kurze Biegung berselben, wo der zweite Brennpunkt dieser Ellipse liegt, deren einen man in der Sonne kennt, daher man früher glandte, die Kometen kinnen aus dem unendlichen Weltraum und verlören sich wieder hinein, und des halb ihre Bahnen auch so berechnete, als ob es nicht geschlossene, sondern geöffnete Linien (Parabeln) wären, die sie durchliesen.

Schon seit Humberten von Jahren weiß man, daß es Kometen giebt, welche in ziemlich regelmäßigen Zeiträumen wiederkehren, daß fie alfo Körper des Sonnensphitems sind und geschlossene, elliptische Bahnen haben; aber Ende und Biela war es vordehalten, uns Kometen vorzuführen, welche so turze Umlaufszeiten und so nahe in sich zurücklaufende Bahnen haben, daß man sie verfolgen und immer wiederkehren sehen kann und die Frage über dieselben vollständig entschieden ist.

Die Meinung ber Alten über bie Rometen ift fonberbar genug: fie

glaubten, biefelben feien Meteore, Ericheinungen bes Anftireifes. nur bie Lubren ber Bothagorder zeigten eine Abnung ber Babrheit, inbem bie Betemter berfelben muthmaßten, bag fie mit Weltforpern an tonn batten. 66 ift begreiflicher Beife mit Berbefferung unferer Inftrumente, mit Erfindung ber Fernröhre bie Möglichkeit gegeben worben, biefe Unficht zu bestätigen, auch bat mit biefer Erkenntuig bie Furcht vor biefen Ungethümen nachgelaffen, man fieht nicht mehr Schwerter und Langen, "Buchtruthen, welche ber Bert in feinem Borne brobenb gum Simmelsfenfter binausbängt," man fieht eigene, fonberbar geftaltete Beltforper; man glanbt nicht mehr, fie bebeuten ober vertfinden ober bringen Rrieg. Bestileng und theure Zeit, Schiffbruch, Ueberschwemmung, Beuschreden und anbere Blagen, man weiß, bag fie ale Weltforber mit ber Erbe und ben Ereigniffen, die auf ihr vorgeben, in teinerlei Zusammenbang fteben, aber ber Bollsglaube giebt ihnen noch immer ein mögliches Unglick in ihr Gefolge. Es ift nämlich mit ber im Norben fich ftets vermehrenben Bilbung ber großen Maffe bie Renntnig von ihren Bahnen babin gebrungen, man weiß, bag fie mannigfaltig bie Bahnen ber Planeten burchichneiben, und balt an ber Möglichkeit fest, daß ein Komet wohl einmal einem Planeten begegnen und ihn aus feiner Bahn ruden ober ihn gerftoren konne, allein in bem Ropfe eines wiffenschaftlich gebilbeten Mannes fann bergleichen micht Burgel faffen. - Weun zwei Gifenbahnen fich schneiben und eine Locsmotive mit 50 Aren im Gefolge brauft von Rorben nad Giben baber, eine Stunde barauf aber eine andere von Often nach Beften, fo bat berjenige, ber bas fieht, gang recht, wenn er fagt: "welch ein Ungild butte entfteben tonnen, wenn biefer zweite Bug eine Stunbe früher getommen ware." Allein bie Buge find gut geregelt, ber Bug tommt eben nicht eine Stunde früher und trifft alfo auch nicht m granlicher Bernichtung und jum Bermalmen bon Taufenben bon Menfchen mit bem erften gufammen. Roch etwas ficherer und uns veranberlicher ale unfere Babnengige auf ber Erbe find bie Rometenund Blanetenzüge in ihren Bahnen am himmelsbome geregelt, ba finbet ein folder Rusammenftog gewiß nicht ftatt, baber auch biefe Furcht febr Merfilifig.

Seit man weiß, daß die Kometen dem Sonnenssstem angehören, hat man viel phantafirt über ihr Entstehen, ihren Zwed zc. Eine höchst geiste reiche Conjectur sprach Kant auß: er sagte, ohne Zweisel sei umser Sonnensshiem viel weiter ausgedehnt, als unser Planetenshstem verrathe, wir würden nuch und nach mehr Planeten kennen lernen (hierin hat er Recht gehabt, es sind seit diesem Ausspruch Uranus und Reptun und alle 31 Planetsiben antbedt worden), und wie sich die jeht zeige, seinen die weiter

entfernten von stets lodererer Beschaffenheit und von immer mehr excentrischen (lang gestreckten) Bahnen, so würden die ferneren Planeten auch immer größer und ihre Bahnen excentrischer werden, bis sie in Kometen übergingen; der letzte Planet sei der erste Komet, es wäre wohl möglich, daß er die Bahn des Saturn berühre oder schneide.

"Der Beife von Rönigeberg", wie fo fcon und treffend ibn Sumbolbt nennt, hatte ju tubn geschloffen; wir haben eine Lofung bes Rathfele von gang anderer Urt erhalten: bie Bahnen ber Blaneten werben nicht länger geftredt, bie Rorper berfelben werben auch nicht größer und nicht loderer in ihrer Daffe, wohl aber find bie Rometen uns naber gerudt und eine Gruppe berfelben ift une fo nabe, bag fie zwifchen bie Bahnen ber Blanetoiben und bes Jupiter fällt. Geche berfelben (von benen nur einer bie Bahn bes Jupiter um eine Erdweite überfdrettet) laufen in Bahnen, welche bie aller inneren Planeten ichneiben, in turgen Beiträumen von 3 bis 7 Jahren um bie Sonne, nabern fich ihr bis auf ein Drittel ber Erbferne (7 Millionen Deilen) und entfernen fich nicht weiter als auf feche Erofernen und ftimmen überbaupt in ihren Elementen fo nabe zusammen, bag bie Frage aufgeworfen werben tonnte, ob fie nicht urfprünglich ein Romet gewesen waren (abnlich ber Spothese, welche Olbers hinfichtlich ber fleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter ausgesprochen), wofür fogar ein Beispiel vorlag, "indem im Jahre 1846 eine Theilung bes Bilafchen Rometen bei feiner Wiebertebr, man möchte fagen unter ben Mugen ber Beobachter, vorgegangen ift."

Sogar ben Zusammenhang einiger ber Planetoiben mit einigen biefer Kometen hat Stephan Alexander zu Reujerset durch Rechnung nachzuweisen gesucht, wiewohl nicht mit Glück, da das kometenartige Durchkreuzen anderer Bahnen, welches für die Kometen entschieden charakteristisch ist, doch den kleinen Planeten sehlt, auch das, was sie etwa den Kometen ähnlich machen möchte, die scheindare Dunsthülle, in guten Fernröhren verschwindet.

Die Kometen haben ohne Zweisel bie geringfügigste Masse, humbolbt meint, einzelne hätten kaum ein Fünftausenbstel ber Erbmasse, Erman ber Bater meinte gar, ber größte Komet habe vielleicht nicht mehr Masse als ber Chimborazzo; bei so geringem Inhalt haben sie boch eine Ausbehnung wie kein Körper, ben uns ber Weltraum zeigt, es hängt nämlich an bemjenigen Theile bes Kometen, ben man als ben Kopf, ben eigentlichen Weltförper, ben Kern bezeichnen muß, ein ausgebreiteter Lichtmantel, welchen man ben Schweif nennt und welcher in einzelnen Fällen eine Länge von mehr als 20 Millionen Meilen hat. Diese Lichtmaterie, bieser leuchtende Schein ober Nebel, wie man es bezeichnen will, ist bei einer Dicke von mehreren Millionen Mei-

len boch fo überaus loder und gart, bag man bie kleinsten Sterne binburd ertennen fann. In ben Jahren 1819 und 23 gingen große Rometen amifchen ber Sonne und ber Erbe binburd; bei ber befannten Gigenicaft berfelben, ihre Dunfthulle, ihren Mantel von ber Sonne abgutebren, ift es mehr als mahricheinlich, bag bie Erbe burch biefen Rometenschweif . hindurch gegangen ift und daß wir Erbbewohner zwei Mal auf mehrere Stunden Rometenluft geathmet haben, aber auch nicht bas empfinblichfte Brilfungsmittel ber Chemie ober ber Phhill verrieth hiervon bas Allergeringfte: Barometer, an benen man mit Genauigkeit ein hunberttbeil einer Einie meffen tonnte, gaben bem Beobachter nicht bie leifeste Beranlaffung ju glauben, ein Steigen ober fallen fei ber Rabe bes Rometen auguschreiben, und wie ware bas auch möglich bei ber vorbin angeführten Bartheit biefer Dunfthulle. Ein compacter irbifcher Rebel von 10 fuß Dide binbert icon bie Sichtbarteit ber Sterne, jener Mantel von zwei bis feche Millionen Meilen Dide tann baber unmöglich foviel unburchfichtige Maffe haben, als 10 fuß Nebel; ift aber bie Dunfthulle nicht nebelartig opac, fonbern luftartig burchfichtig, woher tommt bann wieber bas zurüdgeworfene Licht von ber Sonne?

Im Uebrigen weiß man allerdings erst seit Aurzem mit Bestimmtheit, daß ber Kometenschweif Licht zurückwirft, ober daß er nicht aus einer selbstleuchtenden Substanz besteht. Auch von dem Kerne muß man dies annehmen, dem sein Licht ist wie das des Mondes polarisirt.

Die Geftalten, unter benen biefe, unserem Sonnenspftem ange-



borigen Sterne fich une zeigen, find fo verschieben, als ihre Bahl groß, jeber Romet beinabe bat etwas Besonberes und jugleich fo Banbelbares, bag wir, wenn er sich uns einmal gezeigt bat, wir ibn bei ber Sonne verlieren und bann etwa, wenn er sich wieber von ihr entfernt, von neuem auffuchen, ibn an feiner Geftalt niemals, fonbern nur an ben Elementen feiner Babn ertennen; ber bier eingeschaltete Romet, welcher im Jahre 1744 erschien, hatte feche Schweife, eine Erscheinung, welche vorher und nachher nie gefeben worben ift. Doch laffen fich bie Formen ber Kometen unter gewiffe Rubriten, unter gemiffe Beziehungen bringen.



Die schwächsten teleskoptschen Kometen haben gewöhnlich bas Ansehen eines eiförmigen ober elliptischen Nebels, ber nach ber Mitte hin etwas stärker leuchtend wird, was man den Kern nennt; die nachsfolgende so wie die nebenstehende Figur zeigen solche schwache teleskopische Kometen, entweder wie der vorhergehende ein treisförmiger, oder wie der nachfolgende ein elliptischer Nebel; selten vermißt man diesen hellen Schimmer oder Kern bei einem

Rometen gang, ein lichtstarkerer Bunkt wird fast jedesmal gefunden, aber höchst verschieden ist schon bies eine Merkmal, ber Kern bes Nebels, gebildet: von einer so geringfügigen Helligkeit, bag man kaum weiter etwas



als eine Verdichtung der leuchtenden Substanz nach der Mitte zu seit, bis zu der strahlenden Schönheit eines Sternes erster Größe, der bei bellem Tage und bei hellem Sonnenschein deutlich zu sehen ift, durchlank er alle Stufen von Milbe oder Glanz in seinem Schimmer.

Da man bie Bahnen ber Kometen und ihre Entfernungen bon und tennt, so giebt bie scheinbare Große bes Kernes uns ein Mittel an bie hand, bie wirkliche Große zu bestimmen, und herschel ber Bater nimmt hierauf gestütt an, baß es beren von nur 7 Meilen bis zu 140 Meilen Durchmesser giebt. Aber auch bei bieser Rleinheit scheinen sie noch nicht einen festen Körper zu bilben, sonbern aus verschiedenen Augelschalen zus sammengesetzt zu sein, bie zwar einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt haben,

fonft wer burch leere ober mit Rebel erfällte Zwifchenräume von einanber getreunt find.

Wenn man bas soeben Beschriebene als ben eigentlichen Körper bes Rometen zu betrachten hat, so hängt an ihm ber Schweif ober wie es bie Chinesen nennen, ber Besen, ber in manchen Fällen ber Mantel heißen tonnte. Der Komet von 1811 hatte wenigstens einen solchen eher als

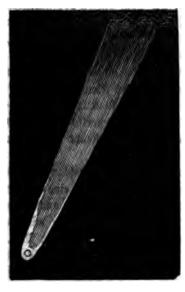

alles Andere. Denke man sich einen ganzlich hohlen Regel, bessen Spitze nicht abgeschnitten, sondern abgerundet und vorne
geschlossen ist, so hat man die Gestalt
dieses Rometen. Innerhalb der Rundung,
sichtlich von ihrem glänzenden Scheitel
getrennt, stand der hell leuchtende Kern,
so daß die kugelförmige vordere, immer
der Sonne zugekehrte Spitze ihn von dieser Seite völlig umschloß, während er
von den übrigen Seiten durch den Mantel wie durch ein langes Schleppkleid bebecht war.

Bei anberen Kometen zeigt sich ber Schweif nach verschiebenen Seiten gespalten ober es zeigen sich mehrere Schweife, es will auch wohl scheinen, als hätten bie Schwelfe eine Rotation um ben Kern

bes Kometen, es will scheinen, als ob sie sich verlängern, als ob Strahlen baraus auf Millionen Meilen hinschießen, sich zurückziehen, kurz als ob die Form des Kometen eine sehr wandelbare sei, und so haben wir sie schon oben betrachten gelernt; wir sinden das Gesagte bei näherer Untersuchung nur bestätigt.

Was die Ursache dieser Erscheinung sei, ist wohl vielfältig gefragt aber nicht ergründet worden. Das Wunderbare, was das Mittelalter in furchtsamer, abergläubiger Verdummung den Kometen beilegte, ist gesschwunden, seit man sie für das erkannte, was sie sind, für Welkkörper; allein um so viel weiter sind sie auch aus unserem Gesichtskreis gerückt und Alles, was man über sie sagen kann, sind Vermuthungen oder höchstens Hopothesen, d. h. Vermuthungen, die durch irgend welche Gründe eine gewisse Wahrscheinlichseit und Möglichkeit einschließen.

Eine solche Hppothese ist von Herschel, ist von La Place aufgestellt worben, und es ist wohl nicht uninteressant zu erfahren, was so große Forscher und Denker gesagt haben.

Fest steht, daß die Kometen Weltsorper sind, die mehrentheils ich jest kennt man von den unzähligen, die beobachtet sind und die Läck bei ihrer Rückehr von der Sonne in ungemessener Ferne verlieren, nur 7 Ausnahmen — Kometen, deren ganze Bahn uns bekannt ist) sich in ungeheuer lang gestreckten Bahnen um die Sonne bewegen, also eine Zeit hindurch sehr sern von ihrem Centralgestirn stehen, sich ihm nähern, in eine so außerordentlich große Nähe kommen, daß wir nach unsern phhsikalischen Kenntnissen kaum begreifen können, wie sie nicht in Flammen auflodern und dann sich abermals weiter und immer weiter in die kälteren Räume, die am weitesten von der Sonne abgewendet sind, entsernen.

La Place erflärt gerabe hieraus bas Entstehen und Berfcwinden bes Schweifes und bie Möglichkeit bes Bestehens ber Rometen felbst.

Die mehrsten Körper, welche wir tennen, sind schmelzbar und auflösbar in Dampf, können verschiebene Stufen bes körperlichen Daseins burchlaufen, sind starr, flussig, luftförmig ober haben vielleicht noch einen vierten Aggregatzustand, wie Elektricität, Licht 2c.

Ein Körper kann sehr verschiebene Temperaturgrabe burchlaufen, bis zu einem gewissen Punkte, ber für seine Temperaturveränderung eine Grenze dilbet. Eis z. B. kann 40°, 30°, 20° unter Null kalt sein, auch noch viel mehr und noch viel weniger, bei dem Letzteren aber kommen wir an eine der Grenzen. Eis kann immer wärmer werden, 10°, 5° unter Null, aber wärmer als 0° kann es durch kein Mittel, was in unserer Macht stünde, werden, dann schmilzt es nämlich und alle Wärme, die wir auf das Eis loslassen, dient zu gar nichts, als um es zu schmelzen, auch das Wasser, worin es liegt, wird nicht wärmer, ja wenn ein kupferner Ressel mit Wasser, worin recht viel Eis befindlich, mitten in einen Töpferofen gesetzt würde, so könnte ein Thermometer in dem Wasser des Ressels doch nichts anderes als 0° zeigen, dis das letzte Stüdchen Eis geschmolzen wäre.

Nunmehr steigt die Temperatur des Wassers erst auf 10, 20, 90, 100 Grad, von da an aber auch nicht weiter und wir haben wiederum, so lange der Ressel unzugedeckt in freier Luft steht, tein Mittel, das Basser heißer als kochend, das heißt 100 Grad über Null der Celfius's schen Thermometer Stala, zu machen.

Was für alle Stoffe ber Erbe gilt, sollte wohl auch für alle Rorpet bes Sonnensuffrems gelten; bag es so sei, setzte La Place voraus und erfart baraus bie Erscheinung, bie Wanblung ber Kometen.

Wie ein Romet sich ber Sonne so weit nabert, daß sie auflösend auf seine Stoffe wirken kann, so beginnt ber Berbampfungsprozeß, und die Temperatur kann nicht höher steigen, die bie unter ber (unbekannten aber wohl geringen) Temperatur verdampfbaren Körper alle in Dampf aufge-

(bien find; viefer Dampf bildet die Hulle des Kometen, vielleicht die blos welcherige, welche ber, in weiter Ferne auftauchende Komet zeigt. Bie derselbe näher kommt, wie die Temperatur fteigt und die zuerst auflös-baren Stoffe verdampft sind, so kommen andere Stoffe an die Reibe, welche einer höheren Temperatur zur Auflösung bedürfen. Die dampfsormigen Körper aber stoßen sich bekanntlich in ihren Theilchen ab wie die Luft und bilden so eine immer größere und weitläuftigere Hille.

Bis hieher past Alles ganz gut. Warum aber ber Komet biese ihm zugehörigen Körpertheile abstoßen soll, ist nicht wohl zu begreisen, noch minder, warum die Sonne dasselbe thun soll. Der Komet wird durch die Berdampfung mit einer Hille umgeben, die er von sich abhält, die Sonne sornt diese Hille so, daß sie die Dunsttheilchen auf den Kometen zurückwirft, hinter ihn treibt und so zu einem Mantel macht, welcher vorn der Sonne zugesehrt, gewissermaßen zugeschnürt, siber den Kopf des Kometen gezogen erscheint, hinter ihm aber weit hinaus flattert.

Je näher der Komet der Sonne kommt, desto heftiger wird der Auflösungsprozeß, er kann aber, so lange etwas Berdampsbares auf dem Kometen ist, nicht heißer werden, als zur Verdampsung nöthig ist, und der ihn umgedende Damps hindert selbst die fernere Wirkung der Sonne oder mäßigt sie wenigstens; unter diesen Umständen ist er durch seine Sonnen-nähe gekommen, ist körperlich immer kleiner, in seiner Dunsthülle immer größer geworden (20 Millionen Meilen lang, 2 bis 7 Millionen Meilen dick) und wendet sich zum Rückwege. Wie dabei mit der Entsernung von der Sonne die Temperatur wieder abnimmt, so condensiren sich nach und nach die durch die Sonne ausgelösten Stosse.

Sie haben aber, um in Dampfform zu bestehen, eine Menge Wärme verschluck, nummehr kehren sie in die flüssige, vielleicht in die feste Form zurud und geben dabei ihre Temperatur allmählig wieder ab, wodurch die Wöglichkeit gegeben wird, daß ber Komet in den ungeheuren Fernen, in welchen er irrt, der zu seinem Bestehen nöthigen Wärme nicht entbehrt.

Auch bies würbe, wie man sagt, alles passen, aber wir haben außer ber Sonne wohl keinen Körper, ber auf 20 Millionen Meilen von ihm ansgesendete Theilchen wieder an sich zurückziehen könnte. Die Dunsthülle streift bei Planeten viel näher vorbei als sie an ihrem Kometen ist — wie kommt es, daß diese Planeten sie nicht ganz oder theilweise den Kometen rauben, sich einen Saturnsring daraus wickeln, ja wie kommt es, daß verdampstes Eisen, welches bei der Annäherung zur Sonne die auf eine Million Meilen sich in den Schweis des Kometen verwandelte, nicht am Ende diese Schweises, in 20 oder 21 Millionen Meilen Entsernung, wieder zu Eisen wird? — wie kommt es, daß es sich dort nicht ballt,

einen neuen Kern, einen neuen Beltförper bilbet? — bies alles und vieles andere erklärt die Hhpothese von La Place nicht, wenn schwe einige, mit irbischen Borgängen verwandte Erscheinungen die Sache plausibel machen.

Geistreicher erscheint uns bas von Herschel Aufgestellte. Der Beltraum ist nicht bloß mit Beltkörpern, sonbern (vielleicht) auch noch mit einer Materie erfüllt, aus welcher bie Beltkörper gebilbet sinb.

Durchforscht man mit guten Fernröhren die Himmelsräume, so findet man mitten in den Sterngruppen schwach und matt leuchtende Punkte, die durch immer bessere und größere Fernröhre zu Sternhausen aufgelöst werden, man findet aber auch solche Nebel, die vor den trefflichsten Instrumenten und den mächtigsten Bergrößerungen Nebel bleiben, das wäre die uranfängliche, schon einigermaßen geballte Waterie, die sich zu einem dichteren Mittelpunkt drängt, Bewegung, Rotation besommt und endlich ein Weltsoper wie alle übrigen wird.

Die größeren Kometen haben Bahnen von ungeheuren Erftreckungen. Bielleicht geben die Kometen aus unferem Sonnenfhstem hinaus und ftreifen die Grenzen anderer, vielleicht begegnen sie auf ihren Jahrhunderte langen Reisen solchen Nebelkörpern und ziehen sie an sich.

Wenn sie bann zur Sonne zurücklehren, so löst biese wieber einen Theil Dessen, was ber gesteigerten Wärme nicht Wiberstand zu leisten vermag, auf, es wird zerstreut zum Schweif des Kometen, es wird vielleicht wieder in den Weltraum geschickt, aber der Komet hat doch an Masse gewonnen und er geht als ein größerer Körper von der Sonne sort, um wieder Nebelmassen in sich auszunehmen, durch sie zu wachsen, durch die Annäherung zur Sonne Daszenige, was für einen Weltsörper nicht geeignet ist, zu verlieren, und durch neue Begegnungen und neues Ausnehmen aus dem Himmelsraume sich mit jedem seiner Jahre zu vergrößern und endlich zum Planeten zu werden.

Daß biese Jahre unseren Jahrhunderten, vielleicht unseren Jahrtausenden gleichen, ist kein Hinderniß; filr die Fliegen in unserer Stude ist unser Leben auch Jahrhunderten des ihrigen gleich, und das Leben eines Läfers ist Jahrtausenden des Lebens einer Ephemere gleich michtsgen. In der Natur ist nichts groß und nichts klein, ist nichts zu kang oder zu kurz; daß der Mensch eine Stunde braucht, um eine halbe Meile zu gehen und die Electricität in einer Secunde 60,000 Meilen durchläust, das ist ja nicht schnell oder langsam, das ist beides ja nur in Beztehung auf den Menschen und die Schritte, die er in einer gewissen Zeit wurden im Stande ist; unzweiselhaft giedt es in der Sternenwelt Bewegungen, welche noch viel schneller sind, als die des elektrischen Funkens.

111

Doch was immer gefagt werben kann für bie Möglichkeit ber Sppothese, welche Herschel aufstellte, etwas anderes als eine Sppothese kann es boch wie genannt werben.

Eine eigenthamliche Erscheinung an ben Rometen ift, bag ber Schweif en feinen auferften Grenzen immer am ftartften leuchtet. Diefes beftätigt. bag er bobl ift, benn mare er gleichmäßig mit ber Substang, bie ibn bilbet, erfüllt, so murbe er in feiner Mitte am biciften fein, bie mehrfte Daffe haben und falls er felbftleuchtend ift, von borther bie größte Denge Sicht aussenben und an ben beiben Seiten weniger, ober wenn er ein nicht selbstleuchtenber Rörper mare, so murbe er bort, wo bie mehrfie Maffe ift, auch bas mehrfte von ber Sonne auf ihn fallenbe Licht gurudwerfen; bies geschieht aber nicht und es wird bie Erfcheinung erflärlich. wenn wir uns ben Mantel hohl benten. Geben wir uns ein chlinbrifches Glas an, fo haben wir vor une in feiner Mitte bie beiben Glasbiden. bie vorbere und bie hintere, gieben wir vor unferen Augen grabe Linien burch bas Glas hindurch nach verschiedenen Bunkten, fo werben bie Linien. welche weiter nach ber Seite bin fallen, forager bie Glaswanbe treffen und alfo besto mehr Materie finden, bis zulett die beiben Banbe in eine ansammenlaufen, welche burch bie grabe Linie geschnitten, eine vierfach arokere Maffe bieten, als bie beiben Glasbiden in ber Ditte.

Möge bas nun reflectirtes Licht sein, was von solcher Hille ansgeht wher möge ein eigenthamlicher Lichtprozes barin vorgehen, immer wird von ber Mitte berselben viel weniger Licht entsenbet werben können, als von ben beiben langen Seiten.

Ob fibrigens ber Kern bes Kometen selbst burchsichtig ober opac sei, ist bis jest noch nicht ermittelt worben. Die Sternbebedungen wären sterzu bas tauglichste Mittel, allein bieselben sind schon selten bei bem Monbe, ber einen halben Grab am Himmelsbogen einnimmt und beinahe jebe Nacht zu sehen ist; wie selten mussen sie nun erst sein bei einem Körper, ber in ganzen Jahrhunderten sich nur auf einige Tage sehen läßt und nur einen sichtbaren Durchmesser von einer Secunde hat. Es sind zwar Fälle beobachtet worden, wo ein Komet grade über einen Stern hinweg ging und ihn bedeckte, alle diese Beobachtungen waren jedoch nicht kwarf und genau genug, um darauf etwas so Wichtiges, wie die Bestimmung der Körperlichkeit eines Kometen, zu bauen.

Etwas höchft Merkwürdiges ift aber durch Bessel im Jahre 1835 entbeckt worden: daß die Hille des Kometen selbst in der größten Nähe bes Kernes und bei ihrer größtmöglichen Dichtigkeit keine Strahlenbrechung hat. Damals ging der Hallehsche Komet mit seinem dichtesten Nebel in einer Entsernung von 7 Secunden von seinem Kerne über einen Stern

zehnter Größe hinweg und lenkte benselben auch nicht im Ninbesten von seiner grablinigen Bahn ab. Humboldt sagt: "Ein solcher Mangel von strahlenbrechender Kraft, wenn er wirklich dem Centrum des Kernes zustommt, macht es schwer, den Kometenstoff für eine gassörmige Flüssigkeit zu halten. Ist derselbe (der Mangel der Strahlenbrechung) alleinige Folge der sast unendlichen Dlinnigkeit einer Flüssigkeit oder besteht der Romet aus getrennten Theilchen, ein kosmisches Gewölf bisdend, das den durchsgehenden Lichtstrahl nicht mehr afficirt als die Wolken unserer Atmosphäre, welche ebenfalls nicht die Zenithdistanzen der Gestirne oder der Sonnenränder verändern?"

Die Wolken sind nämlich nicht mehr Sase (Wassergas, Dampf, unsichtbar aber vollkommen homogen), sondern aus dem Dampse zu Perlichen und Bläschen niedergeschlagenes Wasser, gewissermaßen Wasserstaub, Stand aber bricht das Licht nicht, vielleicht bestehen die Kometen aus Weltstaub, doch auch der Gedanke ist nicht mehr neu. "Nichts Neues unter der Sonne," sagte schon Horaz.

Bu einer bochft wichtigen Entscheibung bat wenigstens bie neuere Bbbfit geführt, ob nämlich bie Rometen felbftleuchtenb find ober nicht, reflectirte Licht ift polarifirt und bas von ben Rometen tommenbe Licht zeigt fich als solches. Das Licht ber Sonne, bas Licht aller Firsterne ift nicht polarifirt und Arago bat mit feinem außerft empfindlichen Bolaristop bas polarifirte Licht aller Planeten und ber von ihm beobachteten Rometen Demnach wurden bie Kometen noch mehr wie früher in bie nachgewiesen. Reihe ber planetenartigen Rorper treten, benn fie umtreifen bie Sonne nicht allein in beftimmten Zeitraumen, in bestimmten Bahnen, in Ellipfen, fonbern fie find auch noch bunkle, nicht felbft leuchtenbe Körper gang wie bie Es schließt übrigens bies Dunkelfein teinesweges bie Moglichteit aus, bag Planeten und Kometen nicht felbftanbig eine geringe Quantität Licht entwidelten, allein biefe Lichtentwidelung ift ohne Zweifel nicht ftart genug, um bas polarifirte Licht (bas gurudgeworfene) bergeftalt an veranbern, bag es feine Eigenschaft verlore, ja bag fie nur verkummert wurde, bas zurudgeftrablte Licht ist baber immer bas vormaltenbe bei Planeten fowohl als Rometen.

Die Kometen von kurzer Umlaufszeit, beren Auffindung wir Enke verdanken, haben uns mit der planetarischen Natur der Kometen noch vertrauter gemacht. Man weiß jetzt mit Gewißheit (wie bereits bemerkt), daß sie in geschlossenen Bahnen, in lang gestreckten Ellipsen um die Sonne laufen und den Kepplerschen Gesetzen, auch bei der ungehenersten Ercentur-tät ihrer Bahnen, folgen.

Eins biefer Gefete fagt: "ber Rabius vector beschreibt in gleichen Zeiten gleiche Räume." (Siebe S. 57.)

In Folge beffen ift aber eine große Ungleichheit in ber Bewegung nothwendig und biefe fehlt auch teinesweges. So wie die Erbe und jeber Blanet foneller läuft in fetner Sonnennahe als in feiner Sonnenferne, fo auch ber Romet, ber nicht ein Jahr, fonbern 8000 Jahre gu feinem Umlauf braucht. Gin folder ift ber Romet von 1680, welcher fich von ber Sonne 44mal weiter entfernt als ber Uranus, b. b. 17600,000,000 Meil In biefer Entfernung wirkt bie Sonne noch auf ihn, zieht ihn au und führt ibn ju fich jurud, in biefer Entfernung fcbreitet er 10 fuß in ber Secunde vorwärts - wie unbedeutend im Bergleich mit ber Erbe, welche in berfelben Zeit beinahe 10000mal fo viel Bege, nämlich 4 Meilen ober 96000 fuß burchläuft! Dagegen wird mit seiner Annäherung an bie Sonne die Bewegung immer schneller, bis er endlich in bem Beribel felbft 53 Meilen, b. b. 13mal mehr Raum als bie Erbe burchläuft. Die erfte ber Bewegungen wird von ben Rorpern ber Erbe vielfach überboten, bie Fluffe geben nicht viel langfamer, manche Fluffe boppelt fo fcnell, ein Menfc tann einen Stein zehnmal fo weit in einer Secunde werfen, eine Aliege wirft fich felbst im Augenblid ber Gefahr burch bie Rraft ihrer burchfichtigen Fittiche eben fo weit (b. b. 10mal weiter, als ein Romet bei folder langgestrecten Bahn im Aphel geht). Der Schnelligfeit ber lettern Bewegung tommt nichts anf Erben gleich, fie ift mehr als planetarifc.

Bermuthlich giebt es Kometen, die noch weiter ausgebehnte Bahnen haben, und es giebt uns dies einen Begriff von der ungeheuren Größe des Sonnenspstems, von der Gewalt des Centrallörpers, der bis in diese schwindelnden Fernen seine Macht erstreckt, noch mehr aber von den Räumlichkeiten des Weltalls, denn nach den neuesten Bestimmungen der Parallage der Firsterne ist der nächste derselben 250mal weiter als der Komet von 1680 im Aphel. Dieser Stern ist a im Centaur; noch genamer hat Bessel 61 des Schwans bestimmt, welcher 31000 Uranusweiten von der Sonne absteht, d. h. noch 705mal weiter als der gedachte Komet.

In so wunderbare Fernen die Centralfräfte den Kometen führen, in so wunderbare Nähe bringen sie ihn wieder zu der Sonne und zu den Planeten. Der Komet von 1770 stand am 28. Junius des gedachten Jahres nur 6 Mondfernen (306000 Meilen) von der Erde ab. Er ging zweimal, 1767 und 1779, durch das Shstem der vier Jupitersmonde hind burch, schnitt die Kreise sämmtlicher Trabanten an verschiedenen Punkten und brachte auch nicht die allergeringste Abweichung in ihren wohl

bekannten Bahnen hervor, und hierin liegt ein ganz unzweibeutiger Beweis für bie bochft geringfügige Maffe ber Kometen.

Noch viel näher als bieser Komet ber Erbe, kam ber Komet ven 1680 ber Sonne, am 17. December bieses Jahres stand er um ben sechssten Theil des Sonnendurchmessers von der Oberstäche bieses Gestirnes ab, b. h. kaum 40000 Meilen, was bei der Größe der Sonne beinahe so gut wie unmittelbare Berührung ist. Die schleubernde Krast, die Centrisugalkrast, ist dann aber so ungeheuer und die Bewegung soschonell, daß die Centripetalkrast überwunden, der Komet nicht in die Sonne gezogen, sondern in seiner, die zum Undegreislichen excentrischen Bahn weiter geführt wird.

Saben wir ber fruberen aberglaubifden, bann ber auf bie Renntnif ihrer Bahnen und ber Durchschneibung anberer Bahnen geftütten ebenfalls grundlofen Befürchtungen, welche fich an bas Ericheinen ber Rometen fnüpften, erwähnt, fo wollen wir noch einen in neuerer Beit entftanbenen froblicheren (boch immer Aber ) Glauben anführen, ber fic aus bem Jahre 1811 herfchreibt. Diefes Jahr brachte bem weinreichen Deutschland eine Ernte bee fostlichften Weines, ber je getrunten worben. Beil ba ber große Komet fo lange bell leuchtenb am Simmel ftand, glaubte man, berfelbe habe bie große Barme und bie reicilide Beuchtigkeit, welche bie Trauben gefüllt und gezeitigt, mitgebracht und man nannte bas Erzeugniß jenes Jahres "Cometenwein", eine Benennung, welche fich in die benachbarte Champagne und nach Ungarn bin verbreitete; allein ber Romet bes Jahres 35 und ber bes Jahres 43 haben gar fcblechte Beine geliefert und batten bie vorgefagte Reinung wiberlegen konnen, wenn eine Biberlegung nothig mare, wo es mir einem Aberglauben gilt.



Nebelmassen und Doppesterne.

Bir haben in bem Gesagten bas allgemeine, bas Planeten's hftem Betreffenbe angeführt, aus bem aftronomischen Theile einer phyfischen Beltbeschreibung Daszenige gewählt, was nöthig war, um bie Berhältniffe ber Erbe zu ben nächsten Weltförpern kennen zu lehren.

Es giebt aber auf bem gebachten Gebiete bes Interessanten so außersprentlich viel, bag wir nicht umbin können, einiges bas Weltgebaube Betreffenbe hinzuzusugen, wenn es schon nicht in unmittelbarer Beziehung jur Erbe steht wie Sonne, Planeten und Kometen.

Benn die Betrachtung des himmels in einer sternhellen Winternacht bem guten Auge eines gesunden Menschen höchstens 2000 Sterne zeigt, so ist doch dieses nicht etwa die wirkliche Anzahl, sondern nur diesenige der größern Sterne, welche, so weit ein fernsichtiges Ange reicht, in sechs Klassen getheilt werden, die nach ihrer Lichtstärke Sterne erster (die seltensten), zweiter die sechster Größe heißen. Sodald man nur einem ganz gewöhnlichen Opernguder anwendet, welcher nur einmal vergrößert, so wird die Zahl der Sterne, die man an einem beliedigen Punkte steht, dreimal so groß, als sie vorher mit bloßem Auge betrachtet war. Das Sternhäussein, welches die Schwaben "Gluckenne" nennen, die Plejaden, besteht sit das bloße Auge aus sieden Sternen, ja es gestott ein gutes Auge und ein ausmerksamer Beodachter dazu, um die sies den einzelnen Sterne von einander zu unterscheiden, mit einem Opernguder der gedachten Art steigt die Zahl der Sterne auf einige zwanzig, wit einem guten, zweimal vergrößernden auf einige und vierzig, ein

Taschenfernrohr aber von 18 Zoll Länge und zwölfmaliger Vergrößerung zeigt schon mehr als 120 Sternchen und biese Zahl wächst, wie man besser Fernröhre anwendet.

Wenn auch nicht in biesem Verhältniß, so wächst die Zahl ber Sterne boch sehr beträchtlich über den ganzen himmelsraum, man erhält dann durch die geringsten Vergrößerungen aftronomischer Fernröhre Sterne siedenter, achter, neunter, durch bessere Instrumente zehnter die zwanzigster Größe und sieht, je raumdurchdringender die Kraft des Fernrohre ist, je mehr Sterne, an vielen Orten ganze Sternenheere, ganze gewaltige, zahllose Hausen von Sternen, die sich dem bloßen Auge sast ganz entziehen, auftauchen in jenen Fernen, welche ganz lichtlos zu sein scheinen.

An einzelnen Stellen nimmt bas Auge einen hellen Schimmer wahr, ben es nicht als Stern erkennen kann, so ist es mit einem Bunkte in bem Sternbilde Andromeda; richtet man hierauf ein mäßig gutes Fernrohr, so nimmt man wahr, daß allerdings nicht ein Stern, sondern ein hell leuchtender Schimmer ohne die Kennzeichen, welche den Firstern unterscheiden, das Auge gesesselt hat; diese Erscheinung nennt man einen Nebelsted.

Solcher Nebel hat die neuere Aftronomie tausende entbeckt, schon Herschel der Bater beschrieb und registrirte deren über dreitausend, und in neuerer Zeit ist diese Zahl durch viele andere Beobachter und auf der Südhälste der Erde besonders durch seinen Sohn, John Herschel, sehr vermehrt worden.

Diese Nebelsterne haben unendlich verschiedene Formen, und weit beren so viele sind, so bieten sie uns ein treffliches Mittel bar, ihre Berandberungen und Fortschritte zu beurtheilen; an einem einzelnen wäre bieses unmöglich, benn die Beränderungen geschehen erst in Jahrtausenden, aber an allen zusammen hat man eine Stufenleiter der Umwandlungen, welche jeder einzelne nach und nach durchmacht, vor sich, und übersieht gewissermaßen mit einem Blid, was in einem ganzen Weltalter vor sich geht.

Es giebt Nebel am Himmel, die unter der stärkften Vergrößerung ber ungeheuersten achromatischen Fernröhre oder Spiegelteleskope underändert Nebel bleiben, so die südlichen Wolken, die Magellanischen nach ihrem Entbeder benannt, weißliche Nebelfleden von ungeheurer Ausdehnung, welche in der Nähe des Südpols den Himmel schmiden. Es giebt andere, welche in der Mitte oder an zwei verschiedenen Punkten besonders hell sind, es giebt wieder andere, welche völlig unregelmäßig erscheinen. Die beigedruckten Figuren geben die Ansicht zweier der bestanntesten und auffallenbsten:



bie vorstehenbe ift ber Rebel in ber Andromeda, bie nachstehenbe ein in Sterne aufgelöfter Rebelfled.



Bon ben unregelmäßigen eine Zeichnung zu geben, ist beinahe unmöglich, weil die Gestalten berfelben so mendlich verschieben sind, als groß ihre Menge, doch haben die Untersuchungen, die der Lord Rosse mit feinem Riesenressector (Spiegeltelessop), welches das berühmte Herschel'sche sowohl an Länge als an Durchmesser weit übertrifft, angestellt, einige Formen an das Licht gebracht, welche bildlich zu geben wir uns dennoch bersucht fühlen.

Das ungeheure Instrument mit einem Spiegel von 6 Fuß Durchmeffer und einer Länge von 70 Fuß, zwischen mächtigen Mauern eingeschloffen, wie die Bignette zu diesem Abschnitte zeigt, nur in vertikaler Richtung beweglich im Meridian und durch ein mächtiges Maschinenwerk such um ein Geringes nach den Seiten hin, um den beobachteten Sternen folgen zu können, hat eine Lichtstärke und eine Bergrößerungsfähigkeit, welche man früher nicht für erreichbar hielt. Der Glanz, ben bie Benus im Focus dieses Spiegels (wo alles Licht, welches auf eine Fläche von dreißig Quadratfuß fällt, in einen Punkt vereinigt wird) zeigt, macht es unmöglich sie mit bloßem Auge zu betrachten, man bedarf einer Blendung (eines farbigen Glases), als ob man die Sonne beobachtete.

Mit biesem Riesenressector hat nun ber irifche Lord mit seinem Gehülfen Johnston Stoneh besonders die Doppelsterne und die Nebel verfolgt, und nach seinen Zeichnungen geben wir bier zwei ber merkwürdigsten;



in dem nächsten den längst bekannten Rebel in dem Sternbilde des Arebs und in dem Sternbilde des Arebs und in dem solgenden den sogenannten Messeichen Rebel Ar. 51. Der hier zumächst gezeichnete hat eine ganz von allen übrigen abweichende Gestalt. Man erkennt einen mächtigen Haufen von Sternen, welche in ihrer Gesammtheit elliptisch angeordnet erscheinen, allein was jede Muthmaßung über ihre Entstehungsweise oder über ihre Bedeutung, d. h. über das was sie denn eigentlich sind, zu Schanden macht, das sind die Auswüchse, welche

berfelbe ungefähr fo geordnet zeigt, wie die Zweige eines Baumes — man könnte barin eine Cicaspalme mit ihrem kurzen Rumpf und oben die Blattstiele erkennen. — Wohin foll man biefe Form bringen? nach welchen noch





Der folgenbe Messeriche Rebel 51. hat in seiner Spiralform etwas, bas uns als mehr erklärlich auch mehr anspricht, allein dies ist nur scheinbar. Die hier auf das wundervollste zussammengereiheten Sterne, zwei abgessonderte Hausen mit großen sie umsgebenden und theilweise verdindenden Linien bilbend, sind eben so sorhin bestrachteten Nebels. Nur die geschlessene elliptische oder Kreissorm ist eine

solche, in welcher Weltsorper sich bewegen, in welcher sie bon Ewigkeit zu Ewigkeit unwandelbar burch den Weltraum schreiten können, jede and dere offene Linie setzt einen Anfang und ein Ende voraus. — Wohin geben die Sterne dieses Nebelfleckes — woher kommen sie, welche Kraft regiert sie?

Was man aus ben Nebelfleden machen solle, ist lange zweiselhaft gewesen, bis es bem Genie bes ältern Herschel, unterstützt burch optische Instrumente von einer Schärfe und Bollsommenheit, wie man sie bis babin nicht kannte und nicht ahnte und wie sie vor ihm kein Sterblicher besaß, gelungen schien, das Räthsel zu lösen. Es sind das Weltspfteme gleich bemjenigen, zu welchem die Sonne mit allen Planeten, zu welchem alle Sterne gehören, so weit wir sie erblicken; die Milchstraße nebst allen Sternen, welche wir von der Erde aus übersehen, ist ein solcher Rebelsted und nichts weiter, und die Nebelslecke, welche wir aufgefunden haben, sind weit entfernte Milchstraßen.

Num ist ein Mann erstanden, Lord Rosse, mit noch größern, noch gewaltigeren, den Raum tieser noch durchdringenden Fernröhren — er zeigt uns, daß jene Ansichten Herschels nicht mehr ausreichen, er zeigt uns Anhäufungen von Sternen, auf welche die disher für allgemein gehaltenen Gesetze der Gravitation nicht mehr passen! Das Umeinanderlausen zweier Rebelstede (Sternhausen) in Spirallinien könnte durch ein Widerstand leistendes Medium erklärt werden, aber wer erklärt dieses, da es soust im Weltraume nicht vorhanden ist, wie die underänderte Umslausseit der Planeten beweist!

Wenn wir bei beiterer Binternacht ben klaren himmel überbliden. fo feben wir einen bellen Streifen von wechselnber Breite benfelben in einem großen Rreise überspannen. Es gebort nur eine geringe Aufmertfamteit bagu, mabrzunehmen, bag biefe Belligfeit von bem Bufammenwirten einer ungewöhnlich großen Menge von Sternen berrührt, welche fich bort mehr bäufen, ale irgend mo anbere am himmelsgewolbe. Diefe Deinung tellte icon Demofrit im granen Alterthume auf, und bas folechtefte Fernrobr tann fie einem Jeben bestätigen, ber baffelbe nach einem Theile bet Mildfrage richtet; Berfchel löfte mit feinem zwanzig fing langen Spiegels teleston auch bie letten Schimmer ber Mildftrage in Sterne auf, fo bag wir jest mit Beftimmtheit wiffen, jener ungebeure Lichtbogen, ber bas gange Riemament umspannt gleich einem Regenbogen, rubrt von bem verworrenen Licht, bas viele Millionen hinter und neben einander liegender Sterne me gleichgeitig gufenben, ber; jebes Buntichen biefes Lichtbogens ift wie im Regenbogen ein Baffertropfen, fo ein Lichtfunten, jeber Lichtfunten ift eine Some, bour taufend Planeten und Rometen umgeben.

Herschel hat bie Zahl ber in ber Milchstraße vereinten Sterne zu schäten versucht, indem er an beinahe 3000 verschiedenen Stellen die Sterne zählte, welche gleichzeitig in dem Felde seines großen Fernrohrs sichtbar waren (was häufig 500 überstieg), und hat darans ben burch Rechnung begründeten Schluß gezogen, daß diese Zahl wenigstens 20 Millionen betrage.

Allein so groß biese Zahl ist, so würde man boch sehr irren, wenn man glaubte, nun sich einen Begriff von der Ausbehnung des Weltalls machen zu können; die 20 Millionen Sterne bilben ja nur einen einzigen Sternhaufen, einen Nebelfleck, und wir befinden uns mit unserm Fixstern, der Sonne, ungefähr in der Mitte (etwas seitwärts) dieses Nebelslecks, der eine Gestalt wie jener in der Andromeda (b. h. linsenförmig) hat.

Um begreiflich zu finden, daß die Milchftraße wirklich ein solcher Sternhaufen ift, muffen wir dieselbe von ferne betrachten. Nehmen wir den Durchmeffer berselben als Einheit an, und setzen wir den Fall, wir befänden uns vor ihrer flachen Seite um einen solchen Durchmeffer entfernt, so würde sie, die jetzt einen Areis um den ganzen Himmel beschreibt, ums als ein heller Sternhaufen mit vielen großen und kleinen, dem bloßen Auge noch sichtbaren Sternen besätet erscheinen und einen Raum einnehmen, welcher den sechsten Theil des Horinzontes zum Durchmesser hätte.

Befänden wir uns in einer Eutfernung von 10 Durchmessern von ihr, so hätte sie nur noch die Größe von ungefähr drei Graden, würde also sechs Mondbreiten einnehmen, und wir würden keinen Stern mehr in ihr erkennen, wie dieses z. B. mit den Magellanschen oder Capwolken der Fall ist, welche überdies sehr viel größer sind, als die Milchstraße in dem angegebenen Falle uns erscheinen würde, und auch sehr viel weiter entsernt sein müssen als 10 Milchstraßen-Durchmesser, da man mit den besten Gläsern keine Sterne in ihnen erkennen kann.

Befänden wir uns um 100 Durchmesser von der Milchstraße entfernt, so würde sie, dem bloßen Auge kaum mehr sichtbar, unter einem Winkel von 17 Minuten, also weniger als halb so klein wie der berühmte große Rebelsted in der Andromeda, erscheinen.

Umgetehrt, näherten wir ums biesem Nebelfleck bis auf ben zehnten Theil ber Entfernung, so würden wir ihn als eine lichte Wolke von beisuche sieben Grad Durchmesser sehen; näherten wir ums demselben abermals bis auf ein Zehntel ber Entfernung, so würde berselbe beinahe ben vierten Theil des Himmelsgewöldes bedecken und einen Durchmesser von siebenzig Graden haben; wären wir endlich Bewohner eines Planeten, welcher eine Sonne dieses Sternhausens selbst umtreiste, und stünde diese nne nahezu im Mittelraum des gedachten Nebelssecks, so würde und

berfelbe wie die Milchstraße, nur, nach ber außern Form zu schließen, regelmäßiger und, nach ber Größe zu schließen, bichter, breiter, heller leuchtenb erscheinen.

Diefe Betrachtung festgehalten, erlangen wir erft einen Begriff von ber Ausbehnung bes Weltalls, indem wir erkennen, bag bie Milchftrage, ein Sterngebiet von 2000 Sternweiten Ausbehnung (jebe Sternweite gu hunderttaufend Erbbahn - Durchmeffern, alfo ju vier und ein viertel Billionen Meilen), boch nur ein Rebelfled in bem Universum ift. ein Rebelfled, wie wir beren viele Taufenbe tennen, bie burch Kernröhre fictbar bis zu einer Tiefe bes himmelsraumes von 8000 Sternweiten reichen, von wo bas Licht 25000 Jahre braucht, um ju uns ju gelangen, obicon es in einer Secunde eine Strede von 40000 Meilen burchläuft; ein Rebelfled, wie Berfchel burch fein Riefentelestop beren entbedt, fo weit, bag Millionen Jahre vergeben mußten, ebe bas Licht bon ihnen ju uns gelangen tonnte, alfo vielleicht bunberimal fo weit, als bie unmittelbar borber gebachten; wir lernen baraus, bag alle biefe Beltipfteme, bie burch Inftrumente - auf ber Erbe, einem Sonnenftunboen im Weltraum, erfunden und verfertigt - entbedt worben find, wir fernen, bag alle biefe Beltfbfteme boch nur einen geringen Theil ber Welt ausmachen, bag man bie Grenzen nicht bort zu fuchen hat, wo Berfchel bie letten Debelflede fab, fonbern bag ein bort mobnenber Beobachter, in berfelben Richtung ben himmel burchforschenb, wieber eben fo viele Milchftragenspfteme, welche wir Nebelflede nennen, erbliden wurde, wie wir von hier ans gefeben haben, und bag biefes fo fort gebt, was eben unenblich, unbegrenzt beißt.

Die Nebelsterne ober planetarischen Nebel erscheinen bem weniger Kundigen im Grunde ganz wie die anderen Nebelstede, dei genauerer Unsersuchung aber zeigt sich, daß sie erstens alle unauflöslich sind, d. h. auch durch die besten und stärtsten Vergrößerung nicht in Sternhausen verwandelt werden können; zweitens aber, daß sie einen oder mehrere lichte Rerne haben, die man doch wieder ihres matten, glanzlosen Schimmers wegen nicht als Sterne betrachten kann.

An einigen Stellen bes Sterngewölbes sind sie sehr häufig, so in bem großen Bären, bem Haupthaar ber Berenice, ber Andromeda, dem nördlichen Fisch und dem Kopf des Centauren, in welchen Gegenden Berschel oft binnen einer halben Stunde mehr als dreißig durch das Feld seines unverrückten Fernrohres gehen sah. Theils sind sie sehr unregelmäßig gestaltet, hausenweise bei einander, als ob sie Theile eines sehr großen zerrissenen Nebels wären, theils sind sie treisförmig ober elliptisch

und haben im erften Falle immer einen hellen Schimmer in ber Mitte; im andern Falle einen eben folden, ober zwei helle Punkte nach ben beiben Enden ber Ellipfe gelegen. Die hier eingeschalteten Figuren geben ver-



schiebene Ansichten solcher Nebelsterne, von ba wo sie kaum noch als Sterne erkenubar, saft nur Nebel sind, bis zu ben Stadien höherer Ausbildung zu gesonderten Nebelsternen oder zu wirklichen Sternen, die nur noch in einen nebeligen Schimmer gehüllt sind.

Dag fie felbstleuchtenbe Rorper feien, une terliegt gar feinem Zweifel. Wo follte bie Sonne fein, bon welcher fie ihr Licht empfangen, wenn fie uns nicht zugleich fichtbar und awar mit einer folden Belligfeit fichtbar ware. bak fie ben matten Sternennebel überftrabite? Wir feben aber biefe Rebel gang beutlich in ber Rabe von Sternen, welche teinen fcmachenben Einflug auf ihr Licht haben, find also berechtigt, fie für felbftleuchtenb ju halten; aber feste Rörper find fie mahrscheinlich nicht, bies geht schon allein aus ihrer Ausbehnung berver: ba fie in ben ungeheuren Entfernungen fteben. welche wir nur burch "Sternweiten" bezeichnen können und bort einen Durchmeffer von breifig Secunden bis funfgebn Minuten baben, fo mugten ihre Größen von einem Betrage fein, ber felbst für bas Universum ungebeuer genannt

werben bürfte, es mußten Körper von einer solchen Ausbehnung sein, bag bie Sonne mit ihrem ganzen Planetenspftem bis über ben 600 Millionen Meilen entfernten Neptun in bem kleinsten berfelben wie in einem großen Gehäuse verwahrt werden könnte.

Littrow war ber Ansicht zugethan, baß sie feste Körper feien, und er meint sogar, baß bie kleinen Sterne, welche man in ber Nahe biefer Rebelmassen wahrnimmt, ihre Satelliten seien, allein Littrow hat so viel Phantasie gehabt, baß er viel Phantastisches gesehen hat; waren jene kleinnen Sternchen Trabanten bes Nebelkörpers, so mußten sie ihre Stellung zu ihm anbern, was nicht geschieht.

Biel natürlicher ist herschels Ansicht. Diese Lichmebel find wirtiche tosmische Rebel, vielleicht ber Stoff, aus welchem Sonnen und

Connensufteme entfteben\*). In ber ursprünglichen Bartbeit, in welcher biefer Stoff ben Weltraum erfüllt, unfichtbar, wirb berfelbe boch burch bas Näherruden feiner Theile fichtbar; eine Berbichtung nach ber Mitte ju ist eine nothwendige Folge ber allgemeinen Unziehung alles Rörperlichen, und fie muß, fo lange bie Theile einer folchen gerftreuten Daffe beweglich find, junehmen, ber Rebel muß immer fleiner und bichter werben. So lange alle Theile bes Nebels gleich groß und gleich weit von einander liegen, ift fein Grund gur Beranberung bes urfprünglichen Buftanbes vorhanden, fobald aber nur zwei Theilchen beffelben fich ju einem vereinigt haben, fo ift bier ein lebergewicht ber Angiehung vorhanden, es ift ein Rern, um welchen fich bie anderen Theile ichgaren; wie viele Jahrtaufenbe bariiber vergeben, bis alle Theile fich aus Neptunsweiten, ja vielleicht aus Sternweiten um ben Mittelbunkt, ber unterbeffen felbst ein Stern geworben ift, vereinigt, Ringe bavon sich losgeriffen und ju Planeten conbenfirt haben, weiß Niemand, wird aber im Laufe ber Zeiten ermittelt werben, weil biefe Rebel mit ben beften Inftrumenten beobachtet, von ben Aftronomen auf's Genaueste beschrieben werben, und weil fich fpaterbin aus bem Bergleiche ber Befchreibungen bie Ums wandlung ihrer Geftalt wird finden laffen, ferner weil Taufende von Exemplaren borbanden find, an benen man ben Berlauf folder Ummanblung ertennen tann, indem man biefelben gleichzeitig in ben verschiebenen Stabien ber Entwidelung fieht, woraus auch Berichels Anficht entstanben ift.

Die Doppelsterne scheinen ber Gipselpunkt ber Ausbildung ber eben betrachteten kosmischen Rebelmassen zu sein; hier hat sich alles, was an Rebelmaterie vorhanden war, schon geballt und zu Sonnenkörpern gessormt, welche ohne Zweisel wie der unsrige ihre Planeten haben, deren Bahnen nur wunderbar verschlungen sind, wenn sie so nahe bei einander stehen, das der Planet aus der Anziehungssphäre des einen in die des ansdem sibergeht. Ist dies nicht der Fall, so werden die Planeten nur unregelamösige Ellipsen beschreiben, welche da, wo einer derselben zwischen den beiden Sonnen hindurchgeht, durch die Attraction derzenigen, zu welcher er (der Planet) nicht gehört, gewaltige Störungen erleiben. Findet das Entgegengesetze statt, sind die Planeten Eigenthum beider Sonnen, so verschlungen sich ihre Bahnen zu zweis oder dreisach ineinander greisenden Linien, welche je nach der verschiedenen Größe der beiden Sonnen mehr oder weniger mannigsaltige Krümmungen haben.

Die Doppelfterne felbst bewegen sich um einander und vollenden ihre Beinen in 36 bis 608 Jahren, - so weit reichen die wirklichen Be-

<sup>2)</sup> Bergt. hieraber bie Lehre von ber Planetenbilbung im 3. Banb von Bimmermann's Erbhalt.

bbachtungen ober bie ans Beobachtungen bergeleiteten Berechnungen. ber Bewegung biefer, nach allem was wir babon wiffen, ungebenren Rörper (viele taufenbmal größer als bie Sonne) nimmt man eine Schnelligfeit mahr, bie man früher für einen Rorper nicht möglich gehalten Der Stern y in bem Sternbilbe ber Jungfrau besteht aus awei Sternen britter Große mit einer Umlaufszeit von 515 Jahren, babei macht fich eine Schnelligkeit bemerkbar, welche gehntaufenbmal fo groß ift als bie ber Erbe; biefe geht in einer Secunde 4 Meilen, in einem Tage 345600 Meilen fort in ihrer Bahn; ber Stern y in ber Jungfran umtreift feinen Nachbar jabrlich mit einer Geschwindigfeit von 3490,000000 Deilen, b. h. bon 40000 Deilen in ber Secunde, ober mit ber Gefdwinbigfeit bes Lichtes. Es giebt aber Doppelfterne, welche ihre weiter geftredten Bahnen in viel turgerer Zeit burchmeffen, baber auch noch viel fonellere Bewegung haben. Gine Täufdung tann bier um fo weniger ftattfinben, als bie Doppelfterne gewöhnlich verfchiebene Farbe haben: blau, weiß, roth, gelb, welches beren Beobachtung febr erleichtert.

Jeber Stern übrigens, ben wir sehen (nicht blos die Doppelsterne), hat eine Bewegung, nicht eine, mit welcher er in 24 Stunden die Erbe umläuft — dies ist eine durch die Axendrehung der Erbe hervorgebrachte Täuschung; nicht eine kreisförmige oder elliptische, wie man durch treffliche Meßinstrumente entdeckt hat, — diese rührt von dem veränderten Standpunkt der Erde her, welche eine, dem Areise sich nähernde Ellipse von 42 Millionen Meilen Durchmesser beschreibt, — sondern eine fortschreitende Bewegung, welche, allen Sternen gemeinsam und welche außer dem Areisen um einen beiden zugehörigen Schwerpunkt, die Doppelsterne anch haben.

Diese Bewegung war im Alterthume nicht bekannt, es gehörten Sahrhunderte dazu, um mit unsern guten Instrumenten die Bewegung auszusinden und zu messen, es gehörten Iahrtausende dazu, um an dem, ohne Meßinstrumente genauer Art bestimmten und seit der Zeit der Bestimmung veränderten Standpunkte der Sterne die Bewegung zu erkennen, daher hielt man die Sterne für seststehend, glaubte sie seien alle an einer großen krhstallenen Augelschale angeheftet und nannte sie darum Fixsterne und erklärte durch diese Besestigung ihren gleichzeitigen Umschwung um die Himmelsaze, von welcher die Erde ein Theil zu sein schien. Um nun die Aufsindung der einzelnen Sterne zu erleichtern, ordnete man dieselben gruppenweise und gab jeder Gruppe einen besonderen Ramen, welchen sie zum großen Theile noch haben. Die neuere Zeit hat ans denjenigen Sternhäussein, welche die alten Astronomen nicht in ihre Bilder gezogen hatten, einige Zeichen gebildet zum Andenken an berühmte Männer, Friedrichsehre, Karlseiche, Sobieski's Schilb ober zum Anbenken an große Erfindungen — Buchdruckerpresse, Luftpumpe, Sextant 2c. — die alten aber gehören sämmtlich dem griechischen Sagenkreise an und beziehen sich auf Personen oder Begebenheiten der Mythologie. Ohne Zweisel aber sind diese bilblichen Bezeichnungen schon neueren Ursprungs, denn das mathematische Wissen überhaupt ist nicht von Griechenland ausgegangen, sondern nur durch die Griechen als Bermittler über Aeghpten aus Indien zu uns gekommen, man kennt jedoch die ursprüngliche Anordnung so wenig wie die ältesten Namen der Sternbilber.

Wir faffen nach ben une bekannten altesten Feststellungen bie Sterne in brei hauptmassen zusammen, in bie Sterne, welche ben Thierkreis bilben, in biejenigen, welche nörblich und in biejenigen, welche sublich bavon liegen.

Der Thiertreis ist berjenige Raum am himmel, in welchem bie alten Planeten, die mehrsten ber neu entbeckten und Sonne und Mond zu wandeln scheinen, der Raum wird in zwölf genau gleiche Abtheilungen von je 30 Grad getheilt, welche man die zwölf Zeichen des Thierkreises nennt, nach diesen Zeichen rechnet der Aftronom — der Thierkreis wird aber anch noch in 12 Sternbilder eingetheilt, diese stimmen mit den Zeichen nicht nur nicht überein, sie verlassen auch die verhältnismäßige Stellung, in welcher sie zu den Zeichen sich besinden, so daß sie alljährelich um beinahe eine Minute, und in 70 Jahren um einen Grad ihre Stellung zu benselben verändern. Dieses ist der Ersolg der Verschiedung des Nachtgleichenpunktes, wovon bereits gesprochen.

Die zwölf Sternbilber bes Thierfreifes haben, vom Wibber, bem Frühlingspunkte angefangen, folgende Namen:

Wibber, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Scorpion, Schütze, Steinbod, Wassermann, Fische.

Es burfte schwer, vielleicht unmöglich sein, aus biesen Sternbilbern burch Beschreibung eines herauszufinden, die nördliche und die sübliche Halblugel enthalten jedoch einige so ganz auffallende Sternbilder, daß es hierbei eher möglich ift. Die alten nörblichen Sternbilder heißen:

Cassiopeia, Andromeda, Cepheus, Perseus, der große und der kleine Bar (der lettere enthält den Polarstern), der Abler, Bootes, Ophiochus oder Schlangenträger, Schlange, Herkules, Orache, Leher, Pfeil, Schwan, Delphin, Antinous, Haupthaar der Berenike, das kleine Pferd, der Begassus, die nördliche Krone, der Triangel, der Fuhrmann. Die beiden Sternbilder: das Haar der Berenike und der Antinous, sind erst in historischer Zeit unter die übrigen eingeschoben worden.

Unter ben Sternbilbern, bie nördlich vom Thierfreise liegen, zeichnet fich eines so fehr aus, baß fast ein Jeber basselbe tennt, es ist bieses

ber Bar ober ber himmelswagen; allerbings nimmt man immer einen Theil bes Sternbilbes für bas Ganze und nennt ein unregelmäßiges Biered mit brei baran hängenben Sternen ben großen Baren (fiebe bie



borstehende Figur), indeß bieses boch nur die Hifte und ber Schwanz bes viermal größern Sternbildes ist, allein grade dieser Theil ift es, ber ungemein in die Augen fällt und sehr brauchbar ift, um barnach andere Sterne aufzusuchen.

Der wichtigste Bunkt am Sternenzelt ist ber Bolarstern, er wird ganz leicht gesunden wenn man die beiden Sterne des Quadrats im großen Bären, die dem Schwanz entgegengesett sind, durch eine gerade Linie verbindet und dieselbe verlängert bis sie einen hellen Stern in der Hibe des himmelsgewöldes trifft. Da der große Bär selbst allnächtlich einen Kreis um diesen Polpunkt beschreibt, so kann man nicht sagen, die Linie müsse aufwärts oder abwärts verlängert werden, allein es läßt sich die Lage bennoch beutlich machen.

Wenn man bas vorerwähnte Sternbild betrachtet und fich vorftellt, bie brei letten Sterne seien ber Schwanz bes Baren, so muß bie Linie, welche burch bie beiben bemfelben entgegengesetzten Sterne gezogen wirb, immer in bem Sinn aufwärts verlängert werben wie bie brei Schwanzsterne oben steben.



hatten, einige Bee vorftebenbe Beidnung, fo haben wir ben großen Baren

in einer andern Lage als auf der vorigen. Diese aber lehrt uns eben so ben Pol finden wie die erste; in der Berlängerung der beiden untersten Sterne des Quadrats nach der Seite hin, auf welcher der Schwanz des Bären steht, wird er liegen. Die Zeichnung giebt deuselben und zugleich auch das Sternbild, zu welchem er gehört, es ist dieses der kleine Bär, in seiner Anordnung aus 7 Sternen den Haupt-Sternen des großen Bären sehr ähnlich. Der Polarstern ist die Swanzspise des kleinen Bären.

Stellen wir uns unter bem schwarzen Biered ein tüchtiges Stück bes Himmelsgewölbes vor mit dem Polarstern in der Mitte, so sehen wir auf einer Seite desselben den großen Bären, auf der andern ein Stern- bild aus 5 Sternen zusammengesetzt, ungefähr wie ein lateinisches W, so daß in jedem Winkel ein Stern steht. Dies Sternbild heißt Cassiopeja und es wird sehr leicht gefunden, wenn man durch die beiden Hauptsterne des großen Bären den Polarstern, und dann jenseits besselben das nächste Sternbild von auffallender Schönheit aussucht.

Rehren wir abermals jum großen Baren jurud, fo tonnen wir, von bemfelben ausgehenb, fehr bequem brei neue Sternbilber tennen lernen.



In der vorstehenden kleinen Karte werden wir sofort rechts das uns schon bekannte Sternbild des Bären wiederfinden, links stehn sechs Sterne, fünf davon zu einem Andreaskreuz gruppirt, ein sechster oben darüber, der Schwanz des Bären zeigt auf die drei obersten. Die dem Schwanz zus nächst stehenden hellen Sterne gehören also zu diesem Sternbilde; es ist der Bootes.

Abgefondert von biesem Sternbilde steht, zwischen bem Baren und bem Bootes, ein einzelner, ben man burch die auf bem Rartchen ange-

veutete Linie leicht findet, wenn man nämlich burch bas Biered bes großen Baren von oben und vorn nach hinten und unten eine Diagonals zieht, so trifft die Berlangerung auf diesen Stern. Er gehört zu ben Jagbhunden, welche der Jäger Bootes an einer Leine halt.

llnter biesem einzelnen hellen Stern befindet sich ein fehr gen ger Haufen ganz kleiner Sterne welche einen Gesammtschimmer von fic geben, ber sie beutlich genug hervortreten läßt. Dieser Sternhaufen feist bas Haupthaar ber Berenike.

Abermals zu bem großen Baren gnrudflehrend, tonnen wir noch zwei Sternbilber burch ihn tennen lernen: feben wir auf nachstehenbem Rarbien uns ben großen Baren wieber an, zu bem nun auch viele ber unter ihn, feinem Haupttheil, stehenben Sterne gehören, weshalb er bier mit einer



Linie umzogen ist, so nesenen wir wahr, baß zu seinen Fenen wie ein Sternbild von acht hellen Sternen zu sehen ist, wovon zwei in der Berlängerung der Linie liegen, welche aufwärts den Rordpol trifft, zwei andere in der Berlängerung der Linie, welche die audern beiden Sterne des Onedarts im Bären mit einander verbindet.

Diese vier und die anbern vier in ber Rahe berselben stehenben hellen Sterne bilben bas prächtige Sternbilb bes Löwen im Thiertreise.

Zwischen beiben Hauptsterngebilben steht ein verein-

zelter Stern, er bezeichnet ben kleinen Lowen, welcher zwischen ben beiben hinterfüßen bes Baren und bem Ropf bes großen Lowen befindlich ift. Auch bieser Stern wird von ber letigebachten Linie getroffen. Der kleine Lowe ist auf bem Kartchen gleichfalls ungrenzt.

Wir könnten nun noch mehrere Sternbilber in Berbinbung feten mit bem Baren, es genügt jeboch bas Angeführte, um zu zeigen, wie man, besonbers bei einiger munblicher Anleitung, leicht aus einem bekannten Sternbilbe bie noch unbekannten auffinden kann, wir wollen bes-





Die süblichen Sternbilber erscheinen uns vorzugsweise im Winter, prächtig glänzt während ber ganzen Nacht ber Orion, wovon die vorstehende Zeichnung die Hauptsterne giebt. In der nachfolgenden ist dieses Sternbild mit zwei benachbarten in Berbindung gebracht. Der Orion wird gedacht als Jäger, der einen Felsen ersteigt, um mit geschwungener Keule und vorgehaltenem Schild ein dort besindliches Ungeheuer zu bekämpfen.



Dies Ungeheuer ist ber Stier bes Thierfreises, welcher mit gesenkten Hörnern auf ben Jäger losgeht. Die brei hellen Sterne in ber Mitte bes Sternbilbes bezeichnen ben Gürtel bes Orion, an welchem sein Schwert hängt. Berbinbet man biese brei Sterne burch eine gerade Linie und berlängert man sie aufwärts, so trifft sie einen ber

hellsten Sterne am Himmel, ben Albebaran, welchen man auch das Auge bes Stieres nennt, weil er an bieser Stelle bes Bildes befindlich. Umster stehen mehrere kleinere Sterne gruppirt, man nennt sie die Hhaben, und ganz in berselben Richtung etwas weiter aufwärts steht noch ein dichtes gedrängtes Häussein, die Gluckenne, das kleine Siebengestirn genannt, die Plejaden. Alle die Sterne und Sternhausen gehören dem Stier an, zu dem nun noch zwei ganz senkrecht über dem Orion stehende, die Spiken der Hörner, zu zählen sind.

Berlangert man bieselbe Linie burch ben Gartel bes Orion nach abswärts, so trifft sie wieber auf einen hellen Stern und diesmal auf ben wirtslich hellsten am ganzen himmel, nämlich auf ben Sirius, ben hauptstern bes Sternbilds "ber große hunb". Der selbe Stern Sirius wird nahezu burch bie Linie getroffen, welche bie beiben untersten Sterne bes

Orion nach ber linken Seite hin verlängert, wenn man aber bie beiben obersten Sterne bes Orion eben so vereinigt und bie Linie nach berselben Seite verlängert, so trifft sie gleichfalls einen sehr hellen Stern, ben Prochon im Sternbilbe bes kleinen Hunbes, wie die Figur andeutet.

Man fieht, bag es hier eben fo gelingt, wie auf ber nörblichen Salfte, aus einen befannten Sternbilbe bie unbekannten aufzufinden.

Die Sternbilber süblich vom Thierfreise heißen Orion, ber große und ber kleine Hund, ber Haase, ber Eribanfluß, ber Ballfisch, bas Schiff Argo, die Wasserschlange, ber Becher, ber Rabe, ber Centaur, ber Wolf, ber Altar, die sübliche Krone, ber sübliche Fisch. Aus vier prächtig glänzenben Sternen bes Centaur machte im Jahre 1697 ber Aftronom Rober bas sübliche Kreuz. Größer und schner gestaltet als bieses ist jebenfalls ber Orion, allein bas Kreuz lenchtet mächtiger, weil seine vier sehr hellen Sterne ganz nahe bei einander stehen.

Aus ben vielen kleinen Sterngruppen, welche bie Zeichnungen ber Ptolomäer nicht in ihre funfzig Sternbilber gezogen, haben bie neuen Aftronomen noch 58 kleine Sternbilber geschaffen, welche wir namentlich hier folgen laffen.

Das Rennthier, ber Erntehüter, das Einhorn, ber kleine Löwe, ber Luchs, ber Leopard, ber poniatowskische Stier, die Jagdhunde, das Herz Carls II., die Eidechse, ber kleine Triangel, die Fliege, die Friedrichsehre, das Brandenburgische Scepter, die Georgsharse, der Mauerquadrant, das Herschliche Teleskop, die Taube, der Bogel Einsiedler, der Lusten, das Mikroskop, die Buchdruckerwerkstatt, der Grabstichel, die Rate, der chemische Apparat, die Elektrisirmaschine, die Bildhauerwerkstatt, der Compaß, das Teleskop, der Sextant, der Fuchs mit der Gans, das Socialeskische Schild, der Cerberus, das Lineal, der Berg Mänalus, die Lustpumpe, der Indianer, der Kranich, der Phönix, der sliegende Fisch, der sübliche Triangel, der Paradiesvogel, der Schwerdtsisch, das Chamäleon, die Pendeluhr, das Kreuz, der Cirkel, der Taselberg, der Pfau, die amerikanische Gans, die große und die kleine Wolke, das Rhombische Net, die Carlseiche, Secoctant und die Biene.



## Von der Bewegung der Erde und den daraus hervorgehenden Cages - und Jahreszeiten.

Wenn ber vorige Abschnitt auch rein astronomischer Art zu sein schien, so war er in einem Lehrbuch ber phhsischen Geographie boch um so unerläßlicher, als unser Planet immer nur als ein Theil bes großen Ganzen, welches wir soeben betrachtet haben, angesehen werben kann, und weil eine Menge der Verhältnisse, in die er tritt, so wie der Eigenschaften, die er hat, nur von den Beziehungen zu diesen außerirdischen Körpern herrühren.

Wir werben die Richtigkeit hiervon in dem unmittelbar Folgenben erkennen muffen.

An jedem Morgen, der nicht durch Wolken getrübt ist, sehen wir ein mächtiges Gestirn im Osten über den Rand des Horizonts sich erheben, das Himmelsgewölbe in einem größeren oder kleineren Bogen durchschreiten, auf der Westseite sich hinad dis unter den Horizont senken, nun überall am ganzen Himmelsdom Sterne erwachen, dis sie eine Stunde nach Sonnenuntergang im hellsten Glanze und so die ganze Nacht hindurch stimmern, aber alle nach und nach der Sonne solgen, indem die zuerst im Westen gesehenen uns gar nicht aufgehen, sondern schon am Ibendhimmel stehen und der Sonne nachsinken, dann die höher stehenden, gleichzeitig aber dieher im Osten nicht gesehenen Sterne auftauchen, dieselbe, ja eine noch viel größere Höhe als die Sonne erreichen, gleichfalls sinken und dann am nächsten Morgen, wenn die Sonne sich zum Aufgehen anschiedt, am Abendhimmel untertauchen, während sie uns die ganze Racht geleuchtet.

Der ganze Borgang ist eine Täuschung unserer Sinne; die Sonne und die Sterne geben nicht auf und unter, wie der Sprachgebrauch diese Erscheinung zu nennen verlangt, sondern die Erde dreht sich diesen Gestirnen entgegen, und zwar in umgekehrter Richtung, wie sie uns zu lausen scheinen, so daß die Sonne nicht von Osten nach Westen geht, sondern sich die Erde von Westen nach Osten um sich selbst schwingt. Wir müssen jedoch schon dem Sprachgebrauch solgen, der seit Jahrtausenden sich eingebürgert hat, denn es würde gar komisch klingen, wenn wir statt, "die Sonne erhebt sich," sagen wollten, "der össtliche Theil der Erde senkt sich," oder statt "der Mond geht auf," "Oestreich, Rußland geht unter." Aus unseren Schulen und aus den Lehrbüchern ist demnach der einst heilige Irrthum verbannt, aus unserer Sprache dürste er wohl schwerlich verbannt werden.

Die Thatsache steht fest; sie birect zu beweisen, ist burch Benzenberg erst im Jahre 1804 mittelst bes freien Falles ber Körper, und im Jahre 1850 burch Foucaults Penbelversuch gelungen. Der erstere stütt sich auf die Thatsache, daß die Schwere in dem bewegten wie in dem ruhenden Körper immer gleich thätig ist und daß zwei Körper, welche verbunden, eine gewisse Bewegung erhielten, dieselbe durch das Beharrungsvermögen auch noch nach ihrer etwaigen Trennung behalten.

Wenn Jemand in einem Wagen fährt und er läßt einen Stein in bemfelben fallen (nicht werfen!), so fällt der Stein zu Füßen bes Experimentators nieder, als ob er stille stünde. Wenn ein Runstreiter auf dem Pferde galoppirend einen Ball sentrecht in die Höhe wirft, so kommt er bort nieder, wo er, indessen der Ball fliegt, mit dem Pferde hin gelangt, und der Kunstreiter kann den Ball auffangen, als stünde er auf fester Erde und als hätte er den Ball ganz gerade empor geworfen.

Wirbe ber Kunstreiter sagen: "ich galoppire vorwärts, ber Ball gerade in die Höhe geworfen, fällt also hinter mir zur Erbe, will ich ben Ball auffangen, so muß ich benselben um so viel vorwärts werfen, als ich vorwärts reiten werbe bis er zu Boben kommt", so würde ber in bieser Art geworfene Ball weit vor bem Reiter zu Boben fallen.

Joh. Friedr. Benzenberg\*) veranlaßte die Erbauer bes Michaelisfirchthurmes zu Hamburg, die Stockwerke besselben durch Fallthuren so in Berbindung zu setzen, daß man von der Auppel an, durch die ganze Höhe besselben, Bleikugeln frei herablassen konnte, was zu Bersuchen über ben freien Fall der Körper sehr wichtig war.

Wenn die Erbe sich um ihre Are breht, so muß ein jeder Körper an ihrer Oberstäche genau diejenige Geschwindigkeit haben, welche ihm vermöge seiner Entsernung von der Mittellinie, von der Are zusommt. Am Aequator durchläuft ein jeder Punkt der Erbe 1500 Fuß in der Secunde. In der Breite von Berlin, woselbst der Parallelkreis, auf dem dieser Ort liegt, sehr viel kleiner ist als der Aequator, durchläuft ein Punkt der Erdoberstäche nur noch 900 Fuß, unter dem 80. Grad der Breite nur noch 260 Fuß. Die Bewegung könnte an jedem Punkte der Erde größer gemacht werden, wenn man den Radius der Erde an diesem Punkte verlängerte — dies geschieht aber, wenn man einen Thurm daut, denn die Höhe des Thurmes ist ja der Länge des Radius der Erde zugelegt. Ist dieser Radius also thatsächlich länger, und dreht sich die

<sup>\*)</sup> Ein Preufe, ju Scholler bei Elberfelb 1777 geboren, zuerft Lehrer an einem Erziehungeinstitute in Damburg, bann seit 1805 Proseffor ber Physit und Aftronomie (welche er unter Lichtenberg und Raftner ju Göttingen ftubirt hatte) in Duffelborf.

Erbe wirklich, fo muß ein von ber Spige bes Thurmes losgelassener Stein, weil er eine größere Geschwindigkeit hat, gleich bem vorwärts geworfenen Balle bes Kunstreiters vorwärts fallen.

Benzenberg ermittelte burch bas Bleiloth sorgfältig die Stelle, wo im ruhenden Zustande der Erde eine ohne Stoß von der Höhe des Thurmes niedergelassene Bleikugel niederfallen mußte, dann ließ er eine solche Kugel frei fallen und siehe — sie kam nicht an der ermittelten Stelle zu Boden, sondern ostwärts von derselben, Thurm und Erde ruheten also nicht, sondern dreibten sich ostwärts und zwar die Thurmspite mit größerer Schnelligkeit als sein Fuß, daher das Boraneilen der Bleikugel.

Der Gegenstand schien hiermit völlig erledigt, ber Beweis ber Drehung war vollständig geführt. Man wiederholte ihn in tiefen Berg-werksschachten mannigfaltig und fand überall bestätigende Resultate. Interessant ist es aber zu sehen, wie man noch auf einem andern Wege zu dem Beweise besselben Satzes gelangen kann; diesen Beweis hat Foucault geliefert.

Wenn die Erbe sich um ihre Axe breht, so breht die Axe sich selbst nicht mit (die mathematische Linie, welche man Axe nennt), der Aequator hat also eine Bewegung von 5400 Meilen in 24 Stunden, die Axe von deilen und O Huß, O Zoll in derselben Zeit. Hängt man über dem Aequator ein langes Pendel auf und läßt man dieses schwingen, so wirdes in seiner relativen Richtung bleiben, denn es theilt vollsommen die Bewegung der Erde und diese hat am Aequator nicht den Charakter einer drehenden sondern einer fortschreitenden. Steht Jemand auf dem Aequator, mit dem Gesicht nach Osten oder nach Norden gewendet, so wird er nach 24 Stunden immer noch so stehen.

Ein anberes ist es mit den Polbewohnern. Ein Mensch, der auf dem Polpunkt selbst steht und nach einem bestimmten Stern sieht, wird entweder diesen Stern sehr bald aus dem Gesicht verlieren oder er wird sich, um ihn zu versolgen, um sich selbst, und zwar in 24 Stunden einsmal ganz um sich selbst, drehen müssen, thut er dieses nicht, so verschwindet der Stern vor seinen Augen, geht rechts an ihm vorbei, geht hinter ihm vorliber, kommt auf der linken Seite nach 18 Stunden wieder hervor und tritt von der linken Seite her nach 24 Stunden wieder vollkommen grade vor ihn hin.

Wirbe man über bem Polpunkt einen Penbel an einen hunbert Fuß langen Faben aufhängen und würbe man ihn in Schwingung verfeten, so würbe er, burch bas Beharrungsvermögen gehalten, stets in berselben Ebene schwingen, bie Erbe aber würbe sich in 24 Stunden ganz unter



ihm umbrehen. Foucault hat biesen Berssuch nicht an bem Pol, doch in mittleren Breiten vielfältig gemacht, die nebenstehende Figur zeigt den Apparat. So hoch wie möglich über der Mitte eines ringsförmigen Tisches (wenigstens 70, besser 150—200 Fuß hoch) ist ein, nach jeder Richtung frei beweglicher Draht angebracht, an dessen unterem Ende eine sehr schwere Kugel (80—100 Pfund) hängt. Die Kugel hat gerade unter ihrem Ausphängungspunkt eine Drahtspisse von ein Paar Zoll Länge.

Mittels eines Seibenfabens zieht man bie Rugel aus ihrer natürlichen Richtung, bis sie außerhalb bes Ringes, ber ben Tisch bilbet, besindlich ist, hier besestigt man sie an einen Haken und läßt sie ganz zur Ruhe kommen. Unterbessen häuft man ba wo die Kugel ben Tisch kreuzen muß beim Fallen, einen kleinen Hügel von seuchtem Sande auf, so daß die Spitze unter der Lugel benselben schneis

bet, auf ber entgegengesetzen Seite bes Tisches (bei a und bei a) gesichieht basselbe. Hängt die Rugel ganz ruhig, so nähert man sich bem Faben, welcher sie hält, mit einem Lichte und brennt ihn durch. Sogleich beginnt die Rugel ihre langsamen Schwingungen, von beiden Seiten ben Sandhausen schneibend, aber mit jedem Pendelschlage an einer um ein Geringes von der vorigen verschiedenen Stelle, wodurch bewiesen ist, daß der Tisch (b. h. die Erde, worauf er steht) unter der Rugel, die immertun gleichbleibender Nichtung schwingt, sich sortbewegt. Der Versuch ist sehr demonstrativ, fordert jedoch immer einen Thurm oder eine Kirche und ist daher schwer zu machen.

Auf biese Weise wurde die Axendrehung ber Erbe bewiesen, umb fie ist uns von höchster Bichtigkeit, benn sie giebt uns eine genaue Zeitzeintheilung.

Der Mensch bebarf einer Zeiteintheilung für seine Geschäfte; sind bieselben so einfach wie bei ben alten Nomabenvölkern, welche lediglich von Biehzucht und Jagb lebten, so genügt bas, was die Natur bietet: Morgen, Abend, Nacht.

Ein geringer Grad von Civilifation mehr wird schon noch einen Zeitabschnitt bazu fügen, man wird zu einer ziemlich genau begrenzten Zeit eine Mahlzeit zu sich nehmen, es ist Mittag.

Der hirte auf seinen weiten, aussichtsleeren Steppen richtet seine Ausmerksamkeit auf bas Einzige, was Wechsel in die ewige Einförmigkeit seiner Beschäftigung bringt, auf Tag und Nacht, auf Sonne und Gestirne und bald wird er wahrnehmen, daß sie in regelmäßiger Folge einander ablösen, daß sie in genau gleichen Zeiträumen wiederkehren.

Der Ursit ber Cultur ist nicht bie Aequatorialregion, sonbern bie nörbliche gemäßigte Zone. Der Hirt auf ben Fluren von Aleinasien, wo wir die nächsten Anfänge unserer europäischen Cultur zu suchen haben, sah bald, daß es Gestirne gäbe, welche in größeren ober kleineren Bogen am Himmel aussteigen und sich senken, daß es aber auch Gestirne gäbe, welche nicht Bogen beschreiben, nicht auf- und untergehen, sonbern einen ganzen Areis machen, der sie zwar abwechselnd dem Horizont nähert und davon entsernt, allein ihnen nicht gestattet, unter denselben zu sinken. (Unter dem Aequator würde diese Bemerkung nicht haben gemacht werden können, da gehen alle Gestirne auf und unter.)

Die Sterngruppen wurden schon im hohen Alterthum, freilich nicht ohne Hilfe ber Phantasie, burch Umrisse von Menschen und Thieren begrenzt, und so ist das entstanden, was man Sternbilder nennt. Unter ben Sternbildern, welche uns nördlichen Bewohnern nicht untergehen, sind die beiden: der große und kleine Bär, wohl Jedermann von Kindes-beinen bekannt, der erstere gewiß. Weil diese Sterne um den Pol kreisen, nannte man sie Circumpolares, Sterne um den Pol.

In Aurzem mußte man bemerken, daß der vollendete Areislauf des großen Baren mit dem Laufe der Sonne zusammen stimme, daß, wenn der Bar sich zuerst nach Sonnenuntergang etwa gerade auf dem Gipfelpunkt seines Areises zeige, er wieder so hoch stehe, wenn die Sonne abermals und abermals untergegangen.

Man mußte auch wahrnehmen, daß alle diese Sternenkreise zwar einen sehr verschiedenen Halbmesser haben, doch von ganz gemeinschaftlichem Mittelpunkt seien, und man fand bald einen Stern, welcher für diesen Mittelpunkt sehr gut paßte, nämlich den sogenannten Polarstern. Wenn man durch die beiden, dem Schweif des großen Bären entgegengesetzen Sterne des Biereckes desselben eine gerade Linie zieht, so trifft diese, siber den Bär hinaus verlängert, den Polarstern (einen Stern im Schweise des kleinen Bären, wie Seite 126, 127 und 128 genauer angegeben worden ist).

Sett man bie vergleichenben Beobachtungen fort, so wird bie etwas

übereilt gefaste Meinung, es brehen sich bie Sterne in berselben Zeit um die Erbe wie die Sonne, widerlegt. Wenn bei Beginn der Beobsachtungen der Sonnenuntergang mit der höchsten Stellung des großen Bären zusammentraf, so wird sehr bald der Bär diese Stellung überschritten haben, er wird um ein Zwölstheil, um ein Biertheil, um die Hälfte des Kreises abweichen, wird beim Sonnenuntergange die niedrigste Stelle einnehmen, die er erreichen kann, und wird dann auf der andern Seite des Kreises wieder hinauf steigen, und besindet er sich endlich zur Zeit des Sonnenunterganges gerade da oben im Zenith, wo er war, als man die Beodachtung begann, so wird man die ganze Summe der Unterschiede für einen großen Zeitraum (den wir Jahr nennen) haben, nämlich die Sonne wird dem Beodachter 365mal untergegangen sein, der große Bär wird aber 366mal die höchste Höhe erreicht haben: man hat einen Sternentag mehr als man Sonnentage hat.

Das giebt einen sehr schinen Zeitabschnitt. In biesem Abschnitt burchläuft bie Oberfläche ber Erbe alle bie Wechsel, welche sie burch ben boberen ober nieberen Stand ber Sonne erfährt, es macht sich eine kalte, eine milbe, eine heiße, und wieber eine milbe Zeit bemerkbar, ben großen Abschnitt nannte man Jahr, bie vier Kleineren Jahreszeiten.

Der Mond mit seinen wechselnben Gestalten giebt kleinere Theile in biesem großen Areislauf. Er wird uns in bemselben 13 Bollmonde zeigen, aber auch eben so viele erste und letze Biertel, und eben so oft wird er uns in den Strahlen der Sonne verschwinden.

Da haben wir breizehn Mondjahre oder Mondmonate, die man wahrscheinlich der zwölf Sternbilder des Thierfreises wegen auf zwölf gebracht hat, da haben wir auch 52 Viertelmonde zu sieben Tagen, was wir Wochen nennen.

Begreislich ist, daß dann, wenn die Sternkunde von dem Kindersoder Kameelhilter auf den Astronomen übergeht, die Beobachtungen alle mit mehr Schärse gemacht werden. Ansangs blieb Alles beim Alten, wie z. B. bei den Egyptern, das Jahr bestand aus 365 Tagen; da dies jedoch nicht genau war (beinahe um zag zu kurz), so trat nach vier Jahren bas neue Jahr um einen Tag zu früh ein, nach 365 Jahren bestrug das schon ein Bierteljahr und das Jahr, welches vielleicht mit der Somwersonnenwende angesangen hatte, rückte zum Frühjahr zurück umd es war Neujahr zur Zeit der Frühlingsnachtgleiche, in 730 Jahren zur Zeit der Wintersonnenwende 2c.

Daß biefes für bas bürgerliche Leben viel Unbequemlichkeiten hatte, ift leicht einzusehen. Die Indier fanden biefen, fonft febr natürlichen und

leicht zu machenden Fehler burch schärfere Beobachtung und Rechnung auch bald heraus und setzten bas Jahr auf 365 und ein viertel Tag.

Da bie Egypter biese Einschaltung nicht vornahmen, so wich ihr Jahr in ber oben beschriebenen Weise von dem Jahre der Indier ab und traf nach 1460 Jahren erst wieder damit zusammen. Da indessen die Biertelstage sich zu Monden und endlich zu einem Jahre summirt, so hatten die Negypter ein ganzes Jahre mehr, nämlich 1461.

Es legten die Aegypter auf diese Periode einen großen Werth, nannten fie das große Jahr und begrüßten die Erscheinung desselben als ein wichtiges Ereigniß, weil dann der Phönix, ein sabelhafter, unsterdlicher Bogel, sich einen Scheiterhausen von Gewürzen zusammentragen, sich barauf legen, das Gewürz durch die Sonnenstrahlen (nach Andern durch das Feuer seines Blickes) entzünden und sich aus seiner eigenen Asche nen verjängt wieder ausschwingen sollte.

Der Anfang bes großen Jahres fiel auf ben Tag, wo ber Hundsstern am Reujahrstage in ber Morgenbämmerung erschien. Der Hundsstern, welchen wir Sirius nennen, heißt im äghptischen Alterthum Sothis, basber biese Beriode bie Sothische ober bie Hundssternperiode genannt wird. Das Jahr von 365 Tagen hieß nach bem babhlonischen Könige bas Nabonassarische Jahr.

Die Römer hatten bieses Jahr gleichfalls angenommen, es hatte jedoch schon zu Edsars Zeiten eine große Verwirrung in das bürgerliche Leben, in die Geschäfte des Aderdanes, welche sich nach den Jahreszeiten richten, gedracht und Cäsar, so groß als Staatsmann wie als Feldherr, sthite die Nothwendigkeit, eine Ordnung in diese Angelegenheit zu bringen; nach dem Rathe des Astronomen Sosigenes nahm man den Kalender der Indier und zwar 45 Jahre der Christi Geburt an, und schaltete so alle 4 Jahre einen Tag ein. Dies war der zweimal sechste Tag (dis sextus) vor den Kalenden des März, daher hieß dieses Jahr annus dissextus, wie wir es Schaltjahr nennen, von dem Worte einschalten.

Die Rechnung ber Indier, wenn schon viel genauer, als die ber Regypter, nahm an, daß gerade 365 und I Tag auf das Jahr gingen; dies ist jedoch um ein Hunderttheil eines Tages, also etwa um eine Biertelstunde, zu groß und barum sind in hundert Jahren diese Bruchtheile zu einem ganzen Tage gewachsen und ber Kalender ist wieder nicht richtig.

Weil indessen die Periode eine sehr lange war, so merkte man die steigende Unrichtigkeit nicht so bald, wenigstens wurde sie im bürgerlichen Leben niemals beschwerlich. Die Astronomen indessen fanden, daß nach und nach der Frühlingspunkt — die Tag- und Rachtgleiche — vom

21. März bis auf ben 11. zurückgewichen war, ba schlug ber Aftronom Alosius Lilius dem Papste Gregor XIII. vor, 10 Tage aus bem Kalenber sortzulassen, um die Nachtgleiche wieder auf ben richtigen Punkt zu bringen, bann aber bei der bisherigen Weise zu bleiben (auf das Jahr 3651 Tag zu zählen und diese 4 Viertel nach Ablauf von 4 Jahren einzuschalten), aber alle hundert Jahre den einen Schalttag auszulassen, durch welchen die Verwirrung entstanden war, die sich in 4 Jahrhunderten zu 3 Tagen häufte.

So wurde es im Jahre 1582 ausgeführt; vom 4. October biefes Jahres zählte man sogleich ben 15., die gewöhnlichen und die Schaltjahre folgten in der gewohnten Art, nur 1700 und 1800 waren nicht Schaltjahre, sondern Gemeinjahre, nunmehr wird 1900 gleichfalls ein Gemeinjahr sein, bagegen das Jahr 2000 wieder ein Schaltjahr.

Dieser Kalender heißt der Gregorianische ober der neue, der von Casar eingeführte heißt der Julianische oder der alte; gegenwärtig rechnen nach diesem nur noch die Russen. Der Fehler wird sich durch sedes Jahrhundert steigern und zuletzt so groß werden, daß eine Umänderung geschehen muß; unbegreislich daher, daß sie nicht schon längst ohne solchen Zwang herbeigeführt worden ist. Die Russen datiren schon jetzt gleichzeitig nach neuem und altem Sthl, z. B. den 13 Junius oder den 20. Rei netl sie silhen, daß Niemand ihre Rechnung ohne diese Ausgleichung versteht.

Die Uebertragung bes Namens Mond auf die Zeiträume seines Umlaufs um bie Erbe findet fich in verschiebenen affatischen und europäischen Sprachen, und weil auch in allen germanischen, so haben sicher ebenfalls bie alten Deutschen nach Mondmonaten ihr Jahr berechnet ober eingetheilt. Bon ben alten Hellenen geschah bies bekannter Maagen in folgender Gestalt: Ihre Monate waren abwechselnb 29 und 30 Tage lang (ber wirtliche Umlauf bes Mondes liegt amischen biesen beiben Rablen) und aus 12 folden Monaten festen fie ihr Jahr von 354 Tagen aufammen, weldes natürlich mit bem wirklichen Sonnenjahre nicht übereinstimmt. 3m Ausgleichung bes ungeheuren Fehlers, ber schon in 5 Jahren auf 2 Donate machft, schoben fie alle zwei, alle brei Jahre einen Schaltmonat ein, je nachdem es zur Ausgleichung nöthig wurde. Diese Monbschaltjabre hatten alfo breigehn Monate, fie biegen Embolismen. Spaterbin theilte man ben bon bem Umlaufe ber Sonne abhängigen Jahresabichnitt ber Beit nach ben 12 Sternbilbern bes Thierfreises, vor bie fie auf jeber Durcheilung ihrer Bahn ju fteben tommt, in 12 fleinere fast gleiche Zeitabschnitte, welche in ihrer Dauer auch ben Monbmonaten noch ziemlich entsprechen, nach benen man ihnen bie Benennung Monat (in bem Sinne eines Connenmonats) belaffen bat.

-

Die Eintheilung in kleinere Zeitabschnitte, bie wir (von bem altgothischen Worte Bit, welches bei Ulfilas fo viel ale "regelmäßiger Becfel" bebeutet) Bochen nennen, beruht ursprünglich ficher auf bem Lichtwechsel bes Mondes. Obwohl fie im Allgemeinen aus bem grauesten Alterthum bon ben berschiebenften Bolfern berftammt, und felbit bei ben Bernanern gur Beit ber Entbedung Amerita's vorgefunden wurde, fo ift boch von einer 7tägigen Woche bei ben abendlanbifden Bolfern erft feit ber Zeit ber romifchen Cafaren, mit ber Ausbreitung bes Chriftenthums bie Rebe geworben, und hat fie als folche ihre tiefe Bebeutung aus ber beiligen Schrift genommen. In feche Tagen fouf ber Berr bie Welt. am fiebenten rubete er von feiner Arbeit. Diefer Rubetag, biefer Sabbath war fo beilig, bag, ibn burch Arbeit profaniren, bei ben Juben fur eine ber ichwerften Gunben galt; bei einigen driftlichen Bolfern finbet bies nech jest ftatt, in England, in gang Norbamerita, felbft in ben proteftantischen Theilen von Würtemberg. Der Sonntag ift burch Migverftandniß nicht ein Erholungstag, fonbern ein entbehrungsreicher Buftag geworben. Die orthoboren Juden effen bie Ueberbleibsel bes vorigen Tages falt, benn fie burfen tein Feuer haben, fie langweilen fich fürchterlich, benn fie burfen teinen Tanb treiben, nicht fpielen, nicht Mufit, nicht einmal einen Spaziergang machen, ber länger als 1000 Schritt ift (fo viel bin und fo viel gurud ift ein Sabbather Weg), fie burfen fein Licht angunben und halten fich hierzu ein frembes Mabchen (Schabbasschiffel, Schabbasfrau), ja fie burfen nicht Wohlthaten üben, nicht einmal einen Rranten pflegen 2c.

Allerdings stammt bas mehrste hiervon nicht aus ber mosaischen Urtunde ber, sondern von den willfürlichen Gesetzen der Pharifaer und Schriftgelehrten, die sich damals so wie jetzt abmührten, einsache sinnige Reben und Gesetze in unsinnige und übersinnliche zu verwandeln.

In gleicher Weise wird der Sabbath in dem protestantischen Würtemberg aufgesaßt. Das Tanzen an und für sich ist bekanntlich eine Sünde, das unschuldigste Spiel mit Karten, und wäre es um hohle Nüsse oder um Rasenstüber, ist eine Sünde; daher ertönt in keinem würtembergischen Dorfe eine Geige, eine Schalmei (getanzt wird überhaupt nur am Kirchweihseste des Ortes), das einzige Bergnügen, welches die jüngeren Dorfebewohner haben, ist, daß sie Sonntag Abends alle zusammen in den benachbarten Wald spazieren gehen und nach zehn Uhr paarweise wieder nach Hause kommen. Der Geistliche frägt dei der alle Sonntag Nachmittag stattsindenden Katechisation: "Was ist schlimmer, am Sonntage einem hülslosen Kranken, einem Beindrüchigen, einer Wöchnerin thätig beisteben, oder den Abend im Wirthshause unter Spielen, Tanzen, Rauchen

und blutiger Schlägerei zubringen?" Der Bauer antwortet pflichtschutigst: "bos hölt näbereinnanner feil" (bas hält nebeneinander feil bas ift einerlei) und ber Fragende ist volltommen befriedigt.

Der Engländer heiligt ben Sonntag auf gleiche Weise, kein Geschäft irgendwelcher Art ist im Gange, mit Ausnahme ber Branntweinschänken; ber Amerikaner hält es für eine Sünde, ein geistliches Lied am Sonntage zu schreiben, keineswegs aber für sündlich, seinen Nachbar zu betrügen, auf Anisse und sogenannte Jankestreiche zu sinnen. So ist es, dem Himmel sei Dank, in den übrigen christlichen Ländern nicht, in denen der Sabbath ein Tag der Auhe und jeder erlaubten Erholung von den Mühseligkeiten der vergangenen Woche ist.

Bei ben Römern wird erft mehr als breihundert Jahre nach Gründung ber Stadt des Mittags gedacht. Bon da ab ward ber Mittag burch einen Ansrufer, den Gerichtsbiener des Confuls, angezeigt nach dem Stande ber Sonne, die von einem gewissen Punkte auf dem Forum beobachtet wurde. Bor den Punischen Kriegen theilte man den Tag in vier Biertel und die Nacht in vier Wachen.

Herobot ist ber Erste, welcher ber zwölf Tageszeiten und bes Sonnenzeigers erwähnt, aber über ben Ursprung ber Eintheilung sagt er nichts, und führt nur an, daß sie von den Babhloniern stamme. Dort allerdings spricht schon das zweite Buch der Könige und der Prophet Jesaias davon, und zwar beide von demselben Gegenstande, dem Sonnenzeiger des Königs Ahas, an welchem das Wunder geschah, daß die Sonne die zehn Stusen, welche sie vorwärts gemacht hatte, wieder zurück machte, um ihm zu verkünden, daß er wirklich gesund werden und noch 15 Jahre seinem Leben zugelegt werden sollten, wie ihm prophezeihet worden. Jesaias nennt jene "Stusen" Linien.

Die zwölf Zeiten bes Tages waren in jener Zeit aber gar nicht mit bem zu vergleichen, was wir Stunden nennen, sie waren ber zwölste Theil eines jeden Tages von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, und da die Tage vom längsten bis zum fürzesten eine bis zwei Stunden (und mehr je nach der größeren Entsernung des Landes vom Aequator) von einander verschieden waren, so war jede Abtheilung von gleicher Dauer an einem Tage, aber verschieden er Dauer an verschieden benen Tagen.

Mit großer Mühe wurden Schattenzeiger gemacht, die folche zwölf Theile eines Tages angaben. Es find biefer Instrumente viele in Italien und Griechensand aus den Trümmern untergegangener Städte ansgegraden worden, sie leisten das, was man verlangte, durch eine verschiedenartige Eintheilung für längere ober kurzere Tage. Wann unsere 24 gleichen

bisch. anden eingeführt worden sind, ist schwer oder gar nicht zu ermitteln; da jedoch nachweislich die Wasseruhren und Sanduhren älter sind als die Sonnenuhren, so sand dies vielleicht schon früher statt als man glaubt, und hatte sich möglicher Weise nur nicht im gemeinen Leben eingebürgert, sondern war Eigenthum weniger Personen, bevorzugter Leute geblieben, welche sich diese jedenfalls kostdaren Instrumente anschaffen konnten.

Dieselbe Bewandniß hatte es auch mit ber natürlichen Nacht (von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang), welche auf gleiche Weise in 12 gleiche Theile getheilt wurde, so daß der ganze Tag 24 Stunden (12 gleiche Tag- und 12 gleiche Nacht-Stunden) enthält.

Wir kehren nun zu ben Tagen und ber Benennung berselben nach ben Planeten zurück. Erinnern wir uns ber Reihe ber Planeten, und bes Gebrauchs ber Alten, jebe Stunde einem ihrer Götter zu weihen, und sangen wir mit dem ältesten, dem Saturn, an (dem der Tag dieses Ramens sowohl, als die erste, achte, funfzehnte 2c. Stunde gewidmet war), die Stunden zu zählen, so gehört die zweite Stunde dem Jupiter, die britte dem Mars, die vierte dem Sol, die fünfte der Benus, die sechste dem Merkur, die siebente der Luna, die achte dem Saturn, die neunte dem Inpiter, die vierundzwanzigste dem Mars, die fünfundzwanzigste dem Sol 2c.

Diese fünfundzwanzigste, bem Sol gewidmete Stunde war aber die erste des nächsten Tages und von ihr hieß der Tag "dies Solis". Fährt man weiter fort, in der gedachten Art zu zählen, so kommt die abermals fünfundzwanzigste Stunde auf die Luna, und da diese fünfundzwanzigste Stunde die erste des dritten Tages ist, so heißt der Tag von ihr dies Lunae, so geht das weiter fort, dies Martis, Mercurii, Jovis, Veneris. Nach dieser Ordnung, in welcher wir die Tage aus alten Zeiten her kennen, haben auch wir dieselben überkommen.

Die bentschen Benennungen stammen wahrscheinlich von einer llebertragung ber lateinischen Götternamen auf verwandte deutsche Göttersiguren her. Sonne und Mond sind überall bekannte Erscheinungen, keine Sprache ist so arm, daß sie nicht Namen basür hätte; dies Solis und Lunae werben also ohne Weiteres in Sonntag und Montag wiedergegeben. Der bentsche Ariegsgott Tue oder der Ariegsdienst, hat dem Dienstag (englisch Tuesday) den Namen gegeben. Wednesday im Englischen und Onsday (Odinstag) im Schwedischen zeigen und den Beherrscher desjenigen, den wir jeht Mittwoch nennen, Wodan-Odin. Der nächste Tag ist dem Inpiter der alten Deutschen, dem Donnerer Thor geweiht, daher Donnerstag oder Thorsday. Es folgt dies Veneris, der altbeutschen Benus Freia gewidmet, also Freitag (Friday, Freday), der Sonnabend

orins.

ift im Englischen bis auf biese Stunde romisch geblieben, Saturday, Saturnstag, wir nennen ihn als Borabend bes Sonntags "Sonnabend."

Andere Völker, welche nicht mit den Römern in solche Verbindung traten wie die alten Deutschen, die Britten zc., haben auch von den römischen Bezeichnungen ganz unabhängige Namen für die Tage. So heißt im Polnischen Sonntag Niedschiela (d. h. mit deutscher Orthographie geschrieben, so wie wir den Namen sprechen müssen), der Wontag heißt Tag nach dem Sonntag, Poniedschalek, der Dienstag W'torek, der Wittwoch heißt Witte, Schroda; Donnerstag und Freitag heißen "vierter" und "fünster", Tschdwartek und Piontek, der Sonnabend heißt Sabath Sodola, wahrscheinlich wegen der innigen Verbindung der Polen mit den Inden.

Bon ber Zeit an, wo man mechanische Aunstwerke hatte, welche Zeitmesser genaunt zu werden berdienen, mußte man bemerken, daß die Sonnentage von Mittag zu Mittag nicht gleich lang waren, dagegen giebt es keine Uhr, welche so genau und gleichförmig gehen könnte, daß sie die Arendrehung der Erde in Beziehung auf die Sterne wiedergäbe. Diese Umbrehung, die Zeit von dem Augenblick, wo ein gewisser Stern dem Beobachter die Mittagslinie passirt, die zu dem Augenblick, wo er sie zum nächsten Male überschreitet, ist durch das ganze Jahr hindurch so genau sich selbst gleich, daß dieses das eigentliche Zeitmaaß ist, welches niemals um irgend einen Bruchtheil einer Secunde abweicht.

Man nennt die Dauer der ersten Axendrchung Sonnentag, die ber zweiten Sterntag, die Ungleichheit der ersten macht sie unbequem für das bürgerliche Leben, und trotz der vollkommenen Gleichheit der letzteren ist sie doch auch nicht brauchbar, weil unser Tag und unsere Nacht sich nach der Sonne richten, der Sterntag dieses aber keinesweges thut, sondern im Laufe eines Jahres mit seiner zwölsten Stunde (die unserem Mittag entsprechen möge), alle Stunden und Minuten des Sonnentages durchläuft, denn der Sternentag ist kürzer als der Sonnentag, so daß, wie bereits bemerkt, 366 Sternentage auf 365 Sonnentage kommen.

Um hier einen Ausweg zu finden, hat die Aftronomie zu dem gegriffen, was man Zeitgleichung nennt; fie hat die verschiedenen Sonnentage gegeneinander ausgeglichen, die längeren Wintertage verfärzt, die kürzeren Sommertage verlängert, und man nennt den Tag, nach welchem wir rechnen, zählen, unsere Geschäfte abmachen, mittleren Sonnentag, die Zeit aber mittlere Sonnenzeit, auch kurz mittlere Zeit, welches jedoch nicht selten zu der Ansicht führt (welche der Verfasser sin berichtigen Gelegenheit hatte), mittlere Zeit sei eine Ausgleichung zwischen der Sonnens und der Sternenzeit.

Die driftlichen Boller alle theilen bie mittlere Zeit eines Tages ein in 24 Stunden, jebe Stunde in 60 Minuten, jebe Minute in 60 Secunben. Eine Secunde wird als bie Zeiteinheit genommen; ein Tag bat beren 86400 (24 × 60 × 60). Die Stunden gablend, theilt man ben Sonnentag in zweimal zwölf (nur in Italien in 24) Stunben, mabrenb man ben Sternentag in einmal 24 Stunden theilt. Der mittlere Sonnentag ift nabezu um 4 Minuten langer als ber Sternentag, und ber Beg, ben bie Erbe, um ihre Are fich brebend, am Aequator in einer Secunde gurudlegt, bat wie bereits bemerkt eine Lange von 1500 guft. Da nun ber Schall nur 1050 fuß in berfelben Zeit gurudlegt, fo ift bie Geschwindigkeit eines Punktes am Aequator beinahe um die Salfte größer. Wenn ein Reiter im fcnellften Galopp, wenn ein Gifenbahnzug feine Stelle verläßt, fo tann ber Burudbleibenbe bem Forteilenben nach = rufen, Schall holt ihn ein, ja felbst eine Ranonentugel wird burch ben Schall fiberholt, nicht fo bie Erbe! Wenn, inbeffen bie Erbe fich brebt, jemand außerhalb berfelben bleiben konnte und er wollte feinen forteilenben Freunden gurufen, er habe etwas vergeffen, man möchte es ihm aus bem Renfter werfen, fo wurde er fich bergeblich bemuben, ber Schall geht in 4 Secumben 4000 fuß, bie Erbe aber 6000, man bort ihn nicht, ber Schall bleibt binter ber Erbe gurud. Batte er fein Belb vergeffen, fo tonnte er in Berlegenheit tommen.

Hat man eine Uhr, welche vollsommen richtig geht, so wird sie von ber mahren Sonnenzeit abweichen, balb vor balb nachgehen, aber nach Berlauf eines Jahres werben sich alle biese regelmäßig vorsommenben Abweichungen vollständig ausgleichen, die Uhr wird mit der Sonne wieder ganz sibereinstimmen, allerdings nur um von neuem einen Kreis-lauf solcher Abweichungen zu beginnen, wie sie das verwichene Jahr zeigte und beenbete.

Wir haben ben Tag und die Nacht als eine Zeitabtheilung kennen gelernt, welche burch die Axendrehung der Erde bedingt ist. Stünde die Erde im Uebrigen auf einem Punkt, wie etwa ein Kreisel, so würden die Tage alle von gleicher Länge, und es würden auch Sonnentage und Sterneutage von gleicher Länge sein.

Daß bieses nicht ber Fall ist, muß seinen Grund in einer anderen Bewegung als ber ber Erbe um ihre Are haben, und zunächst wird uns liegen, zu sagen, in ber Bewegung ber Sonne; diese ist aber nur scheindar, also in einer anderen Bewegung ber Erbe.

Diese lettere Bewegung hat etwas Eigenthümliches. Laffen wir einen Areisel auf einem großen recht ebenen Tische los, so steht er gewöhnlich gerabe, beschreibt aber auf bem Tische Linien von mehr ober minberer Arümnung, die wir seine Bahn nennen wollen. Die Erbe ist solch ein Areisel, von einer allmächtigen Hand losgelassen, auf dem unsichtbaren Tische, den wir die Ebene der Ekliptik nennen, Areise beschreibend. Aber sehr merkolltdig ist es, daß die Are dieses Areises nicht senkrecht auf der Tischebene steht, sondern eine ziemlich schräge Lage (ungefähr 66½ Grad Neigung gegen die Seene oder 23½ gegen die Stellung, welche die Are haben müßte, wenn sie senkrecht auf der Ebene stellung, welche die Are haben müßte, wenn sie senkrecht auf der Ebene stände) hat. Man kann dies Experiment mit einem jeden Areisel machen, wenn man den durchbohrten Stab (Pritsche), von welchem man ihn losläßt, etwas schräge hält. Ist die Bewegung, welche der Areisel bekömmt, etwas schnell, so wird der Stift des Areisels lange Zeit eine schräge Lage behalten, indeß er sich mit Lebhaftigkeit um seine Axe dreht, ja man kann sogar, durch eine sinnreiche Borrichtung, von Behnenberger angegeben, zeigen, daß, wenn nicht äußere Einstüssse werhindern, die schräge Reigung, welche die Axe des Areisels hat, nicht verändert wird.

In biesem Falle befindet sich die Erde. Ihre Schwungkraft ist so groß, daß selbst die mächtigen Einflüsse, welche von Außen auf sie wirken, ihre Lage, die Neigung der Are nicht bedeutend ändern. Sonne, Mond, Jupiter, Mars, Benus 2c. wirken zwar alle auf sie, und machen, daß die Neigung der Are bald auf bald ab sich um ein Geringes ändert, allein die Einflüsse selbst heben sich so auf, daß durchschnittlich die Neigung der Are dieselbe bleibt.

Mit bieser schrägen Are geht die Erde selbst im Weltraum fort, und zwar in einer Ellipse, welche sich sehr einem Kreise nähert und einen Durchmesser von 42 Millionen Meilen hat. Der Brennpunkt dieses Kreises wird von der Sonne eingenommen, und der nicht ganz regelmäßig gezogene Kreis selbst ist die Rennbahn, in welcher die Erde an einer, gegenwärtig im Sommer etwas längeren, im Winter etwas kürzeren Longe um die Sonne geführt wird.

Dieses ist die Bewegung, welche die Erbe außer der Axendrehung macht. Der Durchmesser der Erbbahn beträgt 42,000,000 Meilen. Wenn die Sterne in einer Entfernung von der Erbe wären, in welcher solch eine Länge in Betracht käme, so würden die Sternentage nicht gleich sein, allein die Entsernung der Sterne ist so groß, daß es ganz gleichgültig ist, ob wir ihre Stellung zu einander in dem Augenblick betrachten, wo die Erbe im Sommerwendepunkt steht, oder sechs Monate später, wo sie zur Zeit des Wintersolstitiums 42 Millionen Meilen weit von ihrem ersten Standpunkt entsernt ist.

Um sich bies bentlich zu machen, bente ber Lefer sich an ber hinterwand seines Zimmers sigend, und burch bas Fenster nach bem gegenilberstehenben Hause sehend; er schließe nun bas rechte Auge und sehe mit bem linken, an welcher Stelle bes außenbesindlichen Hauses sich die Hauptsaule bes Fensterkreuzes zeigt. Er bleibe unbeweglich sigen, schließe bas linke Auge und sehe nunmehr mit dem rechten, wo sich das Fensterkreuzzeigt. Er wird einen bedeutend von dem ersten verschiedenen Punkt finden.

Man stelle sich nunmehr vor, von dem Fenster dis zu dem Hause, und wo möglich noch viel weiter, gehe das, was wir Himmelsraum nenenen, und es befänden sich in diesem Raume, in verschiedenen Punkten, eine Menge Gegenstände, deren Lage unter einander verglichen werden könnte, dies wären die Sterne, so würde man, auf dem Sopha sitzend und mit dem rechten Auge hinaussehend, die Gegenstände (Sterne) in einer etwas veränderten Lage gegen einander sehen, als wenn man mit dem linken Auge sähe.

Stellen wir uns nun vor, das linke Auge sei der Sommerwendepunkt, das rechte der Winterwendepunkt der Erdbahn, und die Linie von einem Augapsel zum andern sei der Ourchmesser der Erdbahn. Berhielte sich diese Linie von 42 Millionen Meilen zu dem Himmelsraum, wie sich die Entsernung von 2 Zoll zur Länge des Zimmers inclusive der Breite der Straße verhält, so würden wir die Sterne aus diesen beiden, von einsander so entsernten Punkten, wenigstens in einiger Art, in verschiedener Lage sehen (welche Berschiedung man die Parallage nennen würde), allein dies sindet nicht statt, die 42 Millionen Meilen verschwinden in dem Weltraum so ganz und gar, daß die Fixsterne keine Parallage haben.

Allerdings haben einige der nächsten eine solche, sie ist aber so unendlich klein, daß sie dis zum ersten Biertel dieses Jahrhunderts sich der Beobachtung völlig entzog; der nächste Firstern soll 31000 Uranusweiten entsernt sein von unserem Centralsterne, der Sonne, das heißt 620,000 Erdweiten zu 20,000,000 Meilen. So wenig man nun auf der Erde, bei einer Entsernung von 620,000 Zoll, einen Unterschied in der Stellung eines Körpers sinden würde, ob man ihn von dem Punkte dieses Buches aus, oder von dem, um etwa einen halben Zoll davon liegenden

Ganz anders verhält es sich mit der Sonne. Diese teht in einer, nicht unenblichen, sondern in einer endlichen, gemessenen Emfernung, und um die Sonnenparallage zu finden, braucht man gar nicht zwanzig oder funfzig Millionen Meilen mit der Erbe zu reisen, es genügt die Entfernung von weniger als 2000 Meilen, es genügt der Durchmessen bes Erdförpers.

Beobachtet Jemand die Sonne von der Hochebene von Quito aus, gleichzeitig mit einem Andern, der auf der Halbinsel Malacca seinen Sithat, so würde der ganze Erddurchmesser zwischen den beiden Beobachtern liegen, und der Winkel, den ein Jedet (der Eine im Augenblick des Aufganges, der Andere im Augenblick des Unterganges der Sonne) an seinem Instrumente mit der senkrechten Linie (dem Durchmesser der Erde) fände, wäre der halbe parallactische Winkel. Gegen einen Stern würden diese Winkel beide rechte sein.

Macht aber ber Durchmesser ber Erbe schon solch einen Unterschieb, baß ber Eine die Sonne im Augenblick des Aufganges, und ber Andere in dem Augenblick des Unterganges halb über dem Horizont als meßbare Größe erblickt, so sieht man schon hieraus, daß die Axendrehung der Erbe in Beziehung auf die Sonne nicht von gleicher Dauer sein könne. Roch anders wird die Sache aber baburch, daß die Erbe sich in ihrer Bahn sortbewegt, und zwar täglich nahezu um einen ganzen Grad des Areises, den sie im Jahre durchläuft. (In der Nähe des Aphel's etwas weniger, in der Nähe des Perihel's etwas mehr.)

Dieser Grad beträgt eine Strecke von 360,000 Meilen. Hat die Erbe sich in Beziehung auf die unendlich fernen Gestirne einmal ganz umgedreht (wobei das Dahinrollen in ihrer Bahn völlig außer Rechnung bleibt), so hat sie in Beziehung auf die meßbar entsernte Sonne noch ein Stück nachzuholen. Der gestern beobachtete Stern ist heute wieder grade im Aufgehen, aber der Mittelpunkt der Sonne steht noch einen Grad tief unter dem Horizont, so viel muß die Erde sich noch drehen, um die Sonne wieder da stehen zu sehen, wo sie gestern stand, und dies beträgt im Durchschnitt 4 Minuten Zeit — das ist diesenige Größe, um welche die Tageslänge nach der Sonnenzeit mehr beträgt als nach der Sternenzeit.

Diese Folge ber Bewegung ber Erbe in ihrer Bahn würde statthaben, es möchte die Stellung der Erbe sein welche sie wollte, ausgenommen die eines Rades, dessen Axe in der Ebene der Bahn liegt, es hängt mithin die Tageslänge nicht von der Neigung der Erdaxe ab.

Hier ist jedoch wohl zu bemerken, daß unter ber Tageslänge nur ber Beitraum verstanden wird, mahrend bessen die Sonne einen Kreislauf am himmel vollendet. Dasjenige, was man im blirgerlichen Leben "Tag"

nennt (zum Unterschieb von Nacht, während im Sinne ber Aftronomen immer Tag und Nacht zusammen als ein Tag gerechnet wird, b. h. bie Summe von 24 Stunden), ist etwas von jener Größe sehr Berschiebenes und ist theils viel fürzer als 24 Stunden, theils aber sehr viel länger, bis auf ganze Monate hin, und in die sem Sinne wird unter dem Worte Tag der Zeitraum verstanden, während dessen die Sonne über dem Horizont steht; dieser Tag und dessen verschiebene Länge hängt grade ganz und gar von der schrägen Stellung der Erd-Axe gegen die Erdbahn ab.



Diese schräge Stellung hat eine anbere, höchst wichtige Folge für die Erbe, sie bedingt ben Wechsel ber Jahreszeiten.

Die Are ber Erbe bleibt sich felbst immer parallel.

Stellen wir uns unter ber Ellipfe, welche bie acht Erbfugeln verbinbet, bie Bahn vor, in welcher bie Erbe um bie Sonne läuft, bie als bei S in ber Mitte biefer Linie stebend, angenommen wirb, fo geben uns bie geraben Linien, welche bie Erblugeln gang burchschneiben und auf beiben Seiten noch beraussteben, bie Lage ber fich felbst immer parallel bleibenben Erbare an. Man fieht nun wohl, bag bie mit P P' u. f. w. bezeichneten Enben alle nach einer, bie Enben Q Q' aber nach ber anberen Seite gerichtet bleiben; aus biefer sich gleich bleibenben Richtung aber geht hervor, bag von ben beiben Erbfugeln, bie an ben beiben Enden ber Ellipfe fteben, bie eine so gestellt ift, bag ihr Nordpol. bas obere Enbe ber Are, in ber Schattenfeite liegt, inbeffen bie andere ihr gegenüberliegenbe benfelben Bol von ber Sonne beschienen zeigt. In ber einen Stellung bat ber Norbvol Winter, in ber anbern hat er Sommer. Die Sonne S, welche bei ber foragen, ihr jugeneigten Richtung ber Erbare von ber nörblichen Erbhalfte ein größeres Stück bescheint, macht ihr Sommer, indeß im entgegengeszen Falle eben deshalb, weil bei gleich bleibender Richtung der Axe Kardpol nicht mehr von der Sonne (von der er abgekehrt ist) erreicht werden kann, eben diese Erdhälfte nunmehr Winter hat. Dagegen bescheint die Sonne den Südpol und es hat in dieser Zeit die Südhälste der Erde ihren Sommer.

Gehen wir von diesem Punkte zu ber nächsten Terrella, so haben wir hier wieder in P Q die Erdage, in T den Mittelpunkt der Erde in ihrer Bahn fortschreitend, in K T die perpendikuläre Linie, welche man auf der Sbene der Erdbahn errichten kann und welche mit der P Q ben immersort (wenigstens nahezu) gleichbleibenden Winkel von Grad macht und in E E benjenigen Kreis, welcher die Erde in zwei gleiche Hälften theilt, und den man daher den Nequator nennt.

Die Stellung ber Erbe ist biejenige, welche sie Anfangs bes Februar einnimmt, von hier schreitet sie weiter, und wenn sie an berjenigen Stelle angekommen ist, welche burch die Buchstaben E', P' bezeichnet ist, so ist sie bei der Frühlingsnachtgleiche angelangt. In dieser Lage ist die Richtung der Axe eine solche, daß die Sonne ihre beiden Endpunkte erreicht, sie bescheint sowohl den Nordpol als auch gleichzeitig den Südpol und bedingt dadurch auf der ganzen Erbe Tage und Nachtgleiche.

Im Weiterschreiten nach P" verlängern sich die Tage der nördlichen Halbkugel, dis die Erde in den gleich Anfangs berührten Sommer-Solstitalpunkt tritt, welcher übrigens besser Sonnenwendepunkt heißt, weil ein Stillstand, wie der erste Name andeutet, nicht stattsindet. Hier reicht, wie die Figur deutlich zeigt, die Beleuchtung der Sonne über den Polpunkt hinaus; von jetzt an nehmen die Tage wieder ab, dis die Erde bei P" Q", gegenüber P' Q', steht und die Herbstnachtgleiche heranrückt. Dieselbe ist hier durch eine gleichmäßige Schattirung angedeutet, wie gegenüber durch eine gleichmäßige Erhellung, es liegen drüben so beide Pole im Licht wie hier im Schatten, auf der Nachtseite reicht die Lichtslossische Genau dis an beide Pole, wie auf der Tagseite die Erbellung genau dis dahin reicht.

Bon nun ab breht sich bie ganze Folge ber Begebenheiten um, die Sonne steigt für den Südpol empor, mährend sie für den Nordpol unssichtbar wird, der Nordpol tritt in die halbjährige Nacht, und die nördliche Halbfugel der Erde hat Herbst und geht zum Winter siber, dem je weiter die Erde fortschreitet, desto größer wird der Kreis um den Bol sein, der die Sonne gar nicht mehr aufgehen sieht, während der Südpol in ununterbrochenem Sonnenlichte schwebt und die südliche Halbsugel siberhaupt mehr und mehr sommerlich wird, da der ganzen Polarregion die

egengeset nicht mehr burch Nächte unterbrochen werden und die gemäßigte Bone wenigstens sehr kurze Nächte bei langen Tagen hat.

In der letzten Stellung angekommen, hat die Sonne für den Südpol die größte Höhe erreicht, sie sinkt ihm wieder immer mehr hinad, die große Spirale, welche die Sonne dem Bewohner des Südpols zu beschreiben scheint, bekommt immer weitere Ringe, während in eben demfelben Maße die Sonne wieder dem Nordpol sich nähert; er sieht sie zwar noch nicht, aber mit jedem Tage rückt er weiter auf die Stellung P und P' zu, mit jedem Tage stellt die Sonne sich mehr senkrecht über den Nequator, und wenn dieses ganz der Fall ist dei P' selbst, dann steht die Erde wieder so, daß die Sonne sür den Pol P' dis zum Horizont gesunken, sür den Pol Q' dis zum Horizont gesunken, sür den Pol Q' dis zum Horizont gestiegen ist, und dieser sie von jetzt ab für ein halb Jahr verliert, während sie umgekehrt dem Nordpol ein volles Halbjahr sichtbar bleibt; Q hat Herbst, P' Frühling, Q' geht auf den Winter zu, P' auf den Sommer.

Alle Zeichnungen übrigens können nur ein sehr unvollsommenes Bilb von der Stellung der Erdaze geben. Will man sich überzeugen, daß das Gesagte auf eine schräge Stellung genau paßt, so zeichne man auf ein Blatt Pappe zwei sich durchkreuzende Linien, mache die Enden vom Kreuzungspunkte aus gleich lang und stecke auf diese Enden vier Stecknadeln schräge auf, mit den Köpsen alle nach einer Richtung sehend (welche Nadeln die Axe der Erde vorstellen können), so wird man sosort wahrnehmen, daß in den Stellungen, die wir mit Sommer und Winter dezeichnet haben, die Pole eine ungleiche Entsernung, und der eine derselben eine Neigung zu, der andere eine Neigung von der Sonne ab habe, daß hingegen in den beiden Stellungen, die als Frühlings und Herbstpunkte bezeichnet sind, die Axe so stellungen, daß beide Pole gleich weit von der Sonne sind, und von keinem berselben gesagt werden kann, er neige sich mehr zu der Sonne als der andere.

Diese schräge Stellung ber Erbaxe ist für die Bewohnbarkeit ber Erbe von höchster Wichtigkeit. Stünde die Erbe senkrecht auf ihrer Bahn, so würde nicht basjenige eintreten, was manche Leute, von der Wärme bes September irre geführt, glauben, ein ewiger Frühling über die ganze Erbe, sondern es würde ein so greller Unterschied der Klimate ohne Wechsel der Jahreszeiten sich herausstellen, daß die Erde zum größten Theile unbewohndar wäre.

Die Aequatorialregion würde eine unerträgliche Gluth erleiben, inbem die Sonne immerfort senkrecht auf und ab ginge, am Mittage stets im Zenith stände, tein Niederschlag möglich wäre, alles mithin verschmachten und verwellen würde, ober vielmehr nichts da sein würde. was verwelsen könnte, weil hite ohne Feuchtigkeit nicht Bebingungen sind, bei benen ber Pflanzenwuchs eintreten kann. Die beiben Zonen, welche wir die gemäßigten nennen, würden von höchst ungleicher Beschaffenheit, doch die einzigen sein, die bewohndar wären; obschon 23 Grad vom Aequator noch eine ziemliche hite zu erwarten wäre, so würde sie doch bei 30 und 40 Grad schon sehr abnehmen und die schönsten Stricke der Erbe, die Mitte von Deutschland und Frankreich, der Süden von Rußland, würden schon kein Getreide mehr reisen sehen, denn wir hätten nur die Sonne des März, die keine Weine, keine Gartens und Feldsfrüchte zeitigt; weiter hinauf, Dänemark und Schweden, England und Rußland wären ganz unbewohndare Einöden, und ebenso wäre es auf Südhälfte unseres Planeten.

Würbe die Stellung ber Erbe die eines Rades sein, bessen Are in ber Ebene seiner Bahn liegt (was man beinahe für die natürlichste halten sollte), so würbe ber eine Pol, welcher ber Sonne zugekehrt bliebe, die Sonne stets im Zenith haben, über die ganze Halblugel wäre es ununterbrochen Tag, ein Wechsel zwischen Tag und Racht wäre ganz memöglich.

So wie der Bewohner des Poles die Sonne stets undeweglich im Zenith sehen würde, so sähe jeder andere die Sonne unter einem sestimmten Winkel und der Bewohner des Aequators sähe sie unter einem rechten Winkel von seiner Stellung aus, das heißt, er sähe sie ununterbrochen im Horizont.

Begreislich ist, daß auch diese Stellung eine höchst ungläckliche und eine noch viel schlimmere wäre, als die der Senkrechtheit auf der Ebene der Bahn; der Pol und Aequator wäre hier undewohndar aus den oben angegebenen Gründen (nur umgekehrt der Pol deswegen undewohndar, weswegen der Aequator vorher undewohndar war), und die ganze übrige Hälfte der Erde käme die Sonne niemals zu sehen, wäre also ein Eisklumpen, und wäre dies wegen des niedren Standes der Sonne am Aequator, noch weit über diesen, in die beleuchtete Region der Erde hinein.

Berhältnisse, wie die hier beschriebenen, existiren wahrscheinlich nirgend in dem Planetenspstem, weil sie unzwedmäßig wären; die Beisheit des Schöpfers hat aber alles so durchaus zwedentsprechend gebildet, daß es schwer benkbar ist, er würde, vielleicht blos um der Mannigfaltigteit willen, etwas Zwedwidriges hinstellen. Der Mond hat gegen die Erde solche Lage, doch nicht gegen die Sonne.

Die Bewegungen, welche bie Erbe macht, bringen, wie wir seben, bie eine Tag und Nacht, bie andere Sommer und Winter hervor.

Da die Sonne aber eine gewisse Zone nicht verläßt, so wird es in biefer ganz anders sein, als in einer Gegend, welche sie nur auf turze Zeit besucht.

Der Unterschied zwischen Sommer und Winter ist in Griechenland und Jonien bei weitem nicht so groß als bei uns, boch gab bieser Unterschied schon ben ältesten Philosophen Veranlassung, über die weiter nördslich und weiter süblich gelegenen Länder ihre Betrachtungen anzustellen, wovon wir bereits gesprochen und wovon wir noch einiges anführen wollen; wie viel mehr sind wir im nördlichen Europa berechtigt, einen solchen Unterschied anzunehmen, nur nicht uns in müßigen Speculationen zu vertiesen, wie es wohl sein könnte, sondern zu sehen wie es wirklich ist.

Daß es unter bem Aequator heiß sei, war leicht zu vermuthen, weil, je mehr man sich bemselben näherte, die Hitz um so stärker wurde. Run sahen die Phönicier und die Römer, daß süblich von Carthago und Aeghpten große Wisten befindlich, sie ließen mithin den Aequator (und viel größere Streden rechts und links bavon, als wir jetzt zur Aequatorialzone zählen) unbewohndar sein, verdorrt und versengt von einer surchtbaren Sonnengluth, dies war die zona torrida.

Nördlich und füblich von berfelben lagen bie einzig bewohnbaren Gegenben, die gemäßigten Zonen, beibe burch die heiße getrennt, beibe für einander unzugänglich, also jebe für die andere so gut wie nicht vorshanden.

Außerhalb bieser bewohnbaren, schmalen Striche liegen bie im ewigen Sife erstarrten Polarzonen. Den Schauplatz, auf bem sich ber Mensch einigen Ruhm erwerben kann, nennt Cicero beshalb (im Traum bes Scipio) einen sehr kleinen und beschränkten, obwohl boch zu seiner Zeit schon nörblich Britannien burch Cäsar und wahrscheinlich auch schon Skanbinavien, süblich aber Indien (burch Alexander den Großen) aufgefunden, auch bekannt geworden war, daß weit süblich von den Aephptern noch die Aethiopier wohnten, beide viel näher an der kalten und heißen Zone, als sie sich die Grenzen gezogen dachten.

Wir haben eine andere Eintheitung, als die alten Geographen. Zwar nehmen wir auch fünf Zonen an, nämlich: zwei kalte, zwei gemäßigte und eine heiße, allein ihre Grenzen sind nicht beliebig und ungewiß, sons bern sie sind aftronomisch bestimmt nach den Entfernungen, welche die Sonne vom Aequator zurücklegt.

Die scheinbare Bahn ber Sonne ist eine Spirale, welche sich von bem Winterpunkte auswärts bis zum Sommerpunkte und von biesem abwärts bis zum Winterpunkte und so fort, bewegt. Wenn bie Sonne an biesem letten Bunkte steht und bann wieder auswärts steigt (weshalb man

biesen und ben anbern "Wenbepunkte" nennt), so befindet sie sich is ihrem größten Abstande vom Aequator 23. Grad bavon entfernt.

Die Kreise, welche sie zur Zeit, ba sie am höchsten und am niedrigsten steht, beschreibt, nennt man Wendekreise. Jeber, der innerhalb die ses Raumes von 47 Breitegraden wohnt, sieht die Sonne zweimal im Jahre zu Mittag senkrecht über seinem Haupte (auf den Wendekreisen selbst sindet dieses natürlich nur einmal in jedem Jahre statt), er hat daher zwei Mal (respect. ein Mal) keinen Schatten, d. h. sein Schatten sällt zur Mittagszeit so genau unter seine Füße, daß diese im Schatten seines Körpers stehen. Die Bewohner des Raumes zwischen den Wendekreisen, d. h. die Bewohner der heißen Zone, nennt man daher "unschattige," besser wohl "zweischattige," benn unschattig bezieht sich auf zwei einzelne Momente im Jahre, wo die Sonne senkrecht über dem Kopfe des Beobachters steht. Zweischattig würden sie heißen, weil während eines Theiles des Jahres der Schatten nach einem der Pole hin, während des anderen Theiles des Jahres aber nach dem Aequator zu fällt.

Was nörblich und süblich von ber heißen Zone an biese grenzt, ift bie gemäßigte Zone, ihre Grenzen nach Norben werben burch bie kalten Erbstriche bestimmt, und zwar folgenbermaßen:

Im Augenblick, ba bie Sonne während ihres Jahreslaufes über bem Aequator steht, sieht man bieselbe von beiben Polen aus einen Preis um ben ganzen Horizont beschreiben. Wenn die Sonne nun höher steigt, so wird sie für jeden Punkt der Gegend um den Pol her, zu dem sie aufsteigt, theils täglich, theils auf längere Zeit als einen Tag, ununterbrochen sichtbar.

Eine Linie giebt es (welche die Sonne für die Erdbewohner erreicht, wenn sie sich 23½ Grad vom Aequator entfernt hat), auf welcher man einen Tag im Jahre die Sonne nicht untergehen sieht. Diese Line liegt 23½ Grad von den Polen entfernt. Auf der entgegengesetzten Seite der Erde ist es diejenige Linie, auf welcher an eben diesem Tage die Sonne gar nicht ausgeht.

Der Raum vom Bole bis zu biefer Linie hin (also ein Augelfegment von 252 Meilen Radius) heißt die kalte ober die Polarzone, und die eben gebachte Linie heißt der Polarkreis.

Was zwischen ben Wenbefreisen und ben Polarfreisen auf beiben Seiten ber heißen Zone liegt, ist die gemäßigte Zone, welche durch biese beiben Keise ganz genau begrenzt wird, sie geht bemnach von 234 Grad bis zu 664 nördlicher ober sublicher Breite und biese Grenzen sind burch-

ie sich i- nicht willkührlich, sondern durch die Stellung der Erde gegen die bonne bestimmt.

Die Bewohner ber nördlichen gemäßigten Zone sehen ihren Schatten fast bas ganze Jahr hindurch nördlich (nordwestlich, nordöstlich) fallen, zur während ber längsten Tage am Morgen und am Abend, fallen die Schatten auch etwas südwestlich und südöstlich. Davon, daß ihre Schatten immer nach einer Seite hin fallen, heißen die Bewohner der gemäßigten Zone "Einschattige." Dasselbe sindet in der südlichen gemäßigten Zone statt, nur fallen die Schatten daselbst südlich so wie hier nördlich, b. h. immer polwärts.

In ben kalten Zonen sieht Tebermann wenigstens einmal im Jahre (bie mehrsten Wochen und Monate lang) die Sonne gar nicht untergeben, sondern einen Kreis am Himmel beschreiben; in entgegengeseter Richtung beschreibt der Schatten eines jeden Menschen einen Kreis um ihn selbst, die Bewohner der Polarzonen werden daher "Umschattige" genannt.

Außer biefer Eintheilung hatten bie Alten noch eine andere nach Rlimaten, was jeboch burchaus nicht in unferm Sinne zu versteben ift, sonbern gewiffermagen bas erfett, mas wir viel genauer burch bie Paralleltreise erhalten, nämlich Bestimmung ber Breite eines Ortes. Wir theilen ben Raum amischen bem Aequator und ben Bolen in 90 Grabe, und biefe wieber in Minuten und Secunden; fie theilten ben Raum zwischen bem Mequator und ben Bolarfreisen in 24 Rlimate, je nachbem ber längfte Tag an bem Orte um eine halbe Stunde langer war, als an einem borbergebenben Orte. Es giebt bies, wie begreiflich, eine außerorbentlich oberflächliche Bestimmung, indem ber Streifen, welcher ein Rlima beißt, bon bem Aequator nach ben Bolen an Breite abnimmt, ba in ber Nabe bes Aequators bie Tageslänge fast gar nicht verschieben ift, mit ber vermehrten Schiefe ber Stellung bes Tagesgeftirnes aber immer größere Unterschiebe hervortreten. Wir haben g. B. in ber Nabe bes Aequators einen Streifen von ungefähr 16 Brab Breite, in welchem bie Tageslänge fo wenig verschieben ift, daß er bie Gegend ber Tag= und Rachtgleichen beißt, bie Aequinoctialgegend, ein halbstündiger Unterschied beginnt erft 8º 6' nörblich ober fublich von bem Aequator und trifft auf Sierra Leona in Afrika ober in Amerika ungefähr auf bie füblichfte Munbung bes Drinoco, welche Mündungen übrigens fammtlich in ben Grenzen biefes Rlima's liegen, benn es reicht bis Portorico und umfaßt bie fleinen Antillen ober, uns näher, die Inseln bes grünen Borgebirges. Da bauert ber längste Tag 124 Stunden. Bon bier bis jum Benbefreis bes Rrebfes und noch einen Grab weiter nörblich, alfo ungefähr bis gur Gubfpige bon Floriba, geht bas britte Klima; bas vierte reicht bis zum 30. Grabe, b. h. bis New-Orleans, bis zu ben Canarischen Inseln, bis zu ber nörds lichsten Spite bes rothen Meeres, ber längste Tag hat hier eine Daner von 14 Stunden. In das nächste 14 stündige Klima fällt der größte Theil des Mittelmeeres, der silbliche Theil von Kleinasien, Spanien und Sicilien, das Goldland Californien bis zum Colorado, es geht bis 36 Grad.

Das sechste Rlima, wo ber längste Tag 15 Stunden bat, geht bis jum 41. Grab, bis Philabelphia in Norbamerita, umfaßt bie Azoren, Subspanien, Sarbinien, bas subliche Reapel, Griechenland, Rleinafien. Eine halbe Stunde mehr hat bie nachfte Bone, die bis über ben 45. Grab binaus reicht, also bas schwarze Meer und ben Rautafus burchschneibet, bas gange Tiefland ber Donau, bie öftreichifche Militairgrenze, Benebig, Benua und bas fübliche Frankreich berührt, in Amerita aber ichon weniger angenehme Gegenben trifft, bie Salbinfel New - Schottlanb, bas fübliche Ranaba, bie Ranabifchen Geen. Das achte Rlima reicht bis jum 49. Grabe und geht burch bie Ufraine und Galigien, umfaßt gang Ungarn und bas fübliche Deutschland, ferner gang Frantreich bis auf ein fleines Dreied im Norben an ber Grenze von Belgien. In Norbamerita geht bie Grenze biefes Klima's burch New-Foundland und mitten burch Ranaba, und berührt baun fast nur unwirthbare, von Europäern wenig besuchte Begenben. Das neunte Rlima reicht bis jum 52. Grab: Barfchau, Berlin, Amfterbam, London, ber längfte Tag bat 161 Stunden. Für bas zehnte Rlima ift bie Tagesbauer 17 Stunden, und ber 54. Grab, ber es norblich begrenzt, geht burch Danzig, Rugen, Liverpool, Dublin. Bon Norbamerifa ift bier nichts mehr ju fagen, bort giebt es unter biefen Breiten feine bewohnten ganber mehr, bort find nur noch einzelne, gerftreute Forts jum Soute bes brittischen Belghanbels gelegen. Das elfte Rlima bat einen längsten Tag von 174 Stunden, reicht bis über ben 56. Grad und geht mithin burch Riga, Karletrona, Biborg und Ebinburg. Das folgenbe, bis über ben 58. Grab hinausgebend, berührt Reval, Stocholm und bie Nordspite von Schottland. In bem breizehnten Klima bat ber Tag 18] Stunden, bas gilt für Petersburg, Upfala und bie Shetlandsinfeln, ba wird es von Mai bis Anfangs August gar nicht mehr Racht, bie Dammerung ift fo lenchtenb, bag man um Mitternacht noch lefen tann. Das zwanzigste Klima, mit einer Tageslänge von 22 Stunden, trifft Tornea in Lappland und ben nörblichen Theil von Island. Das vierundawanzigste, mit einem langften Tage von 24 Stunben, geht burch ben nörblichen Theil bes weißen Meeres, burch Norwegen und bie norblichfte Spite von Island, es ift ber norblichfte Polarfreis unter 664 Grab.

Man sieht, wie höchst unbestimmt bas alles ist und wie ungleich, baher man demselben auch gar keinen wissenschaftlichen Werth beilegen kann. Die mittelste, die Zone der immerwährenden Tag- und Nachtgleichen, hat 17 Breitegrade, die nächste etwas über 8, die solgende weniger als 8, dann 6½, dann 5½, dann 5; die siebente Zone zählt nur noch eine Breite von 4½, die achte von 4, die neunte von 3, die zehnte von 2½ Grad. Jest nehmen die Breiten in einer steigenden Progression ab, die elste Zone hat 1½, die zwölste 1½ Grad, die sechszehnte nur noch einen, die neunzehnte nur noch einen halben, die zweiundzwanzigste nur ein Fünstel und die letzte gar nur noch ein Zehntheil Grad Breite, d. h. anderthalb Meilen. Eine solche Aushülse für die genaue Angabe unserer Parallelkreise ist nicht gerade zu empsehlen, allein es hat ein naturwissenschaftliches Interesse, zu wissen, wie die längsten Tage auf einander solgen, und beshalb wollen wir auch noch diezenigen Zonen augeben, in denen, von hier ab, die Tageslänge zu Monaten erwächst.

Einen längsten Tag von einem Monat hat man in der Einfahrt zum weißen Meere, auf der Halbinsel Kola, auf den süblichsten Inseln der Loffoden (Norwegen) und zu Eggedes Land in Grönland, die Breite dies Klima's beträgt einen Grad und es reicht also bis zu 67. Grad nördlicher Breite.

Einen Tag von zwei Monaten hat man in ber Mitte bes Obischen Meerbusens, zu Kola in Lappland, auf ben nörblichen Loffoben umb zu Cap Barklat in Grönland, bas Klima hat eine Breite von 2 Grad und reicht bis zum 694 Grad nörblicher Breite.

Der längste Tag mächst zu brei Monaten an unter bem 73. Grab, bas Klima hat eine Breite von 3 Grab 48 Minuten und bie nörbliche Grenze bieses Klima's geht zwischen bem nörblichen und süblichen Gänsestap auf Novaja Semlja hindurch, trifft die Bäreninsel und auf Grönland ben Davy's Sund.

Einen vier Monate langen Tag erreicht man unter bem 78. Grab oberhalb ber Norbspitze von Novaja Semlja, im Süben von Spitzbergen bei Ebamsland auf Grönland.

Der Tag währt fünf Monate im nördlichen Sismeere oberhalb Spitzbergen unter bem 84. Grab, und enblich hat die Rugelkappe von 6 Grab Rabius um ben Bol felbst einen Tag von sechs Monaten.

Es ift begreiflich, baß alles hier Gefagte, so weit es bie Zahlenangaben, die Stundenbauer, die Grade 2c. betrifft, genau eben so von der süblichen Hälfte der Erde gilt, wie von der nördlichen, ferner liegt auch auf der Hand, daß während für den Nordpol der Sommer beginnt, für den Südpol der Winter eintritt, daß also auch umgekehrt, während man auf ber Glibseite fo lange Tage bat wie oben angegeben, man auf ber Norbseite eben fo lange Nachte bat. Bas bie Lange ber Rachte betrifft, fo find fie allerbings nicht fo wie bie Theorie fagt, benn erftens tritt bie Dammerung hinein, welche von ber Racht einen um fo betrachtlicheren Theil einnimmt, je weiter man fich vom Nequator entfernt, b. b. je fchrager bie Sonne aufgeht, und zweitens ift bie Strahlenbrechung ber Luft von folder Bebeutung, bag fie uns bie Sonne ichon gur Galfte erhoben zeigt, mabrend fie felbft noch unter bem Borizont ift, eben fo beim Untergange icheint uns bie Sonne noch jur Balfte fichtbar, mabrent fie wirllich bereits gang vom Horizont bebeckt ift. Wir feben fie, wie burch ein Brisma, erhaben über ihrem wirklichen Standpunkt, wir feben alfo nur ihr Bilb; ba es uns aber leuchtet, fo gut wie bie wirkliche Sonne, fo haben wir ben Bortheil bavon, bag ber Tag fo viel langer bauert, bie Racht um fo viel verfürzt wirb. Der Unterschied beträgt für Berlin fcon eine Biertelftunde; je weiter man aber nach Norben tommt, befte mehr beträgt bie Dauer ber Erhebung burch bie Strahlenbrechung, benn bie Sonne geht fehr fchrage auf und unter; bei ber Wegend um ben Bol felbft machft ber Unterschied bis ju 14 Tagen nach unferer Zeitbeftimmung. Der obere Rand ber Sonne berührt in seinem Bilbe acht Tage früher ben Horizont, welchen er ganz umtreift (am Tage bes Frühlings-Aequinoctiums), und eben fo ift es zu ber Beit, wo bie Sonne wieber Abichieb nimmt, jur Zeit bes Berbft-Mequinoctiums, wo bie Sonne noch acht Tage über bem Borizont zu schweben scheint, mahrent fie boch in ber That bereits untergegangen ift.

Die Dämmerung betreffend, so dauert diese in der heißen Zone nur sehr kurse Zeit, auch in den angrenzenden Theilen der gemäßigten Erdsstriche ist es so. Die Sonne, welche beinahe immersort regelmäßige Haldstreise beschreibt, steigt senkrecht vom Horizont empor, sinkt eben so senkreicht hinab (daher man auch sagt, die Bewohner der Aequatorial-Region hätten eine senkrechte Sphäre). Bei diesem Niedersinken erreicht sie sehr dalb eine Region unter dem Horizont, von wo aus die Strahlenbrechung der Atmosphäre den Erdkreis nicht mehr erhellt, überdies ist die meistens wolkenfreie Luft nicht geeignet, viel Licht zurückzuwersen, eine Viertelstunde nach Sonnenuntergang ist es daher ziemlich Nacht, eben so ist es eine Viertelstunde vor Ausgang der Sonne gleichfalls noch Nacht.

Geben wir in ber gemäßigten Zone näher bem Bole zu, so steigt bie Sonne bei jedem Auf= und Untergeben schräge von bem Horizont empor ober fenkt sich schräge unter benselben (baber man auch sagt, bie Bewohner ber gemäßigten Zone hätten eine schiefe ober schräge Sphäre, bas will sagen, die Lugelhille, an welcher die Sonne und bie Sterne stehen,

breht sich gegen die Ebene unseres Horizontes um eine schräg stehende Axe, während sie für den Bewohner der Aequatorial-Region sich um eine Axe dreht, die in der Ebene des Horizonts liegt). In den Polargegenden scheint die Sonne so zu schreiten, als ob sie mit dem Horizont parallel liefe, daher sagt man, die Polbewohner hätten eine parallele Sphäre.

Die Grenze, von welcher die Sonne noch einigermaßen erleuchtend auf den Luftkreis wirkt, ist genau genommen überall gleich. Wenn sie 18 Grad senkrecht unter dem Horizont steht, so ist die Grenze erreicht, alsdann sieht ein gutes Auge die kleinsten Sterne (sechster Größe), das Licht der nahen Sonne übt keinen schwächenden Einfluß mehr. Diese Grenzen heißen daher der Dämmerungskreis, welcher natürlich für jeden Ort ein anderer ist. Um ihn zu bestimmen, wollen wir nur ein Beispiel ansühren, welches die Sache am anschaulichsten macht.

Was die Astronomen Horizont nennen, ist ein größter Kreis der Erde, er ist nicht begrenzt durch die Banme und Häuser, welche uns die fernere Aussicht rauben, er ist diejenige Ebene, welche durch den Mittels punkt der Erde, und zwar senkrecht auf unseren Standpunkt gezogen, sich bis an das himmelsgewölde erstreckt. Stellen wir uns diesen größten Kreis vor, und ziehen wir achtzehn Grad von ihm unterwärts einen Kreis, welcher parallel mit diesem Horizont läuft, so ist das der Dämmerungskreis.

Stehen wir auf bem Nordpol, so ist der Aequator unser Horizont, und ber Barallestreis, welcher durch die Mündung des Zambez im östsichen und des Cap Frio im westlichen Südafrika, serner südlich von St. Helena vorbeigeht, dann die Provinz Minas Geras in Brasilien östlich, und die Republik Bolivia westlich im südlichen Amerika schneibet, den Fidzi-Archivel und die Hebriden im stillen Meere berührt, und endstich über den Norden von Neu-Holland nach der nördlichen Hälfte von Madagascar läuft, ist der Dämmerungskreis, natürlich von der Erde an den Himmel verpslanzt, gleich dem Aequator, und wenn die Sonne ihn überschreitet, so hört für den Polarbewohner die Dämmerung auf.

Für dieses Beispiel können wir noch hinzusügen: die Sonne, welche uns (b. h. wenn wir auf dem Nordpole stehen) im Horizont liegt, steht bem Bewohner des Aequators (was eben unser Horizont ist) senkrecht über dem Ropse, und wenn die Sonne so weit gesunken ist, daß sie 18 Grad unter unserm Horizont ist (als Bewohner des Nordpols), so steht sie dem Bewohner des achtzehnten Parallelkreises über dem Kopse.

Ein Ausbruck, welcher für alle Lagen ber Erbe paßt (ba es boch viele Punkte giebt, benen bie Sonne nie fenkrecht über ben Kopf ruct) ift: bie Sterne, welche uns (3. B. ben Bewohnern bes nörblichen Deutschlanb) im Horizont liegen, stehen senkrecht über ben Bewohnern

besjenigen Kreises, ber neunzig Grab von unserem Standpunkte um bie Erbe gezogen werben kann (das ist also ein größter Kreis, bessen Pol da ist, wo wir gerade stehen, z. B. die Sternwarte von Berlin). Und biejenige Linie, welche parallel mit diesem Horizont gezogen werben kann, achtzehn Grad jenseits besselben, sieht die Sterne, die uns achtzehn Grad unter dem Horizont stehen, senkrecht über sich, und das ist unser Dämmerungskreis, diesen muß die Sonne erreicht haben, um uns keine Strahlen mehr durch die Atmosphäre zu senden.

Auch unter bem Aequator findet dies Alles eben so statt; da aber die Sonne senkrecht sinkt, sind diese 18 Grad schnell erreicht, während schon Berlin zur Zeit der längsten Tage eine Abend- und eine Morgen- bämmerung von beinahe vier Stunden hat, weshalb bei uns auch die Abendröthe den Norden überschreitet, sich in eine Morgenröthe verwandelt, und als solche der Sonne vorangeht, es also niemals ganz Nacht wird während dieser Periode.

Unter bem Aequator bauert bie Dämmerung, wie wir sie hier beschrieben haben (wenn bie Sonne 18 Grab unter bem Horizont ist), eine Stunde und zwölf Minuten, ba die Luft jedoch sehr durchsichtig ist, wenig Licht zurückwirft, die Sonne auch in einer Biertelstunde schon mehrere Grade unter dem Horizont ist, erscheint die Dämmerung viel kürzer.

Bollständig entgegengesetzt ist es in der Polarzone. Die Sonne steht den Bewohnern des Poles, zur Zeit wo es ihnen Nacht wird, also sür den Nordpol am 21. September, gerade im Horizont, sie sinkt für den Pol selbst nie tiefer als 23½ Grad unter den Horizont, da sie hierzu ein volles Winterhalbjahr braucht, so wird sie, um den 18. Grad zu erreichen, 2 Monate brauchen, und dies ist die Dämmerungsdauer sür die jenigen, die etwa am Pole selbst lebten. Eben so lange währt auch die Morgendämmerung, daher hat auch der Pol von seinen sechs Monaten astronomischer Nacht nur zwei eigentlich dämmerungslos. Allein die Zeit, während welcher die Sonne über dem Horizonte wirklich verweilt (Tag) und die Zeit, während welcher sie wirklich unter dem Horizonte steht (Nacht), ist über die ganze Erde völlig gleich, jeder Ort hat gerade so lange die Sonne im Gesicht, als er sie wiederum nicht sieht. Tag und Nacht sind demnach im astronomischen Sinn über die ganze Erde gleich vertheilt.

Die Sonne, wie wir uns gewöhnlich auszubrücken pflegen, steigt während bes Sommers zu uns nach Norden herauf bis 23½ Grad vom Aequator, bis sie ben Wendekreis des Arebses erreicht. Sie steigt, nachdem sie uns so den Sommer gebracht hat, wieder hinab bis zum Wendekreis des Steinbocks 23½ Grad subsidie vom Aequator. Die Linie, welche sie

bei biesem Wege am Himmel beschreibt, nennt man die Sonnenbahn ober bie Ekliptik.

Es versteht sich von selbst, daß hier von einem Wege, den die Sonne zurücklegt, eben so wenig die Rede ist, als von einem wirklichen Auf- und Untergehen derselben, allein wir glauben sie auf solche Weise gehen zu sehen, und nennen den Weg, welchen wir selbst, sie umtreisend, zurücklegen, den Weg der Sonne. Ekliptik heißt die Linie von dem griechischen Worte Eklipsis, Finsterniß, weil in dieser Linie, oder der Ebene in der sie liegt, alle Finsternisse an Sonne, Mond und Erde vor sich gehen.

Die Erbe umtreist die Sonne im Lause eines Jahres, und von der Sonne aus gesehen, erblickt man die Erde an jedem Tage um einen Grad weiter fortrückend in dieser Bahn. Um den Weg, den sie zurücklegt, destimmen und sich merken zu können, hat man an der Bahn, welche sie durchläuft, Meilensteine gesetzt. Die Sterne sind in großen Gruppen vereinigt, welche man Sternbilder nennt. Die Bahn, in welcher die Erde, von der Sonne gesehen, läuft, hat zwölf solcher Sternbilder, das sind die Meilensteine, an denen ihr Weg gemessen werden kann, sie sind deshalb gleich groß, ein jedes Sternbild nimmt 30 Grad am Himmel ein und entspricht die Dauer der Reise der Erde im Raum eines solchen Sternbildes unserem Monat.

Die Sternbilder heißen: Wibber V, Stier &, Zwillinge I, Krebs, G, Löme V, Jungfrau mp, Waage , Storpion m, Schütze 4, Steinbod &, Wassermann , Fische X, und sind diese Namen im grauesten Alterthum entstanden; man kennt weder das Bolk, das sie zuerst gebraucht, noch viel weniger den Namen des Mannes, der sie ersonnen oder bestimmt.

Als man zuerst astronomische Beobachtungen machte und aufschrieb, stand die Sonne zur Zeit der Frühlingsnachtgleiche am Anfange des Zeichens V (Widder), sie stieg zum höchsten Punkt in ihrer Bahn und erreichte denselben mit dem Ansange des Zeichens G (Krebs), sank dann wieder hinad bis zum Aequator, den sie mit dem Zeichen der der (Waage) erreichte, ging weiter, bis sie ihren niedrigen Punkt erlangt hatte, was im Ansange des Zeichens & (Steinbock) geschah, und so ging sie ihres Weges weiter.

Man sagte nun, die Sonne tritt mit 0° des Widders in den Acquator und nannte diesen den Frühlingspunkt, den Krebs die Sommersonnen-wende, die Waage den Punkt der Herbstmachtgleiche und den Steinbock den Wintersonnenwendepunkt, wobei nicht zu vergessen ist, daß bei jedem dieser Zeichen derzenige Punkt gemeint ist, mit welchem das Sternbild anfängt, also 0° 0' 0" oder, da dieses eigentlich faßlicher ist, 29° 59' 60" des unmittelbars vorhergehenden Zeichens, also der Fische, wenn man

einen Anfangspunkt des Midders bezeichnen will, denn da, wo diese Zeichen aushört mit der Vollendung der sechzigsten Secunde in Dahl, beginnt 0° des Widders. Der Astronom, der Mathematiser iedoch nie so, sondern sagt 0° des Steinbods, 0° des Trebis 20., wie es auch einzig richtig ist.

llntervessen hat sich vice jährlich in Etwas geändert. Legt man durch ben Nequator der Erde eine große Ebene, so schneibet diese Ebene des Nequators die der Eksiptik unter einem gewissen Winkel (23½ Grad), und beide Ebenen haben eine Linic gemeinschaftlich. Diese Linie geht nothwendiger Weise durch den Frühlings- und Herdstpunkt (0° V und 0° 1), benn das ist die Stelle, wo im Frühjahr und Herbst die Sonne in den Nequator tritt. Wäre diese Stelle immerdar dieselbe, so würde diese Durchschnittslinie auch immer unverrückbar dieselbe, so würde diese Sonne durchschneibet den Nequator alljährlich in einem andern Punkt, der von dem des vorigen Jahres etwa um 50", also um § einer Minute, entfernt ist, und dies summirt sich so, daß es in 72 Jahren einen vollen Grad beträgt, und in 2160 ein ganzes Zeichen, d. h. 30 Grade.

Bu bieser Ueberschreitung ist es nun schon längst gekommen und die Sonne steht zur Zeit des Frühlings nicht mehr 0° des Widders, sondern der Fische, ja auch darüber ist sie schon hinaus, sie steht bei den letten Graden des Wassermanns; allein die Astronomen lassen absichtlich dies unbeachtet, um keine Sprache und Begriffverwirrung in die Bezeichnungen zu bringen. Sie stellen die Sache so: Die zwölf Zeichen des Thierkreises und die zwölf Sternbilder des Thierkreises und die zwölf Sternbilder des Thierkreises sind zwei ganz verschiedene Gegenstände. Die Zeichen sielen einmal mit den Sternbildern zusammen, aber schon nach Ablauf eines Jahres war diese Uebereinstimmung verschwunden, es wäre für genaue Messungen und gute Instrumente schon ein Unterschied von beinahe einer Minute bemerkdar gewesen. Da also die Uebereinstimmung nicht zu erhalten ist, so giebt man sie auf und behandelt Zeichen T, 8, 4 und sosort, und Sternbilder Widder, Stier, Zwillinge, als etwas ganz für sich Bestehendes.

Betrachtet man ben Thierkreis, bas ist bas 16 Grab breite Band am himmel, worin die Ekliptik die Mittellinie bilbet, und die zwölf Sternbilder Widder, Stier 2c. stehen, als einen größten Kreis der sichtbaren himmelskugel, so hat dieser Kreis natürlich seine Bole, wie jeder größte Kreis auf jeder beliedigen Kugel. Diese Punkte nennt man die Pole der Ekliptik und die Erscheinung am himmel ist die, als ob alle Sterne sich langsam in Kreisen parallel mit der Ekliptik, um die Pole berselben dreheten, indeß ihre Entsernung von der Ebene der Ekliptik selbst immer gleich bleibt.

biefer Es kann, wenn die Sachen so stehen, das allerdings baber rühren, baß alle Sterne eine gemeinschaftliche Bewegung um den Pol der Esliptik haben, allein dieses anzunehmen, wird in der jetzigen Zeit wohl schwerlich Jemandem einfallen, sollte er selbst für Herrn von Driedergs Theorie und gegen den Luftbruck stimmen\*). Es bleibt mithin nichts übrig, als anzunehmen, die Erde gehe auf ihrer Bahn nicht genau auf die nämlichen Durchschnittspunkte derselben mit dem Aequator zu, sondern bleibe immer um etwas Beniger (50" im Jahr) zurück.

Man nennt bieses Zurückleiben häusig auch bas Vorrücken ber Tag- und Nachtgleichen, welches nur bann richtig ist, wenn man bie Zeit betrachtet, in welcher bas Durchschneiben stattsindet, es geschieht jedes Jahr um etwas früher als im vorhergehenden, im Naume aber gehen die Durchschnittspunkte des Aequators und der Ekliptik zurück, und es entsteht dadurch eine große Umwälzungsperiode aller Sterne um die Pole der Ekliptik, welche man das platonische Jahr nennt. Die Dauer dersselben beträgt 25972 Jahre und nach Ablauf derselben (über 2000 Jahre sind davon bereits verslossen) fallen die Anfangspunkte der Himmelszeichen und die Anfangspunkte der gleichnamigen Sternbilder wieder zusammen, jedoch nur, um im nächsten Jahre schon wieder um 50% Secunde von einander abzuweichen.

Die Borstellungen ber Alten von bieser Umwälzung sind so naiv, wie viele andere, aus der einsachen Anschauung entnommene. Sie glaubten, die ganze Sphäre, an welcher die Sterne angehestet sind, drehe sich in der angegebenen Weise und um die von ihnen wohl bemerkte Größe fort. Newton aber gebührt das große Berdienst, Licht in diese dunkle Sache gebracht zu haben, und wahrlich, die Grabschrift, die für ihn erdacht wurde, ist die passenbste: "Gott sprach, es werde Licht! und es ward Newton erschaffen."

Die Erbe ist keine Kugel, sonbern ein Sphäroid, bas an ben Polen abgeplattet und am Aequator aufgeschwollen ist. Die allgemeine Gravitation zwischen Erbe und Mond, so wie zwischen Erbe und Sonne, kann baher auf die Erbe nicht wirken wie auf eine Rugel, regelmäßig, sonbern sie wirkt nach Maßgabe ber Unregelmäßigkeit ber Form ber Erbe.

Bei einer Rugel tonnte man fich bie gange Daffe in einen Puntt

<sup>\*)</sup> In bem Jahre 1853 befand fich hier in Berlin ein Derr Dr. Schöpfer, ber tros . Ropernifus und Galilei öffentliche Bortrage über die Unbeweglichkeit ber Erbe, die Drehung ber Sonne und Gestirne ze. hielt. Es giebt nichts so Unfinniges, was nicht ein Mensch irgend wo ober wann einmal behauptet und vertheidigt hatte.

vereinigt benten und zwei im Weltraum schwebenbe Körper von beliebiger aber regelmäßiger Ausbehnung zur Augelgestalt würden gegenseitz gerabe so aufeinander wirten, wie zwei Puntte von gleicher Schwere mit biesen Körpern.

Anbers ist es mit den von der Augelgestalt abweichenden Körpern, wie die Erbe. Da kann von einem Mittelpunkt der Birkungen und Kräfte keine Rede sein, auch wird schon in Beziehung auf die blos irdische Schwere, b. h. auf die Anziehung der Erbe gegen ihren zugehörigen Körper — den fallenden Stein, das Bleiloth, den Pendel — nicht von solch einem Contrum gravitatis, sondern von einem Raum im Innern der Erbe gesprochen, nach welchem hin das Bleiloth, der fallende Körper, strebt; dieser Raum heißt der barocentrische Kern.

Dasselbe muß stattfinden in Beziehung auf außerirdische Körper, welche ben Gesethen ber Schwere eben so gegeneinander folgen (unter bem Namen ber allgemeinen Gravitation), wie die irdischen Körper ben Gesehen der allgemeinen Gravitation folgen (unter dem Namen Schwere gegen ben barocentrischen Kern der Erbe).

Stellt man sich, nach Auffassung bieser Thatsache, die Masse bes vom Mittelpunkt der Erde entfernten Aequators als einen Ring vor, der sich mit der Erde um dieselbe (die nun als vollkommene Rugel gedacht wird) dreht, so ist zwar unzweiselhaft, daß dieser Ring gegen die Erde, die er ja berührt, eine größere Schwere haben wird als gegen die Sonne und den Mond, allein es ist eben so unzweiselhaft, daß diese beiden Himmelskörper auf ihn eine größere Anziehung äußern werden, als ans den neunhundert Meilen (das ist dei dem Monde ein Sechsundskinfzigstel der Entserung) weiter ab gelegenen barocentrischen Kern der Erde.

Da nun dieser Ring (bie um den Aequator her aufgehäuften, Millionen Rubikmeilen betragenden Massen) in der Ebene des Aequators liegt, wie schon der Name sagt, aber von Sonne und Mond immer aus der Ebene der Ekliptik her angezogen wird, in welcher diese Körper stehen, so muß eine solche Rückwärtsschiedung der Nachtgleichenpunkte nothwendig erfolgen, indem die Anziehung der beiden Körper auf die forteilende Erbe steite eine um ein Geringes zurückaltende Wirkung aussibt.

Die zwölf Zeichen bes Thiertreifes — Bilber von Thieren, bie bem Haushalte nüglich find ober von Beschäftigungen ber Menschen, ober endlich Bilber von Thieren, welche als Symbole, als Hieroglyphen gebraucht werben — erklart, ben Macrobius\*) erganzend, Abbe de Pluche in

<sup>\*)</sup> Macrobius, ein ungefahr 400 Jahre nach Chriftus unter Raifer Donorius lebenber Gelehrter, Borfteber ber beiligen Tempelgemacher, gab einen Commentar ju bem Trann

feiner Histoire du ciel auf folgende Beise. Die Sternbilber bes Thiertreifes beuten an, was bei verschiebenen Stellungen ber Sonne im Thiertreife, auf ber Erbe vorgeht. Wir feben zuerft ben Wibber, ben Stier und bie beiben Zidlein (an beren Stelle fpater bie Zwillinge gekommen find, Raftor und Bollux tennt weber bie Mythologie noch bie Sterntunbe ber Bewohner bes Milthales); biefe beuten bie im Frühlinge nacheinander eintretende Burfzeit ber Schaafe, Rinder und Ziegen an. Unterbeffen hat die Sonne ben hochsten Standpunkt erreicht und geht nun rudwarts; biefes bezeichnet ber Rrebs, ben ben Bollsglaube, ber immer burch eine trube Brille fieht, für rudwarts gebend balt, ba er boch vorwärts geht wie alle andern Thiere. (3m Waffer allerdings fowimmt er burch fein gewaltiges Ruber, ben Rlappenfcmang, rudwarts.) Der beigblutige Lowe bezeichnet ben bochften Sommer, ihm folgt bie Schnitterin (Jungfrau), welche bie Felbfrüchte fammelt. Die Gleichheit ber Tage und Nachte gab zur Berbftzeit bas Zeichen ber Waage an. nun biefe Beit häufige Rrantheiten, befonbers bie giftigen, anstedenben auftreten, fo bezeichnet man ben Stand ber Sonne ju biefer Beit mit bem Storpion. Die Jagb, welche im Herbst beginnt, wird burch ben Schützen fehr gut angebeutet. Die Wintersonnenwenbe, nach welcher bie Sonne, wie man zu fagen pflegt, wieber aufwarts ftrebt, wird burch ben auf Gebirgen wohnenben, gern fletternben Steinbod bargeftellt, ber Baffermann erinnert an die regnige Jahreszeit, die wir in ben sublichen Regionen statt bes Winters baben und bie Fische beuten auf ben Fang biefer Thiere, welche nun aus ben Meeren in bie Fluffe fteigen.

In bem breiten Gürtel am Himmel, ben man Thiertreis nennt, ersichelnen alle im Alterthum bekannten Planeten, indem sie sämmtlich mit ber Seene der Erdbahn nur geringe Winkel von drei bis sechs Graden machen. Dort auch nur suchte man Planeten, wenn sich's darum handelte, möglicher Weise neue zu sinden. Nicht so ist es jetzt; seit Endeckung der Neinen Planeten, von denen einer die Seene der Erdbahn unter einem Winkel von 36 Graden schneibet, ist der Raum, in welchem man Planeten

bes Scipts von Cicero, worin vieles Brauchbare über Philosophie und Mythologie ber Alten, Griechen, Romer und Aegypter, heraus und fieben Bücher mit Gesprachen von Personen, die bei ben Saturnalien versammelt waren und sich über verschiedene wiffenschaftliche Gegenstände unterhielten, dabei giebt er die im Terte angeführte Bebeutung ber Sternbilder Arebs und Steinbod; nach Analogie berselben hat der Abbe do Pluche die übrigen Erkarungen entworfen. Macrobius schofte aus Plinius (selbst ein Compilator), Gellius, Plutarch, Lutrez u. A., und lebte in einer Zeit, welche noch nicht zu fern jener alten, und ihr wenigstens um beinahe 1500 Jahre näher stand, als wir ihr ftehen, ift baber nicht ann verwerfen, Pluche giebt aber nur eigene Ibeen für alte aus.

zu suchen hat, gewaltig ausgebehnt, und ber Thierkreis hat in bief Hinsicht seinen Werth verloren; für aftronomische Beobachtungen alteren Planeten und ber Berfinsterungen hat er jedoch noch inver seine alte Bebeutung, nur zählt man, wie bereits bemerkt, nicht nach ben Stern bilbern, sondern nach den sehr verschobenen und sich immer mehr verschiebenden Himmelszeichen, und man rechnet dabei nach vier verschiedenen Größen, d. h. nach "Zeichen" von dreißig Grad, nach Graden, Minuten und Secunden, und bei Bestimmung der Stellung eines Planeten sagt man nicht, er stehe vom Anfangspunkt (0° des Widden 5° 20' 32" östlich ober westlich, sondern man sagt, er stehe um 3 Zeichen 5° 20' und 32" ab.

#### Von den kinsternissen.

Ehe wir von biesem allgemeinen Theile ber phhisichen Geographie (welcher vorauszuschicken war, weil sonft eine große Zahl ber uns täglich berührenden Erscheinungen unerklärt bleibt) Abschied nehmen, muffen wir noch von Sonnen = und Mondfinsternissen sprechen, welche durch die Lage bieser Gestirne gegen die Erbe bedingt werden.

Stellen wir uns unter ben brei Rreisen S, E und m Sonne, Erbe und Mond por,



so wird ein Jeder leicht einsehen, daß die Sonne, welche alle Körper erleuchtet, veranlassen wird, daß E und m auf der ihr — der Sonne — zugekehrten Seite erleuchtet sind, auf der Rückseite aber nicht, und daß sie (Mond und Erde) also Schatten werfen.

Ein Jeber wird aber auch einsehen, daß hier in ber vorstehenben Darstellung ber Schatten ber Erbe unmöglich ben Mond treffen kann. Ein Anderes ist es in ber folgenden Darstellung,



wo bie Mittelpunkte ber brei Weltförper in einer geraben Linie liegen.

in bie da die Sonne einen mehr als hundertmal größern Durchmesser hat inge die Erde, so wirft sie (die Sonne) eine Strahlenmasse gegen die Erde, welche viel breiter ist, als diese. Die von der Sonne ausgehenden Strahlen schneiden sich daher hinter der Erde, und umgrenzen einen dunkeln Regel, in welchen kein Strahl der Sonne dringt — das ist der Kernschatten — ein Regel, dessen Basis die Erde bildet. Dagegen



befindet sich außerhalb bieses dunklen Regels doch immer in der unmittelbaren Nähe besselben ein sehr viel größerer Raum, in welchem die Sonne zur Hälfte oder zu mehr oder weniger von ihrer Oberstäche gesehen wird — dies ist der Halbschatten, auch ein Regel, aber ein umgekehrter, so daß er seinen Gipfel in der Erdkugel hat, seine Basis aber in das Unendliche hinaus fällt.

Der Halbschatten ift ziemlich unbebeutenb für ben Mond, man sieht benselben nicht auf bem Monde erscheinen, ber Kernschatten aber zeichnet sich außerst beutlich und umgränzt barauf.

Der Mond geht in 28 und dreiviertel Tagen um die Erde; in diesem Zeitraum nimmt er eine Menge wechselnder Gestalten an: von da, wo er in den Strahlen der Abendsonne zuerst als seine, wie ein lateinissches D gekrümmte Sichel erscheints), immer mehr und wachsend, die er nach sieben Tagen zur Hälfte beleuchtet ist und den Namen "erstes Biertel" erhält. Es bilden dann Mond, Erde und Sonne ein rechtwinkliches Oreieck, das bei der Erde seinen rechten Winkel hat. Die ganze der Sonne zugekehrte Seite ist erleuchtet, allein die Erde sieht von dieser erleuchteten Seite nur die Hälfte, daher die Erscheinung des sogenannten Viertels, d. h. der Hälfte eines Kreises. Die andere Hälfte besselben liegt im Schatten.

<sup>&</sup>quot;) Dies ist es, was die Türken, überhaupt die Bekenner des Islam, den Reuen Wond nennen. Ihre Feste richten sich nach den Phasen dieses Gestirnes; namentlich ist es das große Ramasansassen, das mit dem Reumvnd ansängt, einen gauzen Monat dauert, und erst wieder mit dem Reumonde aushbrt. Da die Orientalen nicht (wie wohl ehemals zur Zeit der Rhalisen) große Aftronomen sind, so wissen sie den Reumond nicht zu bestimmen; die Fastenzeit hört also nicht früher auf, als die zwei glaudwürdige Männer eidlich bekunden, sie hätten den Reuen Mond gesehen, d. i. die seine Sichel, welche zwei Tage nach dem Reumond in den Strahlen der Abendsonne bemerken wird.

Der Mond setzt seine Reise um die Erde fort, und in abermals sieben Tagen steht er so, wie die zweite auf Seite 164 angegebene Figur zeigt. Er kehrt alsdann der Sonne zwar so, wie immer, seine erleuchtete Seite zu, aber da die Sonne und die Erde mit dem Monde nicht wie vorhin ein Dreieck bilden, sondern alle drei in einer geraden Linie liegen, Erde und Sonne aber auf der nämlichen Seite des Mondes stehen, so wendet der Mond nicht blos der Sonne sondern auch der Erde seine voll erseuchtete Seite zu, und diese Erscheinung wird von uns Vollmond genannt.

Immer weiter schreitend nimmt ber Mond gerade so wieder ab, wie er zugenommen hat, und nach abermals sieben Tagen steht er auf ber entgegengesetzen Seite ber Erbe, so wie vierzehn Tage früher, mit ihr und ber Sonne ein rechtwinkliges Dreieck bildend; er wendet der Erbe wieder die Hälfte der erleuchteten Seite zu, und ist im letzten Viertel. Seine Sichel wird nun immer schmäler und dünner, und wenn er zuletzt noch in der Nähe der Sonne sichtbar ist, so sieht er aus wie ein lateinisches C.

Aus bieser Erscheinung hat man ben Gebenkspruch hergeleitet, ber auf Seite 76 angeführt ist, und welcher entscheiben hilft, ob ber Mond im Ab- ober Zunehmen ist. Dies wird zwar Niemand, ber von ber Sache auch nur ein Weniges versteht, in Verlegenheit setzen; aber es giebt boch wirklich viele Leute, benen bergleichen ganz fremd ist, und ba hilft ein solcher Spruch. — Hat boch Göthe nicht verschmäht, "versus memoriales" in seine Werke auszunehmen.

Wenn ber Mond sich zu Sonne und Erbe in einer Lage befindet, wie die zweite Figur auf Seite 164 andeutet, so daß die Mittelpunkte der brei Körper in einer geraden Linie liegen, so wird jederzeit eine centrale Mondssinsterniß eintreten. Der Mond wird, durch den Schatten der Erbe vollständig bedeckt, dunkel braunroth ohne Ueberbleibsel der Lichtscheibe erscheinen (in seltenen Fällen verschwindet er ganz, wird der versinsterte, braunroth aussehende Mond ganz unsichtbar, es rührt dies von noch nicht bekannten Einflüssen der Atmosphäre her).

Wenn die Richtung ber brei Mittelpunkte nicht ganz genau die verlangte ist, wenn sie nicht in einer vollkommen geraden Linie liegen, so werden keine centrale Mondfinsternisse entstehen können, wohl aber ist es dann doch möglich, daß, da ber Erdschatten breiter ist als ber Mond, eine totale, wenigstens eine partiale Finsterniß eintritt; es geht dann nämlich nicht der ganze Schatten, sondern nur ein Theil siber die Mondssäche.

Tritt nun aber ber Fall ein, daß Mond und Erde in Beziehung auf bie Sonne ihre Plätze wechseln,



baß also ber Mond zwischen ber Erbe und ber Sonne steht, so wird nicht ber Schatten ber Erbe auf ben Mond, sondern ber Schatten bes Mondes auf die Erbe fallen. Hier treten nun sehr verschiebene Modisicationen ein.

Der Mond ist ein viel kleinerer Körper als die Erbe, sein von der Sonne verursachter Schatten ist baber viel kürzer, die Länge desselben ist hier aber sehr wesentlich; die Schattenspipe nämlich kann die Erde erreichen ober nicht.

Der Mond geht in einer elliptischen Bahn um die Erde, steht ihr also zeitweise näher, zu andern Zeiten ferner; ebenso geht die Erde in einer Ellipse um die Sonne, und es tritt zwischen Sonne und Erde bersselbe Fall ein, wie zwischen Erde und Mond.

Der Schattenkegel bes Mondes ist so lang, daß, wenn die Erde sich in der Sonnenferne, und der Mond gleichzeitig in der Erdnähe befindet, seine Spitze einen Fleck der Erdsläche verdunkelt. Dieser Raum sieht die Sonne gar nicht, er hat eine totale Sonnensinsterniß, wie die hier eingeschaltete Figur deutlich zeigt. Der Schatten des Mondes M fällt in der Breite ab auf die Oberstäche der Erde E, und würde erst hinter der Erde in einer Spitze enden.



Die Dauer ber totalen Sonnenfinsterniß ist, ba ber Schatten in ziemlich rascher Bewegung über die Erbe läuft und einen geringen Durchmesser hat, eine sehr geringe, sie übersteigt nicht 4 Minnten, während
eine Mondsinsterniß die 25sache D : und breiviertel Stunben währen kann. Es gebt

Mond, wie hier ber Schatten bes Mondes über die Erbe; allein ber Erbschatten hat an der Stelle, wo der Mond benselben berührt, eine Breite, welche beinahe dreimal der Breite des Mondes gleichkommt, daber die Möglichkeit eines längern Verweilens in diesem Schatten, während der Schattenkegel des Mondes niemals eine solche Ausdehnung erreichen kann, daß er auch nur auf einen Moment die ganze Erbscheibe bedeckte. So häusig daher totale Mondsinsternisse sind, so selten sind totale Sonnenssinsternisse. Die Dauer der Finsternisse wird noch dadurch modificirt, daß bei der Mondsinsternis Erde und Mond in derselben Richtung gehen, bei der Sonnenssinsternis der Mond aber (der Sonne gegenüber) mit der Erde eine gerade entgegengesetzte Bewegung zu haben scheint.

Befindet sich der Mond in einer solchen Stellung, daß seine Scheibe und die der Sonne gleichen scheinderen Durchmesser haben, so fällt die Spitze des Schattenlegels gerade auf die Erde, und es giebt für die Linie, welche diese Spitze des Schattens trifft, auch noch eine totale Sonnenfinsterniß, jedoch ohne Dauer, d. h. in dem Augenblick, wo der Mond die Sonnenscheibe ganz bedeckt hat, läßt er auch schon wieder den jenigen Rand frei, von welchem her derselbe vor die Sonne getreten ist, wo die Finsterniß angesangen hat.



Befindet sich ber Mond in der Erbferne und die Erde zugleich in ihrerzfernsten Stellung von der Sonne, so wird der Schatten bes Mondes die Erde gar nicht erreichen, die Spize des Schattenkegels liegt bei o zwischen Erde und Mond, und was die Erde trifft bei c d, ist nur



Halbschatten. Der Mond, welcher in biefer Stellung vor die Sonne tritt, läßt rumb um seinen dunklen Körper einen mehr oder minder breiten Streisen von der Sonne sehen; man nennt diese Erscheinung eine ringförmige Sonnenssinsterniß, und ist der Anblick der beigegebenen Figur entsprechend, der schwarze Kreis ist der Mond, welcher die Sonne nicht vollständig bedeckt.

Die Monbfinfterniß ift ein Ereigniß, welches von ber gangen Erbstälfte, bie bem Monbe zugekehrt ift, im nämlichen Moment gefeben

werben muß. Die Augenblicke bes Aus- und Eintrittes in ben Kernschatten ber Erbe, beren bei jeber totalen Monbfinsterniß viere sinb\*), geben baher ein treffliches Mittel zu Zeitbestimmungen, b. h. zur Regulirung ber Uhren nach gewissen Hauptpunkten ber Erbe, von benen Längensmessungen auszugehen pflegen, wie von ber Pariser ober ber Londoner (Greenwicher) Sternwarte.

Die ganze Nachtseite ber Erbe sieht ben Mond gleichzeitig, und so auch alle Beränderungen auf seiner Oberstäche. Ein Theil der Bewohner sieht aber ben Mond gerade aufgehen, während ein anderer Theil ihn in seiner höchsten Stellung, im Mondsmittag (Mitternacht für die Sonnenzeit), ein dritter Theil ihn aber im Augenblic des Unterganges sieht, genau wie dies mit der Sonne ist, welche Californien aufgehen sieht in dem Augenblick, wo sie für die Westtüste von Afrika im Wittag steht, indeß sie in eben demselben Augenblick für Bombah und Indien untergeht.

Es wird wohl nicht auseindergesett werben bürfen, daß nicht blos biefe brei, sondern alle bazwischen liegenden Tageszeiten gleichzeitig auf biefem Halbrund beobachtet werben.

Weiß man nun, für welche Tagesstunde und Minute nach mittlerer Sonnenzeit der Mond für Greenwich versinstert wird, so kann man überall auf der Erde, wo im selben Moment der Mond gesehen wird, den Unterschied der Zeit zwischen Greenwich und dem gegebenen Orte wahrnehmen.
— Ein Kalender sagt mir, die Mondfinsterniß beginnt für Berlin um 10 Uhr 15' Abends. Ich habe eine gut nach Berliner mittlerer Sonnenzeit gehende Uhr, und finde, daß der Mond versinstert wird im Augenblick, wo dieselbe 10h 45' zeigt, so nehme ich unmittelbar wahr: der Mond wird an dem Orte, an welchem ich mich jeht besinde, nm eine halbe Stunde später versinstert.

Da nun aber (bies ist bie nächste Schluffolge aus obiger Wahrnehmung) an einem weiter öftlich gelegenen Orte bie Sonne früher aufgeht, als an einem weiter westlich gelegenen, so zeigt ber östliche Ort eine

<sup>\*)</sup> Der Mond hat eine fichtbare Breite von ungefähr einem halben Grabe bes himmelsbogens. Wenn fein erfter converer Rand ben Kernschatten ber Erbe berührt, so giebt bas einen, wenn nun auch ber andere Rand in den Schatten tritt, b. h. wenn die totale Berfinfterung beginnt, so giebt dies offendar den zweiten Beobachtungsmoment. If die Dauer der totalen Berfinfterung vorüber, so wird der Augenblick, wo der erfte Lichtblis des Mondes den Beobachter wieder trifft, den britten Moment geben, und wenn nun auch dassenige von der Berfinfterung vorüber ift, was man als partiale Mondfinfteruig bezeichnen fann, b. h. wenn der letzte Mondesrand den Rand des Erdschattens verläßt, so wird dies als vierter Beobachtungspunkt bezeichnet werden tonnen.

ŀ

spätere Tagesstunde — bie halbe Stunde später belehrt ben Beobachter also, daß er sich östlich von Berlin, der Zeitraum aber, um wieviel in Graden und Minuten 2c. er sich von Berlin entfernt besindet.

Im angegebenen Falle (eine halbe Stunde) würde ungefähr Königsberg berg ber Ort sein, für welchen ber Zeitunterschieb paste; benn Königsberg hat schon halb ein Uhr, wenn bie Sonne in Berlin burch bie Mittagslinie geht.

Man sieht, von welchem Nuten dies ist (und der Nuten würde noch viel größer sein, wenn Kernschatten und Halbschatten der Erde nicht so allmählig in einander flössen, daß es sehr schwer ist, genau den Zeitpunkt der eigentlichen Bersinsterung festzustellen), nicht blos um die Längenunterschiede verschiedener Städte, sondern um auf offenen Meeren (wo es keine Meilensteine giebt, an denen man nöthigenfalls die Entfernungen messen kann) den Punkt zu bestimmen, auf dem man sich befindet, um daraus zu wissen, wie fern man von einer Küste, einem Felsenriff oder ähnlichen Dingen ist.

Diefe Renntnig ift für ben Seefahrer von einer unberechenbaren Wichtigkeit, und fie mehr, als bie Gewalt über Leben und Tob, bie jebem Schiffstapitain auf offenem Meere über bie gange Schiffsmanuschaft guftebt, erhalt die unbedingte Sochachtung bor bemfelben; benn jeber Datrofe weiß, bag er ohne feinen Führer boch verloren ift, wenn ibn and bas Abmiralitätsgericht nicht ereilen follte. Der Berfasser mar Renge bes Einbrude, ben biefe Renntnig auf eine robe Schaar gusammengelaufenen Gefinbels aus aller herren Lanbern (wie bie Schiffsmannschaft auf Rauffahrern gewöhnlich ift) machte. Auf feiner Reife um Gubamerita batte bas Schiff mit fortwährenben Sturmen, einem entfetilichen Regen und Schnee zu fampfen und mabrend beinabe 4 Wochen feinen Augenblid Sonnen - ober Sternenschein, fo bag bie Schifferechnung eigentlich gang verloren war — benn was können Magnetnabel und Log für eine Sicherbeit gewähren? - Der Rapitain Anbersen, ein Ariegstamerab bes Berfaffers, ein tüchtiger und boch vorsichtiger Seemann (welches wohl bei einander besteben fann, wenn auch Manche glauben, Tollfühnbeit made ben Seemann), batte eine viel großere fubliche Breite genommen als nothig, um bas Cap Horn ju umschiffen; ce geschah, um burch einen Umweg bem klippenreichen Meere auszuweichen, burch welches Beobachtungen ber Bolbobe und Berechnungen ber Lange, bei völligem Mangel an jebem Mittel zu ihrer Aufnahme, nicht führen konnten. Es waren bemnach auch feine Ruften gefeben worben, nach welchen man bie Rednung batte berichtigen tonnen. In Rurgem erfaßte bas Schiff ber gewaltige Meeresstrom, welcher aus ben Bolarregionen sich nach ben Ruften

brängt und längs berselben nordwärts gegen den Aequator zueilt, dem er eine gewaltige Masse kalten Wassers zuführt, welches sich um 4 bis 6 Grad in der Temperatur von dem umgebenden Meere unterscheidet.

Natürlich war dies gar nicht geeignet, die Mannschaft zu beruhigen, denn sie wußte wohl, daß, wenn man in einem Meeresstrome schwimmt, selbst das lette Hülfsmittel, was man bei trübem Wetter hat, das Log-buch, um aus der Geschwindigkeit des Schiffes wenigstens annäherungsweise den Weg zu ermitteln, welchen man zurücklegt, den Seefahrer verläßt.

Da trat plötlich, wie man sich ben wärmeren Regionen näherte, ber unaushörliche Regent zurück; noch ein Tag verging, da hatten uns auch die Wolken verlassen, die Nacht breitete sich schön und sternklar um uns aus. Rapitain Andersen machte zwei Beobachtungen: eine über die Polhöhe und eine an der Versinsterung eines Jupiter-Tradanten — dann sagte er: "Steuer gen Osten! Morgen früh besinden wir uns im Angesicht von Baldivia!"

Die aufgehende Sonne zeigte uns die schroffen spigen Rilden ber Andes, und noch vor Mittag liefen wir in ben Hafen ein.

"Das können wir boch nicht!" — meinten die Matrosen, als sie die schwarzen Cordiseren die mächtige Sonnenscheibe zackig ausschneiben sahen — mit einem Seitenblick auf ben Kapitain — "bas können wir doch nicht, wenn wir auch anpacken wie die Bären, wo es noth thut — das kleine Ding, der Sextant und die Uhr, die sind zu zerbrechlich für unsere Fäuste und die Rechentaseln nun erst recht für unsere Köpfe."

Dies ift ber Grund, warum die Schurken bei einer Meuterei fast immer einem ber Offiziere großmüthig das Leben schenken, unter der Bedingung, daß er ihr Schiff führe — sie wissen wohl, wenn nicht der Tod am Galgen, wie sie es verdienen, so ist gewiß der Tod des Versichmachtens auf weiter Wasserwüste ihr Lohn.

Wenn vorher als Bedingung zur Entstehung einer Finsterniß an Sonne ober Mond angegeben war, daß die drei Weltkörper (daß heißt ihre Mittelpunkte) in einer geraden Linie stehen müßten, so ist dies nur der Einsachheit in der Darstellung wegen geschehen, denn es ist nur dedingungsweise wahr. Eine centrale Sonnen- oder Mondfinsterniß —
d. h. eine solche, wo der Mittelpunkt des Schattens der Erde den Mittelpunkt des Mondes bedeckt (von der Sonne aus gesehen) — kann allersdings nur dann stattsinden, wenn die Mittelpunkte der drei Weltkörper in einer geraden Linie liegen, sonst aber können Finsternisse stattsinden, wenn jene Bedingung nur annäherungsweise erfüllt ist. Der Schatten der Erde hat nämlich, wie bereits bemerkt, eine Breite nahezu dreimal wie

bie Breite bes Mondes; es ist also für den Mond noch eine wenigstens theilweise Verfinsterung möglich, wenn er auch um ein paar Mondsbreiten absteht von der gedachten geraden Linie.

Ganz ähnlich ist es mit der Sonnenfinsterniß. Der Mondeschatten ist zwar von geringer Ausdehnung, dafür ist die Tafel, auf welche er fällt, desto größer; wenn der Mond also auch nicht genau mit Sonne und Erde in gerader Linie steht, so wird sein Schatten doch immer noch die Erde treffen; allein bedeutend darf die Abweichung natürlich nicht sein, sie darf für eine Sonnenfinsterniß nicht die halbe Breite der Erde erreichen.

Was wir Sonnen finfternig nennen, muffen fibrigens bie Bewohner bes Monbes eine Erbfinfternig nennen, und ber Anblid ift für fie ein gang eigenthümlicher. Wir muffen uns wieber erinnern, bag wir mit einer Rugel ju thun haben, beren eine Balfte von ber Sonne erleuchtet ift. Auf berjenigen Stelle ber Erbe, welche Sonnenaufgang bat, beginnt ber Mond bie Erbe ju überschatten, von bort ber feben bie etwaigen Bewohner beffelben einen buntelbraunen, faft lichtlofen fled bie Erbe berühren, welcher freisförmig wird und immer weiter auf und niber bie Scheibe schreitet. Nach einiger Zeit steht biefer buntle Fled mitten auf ber Erbicheibe, und bann neigt er fich nach ber anbern Seite gu, wo bie Leute gur nämlichen Beit Abend haben, fo einen breiten Streifen quer über bie Erbe beschreibent. Es geschieht bies jedoch teinesweges mabrent ber Dauer von 12 Stunden, sonbern mabrend ber turgen Beit, welche ber Mond braucht, um bei ber Sonne vorbei ju geben, und bie verfcbiebenen Tageszeiten, zu benen fein Schatten bie Erbe berührt, beziehen fich auf ben Stand ber Sonne an benjenigen Bunften, wobin gerabe bie Spige bes Schattentegels trifft.

Ein Berliner Zeitungsastronom machte bei ber totalen Sonnenfinsterniß bes Jahres 1851 barauf ausmerksam, baß es höchst interessant sein müsse, von einem hohen Thurme bas Herannahen bes schwarzen Kernschattens bes Mondes zu beobachten. Er hatte wahrscheinlich aus Zeichnungen, wie die vorliegende, ohne beren gründliches Verständniß seine Weisheit entnommen, denn man nimmt dieses Schreiten des lichtlosen Raumes über die Erbe nicht wahr wie den Schatten eines beim Lichte vorübergeführten Körpers an der weißen Wand, nicht wie den einer vor der Sonne vorüberziehenden Wolke, sondern man beobachtet lediglich eine immer geringere Lichtstärke. Der Mond steht nämlich von der Erde so seine haß sein Halbschatten sehr groß ist, die Sonne hat serner eine so außerordentlich erleuchtende Kraft, daß die Erde noch erhellt wird, wenn auch der noch sichtbare Rand kaum den hundertsten Theil der Sonnem-

breite zu haben scheint, barum wird es nach und nach bunkler und kann in einzelnen Fällen für einige Minuten finster werden, allein ber gräuliche bie Kinber erschreckenbe Monbschatten läuft sichtbar nur in bem Kopfe solcher Zeitungsastronomen über die Erbstäche.

So sehr klein die Räume sind, auf benen eine Sonnenfinsterniß total erscheint, so auffallend sind doch die Wirkungen, welche diese Lichtberaubung auf der Erde hervordringt. Es knüpsen sich eine Menge abergläubiger Meinungen und Ansichten daran: noch ist die Besürchtung, es salle einschädlicher Thau, nicht ganz geschwunden; dieselbe wurde in früheren Zeiten sogar durch Regierungs-Sticte bestärkt, und in den Zeitungen oder durch die sonstigen Mittel öffentlicher Bekanntmachung davor gewarnt, das Bieh während der Sonnensinsterniß auf die Weide gehen zu lassen, weil ein gistiger Nebel die Lust verpeste und sich als Thau auf das Gras ablagere — derselbe müsse nach beendeter Versinsterung erst wieder von der Sonne versagt werden u. s. w.

Der Berf. erinnert sich aus seinen jüngern Jahren, wie die schwäbischen Bauern bei einer Sonnenfinsterniß, die von einem ziemlich starken Nebel begleitet war, welcher aufstieg, als die Sonne nahezu 11 Zoll verfinstert erschien, sich beeilten, ihr Bieh unter Dach zu bringen, wie sie aber selbst sich den giftigen Einflüssen vollten und darum die Tücher um Nase und Mund gewickelt hatten. Alle vernünstige Belehrung war ganz zweck- und erfolglos — "mer sieht ja den Gift ganz deutlich in dem dicken pel proplen und prägeln" (schworen und braten).

Die Thiere selbst scheinen mehr betäubt als schläfrig, Hühner und Tauben suchen ben Stall, klettern auf ihre Stangen und steden ben Kopf unter ben Flügel, als ob es Nacht ware.

Sonderbar ist es, plöglich die Sterne erscheinen und eben so plöglich verschwinden zu sehen; einige Male hat man auch Kometen entbeckt, von deren Gegenwart und Nähe man nichts ahnte, weil sie am Tageshimmel standen, also von den Strahlen der Sonne überdeckt, nicht gesehen werden konnten.

Für die Schifffahrt sind nur die Mondfinsternisse von Belang, beshalb sucht man auch die Finsternisse auf, welche andere Trabanten von ihren Hauptplaneten erleiden oder ihnen bereiten; hierzu bietet der Jupiter uns Gelegenheit. Es vergeht kein Tag, wo nicht eine Sonnen- oder eine Mondfinsterniß an demselben vorfällt, weil nämlich der Monde viere sind und wir das ganze Spstem dieser Nebenplaneten so vor uns haben, daß alle Monde sowohl vor dem Jupiter vorbei gehen und ihren Schatten auf ihn wersen, als hinter ihm vorbei gehen und von seinem Schatten bedeckt werben. Es ift bieses eines ber wichtigsten Hilssmittel ber Seefahrer zur Bestimmung ber Längen, und man hat beshalb von ausgezeichneten Astronomen Tafeln berechnen lassen, welche, auf einen gegebenen Meridian bezogen, bestimmt anzeigen, zu welcher Stunde, Minute und Secunde ein Jupitersmond an den Rand des Planeten tritt, von ihm bedeckt wird, austritt, in seinen Schatten geht (Mondfinsternis) oder seinen Schatten auf den Planeten wirst (Sonnenfinsternis), derzestalt, daß soviel als möglich dasür gesorgt ist, daß alle diese Erscheinungen nutbar für die Schifssahrt (b. h. für die Zeit- und dadurch für die Längenbestimmungen) gemacht werden.

Es giebt allerbings Perioben, in benen man ben Jupiter gar nicht fieht, wo bann auch keine Verfinsterungen an ihm wahrgenommen werben können; bies geschieht zu ber Zeit, wo in ihren Bahnen Jupiter und Erbe so stehen, baß sie die Sonne zwischen sich haben, dies muß beinahe alle Jahr einmal auf einen Monat etwa stattsinden; da wäre es wünschenswerth, man hätte einen andern Punkt, an welchen man seine Beobachtungen knüpsen könnte, dann such man sternbebeckungen durch den Mond auf ober hilft sich auf andere Weise durch Rechnung.

Was am nächsten zu liegen scheint, die Beobachtung ber Trabanten bes Saturn, ist nicht practisch, weil bieser Planet uns zu fern steht, und es schon sehr gute und große Telessope sorbert, um nur drei bis dier von seinen acht Monden zu sehen — die Finsternisse an demselben aber zu beobachten, dazu bedarf man der allerausgezeichnetesten Instrumente, und sind sie nicht nur zu theuer, um für die Ausrustung gewöhnlicher Schiffe benutzt zu werden — sie sind auch gar nicht anwendbar auf dem niemals ruhenden, stets bewegten Elemente.

, 

•

•



### Der Erdball

unb

## seine Raturmunder.

Erften Bandes zweite Abtheilung.

Die Atmosphäre ber Erbe.



; 

# Von der Atmosphäre der Erde.



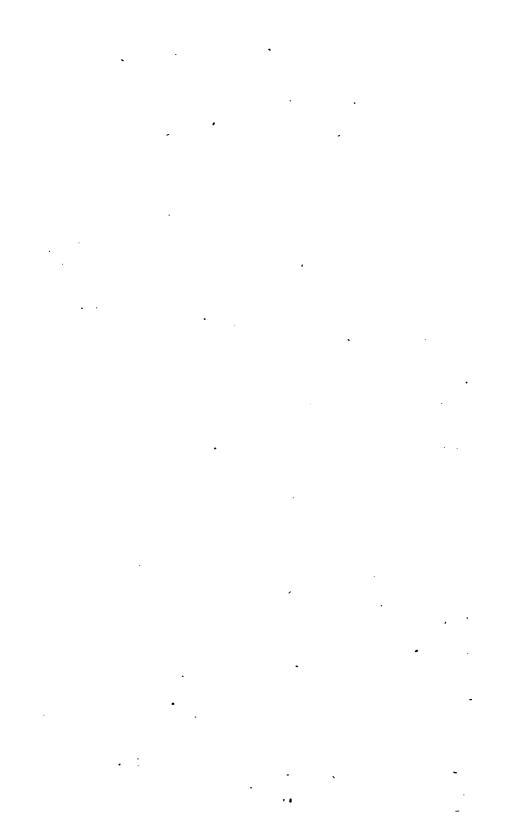

#### Die Atmosphäre.

#### Busammensetzung.

Wir können voraussetzen, daß jeder unserer Leser von der Phhsik so viel wisse, um die dreierlei Formen, in denen sich die Materie uns zeigt, zu kennen, die starre, die flüssige und die ausdehnsame — diese Aggregatzustände umfassen Alles, was wir körperlich nennen. Wahrscheinlich ist noch ein vierter solcher Zustand vorhanden, den wir an Licht, Wärme, Magnetismus und Elektricität wahrnehmen, und in welchem sich vielleicht auch der — jetzt schon nicht mehr ganz hppothetische — Aether besindet; von diesem allem aussichrlicher zu sprechen, ist nur in einer Phhsis, nicht aber in einer phhsischen Geographie gestattet.

Die festen Theile bilben bie Grundlage ber Erbe: ben Meeresboben, bas Bette ber Flüsse, bas Land, worauf wir stehen, bie Berge, welche über unsern Standpunkt hinausragen.

Die flüffigen Theile, bas Waffer und bie Lösungen fester Theile im Baffer, fällen bie Beden, Bertiefungen und Rinnen aus.

Die luftförmigen Theile umhillen die beiben andern wie mit einem großen Mantel und dienen zur Werkstätte für alle diejenigen Beränderungen, welche die Natur für nöthig befunden hat, um die Erde zu befruchten, zu erwärmen, zu erfrischen, für alles das, was wir Lichterscheinungen, Meteore (Wolken, Regen, Schnee, Hagel, Abendröthe, Nordlicht u. s. w.) nennen. Dort ist der Sig der Winde, des sansten, lieblichen Zephirs und des rauhen Nord — des Lüftchens, welches die erhiste Wange schmeichelnb sächelt; des Sturmes, welcher Schiffe in dem Abgrund des Oceans begräbt; des Orkans, der Bäume und Häuser niederreißt und ganze Ortschaften von der Erde segt.

Dieser luftsörmige Theil ber Erbe heißt bie Atmosphäre, ber Lusteris. Die älteren Ansichten über biese Hülle haben nur in sofern noch einigen Werth, als sie uns zeigen, welche sonberbare Schlußsolgerungen man zu machen für erlaubt hielt. So theilte man die Atmosphäre in drei concentrische Schichten, deren äußerste die heißeste war, weil sie, die don der Erde am fernsten gelegen, sowohl der Sonne als dem Feuerhimmel, der Alles umgiebt, am nächsten ist. Dahin, in diesen Theil der Atmosphäre verirrte sich Rarus, als sein Bater ihm und sich zur Flucht von Kreta Flügel machte, woran er die Federn mit Wachs besestigte. Dädalus warnte seinen Sohn, nicht zu hoch zu fliegen — der muthige Ingling achtete der Warnung nicht, die Hitz der äußeren Luftschicht schmolz das Wachs und er siel in das Meer, welches seinen Namen trägt.

Die mittlere Schicht ber Atmosphäre sollte bis an die höchsten Berge reichen, also die an den Olymp, was allerdings nicht hoch wäre — andere höchste Berge kannten die Alten nicht; die Alpen der Schweiz, viel höher als Ossa, Pelion und Olymp, hatten für sie nicht diese Höhe, weil man dieselben aus einem an sich schon sehr erhöheten Standpunkte betrachtet, was freilich mit dem Olymp, dessen Fuß man sich viel mehr nähern konnte, nicht der Fall war; aber ein Mittel, sich von der wirklichen Höhe zu überzeugen, hatten die Alten ja nicht — sie kannten weder unsere trigonometrischen Höhenmessungen, noch hatten sie eine Ahnung von barometrischen, weil das Barometer erst 2000 Jahre nach der Blüthe Griechenslands ersunden ward.

Der untere Luftfreis, ber Erbe am nächsten, war berjenige, welcher burch bie zurückgeworfenen Sonnenstrahlen erwärmt wurde — wo bieses aufhörte, ba begann bie zweite Schicht ber Atmosphäre.

Wir kennen natürlicherweise eine solche Eintheilung nicht; so wenig wissen wir etwas von einem Bärmerwerben nach oben zu, wie sie etwas von einem Dünnerwerben wußten; sie bestiegen bie Berge nicht bis zu einer Höhe, in welcher bies bem Körper bemerkbar geworben wäre, sie wußten bamals nichts vom Luftbruck, ja sie erklärten sich sogar meteorische Erscheinungen burchaus anders — ber Blig war thnen ein Donnerteil, von Jupiter abgesendet u. s. w.

Wir nennen Atmosphäre die Lufthülle, die Hohlfugel, in beren Innerem die Erde schwebt, wir nennen so den zur Erde gehörigen körperlichen, wiegenden, gegen die Erde schweren und sie auf ihrer Reise begleitenden Theil, der die Aggregatsorm hat, welche wir mit "ausdehnsam" zu bezeichnen pflegen.

Die Erbe schwimmt nicht in einem Luftmeere, wie ein Fisch im Baffer schwimmt — bie Luft wird nicht von ber Erbe burchstrichen, — bies wärde

einen fortwährenden wüthenden Orkan bedingen, einen Orkan, der nicht nur keine Häuser und keine Bäume auskommen ließe, sondern der die Granitberge ebnete und die ganze Erdugel spiegelblank fegte; denn blos durch die Umdrehung legt, in der Nähe des Nequators, die Oberstäche der Erde ungefähr 1500 Fuß in einer Secunde zurück, während noch nie ein Orkan beobachtet worden ist, der 150 Fuß (d. h. den zehnten Theil) in der Secunde machte. Die Bahnbewegung der Erde beträgt nun gar 96,000 Fuß in der Secunde. So übel steht es aber nicht, denn die Luft ist ein zu der Erde gehöriger Körper, welchen sie mit sich führt, der ihre Reise um die Sonne mit ihr macht und ihre Axen-drehung theilt.

Da die Luft eine ausdehnsame Flüssigkeit ist, so könnte man annehmen, — und es ist dies allerdings Gegenstand von Streitfragen gewesen — sie müsse nach und nach die Erde verlassen, benn jeder ausdehnsame Körper hat die Neigung, einen immer größeren Raum einzunehmen. Wenn nun die Luft, wie wir nicht anders wissen, frei um die Erde her schwebt, nicht von einer außerhalb verselben befindlichen Krystallkugel einsgeschlossen ist, so könnte es wohl möglich sein, daß sie dieser Neigung, sich in's Unendliche auszudehnen, folgte, und mithin sich in's Unendliche verslöre, die Erde verließe.

Hiergegen wirken die Gesetze, nach welchen die Körper sich ausdehnen und nach welchen sie gegen einander schwer sind. Bei dem halben Druck ist die Luft 8 Mal so dinn, bei einem Drittel so geringen Druck hat sie nur noch ein Siebenundzwanzigstel ihrer Dichtigkeit, bei einem Druck, der dem vierten Theile des ursprünglichen gleichkommt, ist sie ein Vierundssechzigstel so dicht; —8—27—64 sind die Kuben oder dritten Potenzen der Zahlen 2, 3, 4.

Die Schwere gegen die Erbe verringert sich mit der Entsernung; die Anziehungstraft ist in der zweisachen Entsernung ein Biertel, in der dreissachen ein Neuntel, in der viersachen ein Sechszehntel so gering als in der einsachen. Die Zahlen 4, 9, 16 sind die Quadrate oder zweiten Bostenzen der Zahlen 2, 3, 4 d. h. die körperliche Masse nimmt ab nach den Anden, die Anziehung nimmt ab nach den Quadraten — es bleibt diese lettere mithin in einem so ungeheuern Uebergewicht, daß eine Entsernung von der Erde selbst diesem ausbehnsamen Körper unmöglich ist.

Die Form ber Atmosphäre nähert sich ber ber Erbe, sie bilbet ein Ellipsoib — einen Körper, ber entstehen würde, wenn man eine Ellipse um ihre kurzere Are brehete. Diese Gestalt hat auch bie Erbe, und bie Atmosphäre muß sie aus mehreren Gründen sowohl annehmen, als in Etwas von ihr abweichen.

werben. Es ift bieses eines ber wichtigsten Hilfsmittel ber Seefahrer zur Bestimmung ber Längen, und man hat beshalb von ansgezeichneten Astronomen Taseln berechnen lassen, welche, auf einen gegebenen Meridian bezogen, bestimmt anzeigen, zu welcher Stunde, Minute und Secunde ein Iupitersmond an den Rand des Planeten tritt, von ihm bedeckt wird, austritt, in seinen Schatten geht (Mondfinsterniß) oder seinen Schatten auf den Planeten wirst (Sonnenfinsterniß), dergestalt, daß soviel als möglich dafür gesorgt ist, daß alle diese Erscheinungen nuthar für die Schiffsahrt (d. h. für die Zeit- und dadurch für die Längenbestimmungen) gemacht werden.

Es giebt allerbings Perioden, in benen man ben Jupiter gar nicht fieht, wo bann auch keine Berfinfterungen an ihm wahrgenommen werben können; dies geschieht zu der Zeit, wo in ihren Bahnen Jupiter und Erbe so stehen, daß sie die Sonne zwischen sich haben, dies muß beinahe alle Jahr einmal auf einen Monat etwa stattsinden; da wäre es wünschenswerth, man hätte einen andern Punkt, an welchen man seine Beobachtungen knüpsen könnte, dann such man seternbedeckungen durch den Mond auf oder hilft sich auf andere Weise durch Rechnung.

Was am nächsten zu liegen scheint, die Beobachtung der Trabanten des Saturn, ist nicht practisch, weil dieser Planet uns zu fern steht, und es schon sehr gute und große Telestope fordert, um nur drei die vier von seinen acht Monden zu sehen — die Finsternisse an demselben aber zu beobachten, dazu bedarf man der allerausgezeichnetesten Instrumente, und sind sie nicht nur zu theuer, um für die Ausrüstung gewöhnlicher Schiffe benutzt zu werden — sie sind auch gar nicht anwendbar auf dem niemals ruhenden, stets bewegten Elemente.

•

•

. .

•

.

.

•



## Der Erdball

unb

# seine Raturwunder.

Erften Bandes zweite Abtheilung.

Die Atmosphäre ber Erbe.



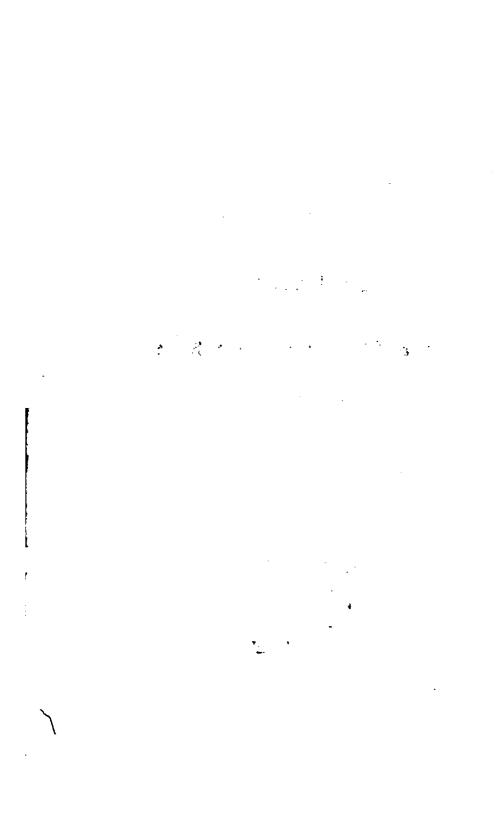

Von der Atmosphäre der Erde.



## Die Atmosphäre.

## Busammensegung.

Wir können voraussetzen, daß jeder unserer Leser von der Phhsik so viel wisse, um die dreierlei Formen, in denen sich die Materie uns zeigt, zu kennen, die starre, die flüssige und die ausdehnsame — diese Aggregatzustände umfassen Alles, was wir körperlich nennen. Wahrscheinlich ist noch ein vierter solcher Zustand vorhanden, den wir an Licht, Wärme, Magnetismus und Elektricität wahrnehmen, und in welchem sich vielleicht auch der — jetz schon nicht mehr ganz hypothetische — Aether besindet; von diesem allem aussührlicher zu sprechen, ist nur in einer Phhsik, nicht aber in einer phhsischen Geographie gestattet.

Die festen Theile bilben bie Grundlage ber Erbe: ben Meeresboben, bas Bette ber Flusse, bas Land, worauf wir stehen, bie Berge, welche über unsern Standpunkt hinausragen.

Die flüssigen Theile, bas Wasser und bie Lösungen fester Theile im Baffer, füllen bie Beden, Bertiefungen und Rinnen aus.

Die luftförmigen Theile umhüllen die beiben andern wie mit einem großen Mantel und dienen zur Werkstätte für alle diejenigen Beränderungen, welche die Natur für nöthig befunden hat, um die Erde zu befruchten, zu erwärmen, zu erfrischen, für alles das, was wir Lichterscheinungen, Meteore (Bolken, Regen, Schnee, Hagel, Abendröthe, Nordlicht u. s. w.) nennen. Dort ist der Sitz der Winde, des sanften, lieblichen Zephirs und des rauhen Nord — des Lüftchens, welches die erhitzte Wange schmeichelnb sächelt; des Sturmes, welcher Schiffe in dem Abgrund des Oceans bezrädt; des Orlans, der Bäume und Häuser niederreißt und ganze Ortschaften von der Erde fegt.

1.

atten

Diefer luftformige Theil ber Erbe beift bie Atmofphare, freis. Die alteren Ansichten über biefe Bull einigen Werth, als fie uns zeigen, welche man zu machen für erlaubt bielt. Go theili concentrifde Schichten, beren außerste bie bo ber Erbe am feruften gelegen, fowohl ber Gi ber Alles umgiebt, am nachften ift. Dabi fphare verirrte fich Ifarus, als fein Bater Rreta Flügel machte, woran er bie Febern mi warnte feinen Gobn, nicht zu boch zu flied achtete ber Warnung nicht, bie Site ber au Bache und er fiel in bas Meer, welches feil

Die mittlere Schicht ber Atmofpbare folls reichen, alfo bis an ben Olumb, mas allerbin bochfte Berge fannten bie Alten nicht; bie MI ale Offa, Belion und Olymp, batten filr fie biefelben aus einem an fich fcon febr erbob was freilich mit ben ien Fuß n fonnte, nicht ber Fall Mittel, fic ju überzeugen, hatten t lidit trigonometrischen Söbenme

metrifden, weil bas Barom lands erfunben warb.

Der untere Luftfreis, ber burch bie zurudgeworfenen Soi aufhörte, ba begann die zweite (

Wir fennen natürlicherweise miffen wir etwas von einem Di etmas von einem Dünnermerbei. bis ju einer Sohe, in welcher bies bei fie wußten bamale nichts vom Luftbrud, rifche Erscheinungen burchaus anbere - ber feil, von Jupiter abgesendet u. f. m.

Wir nennen Atmofphare bie Luftbulle, Innerem bie Erbe fcmebt, wir nennen fo ben gur Gro lichen, wiegenben, gegen bie Erbe fcmeren und fie auf gleitenben Theil, ber bie Aggregatform hat, welche wir mit zu bezeichnen pflegen.

Die Erbe fdwimmt nicht in einem Luftmeere, wie ein Fifch tu. schwimmt - bie Luft wirb nicht von ber Erbe burchftrichen, - bies

-

ł

Ė

Eine Flussigteit, die nicht in einem Gefäße eingeschlossen ist, nimm die Augelgestalt an, wie wir an dem Tropsen, an dem Schrottorn sehe So wie eine kugelförmige Flussigteit um eine Are bewegt wird, so ista Anziehung nach dem Mittelpunkte an den Polen der Bewegung zeier, weil sie ruhen — am Aequator geringer, weil die Centrifugaktrast du Theile des Körpers vom Mittelpunkte entfernt.

In diesem Falle ist die Erbe; die Linie von Pol zu Pol, die Ap ist kürzer als der Durchmesser durch den Aequator — die Atmosphän muß als slässiger Körper mithin erstens diese Gestalt annehmen, - zweitens muß durch die Schwungkraft die Ungleichheit der beiden Durch messer vermehrt werden, sie mithin am Nequator verhältnißmäßig stätter ausgedehnt sein, als es die Erbe ist — endlich drittens muß snochmals stärter ausgedehnt sein, weil die Temperatur dort eine so sel viel höhere ist, daß sie sich von der unter dem Pole durchschnittli um mehr als 40 Grade unterscheidet, was bei einer so start durch dwärme ausdehnsamen Flüssigfeit, wie die Lust, von ganz ungemeine Belange ist.

Wie groß die Unterschiede der beiben Durchmesser der Luftig sind, ist nicht zu ermitteln; allein das wenigstens ist durch genaue Brechnungen gefunden, daß der größere Durchmesser nicht mehr als no ein halb Mal so groß sein könnte als der kleinere; also das Verhälmikann 3: 2 nicht übersteigen, das heißt die Erdkugel mit gemessen; beträgt also der Durchmesser der Erde mit der Atmosphäre von Pol z Pol 1740 Meilen, so kann der Durchmesser durch den Aequator nich mehr als 2610 Meilen betragen, wodon auf die Erdmasse 1726 Meile kämen, die Luftschale dort am Aequator also eine Dicke von 430 Meile haben könnte.

Die Höhe ist sehr verschieben angegeben worben, hauptsächlich bei halb, weil man sich über die Grenze der Ausbehnsamkeit der Luft nick einigen konnte; gewiß kennt man auch hier nur wenige Punkte nega tiver Art, z. B. die Atmosphäre der Erde kann nicht die an den Mon reichen, sonst würde dieser sich benjenigen Theil aneignen, welchen er ver möge seiner Anziehungskraft (die in seiner Nähe viel größer ist, als die der Erde in dieser Ferne) an sich raffen könnte. Da der Mond aber kein Atmosphäre hat, auch nicht einmal eine solche von 8000 Fuß Höhe, wischröter in Lilienthal sie ihm beilegen wollte, so ist dieses ein indirecten gber genügender Beweis, daß die Atmosphäre der Erde nicht die an de zu nd reicht.

Bei allem Uebrigen schwimmt man im Blauen. Die Luft ift ei schwimmer Masse, Farbe, Durchsichtigkeit, lichtbrechenbe Kraft u. f. u

hat. Die Luft bricht also das Licht der Sonne, und darans können wir ihre Dichtigkeit und die Höhe, in welcher sie noch hinlängliche Masse hat, um die Sonnenstrahlen zu brechen oder zurückzuwersen, besrechnen; so hat man ermittelt, daß die Atmosphäre nicht unter zehn deutsche Meilen hoch sei. Allein es ist sehr möglich, daß sie noch weiter hinauszehe, dabei aber so dünn, so unkörperlich wird, daß sie tas Licht nicht mehr ressectirt.

Das Mariottesche Gesetz zeigt uns, wie die Dichtigkeit der Luft durch vermehrten oder verminderten Druck zu- oder abnimmt. Nach diesem erleidet sie in einer Höhe von 3½ englische Meilen eine Berdünnung dis auf die Hälfte (das ist ungefähr die Höhe, in welcher Humboldt auf dem Chimborazzo war), bei 7 englischen Meilen hat sie nur noch ein Biertheil ihrer Dichtigkeit an der Erdobersläche. Gehen wir nun mit 7 englischen Meilen immer weiter, so erhalten wir:

| bei | 7  | Meilen     | 14      |       | ÷           |        |                |
|-----|----|------------|---------|-------|-------------|--------|----------------|
| ,,  | 14 | ,,         | 1<br>16 |       |             |        |                |
| 'n  | 21 | "          | 1<br>64 |       | -           |        |                |
| ,,  | 28 | <b>"</b> . | 256     | •     |             | ,      |                |
| "   | 35 | "          | 1094    |       |             |        |                |
| "   | 42 | "          | 4096    |       |             |        |                |
| "   | 49 | "          | 16384   |       |             | ·      |                |
| "   | 56 | "          | 65586   |       |             |        |                |
| "   | 63 | "          | 263144  |       |             |        |                |
| ,,  | 70 | "          | 1048576 | ihrer | Dichtigkeit | an ber | Erdoberfläche. |

Wir haben also bei 70 englischen Meilen ober ungefähr 15 geographischen schon eine Berbünnung bis auf Milliontheil. Bei 30 geographischen Meilen ist die Berbünnung schon auf Billiontel, bei 40 auf Trilliontel, bei 50 auf Quabrilliontel, bei 70 auf Quintilliontel, bei 90 auf Sextilliontel und bei 100 auf Sextilliontel gestiegen — das sind Zahlen, die sich unserm Begriffsvermögen entziehen und die auch mit dem Begriffe "Luft" nicht mehr vereindar sind; es kann sich (wieder ein negativer Beweis) also die Luft nicht die in die Höhe von 100 Meilen erstrecken, viel weniger die in die von 300, wie Mairan behauptete, weil die Nordlichter so hoch stünden, was übrigens gar kein Grund ist, da wir ja die Nordlichter selbst und ihre Beschaffenheit, ihre Materialität zc. gar nicht kennen.

Man hielt die Luft früher für ein Element. Gang gewiß ist aber bem alten Gelehrten Aristoteles und seinen Schülern nicht beigekommen, unter Element bas zu versteben, was wir uns barunter benten — einen

soweit einsachen Stoff, daß wir mit unseren chemischen Hilfsmitteln ihn nicht ferner zerlegen, auf noch einsachere Stoffe zurücksühren können, wie Quecksilberorth auf metallisches Quecksilber und Sauerstoff, wie Rückensalz auf Chlor und Natriummetall. Sie verstanden unter Element wahrscheinlich nur die Form, den Aggregatzustand der Rörper, und nahmen dann wohl mit Necht (wenn schon ohne es zu wissen, in einer Art prophetischen Borgefühls) vier solche Zustände an, bezeichneten mit dem Element Erde das Feste, mit Wasser das Flüssige, mit Luft das Ausdehnsame und mit Feuer Dasjenige, was wir nach Jahrtausenden in Licht, Elektricität u. s. w. kennen gelernt haben.

Das, was wir mit bem Worte "Element" bezeichnen, kann wohl eine Luftart sein — Sauerstoffgas, Wasserstoffgas — allein bie atmosphärische Luft ist bas nicht, sie ist aus zwei Haupt= und zwei Neben= bestanbtheilen zusammengesetzt.

Die Hauptbestandtheile sind Sauerstoffgas und Stickstoffgas, und zwar das erstere zu 21 und das letzte zu 79 Raumtheilen, oder dem Gewicht nach 23 Theilen Sauerstoff und 77 Theilen Stickstoff.

Hierzu kommt noch ein kleiner Bruchtheil Kohlenfaure (ber fich kaum auf ein Zweitaufenbstel ber ganzen Masse beläuft) und mehr ober minber Wasserbampf.

Wir nennen diese lettern Nebenbestandtheile, weil sie zu dem Begriffe "atmosphärische Luft" keinesweges unbedingt gehören; benn atmosphärische Luft hätten wir auch, wenn wir dieselbe vollkommen trocken darstellen könnten, und wenn sie völlig frei von Kohlensäure wäre; da jedoch auf der Erde eine ungemeine Menge von Prozessen vor sich gehen, in denen Kohlensäure gebildet wird (wie z. B. das Athmen der Thiere und der Pflanzen), und die ganze Erdobersläche von Wasser entweder bedect oder damit durchbrungen ist, so sindet man die Atmosphäre niemals frei von diesen beiden Bestandtheilen und der Wasserdamps spielt dabei eine hochwichtige Rolle.

Stets sind bemnächt noch andere Substanzen in der Luft aufgelöst ober vertheilt; so unbezweiselt eine kleine Quantität Wasserstoffgas, eine geringe Menge Salzsäure. Wegen des Stickstoffes vermuthet man auch einen Antheil Salpetersäure darin. Diese sind sehr schwer nachzuweisen; gar nicht darstellbar sind aber viele sehr schädliche Stoffe, welche in ihr enthalten sind, noch weniger ist es möglich deren Menge zu bestimmen; man erkennt sie nur an ihren oft schrecklichen Wirkungen — dies sind die Miasmen, wie sich dieselben theils in Niederungen warmer Gegenden bilden: über den Sümpfen zwischen Rom und Neapel, über den Maremmen in der Lombardei; in den heißen Regionen von Südamerika, woselbst aus-

gebehnte Flusnetze viele tausende von Quadratmeilen überziehen, die bei der Regenzeit in stehende Meere verwandelt werden, über denen eine dichte Urwaldung jeden Lustzug hindert — ferner über dem Rildelta, von wo aus sich häusig die Best weithin verbreitet — oder die auch in tiesen, eng eingeschlossenen Thälern der Hochgebirge von Amerika vorkommen, woselbst der Ausenthalt von einer Stunde schon dem Europäer tödtlich wird, indem er schwere, das Blut verwandelnde, faulige Arankheiten in seinem Gesolge sührt, indessen — was wohl höchst merkwürdig ist — die Eingebornen einer krästigen, dauernden Gesundheit genießen. Etwas gerade Entgegengesetztes sinden wir in den tief eingeschnittenen Alpenthälern von Graubündten und Unterwallis, woselbst die Eingebornen an dem schrecklichen Eretinismus leiden, während fremde, dorthin geschickte Kinder die Krankheit nicht bekommen, auch dort gedorne Kinder, wenn sie früh genug diese Thäsler verlassen, nicht zu Eretins werden. Hier giebt man übrigens dem kalkreichen Wasser so viel Schuld als der ungesunden Lust.

Die Zusammensetzung ber Luft aus Sauerstoff und Stickfoff ist so feststehend, daß Untersuchungen in den verschiedensten Regionen, Höhen, Rlimaten keinen Unterschied ergaben. In den Ebenen von Genf, in dem Chamound-Thale, auf der Spite des Montblanc, in der Höhe von 22,000 Fuß, welche Gap Lussac in einem Luftballon erreichte, in den überssällten Schauspielhäusern, in denen Leute ohnmächtig wurden, in den Spistälern, in welchen das Lazarethsieder (Spitalbrand) herrscht, über sumpsigen Reisseldern wurde das Berhältniß von Sauerstoff zu Sticksoff der Lust vollkommen gleich befunden.

Es beweist bieses allerbings nur, daß unsere Instrumente zur Prüfnng ber Insammeusetzung ber Luft nicht genau genug sind; benn ohne Zweisel ist eine Beimischung frember Art vorhanden, wie wir aus ben Wirkungen sehen. Woher kame benn bieser entsetzliche Hospitalbrand, der nicht selten ganze Lazarethe entvölkert, der unter dem Namen Kriegspest mehr Opfer hinrafft, als Kartätsche und Pastugel, als Säbel und Bajonnet? — Aber nachzuweisen ist der Stoff nicht.

Anf und in der Erde gehen eine solche Menge Berbrennungs-(Oxphations2) Prozesse vor, daß man sich mit Recht fragt, woher dieses außerordentlich constante Berhältniß der beiden Gasarten wohl rühre. Man könnte meinen, so viel Oxphations2Prozesse, so viel Desophations2Prozesse gingen auch wohl vor, allein dies dürste nachweisbar unrichtig sein. Alle Metalle rosten (oxphiren), das heißt sie verbinden sich mit dem Sauerstoff zu benjenigen Substanzen, welche man sonst Metallsalse nannte. Ausgenommen sind davon nur die wenigen eblen Metalle, Platin, Gold 2c., beren Menge auch so gering ist, daß sie schwerlich von Einfluß auf ben Standpunkt bes Sauerstoffes in ben Atmosphäre sein durften.

Keines dieser oxybirten Metalle geht aber ohne Feuer in den metallischen Zustand zurück; man muß erstens große Erhitzung und dann den Zusat eines anderen Körpers anwenden, um das Zurücksühren in den metallischen Zustand zu bewerkstelligen. Dabei wird, zuerst durch den Verdrennungsprozeß, viel mehr Sauerstoff aus der Lust verdraucht, als ihr durch die Reduction des Metalles zugeführt werden kann; zweitens aber geht der vertriebene Sauerstoff gar nicht in die Atmosphäre — es sei denn das oxybirte Metall ein edles die zum Quecksilber herad — sondern er geht an das Mittel, welches man zu dem Metalkalke gemischt hat, um demsselben den Sauerstoff zu entziehen (gewöhnlich Kohle), und ohne wolchen Zusatz ein Zurücksühren des Oxydes in den metallischen Zustand gar nicht stattsinden würde. So ist auch das Athmen der Thiere und Pklanzen ein Oxydationsprozeß.

Prieftlet hat nun zwar entbeckt, daß die Pflanzen im Sonnenschein Sauerstoffgas entwickeln — die Thatsache steht fest — allein sie entwickeln ihn nur aus der zersetzten Kohlensäure der Luft, diese ist aber in so geringer Menge vorhanden, daß sie nur einige Hunderttheile eines Hunderttheils der gesammten Atmosphäre beträgt, und so wie diese Gasart diente, um daraus Sauerstoff zu bereiten, so müßte ihre Menge sich verringern; wenn dies aber so wenig der Fall ist, wie mit dem Sauerstoff, so wäre nunmehr das nicht Erklärte nur weitergeschoben, man wüßte jest nicht, wie es kommt, daß die Menge der Kohlensäure ungeändert bleibt.

Im Uebrigen ftellt fich bas gange Theorem als unrichtig beraus; nach Sauffüre's Berfuchen entwickeln bie Pflanzen im Sonnenichein fo viel Sauerftoffgas, ale fie im Schatten absorbiren; nachstbem bergebrt bie unendliche Menge von Thieren auf bem Lande, in ber Luft und im Baffer febr viel mehr Sauerstoffgas als bie Pflanzen entwickeln - ein grunenber Strauch von 50 Rubitfuß Räumlichkeit athmet in einem gangen fonnigen Tage nicht fo viel Sauerstoffgas aus, als ein Mensch in einer Mimute gerfett, für fein Blut verbraucht, ober mit ber aus bem Blute in ben Lungen ausgeschiebenen Rohle zu Rohlenfaure verbindet. Die Menge ber Bflangen ift aber, wenn man biefes Berhältnig in's Muge faßt, gar nicht fo übertrieben groß - Die beiben Bolarzonen haben fast gar feine Begetation. Auf ber Subhalfte ift fein Land, welches grunte, auf ber Morbfeite bauert bie Begetationsperiobe feche Wochen, und gehn ein halb Monate liegt ber Bflanzenwuchs gang barnieber. Die gemäßigte Bone auf ber Subhalfte ber Erbe ift nur burftig mit Land bebacht, und auf ihr, wie auf ber fteppenreichen Norbhälfte bauert bie Begetation nur 4 bis 5 Monate, fo bag.

wenn man bavon noch die Nacht abzieht, auch nicht gar zu viel Waterial zur Entwickelung von Sauerstoffgas übrig bleibt. Es wäre nun noch die heiße Zone in dieser Hinscht zu betrachten: da finden wir allerdings in den Urwäldern und Grassturen die Möglichkeit einer starken Sauerstoffentwickelung gegeben; dagegen aber in eben diesen Urwäldern, in den unerschöpflichen Humusmassen entstanden durch das, Jahrtausende schon währende Berwesen der absterdenden Pflanzen, einen Heerd, auf welchem so viel Sauerstoff verzehrt wird, daß die entwickelte Menge der verzehrten kaum das Gleichgewicht halten dürste. Ueberdies ist aber der Sauerstoffgehalt der Luft über Eisseldern der Polargegenden, über Sandwüsten der heißen Zone oder in sonnedeschienenen Wäldern der gemäßigten ganz gleich. Bei alledem ist keine andere Erklärung über den Bestand des Sauerstoffes in der Atmosphäre zu geben, und wird man sich vorläusig mit der unerklärten Thatsache begnügen müssen, daß dieses Berhältniß besteht und sich erhält, trot der ungeheuren Consumtion.

Auch der Wasserstoff, welcher unzweiselhaft in der Atmosphäre ist, läßt sich doch nicht nachweisen, denn es sind auch hierzu unsere sämmtlichen Hülfsmittel ungenügend. Wasserstoff wird entbunden aus allen zersetzen thierischen Substanzen, durch animalische Ausdünstung, durch den Lebensprozeß aller Blüthen, endlich wohl in der größten Wenge aus allen Sümpfen und Mooren.

Parrot hat berechnet, daß wenn hierdurch auf jeden Quadratfuß Landes nur ein Zehntausenbstel Aubikzoll binnen 24 Stunden entwickelt würde, dieses doch täglich 14 Billionen Aubiksuß betragen müßte.

Die Zahl klingt allerbings ganz hübsch — 14 Billionen Kubikfuß — man sollte meinen, bas müßte man in ber Atmosphäre wahrnehmen? — Doch wohl schwerlich; benn es ist eben nichts mehr als eine Aubikmeile, und eine Aubikmeile gegen mehr als tausend Millionen Kubikmeilen, als ben körperlichen Inhalt der ganzen Luftmasse welche die Erde umgiebt, verschwindet völlig in Nichts!

Man hat beshalb auch gar nicht nöthig, sich zu bemühen, wie man bas Basserstoffgas in der Atmosphäre unterbringen, wozu man es verswenden soll und warum es an der Obersläche der Erde nicht bemerkar wird — "es steigt wegen seiner größeren Leichtigkeit in die höchsten Rezionen der Atmosphäre" (ganz unwahr: es mischt sich diese Gasart wie alle andern unter einander mit der atmosphärischen Luft, ganz ohne Rücksicht auf die Leichtigkeit, lediglich dem Raume nach, denn die Elasticität ist zu dieselbe, od die Luftart schwer oder leicht) — "es geht dort nach den Polen zu, um durch seine Entzündung die Nordlichter zu erzeugen, oder es mischt sich unterweges mit dem Sauerstoffe der Luft zu Knallgas.

welches, burch Elektricität entzündet, eine Explosion hervorbringt (ben Donner) und durch seine Verbrennung Wasser bildet (ben Regen)." Alle diese Angaben können bei dem jetigen Stande der Wissenschaft durchant nicht für genügend erkannt, sie dürsen überhaupt gar nicht als statthaft angesehen werden, sie entbehren aller wissenschaftlichen Grundlage. Es ist, wenn man Etwas nicht vollständig und genügend erklären kann, viel bester, dies einzugestehen, als sich in müssige Speculationen zu vertiesen, die dech zu nichts sühren. Wir wissen, es ist Wasserstoff in der Atmosphäre, wir wissen auch, daß bessen so wenig ist, daß es nicht nachgewiesen werden kann — wir wissen wie er gebildet, wir wissen dagegen wieder nicht, wie er verwendet wird und dabei müssen wir uns schon beruhigen.

Ganz ähnlich ist es mit der Kohlensäure, wiewohl man sie bod wenigstens materiell nachweisen kann. Sie wird ohne Zweisel durch die unendlich vielen Gährungsprozesse aus dem Kohlenstoff der Körper und aus dem Sauerstoff der Luft gebildet, durch das Verbrennen von Begetabilien, durch den Athmungsprozes, durch das Vermodern von Pflanzen; aber doch ist das Mehrste uns dabei noch unklar, z. B. wo dann wieder der Sauerstoff herkommt, den alle diese Prozesse verbrauchen — foll das lediglich ein Tausch sein, so daß hier aus Sauerstoff und Kohle Kohlensfäure bereitet wird, dort aber aus Kohlensäure Holz, Pflanzensaser und ein Bestandtheil der atmosphärischen Luft?

So constant bie beiben Hauptgasarten, welche bie Atmosphäre gusammensetzen, gemischt sind, so sehr verschieden in Menge tritt die Rohlensäure auf — über der Ottsee, Rordsee, dem Canal und den Rüsten bes
nördlichen Frankreich ist die Luft so frei davon, daß es kaum möglich ift,
auch nur eine geringsügige Spur davon zu sinden; über dem Festlande
steigt die Menge berselben gewöhnlich nicht höher als von einem halben
bis zu einem ganzen Tausendstel der Lustmasse.

In eingeschlossenen Räumen ist vies anders. Man kann nicht wahrnehmen, daß der Sauerstoffgehalt sich um ein Hundertiheil seiner Menge vermindere, man nimmt aber wahr, daß die Wenge der Rohlensaure sich vermehrt, das steigt die zum Zehnsachen ihrer gewöhnlichen Menge, das heißt von i pro mille bis zu i pro cont und wird dann schon sehr beschwerlich; aber in Kellern, wo entweder vegetabilische Substanzen modern, wie Holzspäne, oder in denen Bein oder Bier gährt, kommt sie die zum Hundertsachen dessen vor, was man gewöhnlich in der Atmosphäre sindet, und sie macht dann die Luft völlig unathembar, tödtlich giftig, ein hinein gebrachtes Licht verlischt auf der Stelle, Wenschen und alle warmblütigen Thiere werden durch den ersten Athemzug getöbtet, und rührt dieser Tod nicht — wie beim Erstiden in reinem Stickgas — von dem Mangel (benn

vieser ift hier keineswegs vorhanden), noch weniger von der gänzlichen Abwesenheit des Sauerstoffs her, sondern von den giftigen Eigenschaften der Rohlensaure, welche das Blut dergestalt zersett, daß es in den Lungen und den nächsten Hauptgefäßen schwarz erscheint und nicht mehr Ersnährungsfähigkeit für den Körper besitzt.

Ein so häufiges Borkommen ist jedoch fast immer kunstlich herbeigeführt (wie in Kellern, wo Wein gährt), die Natur bereitet sie in solcher Menge, daß sie beschwerlich wird, nur an wenigen Stellen eines vultanischen Bodens, wie in der Hundsgrotte bei Neapel; im Uedrigen erscheint sie, durch den Lebensprozeß der Pflanzen bedingt, nur in der geringen Quantität, in welcher wir dieselbe sonst in der Atmosphäre wahrnehmen.

Diese Gasart ist so schwer, daß man sie wie eine Flüssigkeit aus einem Glase in ein anderes gießen kann; sie ruht also in Kellern und Grotten am Boben und steigt nur dann über den gewöhnlichen Standpunkt hinaus, wenn die Erzeugung unausgesetzt geschieht. In diesem Falle kann sie z. B. einen Wein- oder Maischkeller bergestalt erfüllen, daß sie in das Parterregeschoß steigt, wo sie dann zuerst Hunde und Raben und dann kleine Kinder belästigt, weil beren Athemwerkzeuge näher am Fuß- boden liegen, als die erwachsener Menschen.

In ber Atmosphäre aber geht bie Mischung regelmäßiger vor sich, so bag man burchaus nicht behaupten tann, an ber Erboberfläche sei ber Rohlensaure mehr vorhanden, als 20,000 fuß über berselben, wie sich bies aus ber Untersuchung bort geschöpfter Luft ergeben hat.

Die Rohlensäure ist völlig geruchlos, verräth ihre Anwesenheit daber nicht, wie z. B. ber Kohlendampf, und ist gerade barum so höchst gefährlich und man muß Räume, in denen sie erzeugt wird, stets mit Borsicht betreten. In lange verschlossenen Brunnen pslegt sie, wahrschein-lich aus der umgebenden Erde oder dem zum Ausmauern verwendeten Moose kommend, welches, wie alle Pslanzensasern in der Feuchtigkeit modert, sich zu sammeln; wenn so ein Brunnen nun gereinigt werden soll, so ist berjenige, welcher hinuntersteigt, immer in Lebensgesahr. Es sollte daher nie unterlassen werden, ein brennendes Licht hinunter zu senken; bleibt dieses brennen, so ist keine Gesahr zu befürchten — wenn es verklöscht, so ist die Lust von da an, wo es geschieht, abwärts, tödtlich, nicht selten sitr mehrere Personen, indem der erste Berunglückte veranlaßt, daß ein zweiter ihm solgt, um jenen zu retten, gleichsalls erstickt und wohl ein Oritter nachsteigt und dasselbe Schicksal hat.

Bemerkt man, daß Rohlensäure in dem Brunnen ist, so muß man burch die Braufe einer Gießkanne mehrere Eimer Wasser schnell hinter-

Ì

1

einander hinuntergießen. Die Tropfen, in welche das Wasser dabu vertheilt wird, nehmen beim Hindurchsallen durch die Lustmasse des Bn nens eine große Menge, ja, wenn man das Experiment lange genug seigt, beinahe alle Kohlensaure auf, wozu das Wasser überhaupt gru Reigung hat. Auf diese Weise wird die Lust völlig gereinigt, und nann nun, ohne irgend ein Unheil zu besurchten, solch einen Brunnen fahren, sollte er auch noch so lange verschlossen gewesen sein.

Die Bergleute kennen biese Eigenschaft bes Wassers sehr wohl, u wenn ein lange Zeit hindurch unbefahrener Schacht von Neuem besu werden soll, so pflegen sie es nie zu unterlassen, denselben daburch zur nigen, daß sie Wasser hinuntergießen, was dort doppelt nöthig ist, ind es gar keinem Zweisel unterworfen, daß er Rohlensaure enthalte, ba Schachte immer mit Holz ausgezimmert sind, welches durch den Bern berungsprozes die athembare Luft auf die angegebene Weise verdirbt.

Wenn es gelingt, bie Rohlensaure in ber Atmosphäre unzweifelh nachzuweisen, so ist bies bagegen mit ben Miasmen ober Anstedungsstoff eben so wenig ber Fall, wie mit bem Basserstoffgase.

Es sind siberhaupt für bergleichen seine Untersuchungen unsere samt lichen Prüsungsmittel nicht ausreichend — wer kann in der Luft der Knställe dasjenige Agens heraussinden, was so wohlthätig auf Brustikran wirft und gar die Schwindsucht heilen soll, odwohl es sich durch den Eruch verräth — wer vermag das Kasotil aufzusinden, was sich — n sogar in bedeutender, gefährlicher Menge — aus den mit Schweinfurts Grün gefärdten Tapeten oder gestrichenen Mauern, in seuchten, Parter gelegenen Zimmern entwickelt, welches die Bewohner krank, bleich, appet los macht, sie nach und nach abmagert und Kindern wohl gar d Tod bringt.

So ift es mit der Luft über Sümpfen, z. B. den pontinischen, od ben Strandgegenden des meritanischen Meerbusens; dort streift die m aria, die üble Luft, besonders über Rom und die Campagna di Roma dier berührt sie alle niedrig gelegenen Gegenden und bringt ihnen regimäßig in jedem Jahre das schwarze Erbrechen (vomito prieto), die Galle ruhr, das gelbe Fieber.

Die luftförmigen Ansteckungsstoffe sind so schwer, daß sie ben Bob beinahe nicht verlassen, wenigstens gehen die bösartigen Fieber, welche t mal aria erzeugt, nicht bis an die nächsten Hügel, obschon man die Rupp ber Peterskirche auf der Seite, wo sie nach den pontinischen Sümpsschut, in bedeutender Starke mit Grünspan überzogen sieht, was auf d Nordseite keinesweges der Fall ist. Die niederen Stadttheile von Rosind während des Sommers höchst ungesund, und nach dem Ofterfes

flieht Alles, was irgend die Mittel bazu hat, die Stadt der Trümmer und ber Gräber, um sich entweder nach Neapel oder auf die, an den Apenninen oder am Meere gelegenen Landhäuser zurückzuziehen. Wo Berge mitten in den Sümpsen sich erheben, sind dieselben ohne Gefahr bewohndar, wie z. B. alle die Orte, welche in der Höhe von Sezze liegen (300 Fuß über der Meeressläche), die die mal aria gar nicht mehr kennen.

Eben so ist es mit ber Region bes gelben Fiebers in ben Strands gegenden von Mexico; sobalb man hinter Beracruz an ben Hügeln hinaufsteigt bis zur Region ber Nabelhölzer, hört jebe Gefahr auf.

Ueberall in biefen Gegenben ift bie Dieglichkeit ber Anftedung mabrend bes Abends und ber Nacht viel mehr vorhanden, als am Tage; am übelften foll gerabe bie Zeit bes Sonnenunterganges wirken, baber man auch fowerlich einen Romer babin bringen murbe, biefe mabrent ber Sommerszeit im Freien abzuwarten, obwohl berfelbe nicht gang unempfindlich gegen bie Schönbeiten ber Natur ift, und in Reavel eben teinen Abicheu bagegen zeigt, wenn icon bie Abneigung gegen ben Aufenthalt im Freien mabrend bes Abends ober ber Racht bei allen Gublanbern groß ift; auch eben fo gegen bie Boblgeruche - fpruchwörtlich äußert ber Italiener; "la puzza non mi fa niente, ma i buoni odori mi fanno morire" - ber Geftant beläftigt mich nicht, aber bie Bohlgeruche bringen mir ben Tob. Sie haffen bie Blumengeruche. Riemanbem fällt es ein, etwa einen Beilchenftrauß zu tragen, ober Blumen abzuschneiben, um fie in einem Glafe in bas Zimmer ju bringen, und nirgenbe wirb wohl weniger für Parfumerien ausgegeben als in Italien, wiewohl bie Lente bei ihrer ftart riechenben Ausblinftung und ihrer fabelhaften Unreinlichteit und Bafferichen am mehrften Grund hatten, Boblgeruche au brauchen. Bielleicht rührt bies baber, bag man bei einiger Aufmerkfamteit bemertt, wie bie verberbliche Sumpfluft gerabe bann am wenigften foablich ift, wenn fie recht übel riecht, mabrent fie mit fcmeichelnben Blumenbuften gefchwängert hochft gefährlich ift. Doch ohne Aweifel baben bie Blumen - und Wohlgeruche hieran nicht Schulb, es wirb nur bie Jahreszeit ber Blumen fein, in welcher bie Sumpfluft ben bosartigften Charafter zeigt.

Gegen üblen Geruch sind die Sübländer überhaupt unempfindlich, sonst würden sie ihre Straßen nicht in Alvaken verwandeln; wer durch Italien reist, hat hiervon mehr zu leiden, als von dem Ungezieser, welches Nicolai so fehr belästigte.

Manche von ben Anftedungsstoffen sind so wenig flüchtig, daß man glauben möchte, bas Miasma verwandle sich in ein Contagium. Gegenden, in welchen die Best herrscht, werden durchaus nicht ohne Grund abgesperre.

Man errichtet Quarantainen, ober Contumazen, wie die Deftreicher sagen, woselbst alle Reisenden und alle Waaren liegen bleiben, um über ihre Gefahrlosigkeit geprüft zu werden; seitdem dies mit Ernst und Consequen geschieht, hat die Pest Europa nicht mehr berührt. Der Ansteckungsstoff braucht gar nicht durch Personen oder durch Kleidungsstücke und Betten von Pesteranten verschleppt zu werden. Es war in Sprien, in Aeghpten zur Zeit der Pest von ganz gesunden Leuten Baumwolle gesammelt und verpackt worden; sie kam nach Frankreich, nach Benedig, und das Deffner der Pakete brachte die Pest über das Land.

Hiasma sprechen, weniger, wenn wir ersahren, daß Stroh, auf welchen ein Pesitranker gestorben und welches acht Monate lang im Freien gelegen, einem Arbeiter, der mit bloßen Füßen darauf trat, Pestbeulen an denselben verursachte, denn dieses würde nur die Hartnäckigkeit beweisen, mit welcher der durch Berührung mitzutheilende Ansteckungsstoff festhastet; allein wo, wie durch die Baumwolle (dem gefährlichsten Berschleppungsmittel), oder, wie Sennert erzählt, durch ein Packet Leinewand, welches zur Zeit der Best 1542 in Breslau verschossen worden war, vierzehn Jahre gelegen hatte und dann nach dem Berwenden desselben zu Wäsche noch die Krankheit wieder erzeugt wird, da muß man doch glauben, daß die Lust der Krankheitsstoff enthält, der sich dann mit den Fasern der Leinwand, der Baumwolle verbindet, und bei der Berührung mit lebenden Wesen in seiner Gefährlichkeit hervortritt.

Allein wie sehr dies Alles für die Materialität der Ansteckungsstoffe (der Miasmen) zeugt, so wenig ist die Materie felbst darzustellen. Ran hat allerdings Versuche gemacht, die, wenn sie genau und richtig genannt werden dürften, diesen Stoff geliesert haben. Man hat nämlich mit Eis gefüllte Glassugeln sowohl in Sumpfgegenden als in Pestspitälern aufgehängt und die daran niedergeschlagene Flüssigkeit gesammelt; das müßte nun eigentlich reines Wasser sein, es bildete aber in Aurzem einen flockigen Niederschlag von fauligem Geruch; allein weiter gingen die Untersuchungen nicht, und man weiß nicht, woraus diese Flocken bestanden, oder ob es nicht etwa Staubtheile gewesen, die sich mit dem Wasserdunste niedergeschlagen haben.

Die sogenannte Bentilation, bas Erneuern ber Luft, entfernt in ber Regel biese Krantheitsstoffe nicht, theils weil bie neu eintretende Luft in verpesteten Gegenben selbst mit solchen Stoffen belaben ist, theils weil fie fast an allen möglichen Substanzen haften; man sucht baher Raucherungen hervor, allein sie burften leicht bas Uebel ärger machen: benn bie entwidelten Gerüche bestehen selbst aus schädlichen Substanzen, Wafferstoff,

Stickftoff, Kohlenstoff, die alle nicht athembar sind, und sie führen noch ben Nachtheil mit sich, daß sie durch ihre Lieblickeit täuschen, den Anstedungsstoff einhüllen. Etwas besser sind Räucherungen mit Essig. In Wärtemberg herrscht der ganz sonderbare Glaube, daß Verbrennen von Wacholderholz der Gesundheit dienlich sei, es wird daher in jeder guten Wirthschaft dieses seingespaltene Holz trocken vorräthig gehalten, und damit nicht etwa nur bei anstedenden Krankheiten oder bei Todessällen, sondern täglich Morgens nach dem Aussegen geräuchert, indem man zehn bis zwölf Splitter von der Stärke eines Federkiels auf eine eiserne Schausel legt, anzündet und mit dem flammenden und rauchenden Holze durch alle Zimmer geht. Daß hiermit nichts erreicht wird, als ein Verderben der Luft, dürste wohl Jedermann einleuchten — wenn auch nicht jeder Frau.

So wie in bem Gefagten auf bie Umftanbe bingewiesen ift, burch welche bie Atmosphare ganger Landstriche verborben werben fann, fo muß man noch auf bie Umftanbe aufmertfam machen, burch welche ber Menich in feiner Thorheit ober in feinem Gigennut Orte verpeftet, beren Ausbehnung (ba bie Menschenkräfte im Bergleich mit ben Raturfraften verschwindend flein und unbedeutend find) allerdings nicht groß ift, bie aber boch genugen, um Sunberte und Taufenbe von Menfchen fiech und elenb an machen. Bierber geboren bie fabritmäßig bereiteten giftigen Farben: Bleiweiß, Grün, Blau 2c.; ferner bie Gewinnung bes Silbers aus Bleierz, . bes Quedfilbers burch Deftillation ber Erze und vieles Anbere; biefes weiß nun allerbings ein Jeber, ber fich bamit abgiebt — er verhanbelt fein Leben und seine Gesundheit. Schlimmer fteht es mit bem Bewohnen verpefteter, tief vom Grunde berauf vergifteter Gegenden in großen Städten. Befanntlich wurden fonftmals bie Leichen in ben Rirchengewölben beigefett und in ber Rabe berfelben auf bem fogenannten Rirchhofe begraben. nun bie Stadt rafch anwuchs und ber Eigennut ber Beiftlichkeit bie Bermehrung ber Rirchen und bie Berlegung ber Begrabnigplate vor bie Stabt verbinberte, wie 3. B. in England allgemein geschiebt, ba wurden bie Friedbofe zu mahren Befthöfen. In London und anderen großen Städten jenes fo viel gerühmten Landes werben, befonbers in bem bichteftbewohnten Theile ber Stabt, in ber City, bie Leichen auf einigen Rirchhöfen ju 15 und 20 fiber einander in einer 40 fuß tiefen Grube beerbigt. bedung biefer Boblen ift gang leicht, bamit bas täglich wieberholte Deffnen ben Arbeitern nicht zu viel Beschwerbe mache, und so hauchen biefe Leichenhaufen benn immerfort eine folche Menge fauliger Dunfte, namentlich bas peftilenzialifche, wirklich giftige Schwefelwafferstoffgas aus, bag für ben Fremben ber Aufenthalt in einer folden Gegend unmöglich ift, und boch wohnen bort herum, in ber Nähe von Hunberten von Leichen, viele Tans

ĺ

senbe von Menschen und athmen biesen Leichenbuft Tag und Nacht ein. Daß berselbe die Gesundheit zerstöre, das Leben untergrabe, unterliegt keinem Zweisel. Die Sterblichkeit ist in diesem bichtbewohnten Theile der Städte auch viel größer, als in den Umgebungen; allein es bleibt dennoch Alles beim Alten.

Hier könnte man helfen: es müßten die Begräbnisse an biesen Stellen aufhören, ober man müßte die Leichen mit einer Substanz bebeden, welche die aus ihnen sich entwickelnden Gase aufnehme und unschällich machte, was am sichersten durch Chlorkalk geschähe; in den Haussern wäre eine langsame aber fortwährende Entwickelung von Chlor zu empsehlen, nachdem man die vorher ausgeräumten Wohnungen stark mit Chlordämpsen erfüllt hätte, welche die Krankheitsstoffe vollständig zerstören, aber allerdings selbst nicht eingeathmet werden dürsen, da sie an sich höchst schällich sind.

Nach ihrer Entfernung würde selbst ein Pestlazareth für gereinigt gelten können, und eine langsame, dauernde, dem Athmen nicht beschwerliche Entwickelung des Chlors würde die Bewohndarkeit auch eines Lonboner Kirchhoshauses ermöglichen — allein freilich geschieht dies alles nicht; die Leute sind an die gräßlich riechende Luft so gewöhnt, daß sie ihnen
nicht mehr beschwerlich scheint. Wenn sie in andere Stadttheile kommen,
so denkt man allerdings wandelnden Leichen zu begegnen, denu der Gradeshauch haftet in Kleidern und Haaren sast unvertilgbar und hartnäckiger
als alter Tabacksgeruch.

So kleine Räume könnte ber Mensch burch Kunst von ben giftigen Stoffen befreien, die Atmosphäre athembar machen; im Großen scheitert bas Bemühen an der ungeheuern Räumlichkeit — wer kann die pontinischen Sümpfe ober ben mexicanischen Meerbusen mit Chlor räuchern!

Das Enfernen ber Bebingungen, unter benen sich schädliche Gasarten entwickeln, ist allerdings auch noch ein Mittel, was wenigstens mehr in's Große getrieben werben kann als Räucherungen. Dahin gehört bas Austrocknen von Sümpfen, wie z. B. bies in Amerika bei Acapulco (am stillen Meere, im Staate Mexico) geschehen, wodurch die daselbst herrschenden bösartigen Fieber beseitigt wurden; allein wer kann die pontinischen Sümpfe austrocknen, wer die niedrigen Usergegenden des mexicanischen Meerbusens hundert Fuß hoch mit Erde überfahren. Das Erstere haben mächtige römische Kaiser und Päpste vergeblich versucht — das Letztere zu versuchen würde wohl Niemandem auch nur im Traume einfallen.

Ein nicht zu übergehender Bestandtheil, nicht sowohl ber atmosphärischen Luft (benn diese kann sehr wohl ohne ihn bestehen), als vielmehr ber Atmosphäre ber Erbe, ist ber Wasserbampf. Es ist berjenige Bestandtheil.

welcher alle Beränberungen in ber Lufthülle ber Erbe, so bie Bilbung von Regen, Schnee, Than u. s. w. bebingt, und ohne welche wir eine ganze ausgebreitete Wisserschaft, die Meteorologie, gar nicht haben würden, indem der Stickstoff und der Sauerstoff gar nichts dazu hergeben, sondern nur die Träger des Wasserdampfes sind.

Ob die Bestandtheile ber atmosphärischen Luft, Sticksoff und Sauerstoff, in einer chemischen Mischung, Berbindung — ober ob sie nur in einer mechanischen Mengung bei einander sind, ist vielfältig gefragt, und jede Meinung ist, selbst von bedentenden Autoritäten, vertreten worden. Den Basserdamps betreffend, so steht dieses gar nicht in Zweisel, er ist jedenfalls der Luft nur beigemengt, und ist durch Temperaturveränderungen und durch mechanischen Druck in jedem Angenblick auszuscheiden, oder es ist sein Bolumen zu vermehren oder zu vermindern, je nachdem die beiden gedachten Bedingungen sich gestalten.

Die Antheile von Sauerstoff und Stickstoff betreffend, so hat man sich gegenwärtig auch vollkommen barüber geeinigt, daß sie eine Mengung und nicht eine chemische Berbindung seien. Die Einwendungen Derer, welche die letztere Ansicht vertraten, waren leicht zu beseitigen, als z. B., da Sauerstoff schwerer als Stickstoff, so musse berselbe bei vollkommener Windstille niedersinken. Erstens giebt es auf unserem Planeten nirgends eine vollkommene Windstille, die Luft wird immersort bewegt; zweitens ist dies gar kein Kennzeichen einer Mengung — der leichtere Weingeist, mit dem schweren Wasser gemischt, verdindet sich mit demselben sicher nicht chem isch, wenigstens hat noch Niemand dies zu behaupten gewagt; dennoch tremmen die beiden Bestandtheile sich nicht, wenn sie auch noch so lange in vollkommenster Ruhe stehen.

Hierzu kommt noch die bekannte Eigenschaft ber Gase, sich gegenseitig mechanisch zu durchdringen, so daß der Sat von der Undurchdringlichkeit der Materie auf die Gase nicht paßt. Wasserstoff ist 14 Mal leichter, als atmosphärische Luft. Fängt man dasselbe in einem unten offenen Gefäße auf und läßt man es, mit der Deffnung nach unten gekehrt, stehen, so müßte nach ärostatischen Gesetzen das Gas in dem unten offenen Glase bleiden, eben so müßte das schwere kohlensaure Gas in einem oben offenen Glase bleiden, eben so müßte das schwere kohlensaure Gas in einem oben offenen Glase bleiden und sich nicht mit der Luft vermischen — beides geschieht aber — nach kurzer Zeit sindet man beide Gesäße vollständig mit atmosphärischer Luft gefüllt und die vorher eingeschlossenen Gase sind, ganz gegen die Gesetze der Schwere, aus den Gesäßen entwichen, ja, wenn man zwei verschiedene Gase, in zwei verschiedenen Gesäßen enthalten, durch eine Thermometerröhre mit einander verbindet, so tauschen sich auf diesem schmas

len Wege bie beiben Gafe fo ficher aus, baf man nach ein paar Stunden in beiben Gefägen gang baffelbe Gasgemenge finbet.

Die Ansicht von der Mengung der Bestandtheile erhielt durch Daltm eine wissenschaftliche Begründung, indem derselbe zeigte, daß die verschiedenen Gase eigentlich gar nicht auf einander drückten, daß in einem Raum, in welchem ein Rubikfuß Stickstoff sei, noch ganz gut ein Rubikfuß Wasserstoffgas und ein Rubikfuß Wasserdungs eristiren können, daß sie gegen einander nicht abstoßend elastisch, sondern daß dieses die Theile einer Gasart nur unter sich seien. Es hat sich durch sehr viele Versuche dies volkkommen bestätigt; man sindet z. B., daß in einer Inftleeren Glaszlocke von einer gewissen Größe nicht im Geringsten mehr von Wasser oder einer andern Flüssigkeit verdampst, als in derselben Glaszlocke, wenn sie mit Luft erfüllt ist, und daß der einzige Unterschied darin liegt, daß die Verdampfung im leeren Raume schneller vor sich geht.

Es befteht nach biefer Auficht bie Atmosphare ber Erbe eigentlich aus vier verschiebenen, in einander geschichteten Atmosphären, wovon jebe ibren eigenen Barometerbruck bat, ben Dalton fo anschlägt, bag ber Stickftoff einem Stande von 22,36 Bollen, ber Sauerftoff 6,18, bie Bafferbampf. bulle 0,44 und bie toblenfaure Atmosphäre 0,02 entspräche. Drud bes letteren nicht mehr betrage, als 2 Sunberttheile eines englifden Rolles, burfte wohl richtig fein; auch gegen bie beiben erftgebachten Angaben ift nichts einzuwenden, ba fie fich auf bas fpecififche Gewicht ber Gabarten ftugen; aber für ben Bafferbampf ift bie Angabe fcon allein beshalb unrichtig, weil die Menge beffelben bem höchften Wechfel unterliegt, von ber leberfättigung ber Atmosphäre mit Bafferbampf bei febr boben Temperaturen bis zum beinahe Berichwinden beffelben in ber reinen Luft einer Winternacht von 20 Grab Ralte. Es hatten also icon erftens bie Grengen angegeben werben muffen, und bann, follte man bie Babl bon 44 Hunderttheil eines Bolles für die mittlere halten, fo muß man abermals anfteben, fie fur richtig zu nehmen, ba ber wechselnbe Stanb bes Barometers von 21 Boll jum großen Theile ber Anwesenheit von mehr ober minberen Wafferbampfen jugufchreiben ift.

Im Uebrigen hat Dalton's Theorie ungemein viel für sich, selbst bie — wie es schien — sehr gut begründeten Einwendungen bagegen flud zu Bestätigungen geworden. So sagte man: falls ein unabhängiges Ineinander= und boch Fürsichsein ber verschiedenen Gase stattsinden soll, muffen sie auch den Schall verschiedenartig tragen — man hört aber jeden musikalischen Ton nicht viersach, sondern einsach.

Die Einwendung ist richtig, und daß man musikalische Tone nicht viersach hort, ist ein Thatsache; allein wie weit hort man benn einen

musikalischen Ton und wie weit soll sich auf die Entfernung von 50 ober 100 Fuß im größten Concertsale die Differenz benn erstrecken? wie soll sie wahrnehmbar sein, da die von dem ganzen Schall durchlaufene Zeit nur 18 Secunde beträgt? man mußte, um die Unterschiede wahrzunehmen 18, vielleicht 1860 Secunde unterscheiden können.

Die Sache aber verhält sich ganz anbers, wenn man einen Ton ober ein Geräusch beobachtet, bas Meilenweite, bas heißt öfter 24 Mal 1000 Fuß, ober was ziemlich gleich viel sagen will, eben so oft eine ganze Secunde zu durchlausen hat — solches ist im Donner, noch besser in dem gewiß nur momentanen Kanonenschuß gegeben. Beobachtet man diesen, wie er sich aus ein paar Meilen Entsernung wahrnehmbar macht, so wird man zweiselsohne zugestehen, das klinge durchaus nicht wie ein Schuß, wie ein einzelner, kompakter Knall, sondern ganz deutlich wie wenigstens drei — ein schwächerer, der zuerst kommt, für die dichtere, also den Schall schneller leitende Luftart — schwächer, weil sie in geringer Menge da ist — ein zweiter, sehr viel stärkerer sür die Hauptmasse, für den Stäcksoff, ein letzter sür die kleinen Quantitäten Wasserdauff und Kohlensaure, später und viel schwächer austretend, und langsam verlausend, wie man es — wenn es von den Vertheidigern der Theorie so bestellt wäre — gar nicht besser hätte machen können.

Diese Ansichten mitzutheilen, war nöthig, die Untersuchung bersselben gehört jedoch nicht in eine physische Geographie, sondern in die experimentirende Physis, baber wir hier davon abbrechen mussen.

## Druck der Luft. Das Karometer.

Wir haben bereits angeführt, daß die Luft dinner werde, je höher, d. h. je ferner von dem Stande des Meeres sie sich befindet. Die Luft ist ein Körper, sie ist schwer, sie kann daher Druck ausüben, sie ist elastisch, sie kann daher zusammengebrückt werden und wird in diesem Valle einen Widerstand leisten, welcher dem angewendeten Druck proportional ist, sie wird auch, wenn der Druck aushört, sich in einen größeren Raum, als den bisher von ihr eingenommenen, auszudehnen streben.



Bon ben fünftlichen Mitteln gur Bufammenbrildung und zur Berminberung bes Drudes, von ber Compressionspumpe (bie Winbbuchse wirt lebiglich burch ftart aufammengebriidte Luft) mb ber Eracuationspumpe, wollen wir nicht fprechen (obicon fie für bie Experimentalphhiit von groß. ter Wichtigfeit finb, inbem baburch bie Glafticität ber Luft nach beiben Seiten bin bewiesen werben fann - ber ftartfte Luftbehalter einer Binb buchfe wird burch bie gufammengepreßte Luft gefprengt, und bie bor ber Sprengung in ibr eingeschlossen gewesene Luft bat bie Gewalt, eine mehrere Loth fcwere Rugel mit tobtlicher Birtung auf einige hunbert Schritte ju tragen), fow bern nur von bem. was bie Ratur felbft uns bietet.

Der italienische Phhssifer Torricelli in Floren ist bekanntlich ber Ersinder des Barometers, welches nach ihm auch die Torricellische Röhre heißt. Die Ersindungsgeschichte dieses Instrumentes ift lehrreich, weil durch dasselbe der Oruck der Ensteudedt wurde.

Man glaubte, die Natur habe einen Abschen vor dem leeren Raum (das berüchtigte horror vacui ber alten Phhsit), und man schried noch zu Galilei's (des unmittelbaren Borgängers Torricelli's) Zeiten diesem Abschen vor dem leeren Raum die unverlärte Thatsache zu, daß in einem Brunnenrohr das Wasser niemals über 32 Fuß hoch steige. Galilei selbst gab dem Brunnenmeister diese Er-

flärung, wiewohl bie frangösischen Gelehrten behaupten, er habe bas nur ironischer Weise gethan.

Torricelli († 1647 in seinem 31. Jahre) füllte eine brei Fuß lange, an einem Ende verschlossene Glasröhre mit Quecksilber, kehrte sie um und stellte bas offene Ende in ein Quecksilbergefäß (siehe b. Fig.), voraussetzenb, das Quecksilber würde die Röhre verlassen und er mürde diese luftleer haben. Das geschah jedoch nicht, das Quecksilber blieb in einer Höhe von ungefähr 28 Zoll stehen. Torricelli, ein Mann von vielem Scharssinn, beobachtete balb, daß die Höhen, in denen das Quecksilber an verschiedenen Tagen stehen blieb, verschieden waren, und als er sie mit dem specisischen

Gewichte bes Queckfilbers verglich, fand er sofort, daß sie genau mit den Höhen übereinstimmten, zu welchen sich das Wasser in Saugepumpen bringen ließ; er schloß hieraus, daß der Stand der Flüssigkeit von einem, dieser das Gleichgewicht haltenden Gegendruck herrühre. Einen solchen Gegendruck konnte aber nur die Luft ausüben, ein anderer Körper war nicht mit im Spiele.

Um der Sache auf den Grund zu kommen, unterrichtete Torricelli seine Freunde Mersenne und Pascal von der Entdeckung. Es war klar, daß, wenn der äußere Druck von der Luft herrühre, dieser Druck abnehmen müsse bei Erhebung in dem Luftraume. Perrier zu Elermont in der Auvergne bestieg den 3000 Fuß hohen Puh de Dome, und fand, daß die Quecksilbersäule in seiner Röhre um 3 Zoll kürzer war, als sie auf ihrem früheren Standpunkte gewesen.

In rascher Folge auf einander drängten sich nunmehr unzählige Experimente, und immer mehr wurde bestätigt, daß die Luft ein schwerer, elastischer Körper sei, delsen Dichtigkeit in jeder beliebigen Höhe abhänge von der Menge der Luft, die noch über dieser Höhe befindlich, auf die unter ihr liegende Schicht drücke, daß die unteren Schichten mithin dichter sein müßten, als die oberen.

Man kann sich bas ungefähr so benten: einen Raum von bebeutenber Tiefe - einen bunbertfußigen Schacht - fulle man mit Bferbehaaren, bie man loder bon oben hineinschüttet. Schneibet man an ber Oberfläche einen Rubiffuß heraus, fo wird berfelbe vielleicht ein Biertelpfund wiegen; weiter nach unten ift bie Maffe viel ftarter zusammengebrückt burch bie über ihr liegende Quantität ber elaftischen Haare; schneibet man bort einen Rubitfuß beraus, fo wird er vielleicht zwei Pfund fcwer fein. Geht man bis auf ben Boben bes Schachtes, fo hat bie bort liegenbe unterfte Schicht nicht nur bie halbe Sohe ju tragen, wie bies in ber Mitte ber Fall mar, auch nicht zweimal bie halbe Bobe, sonbern um unter bem Drud ber gangen obern Salfte noch bie Sobe anzunehmen, b. h. funfzig Fuß hoch zu werben, wie die obere Salfte fie hat, muß bie untere Parthie, außer bem Gewicht ber obern Maffe, noch ihr eigenes Gewicht tragen; fie wird mithin nicht boppelt so bicht fein wie bort, sonbern vielleicht viermal, fünfmal fo bicht, und ein am Boben bes Schachtes berausgefcnittener Rubiffug balt baber acht bis gebn Bfund Gewicht, und behnt fich, aus seinem Orte herausgenommen und nach oben gebracht, auf 32 bis 40 Rubiffuß aus.

Das Beispiel ist sehr roh, allein es ist jedenfalls anschaulich, und obschon alle Vergleiche hinken, so hat dieser doch vor vielen anderen Das voraus, daß die Vergleichungspunkte so nahe wie möglich übereinstimmen.

Die von vielen Gelehrten fortgefetten Berfuche ergaben fogleich zweierlei: zuerft, bag beim Berganfteigen mit bem Barometer gleichen Gr. bebungen nicht gleiche Raume, um bie bas Quedfilber fallt, entsprechen; bies bestätigte, außer bem Druck ber Luft, auch noch bie Anficht, baß fie elaftisch fei, indem jebe Schicht nur unter bem Drude aller übrigen über ibr liegenden fteht und nur nach biefem Berhaltnig ausammengebrückt ift. Aus ben unterften Räumen ber Barifer Sternwarte anfteigenb, mußte man fic 63 fuß erheben, wenn man bas Barometer um eine Linie fallen feben wollte; um bas Barometer gebn Linien tief finten ju feben, mußte fich Scheuchzer in ber Schweiz auf bie Bobe von 714 fuß begeben. Bare bie Sobe für jebe Linie 63 fuß gewefen, fo batte ber Berg nur 630 faf boch fein burfen. Sat man fich in ber Atmosphare fo boch erhoben, bag Die Quedfilberfaule nur 14 Boll boch ftebt, fo muß man, um fie noch um eine Linie fallen zu feben, 126 Fuß boch fteigen, benn bie Luft fteht bort nur unter bem halben Druck. Diese Entfernung vom Meeresboben umfast aber nicht 5 Meilen in fentrechter Richtung, wie man vermutben follte, wenn man weiß ober glaubt, bag bie Bohe ber Atmofphare 10 Meilen beträgt, und wie es mare, wenn fie aus einem unelaftifden Rörper bestände (gehn übereinander gelegte Biegelfteine wiegen balb fo viel als 20 übereinander gelegte, und wenn man ben Bollftod gebraucht, finbet man auch, bag jene gehn Ziegel halb fo boch finb, als bie zwanzig), fonbern biese Bobe wirb, wenn schon mit einigem Ungemach, boch bon Bebem erreicht, ber ben Chimboraggo bis ju 18,000 fuß befteigt, beträgt alfo etwa ben fiebenten Theil ber Bobe, bie für bie Balfte ber Gr ftredung ber Atmofphäre gilt.

Die zweite Bemerkung, die man machte, war: das Barometer ist veränderlich in seiner Höhe an demselben Orte; es steigt und sinkt im namlichen Zimmer während des Laufes eines Jahres um mehrere Zoll, d. h. nicht einmal, sondern täglich um halbe, um ganze, um mehrere Linien und vielleicht in einem Monat sechsmal um 2 ganze Zoll, ein andermal mehr oder weniger.

Die erste Bemerkung führte auf ben sehr richtigen Schluß, baß bieses neue Instrument bereinst von höchster Wichtigkeit für Höhenmessungen werden dürfte. Das ist geschehen; man verläßt, wo man irgend kann, die trigonometrischen Messungen, die bei dem kleinsten Unterschiebe ber Winkel, bei einem Ablesungssehler von 5 Secunden schon Tausende von Fußen betragen können, wenn die Entsernungen groß sind; man begiebt sich mit dem Barometer direct auf die zu bestimmende Höhe, beobachtet den Unterschied zwischen seinem Stande oben und dem gleichzeitigen unten (welchen natürlich zu einer verabredeten Stunde ein

zweiter Beobachter abnimmt), ermittelt aus biefem Unterschiebe nach besstehenben Formeln bie Hohe Standpunktes, und wendet bie trigonometrische Berechnung nur ba an, wo man nicht felbst hingehen kann, wie auf ben Gipfel bes Chimborazzo u. a. m.

Die zweite Beobachtung, daß ein stationaires Barometer veränderlich in seiner Höhe sei, sührte auf den unrichtigen Schluß, daß man darin ein Wetterglas habe.

Wie sich ein Irrthum einbürgern kann, wie schwer es halt, einen solchen, wenn er sich eingebürgert hat, auszurotten, das geht daraus hervor, daß seit 200 Jahren hunderte von Gelehrten sich vergehlich bemüht haben, den Aberglauben von der Borherverkündigungskraft des Barometers auszurotten. Wenn ein Thor eine neue Lehre siber die Farben, über die Stellung der Erde gegen ihre Bahn, über die Töne, über die Luft aufstellt, so sindet er unter den Halbgebildeten sofort Tausende von Andängern, die das halb Verstandene unverstanden nachdeten, sich sanatisch erheben und für das neue Evangelium todtschlagen lassen.

Wenn nun würdige Männer mit dem ganzen Gewichte der Wissensschen, so werden sie als Finsterlinge verschrieen, welche das neue Licht nicht gelten lassen wollen. Hat aber gar dies neue Licht ein wenig Mutterwitz und weiß es die Lacher auf seine Seite zu ziehen, so ist Alles verzehlich, was man auch aufstellen mag, um dem Thoren zu beweisen, daß er eine Schellenkappe trägt; je lustiger sie klingelt, besto weniger glaubt er, daß sie auf seinem Kopfe sitt.

So ist es nun auch mit dem Wetterprophezeien. Weil das Barometer steigt und fällt, und weil bei dem Steigen meistentheils heiteres Wetter, beim Fallen aber meistentheils trübes oder regniges Wetter eintritt, so glaubt man, das Steigen des Barometers bringe Trockenheit, das Fallen bringe Regen oder Sturm, und die gewöhnlichen Barometer "Stück für Stück einen Thaler" sind auch auch nur zu derzleichen Angaben eingerichtet, sie führen "schön Wetter", "beständig", "veränderlich", "trübe", "Regen und Wind", "Sturm" in ihrem Schilde, oben wo die Schwankungen sich zeigen, und der Herr Schulmeister auf dem Lande steigt um so höher in der Achtung seiner Bauern, je mehr Messing an dem Barometer verschwendet ist in Rosetten und Einfassungen — dem davon hängt ja der Preis, also auch der Werth des Barometers ab, und wenn unter zehn Prophezeihungen nach der Natur der Sache fünfsalsch sind, so stötzt das den Glauben nicht; sind ja doch fünf eingetrossen, an die man sich bält, während die anderen bald vergessen werden.



Die beiben bier eingeschalteten Zeichnungen geben bie Sauptformen bes Barometers, in Rr. 1. bas Gefäße, in Mr. 2. bas Beberbarometer, weldes zugleich bas Reisebarometer ift und fo wie es bier fteht, ben engften Raum einnimmt und allenfalls in einen ftarten Sad eingeschloffen wer-Das Erftere ift auf einer breiten Leifte befestigt, welche bie Eintheilung in parifer Bolle und Zwölftel Bolle (Linien) tragt; es bat unten ein breites Quedfilbergefäß, in welchem fich bas aus ber engen Röbre fallenbe Quedfilber fo ber theilt, bag fein Mehr ober Weniger taum mertlich ift: bas andere bat fein Befag, fonbern ftatt beffelben eine untere Röhre von gleicher Dice mit ber oberen. Soviel in ber einen bas Quedfilber steigt, so viel fällt es in ber anbern, baber biefes bas viel beffere und zu Meffungen fast allein angewandte ift.

Das Barometer giebt ben Oruck ber Eufv fäule, welche auf bem offenen Theile bes Baro-

meters steht, burch die Sohe einer Quecksilberfaule an, welche von ba ab gemessen werden muß, wo das Quecksilber in dem offenen Schenkel steht. Es ist dies Barometer eine Quecksilberwaage im eigentlichsten Sinne des Wortes; auf der einen Seite ruht die Luft, auf der andern eine ihrem Gewichte entsprechende Menge Quecksilber und sie wirkt nach dem Princip der communicirenden Röhren.

Bicgt man ein Glasrohr von etwa fünf Fuß Länge so zusammen, daß die beiden Hälften parallel neben einander stehen, die Höhlung bei der Biegung aber nicht zugeschmolzen ist, also eine hineingebrachte Flüsssteit aus einer Röhre in die andere treten kann, so wird sich sehr leicht zeigen lassen, welche Rolle das Quecksilber im Barometer spielt. Man gieße so viel Quecksilber in die gebogene Röhre, die dasselbe in beiden Schenkeln ein Zoll hoch steht; dann fülle man auf einer Seite Wasser in die Röhre — badurch wird das Quecksilber in dieser Röhre niedergedrück, in der andern gehoben werden, und wenn der eine Schenkel ganz mit Wasser gefüllt ist, so wird der andere nahezu alles Quecksilber enthalten; es hat demnach das Wasser bei einer Höhe von 27 Zoll so viel Gewicht, als das Quecksilber bei 2 Zoll. Nimmt man statt Wasser Weingeist, so wird man einige breißig Zoll, und nimmt man statt bessen rauchende Schwefelsaure, so wird man nur die Hälfte davon

zugießen muffen, um jenen zwei Boll Quedfifter bas Gleichgewicht ju balten.

Eben so ist es mit der Luft; um ihr das Gleichgewicht zu halten, muß in dem einen Schenkel das Quecksilber 28 Zoll hoch stehen, während der andere die an die Grenzen der Atmosphäre reicht. Da dieses muthmaßlich sehr unbequem wäre, so schließt man eine etwa 30 Zoll lange Röhre auf einem Ende, füllt sie mit Quecksilber, kehrt sie um, und läßt, nachdem ihr offenes Ende in ein Quecksilbergefäß gestellt ist, auf dieses offene Ende die ganze Atmosphäre wirken, was nach dem Gesetz der communicirenden Röhren mit dem vorigen ganz gleich sein muß, denn es kommt gar nicht auf die Weite des Gesäßes an; das Weltmeer, welches an die Dämme der holländischen Küste stößt, kann mit einem Federkiel hinter den Dämmen im Gleichgewicht stehen, wenn ein Rohr durch den Damm gedohrt ist, in das Wasser des Meeres reicht und dann aufwärts gekehrt, um ein paar Zoll höher steht als das Niveau des Weeres anßershalb der Dämme.

Wären beibe Röhren zur Abwägung ber Luft mittelst Quecksiber offen, so würbe die Luft auf beibe brücken, und man würde also bas Quecksiber in beiben Schenkeln gleich hoch stehen sehen. Darum schließt man ben einen Schenkel luftbicht, nun ift oben über bem Quecksiber nichts (ein leerer Raum, die sogenannte Torricellische Leere), es brückt mithin auch die Luft nicht barauf und das Quecksiber kann die ganze Böhe einnehmen, welche nöthig ist, um der Luft, die auf den offenen Schenkel brückt, das Gleichgewicht zu halten.

Ist nun der Druck, d. h. das Gewicht der Luft, verschieden, zeitweise geringer, ein andermal stärker, so wird auch das Gegengewicht, nämlich der Stand des Quecksilbers, verschieden sein müssen, bei geringerem Drucke der Luft wird das Quecksilber minder hoch stehen, bei stärkerem höher. Es wäre nun zu fragen: was ist der Grund dieses verschiedenen Druckes — die Lustmasse, welche die Erde umgledt, ist ja doch immer dieselbe, und nicht ein Mal mehr, ein Mal weniger.

Das Quecksilber im Barometer wiegt, wenn ber Durchschnitt ber Röhre einen Quadratzoll beträgt, etwas über 15 Pfund (b. h. eine Säule Quecksilber von 1 Quadratzoll Fläche und 28 Zoll Höhe hat dieses Ge-wicht — eine Säule von 1 Quadratsuß Basis und 28 Zoll Höhe würde 2216 Pfund wiegen); einen solchen, diesem Gewichte gleichen Druck übt die Enft auf Alles aus, was sich auf der Erde befindet und nicht bedeutend über den Meeresspiegel erhoben ist. Da die Luft aber elastisch und eine Flässigkeit ist, so übt sie diesen Druck nach allen Richtungen hin aus, und was sich in ihr erhebt, wird von oben und von allen Seiten gedrückt.

So erleibet nicht blos ber Boben, auf welchem ber Mensch steht, sondern ber Mensch selbst einen solchen Druck, entsprechend der Anzahl von Duadratsußen, die seine Oberstäche hat. Man pslegt dieselbe zu 15 Duadratsuß anzuschlagen; es lastet demnach auf dem Menschen, der nicht auf Alpenhöhen wohnt, ein Druck von mehr oder minder als 32,000 Pfund; dies mehr oder minder wird 2,300 Pfund betragen, wenn man nur einen Wechsel des Barometerstandes von 2 Zoll annimmt, beträgt aber für Bewohner bedeutender Höhen, wie z. B. des Schwarzwaldes und der Würtembergischen Alp oder für die Bewohner der Schweiz, viel mehr, und Leute, wie die Bewohner der Gegend von Quito, wo das Barometer 7—8 Zoll niedriger steht als am Meeresuser, tragen 10,000 Pfund weniger als wir.

Man fcreibt bie Rrantheit, welche bie Bergbewohner oft mit unbefieabarer Gewalt befällt, bas Beimweb, biefem Drude gu, ber vietbis fechstaufend Bfund ausmacht, welche fie in ben Chenen mehr zu tragen haben als auf ihren Bergen; ba ber Druck phyfifch jeboch gang umfühlbat ift, fo glaubt Schreiber biefes wenigftens nicht baran, fonbern balt bie Rrantheit für einen Erziehungsfehler, ber allen Gebirgebewohnern Sab beutschlands allgemein eigen ift: bie Unfabigteit, fich in anbere Berhaltniffe ju verfegen. Reinem Bauern fallt ein, feine Rinber barauf aufmerkfam ju machen, bag fie einmal wo anbers ibr Brob wurden effen muffen; fie erwachfen in ben beschränkten Berhaltniffen bes älterlichen Saufes und alles Anbere ift ihnen "bie Frembe". Ein würtembergischer "Bilbweber" (Damastweber) erzählt mit Selbstgefühl, er fei fieben Sahre in ber Frembe gewesen, und habe fich wohl was versucht und was Rechtschaffenes gelernt! - und fiehe, er ift in Munfingen, Urach, Tübingen und Reutlingen gewesen, lauter Orte, welche eine Meile, anderthalb Meilen weit von einander liegen, ihm find fie "bie Frembe" - Beimath ift ihm nur bas Dorf, in bem er geboren ift. Beirathet ein Mabchen aus einem Dorfe in ein anberes, fo ift fie tief verachtet wie eine Landläuferin: "S' bat ja fei Beimet (feine Beimath), bie wieschte Dingere, bie! (bas mufte, hägliche Ding)", und fie fühlt fich ungludlich ihr Lebelang, fie hat bas Beimweb; ja, es geht noch weiter, wenn ein Dorf fich in ein "oberes" uno ein "unteres" theilt, fo erlebt man es gewöhnlich, bag, wenn ein Mabchen ans bem oberen Dorfe in bas untere beirathet, fie bas Beimweh befommt, taglich ben geliebten Mann auf mehrere Stunden verläßt, und oben in "ihrer Beimath" irgendwo am Wege fist, jainmerlich weinenb, als ob bas fcneibenbfte Web, bie bergerichütternbften Ungludefalle fie betroffen hatten - "fie bat bas Beimweh", bag fie oft noch nach feche, acht Jahren Abmefenheit ans

"ihrer Heimath", b. h. aus bem Theile bes Dorfes, in welchem fie erwachsen, behält.

hier wird boch Riemand an ben Unterschied bes Barometerstandes benten!

Sonderbar ist es, daß nur müßige Leute dieses Heimweh befällt. Der Anecht, der auf der Alp geboren, die Magd, welche im Unterlande (zweitausend Fuß niedriger) dienen und arbeiten müssen, um ihres Lebensunterhaltes willen, haben das Heimweh nicht, und von den Schweizerfoldaten, welche sich für goldene Francs oder silberne Lire verkauften, hörte man dergleichen Alagen auch nur selten; wäre die Ursache des "Heimwehes" eine physische, so müßte sie Alle, die sich unter der Last dieser Ursache befinden, gleichmäßig und nur mit individuellen Unterschieden treffen.

Daß ber Drud uns nicht fühlbar, geht aus ber gleichen Vertheilung besselben hervor. Der thierische Körper wird von allen Seiten gleich start durch die 32,000 Pfund gebrückt, und zwar nicht blos von rechts nach links und von links nach rechts, nicht blos von oben und unten, sondern eben so start von innen nach außen wie von außen nach innen. Die Luft ist selbst in unserm Körper vertheilt, ganz von eben solchem Druck wie die äußere, und kann daher nicht nachtheilig oder beschwerlich wirken.

Beispiele, welch einen Druck zerbrechliche Substanzen ertragen können, sindet man in einem Si, das man in ein Gefäß mit Wasser bringt, welches zum Beweise für die Zusammendrückbarkeit des Wassers eingerichtet ist. Das Si wird unter einem Druck von sechs dis acht Atmosphären nicht zerbrechen, obzleich dabei das zehnmal dickere Glas vielleicht zerbricht, weil-hier der Druck einseitig ist.

Ein noch auffallenderes Beispiel liefern uns die Golbschläger. Das Schashautchen, die Eihaut, in welcher das Kalb, das Lamm geboren wird, dient zum Feintreiben des Goldes; es wird im nassen Justande auf hölzerne Rahmen gespannt, getrocknet und in viereckige Stücke, von der Größe eines halben Octavblattes, geschnitten. Diese Haut ist so sein, daß schon ein Luftballon von sechs Zoll Durchmesser, daraus verfertigt, durch Wassersstoffgas gehoben wird, so sein, daß ein Schnellen mit dem Zeigesinger dagegen zehn Häutchen zerreißt, wenn sie, dicht aneinander liegend, aufzgespannt sind, und diese Häutchen, bei all ihrer Feinheit, werden durch die Schläge eines zehn Pfund schweren Hammers nicht zertrümmert, wenn sie als Zwischenlagen zwischen den Goldblättchen auf einem polirten Ambos liegen, indem sie den Schlag erhalten. Tausende solcher, mit Kraft gessührter Schläge fallen hintereinander auf, das Gold wird getrieben, bis

ber leifeste Lufthauch es hebt und bavon führt, und bas feine Hanicen hält es aus.

Wie beschwerlich bagegen bleser nicht fühlbare Druck werben kann, wenn er ungleich wirb, bavon geben uns zwei Erscheinungen Beweise. Der Mensch hat sich hundert- und tausenbfältig in eine Luft versetzt, in welcher er nur einen halb so großen, in welcher er einen zwei- bis dreimal so großen Druck erleibet. Das Erstere geschieht beim Besteigen hoher Berge, das Zweite könnte geschehen beim Besahren sehr tief unter die Obersläche des Meeres hinabsteigenden Schachte; solche giebt es nun freilich nicht — allein der Luftvuck, der man innerhalb berselben erleiden würde, wird ersetzt durch Luft comprimirendes Basser.

Eine Wassersäule von 32 Fuß ersetzt eine Quecksilbersäule von 28 Zoll ober eine Luftsäule von der Höhe unserer Atmosphäre. Geht Jemand in einer Tancherglocke 32 Fuß tief unter die Meeresstäche (bei Salzwasser übrigens nur 30 Fuß, weil dieses schwerer ist als süßes Wasser), so wird er wahrnehmen, daß die Luft, welche an der Oberstäche der See die ganze Glocke erfüllte, nunmehr dis auf die Hälfte zusammengesunken ist. Man hat aber in der Glocke durchand nicht weniger Luft als früher; denn wenn die Glocke wieder die zur Meeresstäche erhoben wird, so hat die Luft auch wieder die volle frühere Ausbehnung.

Geht man mit der Taucherglocke bis auf 60 Fuß, so ist die Lust auf ein Drittheil, geht man dis auf 90 Fuß, so ist sie bis auf ein Biertheil zusammengesunken, d. h. sie steht nun unter dem Drucke von vier Atmosphären, wovon die Lust selbst die eine bildet — unter diesem Drucke begann die Glocke zu sinken — die zweite Atmosphäre wurde durch Untersinken dis zu 30 Fuß unter die Oberstäche des Meeres, die dritte eben dadurch bis zu 60, die vierte durch Untersinken bis zu 90 Fuß erreicht.

Allerdings würde es sehr unpractisch sein, wollte man die Glode zu Oreiviertheilen oder mehr voll Wasser laufen lassen; daher besindet sie sich durch ein starkes, diegsames Rohr in Verbindung mit einer Compressionslustpnmpe, die ihr, wie sie sinkt, immersort Luft nachschickt, sie mithin ganz voll Lust erhält; diese jedoch besindet sich eben so gut unter einem Oruck von vier Atmosphären, wie sich die ursprünglich in der Glode eingeschlossen und die auf ein Viertheil ihres Umfanges zusammengebrückte darunter besand.

Wer sich jemals unter einer solchen Taucherglode, bei einem Bafferstande von 80 — 90 Fuß über berfelben, befunden hat, ber wird gewiß

folch ein Abenteuer in seinem ganzen Leben nicht vergessen. Der Druck auf die Sinnesorgane und auf die Lungen ist so groß, daß man glaubt thn nicht ertragen zu können, der Schmerz, welchen der geringste Laut bei der ungeheuren Intensität des Schalles unter solchem Drucke auf das Erommelsell ausübt, kann nicht peinlich genug beschrieben werden.

Das Entgegengesetzte findet beim Besteigen hoher Berge statt. Wenn bort, in der Taucherglode, die äußere Luft die dichtere ist, und nach innen drückt, so ist umgekehrt unter dem geringeren Lustdruck der Bergeshöhe die innere Luft die dichtere, und um sich mit der äußern in's Gleichgewicht zu setzen, schwellt sie einzelne Körpertheile auf, drängt sie das Blut in die zartesten Lymphgesäße, daß sie geröthet und brandig erscheinen, ja es dringt das Blut aus den Augen, den Lippen, der Rase und den Ohren; eine unbesiegbare Mattigkeit und eine Schwersfälligkeit in den Bewegungen, als ob man nicht von einem Drucke bestreit, sondern mit einem viel schwereren belastet würde, ist die Folge davon.

Einzelne Gegner bes Luftbruckes, und unter biesen der hartnäckigste, Herr von Driberg, haben zwar diesen Druck wegzuleugnen versucht, ja von einem jüngst erschienenen Buche des Lettern sagt eine (allerdings nicht wissenschaftliche, sondern nur politische Zeitung, die sich jedoch manchmal auf das hohe Pferd setz und eine Lanze ziemlich ungeschickt bricht): "Herr von Driberg habe Magnus und Dove mit ihrer Theorie vom Lustdruck ad absurdum geführt." — Diese Männer lassen sich wahrlich nicht von Herrn von Driberg ad absurdum führen; absurd ist an der ganzen Sache nichts, als das gedachte Urtheil, falls es nicht Ironie ist. Das Aufstellen solcher Lehren ist nicht so zu bezeichnen, es hat seinen Grund in einer sizen Ivee des Ersinders.

## Ursachen der Verschiedenheit des Barometerstandes.

hier tommen wir auf einen ber Mischungstheile ber Atmosphäre, auf ben Basserbampf, zurud, welcher je nach ber Temperatur in sehr versichiebenen Quantitäten in ber Luft enthalten ift.

Wenn die Luft, vollsommen troden, ein gewisses Gewicht hat, also z. B. ein Kubilfuß berselben 2½ Loth wiegt, reiner Wasserbampf bei 20 Grad Wärme bem Aubilfuß nach ein halb Loth wiegt, diese beiden Stoffe, mit einander gemischt, zwei Cubitsuß, beide zusammen drei Echt wiegend, geben würden, so wäre hiermit ein jedes Räthsel gelöst und a wären die Ursachen der Barometerschwankungen erklärt; ein Cubitsit trockne Luft wiegt 2½ Loth, ein Cubitsuß Luft und Basserdampf wie 1½ Loth, also muß eine seuchte Atmosphäre von gleicher Höhe mit eine trockenen Atmosphäre weniger wiegen als diese letztere, und ein Barometa, welches das Gewicht der Luftsäule, unter der es steht, angiebt, muß is seuchter Luft niedriger stehen als in trockener.

So einfach ist die Sache leiber nicht. Es hat sich aus Dalton's Berechnungen ergeben, daß die Wasserdampsmasse in der Atmosphän böchstens einen Barometerdruck von einem halben Zoll für sich in Anspruch nimmt, also dieser wäre das Maximum des Unterschiedes in der diversen Barometerständen; und ferner hauptsächlich giebt ein Cubissis Wasserdamps, mit einem Cubissis trockener Luft gemischt, nicht zwei Cubissis feuchter Luft, sondern immer nur einen Cubissis; auch steigt der Wasserdamps durchaus nicht die an die Grenzen unserer Atmosphäre, sondern hält sich dem größten Theile nach sehr nahe an der Obersläche der Erde; es kann mithin von einer Mischung der ganzen Atmosphäre mit Dämpsen schon gar nicht die Rede sein.

Wir werden baher, um auf ben Grund ber Schwankungen in ber Luft, welche sich burch Steigen und Fallen bes Barometers aussprechen, zu kommen, ben ganzen Berlauf bieser Schwankungen verfolgen muffen.

Man thut wohl, seine Arbeit bort zu beginnen, wo die Störungen am geringsten sind, daß ist in den Aequatorialgegenden; bort wird man bald ein gewisses Gesetz auffinden, nach dem diese Schwankungen verlaufen. Man sieht erstens, daß während der Dauer eines ganzen Jahres das Barometer sich dort überhaupt nur um drei zwölstel Zoll verändert — man sieht ferner, daß sehr kleine, einen ausmerksamen Beobachter sordernde Beränderungen täglich dor sich gehen und sich in gewissen Stunden wiederholen: nämlich ein Steigen bis auf einen höchsten Punkt nach 9 Uhr Morgens, ein Sinken bis ungefähr 4 Uhr Nachmittags, von da wieder ein Steigen bis Abends 9 oder 10 und von da abermals ein Sinken bis 3 Uhr Morgens.

Dieses Steigen entspricht einem vermehrten, bas Fallen einem verminderten Drucke der Atmosphäre, und obschon auf das Barometer gebracht, dasselbe nur etwa 3 einer Linie, also ein 36stel Zoll ausmacht, so ist aus dem ganz regelmäßigen Ganze doch eine Fluth und Ebbe, zweimal täglich wechselnd, gleich der Fluth des Meeres, gar nicht zu verkennen.

Die Angaben ber Stunde grunden fich auf die Mittheilungen von

mehr als breißig verschiebenen Beobachtern und find bas Mittlere baraus. allein die Beobachter felbst find in ihren Angaben fo verschieben, baß fie mehr als zwei Stunden von einander abweichen, und mithin bie Morgenfluth nach bem einen Beobachter nach 8 Uhr, nach bem anbern nach 10 Uhr eintritt, fo mit allen übrigen Zeiten. Dies zeigt nichts weiter an, ale Ungenauigkeit, Rachläffigkeit in ber Beobachtung; fie wird ben Raien in biefem Sache (bie fich gerade am liebsten mit ber Meteorologie und barauf bezüglichen Beobachtungen beschäftigten, aber mehrentheils bie Wichtigkeit genauer Angaben nicht kennen, auch ein paar Mal in ber Boche bie Beobachtungen gang aussetzen, weil fie fpazieren fahren, bas Theater, eine Gesellschaft besuchen ober bie Strapagen berfelben berfolafen muffen, und nun ftatt ber fehlenben Beobachtungen fehlerbafte Interpolationen einschieben) besonders jum Bormurfe gemacht: ein Mann, ber die Physik und einen ihrer interessantesten Theile, die Meteorologie, fennt, und weiß, wie wichtig es ift, fcarfe, volltommen mabre Angaben (aus benen fich einzig und allein Schluffe ziehen laffen, bie für Die Wissenschaft Werth baben) zu besitzen, wird bies allerbings nicht thun. und bie Zeiten, an benen ihm eine Beobachtung fehlt, unausgefüllt laffen (welches gar nichts zu bedeuten bat); aber wie viele folche Gelehrte giebt es benn in ben Tropenlanbern? find fie boch felten genug bei uns; unb wer ba weiß, wie Schübler in Tübingen und Ofterbinger ebenbaselbft, Blieninger in Stuttgart, ober Stabl in München und Littrow in Wien ibre Beobachtungen theils machten, theils noch machen, ber verliert auch biervor allen Respect.

Wenn wir also die obigen Angaben burchaus nicht für fehlerfrei ausgeben wollen, so wird doch unzweifelhaft ein Jeder, der solche Beobachtungen in füdlichen Regionen anstellte, sofort die Richtigkeit der Annahme zweier Fluthen und zweier Ebben erkennen.

Wer im Beobachten bieses Instruments, bes Barometers, geübt ist, bebarf einer Reise nach ben Tropenländern nicht, um sich von dieser Ersscheinung zu überzeugen, sie sindet in der Mitte der gemäßigten Zone eben so gut statt; allein da hier eine große Menge anderer Störungen in dem Lustkreise viel größere Schwankungen hervorbringen, als die von einer Drittel-Linie, so sind sie sehr schwer herauszusinden, und es gehört das dazu, was wir mit "geübt im Beobachten des Barometers" bezeichneten.

Wer sich bem Stübium ber Meteorologie wibmet, wird sich wohl entschließen, einmal einen Monat lang allstündlich bas Barometer genau zu beobachten, und ba ein Mensch dieses, den Gesehen der Natur zusolge, nicht aussühren kann, so wird er sich mit einem andern verbinden und

Tag und Nacht bie Beschäftigung fortseten, welche ihn bann mit End bedung ber Ebbe- und Fluthzeiten für seinen Ort belohnen wird. hat er biese gefunden, so wird er bas regelmäßige geringe Steigen und Fallen sehr wohl aus bem unregelmäßigen großen heraussinden und bavon zu unterscheiben wissen.

In früheren Zeiten bat man Barometer gehabt, welche bergleichen feine Beobachtungen febr erleichterten; bas Material berfelben war Waffer und bie Bobe natürlich nicht 28 Boll, sonbern 32 Jug - allerbings etwas unbequem, boch immer noch ausführbar, und wurde man eine schwerere Flüssigkeit als Wasser nehmen, wie z. B. concentrirte Salpeterfaure, fo murbe eine Bobe, bie burch zwei Stodwerte eines mafigen Saufes ginge, volltommen ausreichen; man batte bann, wo fonft Rolle bes Steigens und Fallens zu beobachten find, bier mit Fußen zu thun, und wo bas Quedfilberbarometer Linien und Theile berfelben angiebt, giebt bas Bafferbarometer Rolle. Der Apparat, als unpractifc umb unrichtig. ift aufgegeben worben, hauptfächlich weil berfelbe bem Gefrieren ausgefest ift und weil fich oben in bem Raume, welcher luftleer fein foll, Luftblafen ansammeln. Mit Anwendung einer concentrirten Saure wurde man ber einen Unbequemlichkeit ausweichen, vorheriges Rochen und Anwendung ber Beberform für bas Inftrument wurde bie andere beseitigen, und man batte bamit etwas mabricheinlich nicht Unbebeutenbes gewonnen, wenigftens haben bie Beobachter bes ebemals ju Leipzig aufgestellt gewesenen Bafferbaro meters, Winkler, Gehler und A., ausgesagt, bag baffelbe nicht eine Dinute in volltommener Rube gewesen; man batte mithin ein febr viel empfinblicheres Wertzeug, ale alle bie fonft gebräuchlichen finb.

In neuester Zeit ist ein Instrument ersunden, das Aneroidbarometer, welches, bei außerordentlicher Bequemlichkeit in der Form (die einer großen runden Dose) eine ungewöhnliche Schärfe der Beobachtung zuläßt. Dasselbe besteht hauptsächlich aus einer thalerdicken, luftleeren Rapsel von bunnem Metall, auf deren flache Seite mithin die Luft in einem bedeutenden Grade drück, jedoch um so viel weniger, als die Luft leichter, der Barometerstand niedriger ist.

An die eine Seite ber hohlen, luftleeren Rapfel stütt sich ein empfindliches Hebelwerk, das einen Zeiger in Bewegung sett, der im Rreise umber, hin: und zurückläuft. Wenn dieses Instrument durch den Lauf der Zeit sich nicht verändern, in seinen Angaben mit einem guten Barometer stets gleichen Schritt halten sollte, auch nach mehrjährigem Gebrauch, so wäre dasselbe ganz geeignet, das Barometer nicht nur zu erssetzen, sondern es bei Weitem zu übertreffen.

Mittelft bieses Instrumentes, woran man vorläufig nur ben einen

Fehler kennt, baß es zu lebhaft von Temperaturdifferenzen angesprochen wird, kann man noch viel leichter, als mittelst bes Barometers, die Stunsben ber Ebbe und ber Fluth erkennen, welche in der Atmosphäre vorkommen und die regelmäßigen Schwankungen bes Barometers bedingen.

Wenn vorzugsweise in der heißen Zone die regelmäßigen Schwanstungen deshalb hervortreten, weil die unregelmäßigen beinahe ganz sehlen, wenn ferner die Ebbe und Fluth der Atmosphäre zur selben Stunde einstritt am Meeresstrande oder auf den Hochebenen, die 8= dis 9000 Fuß über der Meeresstäche liegen, so wird man sich nach den Ursachen fragen und wird dieselben in dem ganz regelmäßigen und in sehr enge Grenzen eingeschlossenen Berlauf der atmosphärischen Beränderungen sinden. Die ganze Temperaturdissernz zwischen Sommer und Winter beträgt unsern des Aequators ein dis zwei Grad, in unsern Gegenden schon sünszig (sogar sind sechszig vorgesommen: im Winter von 1829 auf 1830 sant das Thermometer in Stuttgart dis auf 29 Grad Reaumur unter dem Rullpunkt; im Jahre 1822, 1828, 1834 und im Jahre 1846 stieg es während des Sommers auf 31 Grad im Schatten), in Sibirien gegen siebenzig Grad.

Die Tageslängen sind in der Tropenregion nur um eine halbe Stunde von einander abweichend, in der gemäßigten Zone steigen die Differenzen von 1 Stunde dis zu 24 Stunden. In der Aequatorialregion giebt es, außer am Meeresstrande, nur eine Art Wind von einer Richtung, den Passatwind — am Meere zwei, die regelmäßig abwechseln, Land = und Seewind, am Tage vom Meere nach dem Lande zu, in der Nacht vom Lande nach dem Meere hin, welche so bestimmt eine Stunde nach Sonnen-auf = und Untergang wechseln, daß die Schiffe immer des Nachts aus saufen und des Tages in den Hafen kommen.

Betrachten wir bas hier Angebeutete, bessen nähere Aussührung besondern Abschnitten überlassen bleiben muß, im Bergleich mit dem, was wir in der gemäßigten Zone finden, so werden die Ursachen der unregelmäßigen Schwankungen hier eben so deutlich hervortreten, als die der regelmäßigen dort.

In der gemäßigten Zone ist der Temperaturwechsel zwischen Sommer und Winter nicht nur, sondern zwischen einzelnen Monaten sehr groß. Tag und Nacht machen in der gemäßigten Zone dagegen einen viel geringeren Unterschied als in der Tropenregion, woselbst wegen der langen Dauer der Nacht und wegen der Ausstrahlung gegen den ewig heitern, tief dunkelblauen Himmel die Wärmederringerung sehr bedeutend ist, während im Norden, dei einem mehr als 18stündigen Verweilen der Sonne über dem Horizont, bei einer nur sechsstündigen Dämmerung, nicht Nacht, die Wes

fühlung taum beginnen fann; bas giebt bie entzüdenben, warmen Abenbe und Rachte, in benen bie Gefellichaft in ungeftorter Beiterfeit und obne au frieren bis Mitternacht im Freien verweilen tann, was icon unter bem 48. Grab ber Breite - Stuttgart, München, Wien, bas fcone fubliche Deutschland - Riemandem mehr einfällt, ba bie Rachte unbequem falt und froftig, anfangen bem füblichen, bem tropifchen Clima fich allgemach ju nabern. - In Italien wurde man Denjenigen, ber ju einem Abenbichmanfe im Freien, ju einem nachtlichen Belage unter-ben iconen Platanen einlaben wollte, ber Absicht beschuldigen, Die Gingelabenen burch biefes gefährliche Experiment frank zu machen ober gu tobten. Schon ba fleibet man fich für bie Nacht gang anbers, und bie uns sonderbar icheinende Mobe ber Orientalen (Durten, Berfer), fich in Belge ju bullen, bat nur bie niebrige Temperatur ber Nacht jum Grunde, bei welcher ber burch bie Bige bes Tages und burch bie beigen Baber verwöhnte Rörper febr leicht burch Erfaltung berbeigeführten rheumatifchen Befdwerben unterliegt.

Auch ber Winter im Norden zeigt uns ganz ähnliche Ursachen zu dem wechselnden Barometerstande — nur sind sie entgegengeset — geringe Berschiedenheit der Temperatur von Nacht und Tag. Die Erde ist abgekühlt, die Nacht ist lang, der Boden gefroren; es kommt der kurze Tag von 6 bis 8 Stunden, an welchem die Sonne nur wenige Grade über den Horizont steigt und eine sehr geringe Wirkung ausübt, so daß die Temperatur nicht um ein Bedeutendes steigen kann, und diese Steigen der Wärme mehr der Wolkenbededung, welche gewöhnlich heraufzieht, indeß die Nächte klar bleiben, zuzuschreiben ist, als dem Sonnenschein; das durch also sind auch die Wintertage kalt, ziemlich wie die Nächte.

Ganz anders ist es mit den Jahreszeiten, welche steigende Unterschiede ber Temperatur von 10—15 Graden zwischen Winter und Frühling — eben solche zwischen Frühling und Sommer 2c. bringen, welche sich endlich bis in die Extreme einer Kälte von 30° bis 36° C. und einer Wärme von 36° bis 40° C. versteigen.

Auch Derjenige, ber wenig Kunde von den Naturgesetzen hat, wird begreifen, daß solche Bedingungen genügen, starke Auflösungen von Basserbampf, hestige Niederschläge desselben, lebhafte und andauernde Beränderungen in den Luftströmungen, Winde, Stürme herbeizusühren. Alle diese Beränderungen vermehren, vermindern den Druck, die Elasticität, die Wenge der Luft doch niemals im Allgemeinen und über die ganze Zone, sondern immer nur über einzelne Strecken; daher der große Unterschied in der Witterung, welche nicht selten so wunderlich sich gestaltet, daß wir hier einen milden Winter haben, indeß die Spanier in Verzweissung

gerathen, weil ber Schnee, etwas ihnen fast Unbekanntes, wogegen sie gar keine Borkehrungen zu treffen vermögen, weil die Kälte, gegen die sie sich durchaus nicht schützen können, da sie weder Ofen noch Holz für dieselbe haben, sie belästigt; daher kommt es, daß wir einen trefslichen Sommer haben können, der die spätesten Trauben reift, indessen die Italiener während der ganzen Zeit den wärmenden Mantel nicht ablegen, frostig wie sie überhaupt sind.

Was hier zufällig und nur bann und wann eintritt, bas muß als Regel betrachtet werben zwischen Europa und Nordamerika. Die Witterungsverhältnisse bieser beiben Welttheile stehen immersort in einem solchen Gegensatze, daß, wenn wir hier gemäßigte ober kühle Sommer haben, sie bort in den entsprechenden Breiten von unerhörter hitze leisben, daß, wenn wir heiteres Wetter, sie Regen, wenn wir milbe Winter, sie strenge haben, und eben so alles Angeführte entgegengesetzt.

Wir finden also die Ursache des unbeständigen Druckes der Luft erstens in einer täglich zweimal wiederkehrenden Ebbe und Fluth, zweitens im Entstehen und Niederschlagen von Wasserdampf, drittens in wechselnder Temperatur der Luft, und endlich und wohl auch hauptsächelich in den Strömungen der Luft, welche da, wo sie hingehen, eine Berdichtung der Luftmasse (und also ein Steigen des Barometers), dort aber, wo sie herkommen, eine Verringerung der Luftmenge (also ein Fallen des Barometers) bewerkstelligen.

Wir können uns jest biefe Urfache naber befeben.

Die ftunblichen Bariationen bes Luftbrudes, bie wir als Ebbe und Bluth bezeichnet haben, burfen wir nicht bem Monbe zuschreiben, ber, wie wir fpater erfahren werben, bie Meeresfluth erzeugt; allerdings ift, weil bie Luft ein Körper ift und weil Mond und Erbe einander anziehen, Die beweglichen Theile ber Körper aber ber Unziehung am leichteften folgen konnen, eine Anziehung ber Luft burch ben Mond, alfo ein Leichterwerben gegen die Erbe unter ibm, ba wo ber Mond burch bie Mittagelinie gebt, nothwendigerweise vorhanden, allein diese Erhebung ber Luftfäule ift so gering, bag fie taum ein Sunbertftel einer Linie beträgt, also fich gewöhnlich ben Wahrnehmungen entzieht. Jene andere, wirklich bemerkte Luftebbe und Luftfluth hängt fast ohne Zweifel von ber Erwarmung burch bie Sonne ab. Der niebrigfte Stand bes Barometers, entsprechend einer Berminderung bes Drudes, wird mahrgenommen beinahe jur Zeit, wo es am beikesten und wo es am faltesten an jebem Tage ift. Um Aequator ift bie Erscheinung biefes niebrigften Standpunktes bes Barometers um 4 Uhr Nachmittags und 4 Uhr Morgens und ihr Wechsel mit bem hochften Stande um 91 Uhr Morgens und 102 Abends so regelmäßig, bas

. .

man, wie Humbolbt, ber sich mit biesem Phänomen lange auf bas S
fältigste beschäftigt hat, sagt, nach bem Stande bes Barometers bie Ta
stunden bestimmen kann, ohne mehr als eine Viertelstunde zu irren;
wird sie dort weber durch die Höhe des Standpunktes bis zu 12,000
über dem Meere, noch durch Regen, Gewitter, Sturm und Erdbeben
ändert ober gestört.

Diese Schwankungen, Sbbe und Fluth ber Luft anzeigend, neh ihren Berlauf in der gemäßigten Zone gleichfalls ziemlich, doch nicht i so regelmäßig; sie sind sogar noch unter dem 70. Grad nördlicher Bi burch Bravais zu Bosekop entdeckt worden, wiewohl sie dort schon schwächer sind, nämlich kaum 10 Linie betragen, indeß dieselben in Nequatorialgegenden 1½ Linie ausmachen.

Wenn die Luft allein der erwärmte Körper, wenn sie ohne a mischung von Wasserdamps wäre, so würden wir ohne Zweisel nur solche Ebbe und eine Fluth haben; allein die Sonnenwärme entwisser der senchten Erbe, aus den Wäldern und Grassluren, aus i Meere, den Seen und Simpsen, überall, wo sie noch einige Kraft eine große, aber nach der Temperatur wechselnde Menge von Wasdbamps. Diese Menge hängt demnächst noch von der geographischen Brund davon ab, ob Feuchtigkeit hergebende oder keine dergleichen entlitende Substanzen der Untergrund der Atmosphäre sind — die Wälder Hochebenen von Assen geben nicht viel mehr Feuchtigkeit her; als afrikanischen Sandebenen.

Zwischen ber Lufthülle und ber Dampshülle besteht keine chemi ober sonstige Verbindung; die beiden Atmosphären bestehen in einan ohne gegenseitige Abhängigkeit von einander. Die Temperatur-Erhöh und Verminderung, welche das Erscheinen und Verweilen der Sosiber dem Horizont und ihre Abwesenheit unter demselben hervorbrin wirkt auf jede der beiden Atmosphären besonders, und bringt in je binnen 24 Stunden eine Ebbe und eine Fluth hervor; in der Lufthientsseht sie durch die wechselnde Ausbehnung und Zusammenziehung, der Dampshülle durch die wechselnde Vermehrung und Vermindern (Verdampsen und Niederschlagen) der Wassermenge.

Die letteren Beränderungen gehen nahezu vor in ben Stunden i größten hige und der größten Abkühlung des Tages; der mittle Stand des Barometers für diese Dampfhülle fällt also zwischen 9 x 10 Uhr Morgens sowohl als Abends.

Der größte Druck auf bas Barometer wird aber nicht ausgest wenn die Luft am stärksten burchwärmt ist — bann würde zwar il Spannung am stärksten, ihre Feberkraft am wirksamsten sein, allein!

Luft hat nur einen festen Punkt, die Erbe, an welchen sie sich stütt; bas andere sebernde Ende — die obere Luftregion — sindet keine Arpstallugelhülle über sich, gegen welche gedruck, und so ein durch die Temperatur vermehrter Gegendruck auf die Erbe (ober was gleich viel sagen will, auf das Barometer) ausgestbt werden könnte.

Eben so wenig findet ein stärkerer Druck auf die Erde statt zur Zeit der größten Abkühlung, also Morgens kurz vor Sonnenaufgang; da ist die Lust zwar am dichtesten, aber sie ist auch wieder zusammengesunken und übt nicht im Geringsten mehr Druck aus, als zur Zeit ihrer größten Erwärmung, d. h. zur Zeit ihrer größten elastischen Spannung, welche sie jedoch nicht hat wirksam ausüben können, da ihr die Stütze außerhalb sehlte.

Der größte Druck ber reinen Luft finbet statt in ben Zeiten zwischen biesen beiben Extremen, in ben Tropengegenben constant nach 9 Uhr Morgens und nach 10 Uhr Abends, gleich weit von ber ihre Kraft schwächenben größten Ausbehnung, wie von ber größten Zusammenziehung.

Da nun diese beiden Punkte zusammenfallen mit dem mittleren Stande des Barometers unter dem Einfluß der Dampschille, so abdiren sich die höchsten Standpunkte der Luft und die mittleren des Dampses zu den höchsten des Tages überhaupt, und der höchste Standpunkt, der für den Wasserdampf allein gilt, wird zum niedrigeren (nicht niedrigsten) des ganzen Tages im Verhältniß zu der Summe des Oruckes aus höchstem Luft- und mittlerem Dampsbruck.

Diese höchst interessanten Details sind von Dove entbeckt, ber sie mit dem Geist und dem Scharssinn, welchen man überall in seinen Untersuchungen vorwalten sieht, combinirt und zu einem umfassenden Shstem vereinigt hat, worin sich auch bestätigt sindet, daß die Luft allein nur eine Ebbe und Fluth macht; denn über dem ungeheuren Continent von Afien, in Sidirien und über den trocknen canadischen Regionen (Toronto), serner an einigen Punkten von Afrika und Südamerika, weit genug von den Meeresküsten, um nichts von den aufsteigenden Dampfströmen in die Luft gelangen zu sehen, hat diese Luftebbe und Fluth nur einmal binnen 24 Stunden statt.

Die große Pünktlichkeit, mit welcher biese Gezeiten ber Luft sich unter ben Tropen zeigen, kommt von ber stets gleichen Tageslänge ber, ba benn auch die Maxima und Minima ber Temperatur immer dieselbe Stunde haben. Wenn dies mit dem Maximum der Wärme auch in der gemäßigten Zone der Fall, so ist es doch keinesweges so mit dem Minimum und den dazwischen liegenden mittleren Temperaturzeiten, dem

bas Minimum richtet sich nach bem Sonnenaufgang und bieser wechselt in ber gemäßigten Zone bekanntlich nach Jahreszeit und geographischen Lage sehr.

Man hielt ben mittleren Barometerstand für gleich über dem ganzen Erdboden, sofern man sich in der Höhe des Meeresspiegels befände. Seitdem sich, durch Humboldt angeregt, über ungeheure Strecken correspondirende meteorologische Stationen gebildet haben, sing man an, in diese Annahme einige Zweisel zu setzen, und es hat sich vor Allem ergeben, daß der Barometerstand in der Acquatorialregion um etwas nied driger sei, als in der gemäßigten Zone, wo derselbe zwischen dem 40. und 45. Grad seinen höchsten Standpunkt erreicht. Es liegt dieses in dem fortwährend aufsteigenden Luftstrom, der sich stets von dem Acquator erhebt und in den oberen Regionen, nach beiden Polen zu übersließend, stets wieder Platz macht neuen, erwärmten, nachströmenden Luftmassen und so durch das Aussteigen den Druck nach unten verringert.

Bochft auffallend aber mußte eine Beobachtung bes Capt. James Rog und bes jungeren Erman fein: bag in bem fublichen Bolarmeer, bis zur Breite von Cap Horn bin, und im öftlichen Sibirien in ber Nahe bes ochopfischen Meeres, bas Barometer um einen Boll niebriger fteht, als es nach ber Unnahme eines am Meere überall gleiches Barometerstandes fein follte. Boreilige Erklärer wollten in biefem niebera Stande bes Barometers eine fo bebeutenbe Abweichung bes Meeres vom all gemeinen Niveau mahrnehmen, bag baraus überhaupt auf eine, gang von bet Rugelgestalt abweichende Form ber Erbe geschlossen werben muffe folde Lehren gehören mit benen bes herrn bon Driberg in eine Rategorie. Die Erfahrungen barüber find jett noch ju neu und zu wenig ausgebreitet, um Erflärungen enbgültiger Urt über biefe Erfcbeinungen geben au tonnen; allein um wenigstens bas Wahrscheinlichfte anzuführen, fo muffen wir vermuthen, bag ber niebere Stand eine burchaus meteorologische Urfache bat, und biefe finden wir in ben permanenten Luftströmungen von bet Bolen nach bem Aequator ju, welche fo ftart finb, bag fie, Sturmen gleich, bas Barometer nieberhalten; ein fortwährenber Sturm tann alfo eine fortwährenbe Depreffion bes Barometere im Gefolge haben. ben Erman's vereinzelte Beobachtungen fich über ben gangen Rorben von Ufien und Amerika beftätigen, fo konnte man an ber Richtigkeit ber Erflärung faum zweifeln.

Außer ben bis hierher betrachteten stündlichen Schwankungen bes Barometers an einem jeben Tage und nach einer gewissen Regel, finbet man nun noch die großen Störungen, die Barationen, welche sich wie mächtige Wellen über halbe Continente und Meere erstrecken und ganz

von einander unabhängig und gesondert erscheinen. Diese Schwankungen geben nicht auf Linien, sondern auf Zolle am Barometer, und haben ihre Ursache zum Theil in dem Wechsel zwischen lange anhaltenden Regensgussen und trocknem Wetter über weite Lands und Meeresstrecken und in damit verbundenen Luftströmungen.

Vom atlantischen Ocean burch Europa hindurch und durch ganz Asien bis nach Kamtschatka sind jett hunderte von magnetischen Stationen errichtet, welche nächst diesem Hauptzweck auch noch andere meteorologische Beobachtungen verfolgen. Durch solche Mittel und durch die auf diesen Stationen angestellten gleichzeitigen Beobachtungen der Barometer hat man den Lauf der Schwankungen des Luftdrucks, der Wellenberge und Wellenthäler verfolgt und gefunden, daß sie mehr oder minder ausgebehnt, daß sie sortschreitend, daß sie von sehr verschiedener Höhe sind, und daß sie 20, 24 die 36 Stunden brauchen, um ihr Steigen und Fallen zu vollenden.

Einige bieser großen Lustwellen, von mehreren hundert Meilen Breite, sind über den ganzen Continent von Europa versolgt worden, und man hat ihre Richtung und ihre Schnelligkeit zu bestimmen vermocht. Auch von Ufrika, vom Cap der guten Hossfnung aus, hat man längs der Küste des Continents, dann quer durch das atlantische Meer über den amerikanischen Continent dis zu den canadischen Beobachtungs-Stationen solche Lustwellen versolgt. Dieselben schreiten aber nur scheindar fort; es ist damit genau, wie mit den Wasserwellen, dei denen (wie man sich sehr leicht überzeugen kann, indem man ein paar Späne auf den Wasserspiegel wirst) auch nur ein Steigen und Sinken stattsindet, obwohl es den Ansschein hat, als schritte die Welle von dem Ausgangspunkte in immer weisteren Kreisen fort; allein diese fortschreitende Welle nimmt nicht das geringste Papierschnitzlichen mit fort, wiewohl dasselbe sich mit jeder neuen Welle hebt und senkt.

So auch scheint es mit biesen Luftwellen von hunderten von Meilen Breite und 4 — 500 Meilen Länge zu sein — sie folgen nächstdem auch in andern Puntten den durch die Brüder Weber endecken Wellengesetzen, so z. B. in Hinsicht auf die Durchkreuzung zweier Wellenzüge, welche sie unabhängig von einander vollbringen.

Es leuchtet nun ein, baß, wenn zwei Luftwellen sich kreuzen, breierlei Fälle eintreten können. Entweber trifft ein Wellenberg auf ein Wellensthal, bann heben beibe Wellen sich in bem Augenblide ber Durchkreuzung auf — es tritt ein normaler Stand, es tritt Gleichgewicht ein; ober es trifft ein Wellenthal auf ein Wellenthal, bann entsteht eine doppelte

Bertiefung; ober endlich es trifft ein Bellenberg auf einen Bellen alsbann ift die Sohe verdoppelt.

Solche Durchtreuzungen ber mächtigen atmosphärischen Beller klären sehr genügenb bas plötzliche Steigen ober Fallen bes Baromi was, binnen vierundzwanzig Stunden auf zwei Zoll ausschreitend, obachtet worden ist — und die Stürme, die häusig im Gefolge so plötzlichen Senkungen sind, kann man wohl als das Resultat einer lichen Verringerung der Lustmenge ansehen, welche ein gewaltsames strömen von allen Seiten zur Wiederherstellung des Gleichgewi veranlaßt.

Wenn man nicht leugnen kann, daß die Temperaturdifferenzen diesen Wellen eine große Rolle spielen, so wird es ganz faßlich scheinen, daß zu den Zeiten, wo die größten Differenzen eintreten, am häufigsten dergleichen Wellenbewegungen bemerkt werden. A Zeiten sind aber keinesweges die des Sommers und des Winters, Gegentheil sind in diesen extremen Stellungen der Temperaturen Unterschiede so ausgeglichen, daß wenig Störungen eintreten — es bim Sommer heiß, im Winter kalt, wie nun einmal der Character Jahreszeit sich gestaltet hat; wir haben auch Fälle, wo man den Smer kalt und den Winter, wenn schon nicht heiß, so doch warm milde nennen kann — aber plögliche, dauernde Temperaturwechsel men in diesen beiden Jahreszeiten der extremen Temperature selten

Anders ist es mit den Zwischenzeiten, Frühling und Herbst. im Aequator stehende Sonne kann nach beiden Hemisphären beträcht Wärmemengen entsenden, der Aequator selbst wird am stärksten ert weil die Sonne senkrecht über ihm steht. Die noch nicht erwän Polargegend, welche die Sonne jett erst aufgehen sieht, steht im di testen Gegensatz zu der durchgeglühten, heißen Zone; mächtigere kwellen als sonst, werden sich don beiden Seiten erheben, einander gegnen, sich kreuzen und in diesen Jahreszeiten, Ansang des Frühli und Ansang des Herbstes, sieht man das Barometer in Folge sol Beränderungen am gewaltigsten schwanken; die Stürme, welche im gemeinen Acquinoctialstürme heißen, sind gerade dann am häufigsten.

Treffen die Kreuzungen solcher weitgebehnten Luftwellen vielle gleichzeitig, aus ben beiben gemäßigten Zonen sich erhebend, am Aequa zusammen, so entstehen dort dieselben zufälligen Störungen wie an bern Orten, und wenn schon die regelmäßigen Luftveränderungen im sich innerhalb der Grenzen eines Viertelzolles am Barometerstande halten, so giebt es doch auch in der Aequatorialregion Sprünge 2 bis 24 Zoll, die das Zusammentreffen von zwei Wellenbergen

Bellenthälern beweisen. Auch die Stürme, die in Folge solcher plötzlichen liveauveränderungen zu sein pflegen, bleiben nicht aus — ja sie sind irgends so verheerend und furchtbar, wenn sie einmal ausbrechen, als erade in der Tropenregion.

Haben die Luftwellen ihren Verlauf genommen und ist die Kreuzung prüber, so tritt das frühere Verhältniß wieder ein; die tägliche Variation 18 Barometerstandes, Ebbe und Fluth der Atmosphäre verkündigend, ist icht vergrößert, nicht vermindert worden — der Verlauf ist ganz der dermale.

Da die Berdünnung, Berminderung der Luftmasse dem Eindringen er außer Gleichgewicht gesetzten vorangehen muß, das Barometer aber m gegenwärtigen Stand der Luft angiebt, so wird dasselbe als ein emlich zuverlässiger Berkündiger einer vorhandenen ungewöhnlichen Luftse und einer demnächst eintreffenden Sturmsluth gelten können; auch nd die Seefahrer darüber einig, das Barometer als einen solchen zu trachten, denn sie wissen: sicher geht einem hestigen, plözlichen Sturmen eben so plözliches, ungewöhnliches Sinken des Barometers vorher. s wäre jedoch sehr voreilig, wollte man schließen, auf das Sinken des arometers folge immer ein Sturm. Die Seefahrer bereiten sich durch itiges Einressen der Segel auf den Sturm vor, sie befestigen jene, da z durch diesen über Bord geführt werden könnten, sie setzen die Anker m Auswersen in Bereitschaft — allein sie sind sehr zusrieden, wenn sie le diese Borsichtsmaßregeln umsonst getroffen haben.

Im Uebrigen ist bas Steigen und Fallen ganz unabhängig von heistem ober trübem und Regenwetter, und bas Barometer steigt oft vor m Regen, so wie es fällt beim Eintreten von schönem Wetter, und es irfte ziemlich eben so oft seine Anzeige, wenn man sie auf bas Wetter zieht, eintreffen, als nicht eintreffen, woraus allein schon unzweiselsst hervorgeht, daß es kein Wetterprophet ist.

Correspondirende Beobachtungen, Jahre lang fortgesetzt, haben auf nz geringe Entfernungen hin Unterschiede des Ganges und Standes des necksilbers im Barometer ergeben, welche diese Annahme auf das Bollmmenste bestätigen. Bon der böhmischen Grenze durch die Mark nach r Ostseeküste, auf einer Strecke von ungefähr 80 Meilen Breite, sindet m einen Witterungscharacter von auffallender Aehnlichkeit; dennoch ist er, ziemlich nahe unter demselben Meridian, der Stand des Baroters so verschieden, daß ein mittlerer Stand an der Meeresküste im eptember, mitten in der Mark im März und an der böhmischen Grenze: Robember eintritt; eben so verschieden sind die höchsten und niedrign Stellungen. Am Meeressstrande sindet der höchste Stand im Jamaar

und ber niedrigste im Juli statt, in Berlin ber höchste im Februar, ber niedrigste im April, in Böhmen endlich ber höchste im Februar und ber niedrigste im Marz.

Es ift biefes auch völlig begreiflich, und nur ju verwundern, baf fich bas Borurtheil, es verfündige ber Stant bes Barometers bas tunf. tige Wetter, so lange gehalten hat - allein es fteht biefes Beispiel burchaus nicht vereinzelt ba; ber Menfc giebt fich gern phantaftifden, an bas Bunderbare ftreifenben Ibeen und Aberglauben bin. wechsel soll Witterungewechsel berbeiführen! Bir wollen gar nicht verlangen, bag bie Leute einsehen follen, fie fprachen mit biefer Bebauptung Unfinn aus - ber Mond ift ja immer ba, er moge rechts ober links von der Erbe fteben, er moge ihr nur bie Salfte feiner beleuchteten Seite aufehren ober bie gange ober gar nichts bavon - er fteht ja auch nicht halb ober voll beleuchtet auf einer Seite ber Erbe ftill, fonbern er bewegt fich sowohl um bie Erbe, ale bie Erbe fich unter ibm in nabezu 25 Stunden um ibre Are brebt, fo bag alfo fammtliche Orte ber Erbe ben Mond in biefer halben ober gangen Beleuchtung über fich bin wegschreiten seben; wir wollen - fagen wir - ben Leuten gar nicht zumuthen, bag fie biefes alles und bie Thorheit ihrer Annahme einseben, wohl aber tounte man verlangen, bag fie die 51 Mondwechfel, welche in einem Jahre vorkommen, verfolgten, um fich zu überzeugen, ob fie bem Recht haben ober nicht - fie murben bann finben, bag beim Mond wechsel eben fo oft Witterungewechsel eintritt, als nicht, worans eben bie Unrichtigfeit ber Behauptung eines Busammenbanges zwischen biefen beb ben Dingen bervorgebt.

Freitich, glaubte Schübler in Tübingen auch an biesen Zusammenhaug, so kann man sich über "Gevatter Schneiber und Handschuhmacher" nicht wundern. Aus 30jährigen eigenen und 200jährigen Beobachtungen über haupt zieht er und ziehen seine Schüler den Schuß, daß, weil bei 10,000 Mondwechseln sich 5031 Mal Witterungswechsel gezeigt und 4969 Mal nicht, mit dem Mondwechsel gewöhnlich Witterungs, wechsel eintrete.

Unzählige, stets wechselnbe Ereignisse in ber Atmosphäre machen sich geltend, um das Barometer schwanken zu lassen; ungleichförmige, partielle Erwärmungen der Luft, Zersetzungen aller Art in berselben vermehren und vermindern ihre Masse oder Berschiebungen einzelner Theile der selben (Strömungen, Wind), und noch vieles Andere — allein "Schär Wetter" und "Schlecht Wetter", wie man sonderbarer Weise Sonnenschen und Regen nennt (da doch sonniges Wetter viel-häusiger "Schlecht Wetter" ist als der Regen), welche nur von der vorhandenen Dampsmenge und

bem Nieberschlagen ober Auflösung bes Niebergeschlagenen — Wolkenbildung und Auflösung der Wolken — abhängen, haben mit dem Barometerstande äußerst wenig zu thun; man kann höchstens sagen: "Wenn
das Barometer sich zum Fallen neigt, so kann möglicherweise Regen
eintreten"; allein das kann man auch sagen, wenn Westwind eintritt,
und auch nur in sosern ist das Barometer ein Regenverkündiger, als es
durch sein Fallen bei uns Westwind verkündigt und wir gewöhnlich mit
Westwind Regen bekommen. Berghaus sührt in seiner allgemeinen Länder- und Bölkerkunde ein Beispiel an, wie vom 29. Januar bis zum
30sten des Jahres 1836 das Barometer plöglich um 15 Linien unter
einen gewöhnlichen mittleren Standpunkt siel, ohne daß ein
Sturm darauf solgte. Solche Thatsachen wird der ausmerksame Beobachter
wiederholt wahrnehmen.

Die Windrichtungen haben, weil sie den Luftbruck vermehren oder vermindern, den entschiedensten Einfluß auf das Barometer. Erman der Bater theilte sie daher scherzweise in Bleiwinde und in Korkwinde ein, d. h. in solche, welche die Luft tragen, heben (bei uns die West- und Süd- winde), und in solche, die der Luft ein Gewicht zulegen, sie drücken, schwerer machen, Nord- und Ostwinde.

Das hier in seiner allgemeinsten Auffassung Ausgesprochene erleibet boch wieder eine große Menge Abänderungen und Ausweichungen, welche vielleicht lokalen Ursachen zuzuschreiben, aber doch immer so sehr und bestimmt vorhanden sind, daß man auch hierin vergeblich sich bemüht, eine Norm für den Gang des Barometers und der Windrichtungen zu bekommen. Daß z. B. dem Südostwind in Thüringen ein geringes Steigen, in der Mark dagegen ein viel bedeutenderes Fallen vorhergeht, wollen wir auf Gedirgsclima und Elima der Sbene schieden; aber daß zu Apensade in Schleswig das Barometer bei diesem Winde um 1 und z Linie steigt, während es in Kopenhagen um 1 und z Linie fällt, ist bei der Nähe beider Orte, der gleichen geographischen Breite und den gleichen climatischen Verhältnissen doch sehr auffallend. Eben so steigt in Apensade das Quecksilber beim Westwinde, während es westlich und östlich davon, nämlich in Hamburg und in Kopenhagen, um gleich viel fällt.

Ganz Aehnliches sinden wir zwischen Marseille und Paris. An dem lettgenannten Orte sinkt beim Westwind das Barometer um 1½ bis 1½ Linien unter seinen mittleren Stand, in Marseille steigt es um die Hälfte dieses Werthes. Ganz dasselbe tritt ein mit dem Südostwinde, der in Paris das Quecksilber zum Sinken, in Marseille zum Steigen bringt. Umgekehrt bringt der Nordwest das Barometer in Paris zum Steigen und in Marseille zum Fallen.

Ein Lehrbuch ber Meteorologie warnt bavor, "bie Annahme, bei Silbwinde bas Barometer zum Fallen bringen, Nordwinde zum Steizen und Alles, was damit zusammenhängt, zu sehr zu verallgemeinern, inden man die Bemerkung gemacht habe, daß um das Cap Horn ber Sildwind bas Barometer steigen und ber Nordwind es fallen mache."

Der Berf. vieses trefflichen Wertes hat ganz Recht, aber er hine etwas Anderes als ein Lehrbuch der Meteorologie schreiben sollen — benn daß sich dieses von selbst versteht, das versteht sich was selbst. Auf der südlichen Hälfte der Erde muß sich ja Alles umsehrn: da sind die Nordwinde, die vom Aequator herkommen, warm, während das bei uns die Südwinde sind — dort sind die Südwinde die kalten, schwere Luftmassen zusührenden, das Barometer hebenden, während diese bei uns die Nordwinde sind. Wäre es nöthig, darauf ausmerksam pmachen, was an sich so klar und natürlich ist, so müßte man es dadmit thun, daß man die Winde Aequatorials und Polarwinde nennt, dann würde Niemandem es zweiselhaft sein, was für Winde auf den verschiedenen Erdhälsten dieselbe Wirkung haben.

Anch Oft und West kehren nach der Lage der Orte gegen das Selland und den Ocean ihre Bedeutung um, bei uns in dem westlichen Theile des großen Continents Europa und Asien, bringen die Westwinke Regen, denn sie kommen vom Meere her und sind mit Feuchtigkeit be laden. Auf der Ostseite dieses Continents bringen Westwinde Trockenseit hervor, denn sie streichen Tausende von Mellen über trocknes, dürzel Land; Feuchtigkeit, Regen bringen dort die Ostwinde, die uns ans der eben angesührten Ursache trocknes Wetter geben, und zwar geschickt jenes, weil sie über das Weltmeer streichen, welches zwischen Amerika und Asien liegt.

Auch in Amerika ift es fo. Auf ber uns zugekehrten Seite bringen Oft- und Silvostwinde Regen und niebern Barometerstand, inbessen nach bem stillen Meere zu bieses die Westwinde thun.

## Cemperatur der Atmosphäre.

Was Wärme und Kälte sei, zu befiniren, bürfte sehr schwer werben; es scheint jedoch auch ein jeder Bersuch, dieses zu thun, sehr überstüssig, da Jedermann die Empfindungen, welche Wärme und Kälte auf seisnen Körper, und beinahe Jedermann auch die Wirkungen kennt, welche Wärme und Kälte auf andere Körper hervordringen. Gesteigerte Wärme nennen wir Hitze. Kälte ist nichts für sich Bestehendes, es ist nur eine Berringerung (nicht ein Mangel) der Wärme.

Im Winter ist es doch kalt — sagt das Allgemeingefühl der Menschen. Allerdings nennen wir die Empfindung so, aber da es noch kalter werden kann, so muß doch bei dieser Kälte, die wir gerade jett empfinden, noch so viel Wärme sein, als beim noch kälter werden unserer Umgebung entzogen wird, und das gefrorne Quecksilber hat noch Wärme, denn es kann in freier Luft in Sibirien von 32 Grad R. unter Null, wobei es friert, auf sechzig Grad unter Null sinken, und burch künstliche Mittel kann man es noch weiter erkälten; diese Wärme, welche ihm entzogen wird, war also noch vorhanden, und es ist im gefrierenden Quecksilber nur weniger Wärme vorhanden als in dem schmelzenden Eisen.

In früheren Zeiten hat unsere Hand allein uns Nachricht von ber, auf gewissen Grenzen wechselnben Temperatur gegeben; wie unzuverlässig bieser Maßstab ist, durfte jest wohl ben mehrsten Menschen bekannt sein, benn kaum glaubt man noch, daß ber Keller im Winter warm sei und im Sommer kalt, obgleich das Gemeingefühl dieses sagt. In früherer Zeit glaubte man dies entschieden, und baher die vielen Träumereien über die Ursache dieser Erscheinung, wovon nur eine hier Plat sinden möge.

So wie die Alten fabelten von einem Emphreum, von einem Feuerhimmel, welcher bas Weltgebäude umschloß, so ahnten sie Achn-liches von einer Centralwärme, von einem Centralseuer ber Erbe. Diese innere Wärme ber Erbe strebt sich zu befreien und nach außen zu gehen; bas kann sie während bes Sommers ganz bequem, daher — weil die Bärme die Erde verlassen kann — sind die Räume in der Oberstäche ber Erbe kalt. Im Winter dagegen ist die Erdkruste gefroren, die innere Bärme kann nicht entweichen, sie sammelt sich folglich in den gedachten Räumen, Rellern, Höhlen an, füllt dieselben, und sie werden warm.

Warum biese Erdwärme es nicht verhindere, daß die oberste Decke ber Erde gefriere, ober warum die sich unter der Decke sammelnde Wärme die gefrorne Bulle nicht aufthaue — das fragte Niemand. Wir sehen hierans, wie sehr unser Gefühl uns täuscht: einen Rann, ben wir im Winter warm nennen, lediglich weil es braußen tälter in, ben nennen wir im Sommer talt, lediglich weil es braußen warmer ift; die Temperatur des Raumes an sich ist burch bas Gefühl nicht ermittet ober festgestellt worden, sondern nur sein Berhältniß zur Umgebung.

Eine solche Feststellung ist auch beinahe unmöglich; Niemand hat eine solche Herrschaft über seine Sinne, daß er die Täuschungen, welche er immersort von benselben erfährt, durch seine Ueberlegung zu beseitigen vermöchte, und Vieles würden wir nicht thun, wenn wir nicht von fürss binterlistigen Lügnern, wie Auge, Ohr, Nase, Junge und das Allgemeinschlich überhaupt, durch das Leben begleitet würden. Der Aussage eines Sinnes dürsen wir niemals trauen, wir müssen immer wenigstens einen zweiten zur Controle dabei haben.

Man wird bem Verfasser vielleicht ben Beweis für solche gewagte Behauptung absorbern; berselbe ist sehr leicht zu führen. Dan kommt in eine fremde Stadt, man sieht aus seinem Zimmer hinter ben nächsten Häusern einen Thurm — bort, also ganz nahe, steht eine Kirche — wir wollen bahin gehen — ach, unser Auge hat uns betrogen; was wir für ganz nahe hielten, ist durch ein ganzes Stadtviertel von uns getrennt.

Wir hören eine Glode ertonen — bort, wohin unfere Fenfter zeigen, bort, wo ber Thurm fteht, muß man lauten - nein, bie Glode, bie wir hören, befindet fich hinter uns, gerabe wie die Stimme bes Bandredners fich nicht oben im Rauchfang bei bem Schornsteinfeger ober unter im Reller bei bem Rifer befindet, mit welchem ber Bauchrebner fpricht, fonbern in bem Saale, in welchem ber Lettere feine Rinfte zeigt. Das Dhr hat une betrogen! - Wir legen Mittel - und Zeigefinger abereinander und nehmen amischen bie beiben Fingerspiten ein Pfeffertorn, fo glauben mir zwei zu haben; wir feten bie beiben Spiten eines frumpfen Birkels einen halben Boll weit von einander entfernt auf unfere Bange. und glauben, bag nur ein guß bes Birtels biefelbe berühre - auf bem Ruden tann man bie Sufe bes Inftruments zwei Boll weit auseinander feten - and hier betrügt uns ber fonft mahrheitsgetreuefte Sinn. man, im Finftern effent, Ganfebraten von Rebbraten und Schweinefielic von Sammelfleisch, Rothwein von Beigwein nicht unterscheiben fann, ift befannt, und bag ber Tabafraucher am Geruche mabrent ber Racht nicht erfennt, ob feine Pfeife brennt ober nicht, ift eine ju befannte Sache, all baß fie noch erft perfonlich erfahren und fo beftätigt zu werben branchte. . So, nur noch viel allgemeiner, betrigt une ber Ginn bes Befithts binsichtlich ber Warme. Die Leiche gilt für eistalt, und boch ift fie burchans

nicht kalter als das Bette, auf welchem sie liegt, und der Aufseher der Brauerei verdarb sonstmals viel Malz, weil er glaubte, es sei noch nicht warm genug geworden, indessen es schon halb in Berwesung übergegangen, weil er sich auf die Sicherheit seines Gefühls verließ.

Jest macht man bies anbers; man verläßt sich nicht mehr barauf, man mißt, und seitbem es solche Instrumente giebt, mittelst beren man Temperaturgrabe mit einander vergleichen kann, hat bas Sprichwort: "Baden und Brauen geräth nicht allemal" seine Bebeutung verloren.

Diese Instrumente heißen Thermometer und Phrometer. Die letzteren sind noch sehr unvollsommen, sie werden übrigens von uns gar nicht betrachtet werden, da sie nur nöthig sind, wo künstlich erregte Hige vorstommt; für die Temperaturgrade, welche wir durch die Natur auf der Erbe vertheilt sinden, reicht das Thermometer aus, und in den Glühheerd der Bulcane würden wir ein Phrometer, auch wenn wir ein sehr vollkommenes Instrument der Art hätten, nicht versenken können.

Auch das Thermometer ist noch keinesweges das, was es sein sollte, benn es giebt uns durchaus nichts Absolutes; was wir dadurch erfahren, sind Bergleiche, und die sogenannten Grade sind ganz willführlich angenommene Größen, über deren Werth wir noch nicht einmal im Klaren sind, da es sehr zweiselhaft sein dürfte, ob die Substanzen, die man ausgewählt hat zur Vergleichung der Temperaturen, sich nicht verschieden ausgehnen bei verschiedenen Wärmemengen, dei der Zunahme oder Abnahme um gleichviel. Bon vielen Substanzen ist dies nachgewiesen, vom Queckssilber wenigstens in den höheren Graden, und in der Nähe seines Gesfrierpunktes gleichfalls, und dies ist noch die beste Substanz zur Erforschung mäßiger Temperaturdisserzenzen.

Cornelius Drebbel, ein Gutsbesitzer aus Alkmar im nördlichen Holland, bemerkte zuerst die Ausbehnung der Luft durch Wärme, indem er eine Glaskugel mit einem offenen Rohr in ein Gefäß mit einer Flüssigkeit so stellte, daß die Röhre in die Flüssigkeit tauchte; bei Abnahme der Temperatur stieg das Wasser in der Röhre empor, bei Erhöhung dersels ben wurde es durch die sich ausbehnende Luft aus der Röhre vertrieben.

Dieses Instrument gab ben ersten Anstoß zur Erfindung des Thermometers. In Italien machte man Apparate mit einer kleineren Rugel als die Drebbelsche, und man füllte dieselbe und einen Theil der Röhre baran mit gefärdtem Weingeist, stellte Rohr und Rugel an einen mäßig temperirten Ort, z. B. in einen Keller, und von diesem Punkte ausgehend, theilte man die Röhre auf- und abwärts in beliebig viele gleich lange Zwischenräume, welche man Grade nannte.

Es erwarb sich Fahrenheit in Danzig am Anfange bes 18. Jahr-

hunderts ein sehr großes Verdienst um die Phhsik baburch, daß er die ersten übereinstimmenden Thermometer versertigte (welches damals berühmte Gelehrte in nicht geringes Erstaunen versetzte).

Fahrenheit's Art, die Grade zu bestimmen, war wenigstens eine Annäherung an das einzig Vernünftige: er suchte zwei seste Punkte auf, und glaubte sie gefunden zu haben in der Temperatur des siedenden Wassers und in der des Winters vom Jahre 1709, welche er für die niedrigst mögliche hielt, und welche er jederzeit wieder hervorbringen konnte burch Vermischung gleicher Theile Schnee mit Salmiak.

Er hatte, genau genommen, in beiben Annahmen Unrecht; bie Temperatur bes siebenben Wassers ist nicht beständig, sie hängt bom Drucke ber Lust ab, das kochende Wasser ist bei 29 Zoll Barometersand um ein Bedeutendes heißer als bei 27 Zoll; ferner ist die Temperatur keines Winters die niedrigste, es giebt immer noch einen Winter der kälter ist; was wollten die 13½ Grad unter Rull, welche Fahrenheit damals in Danzig hatte, sagen gegen die 30 Grade unter Rull, welche man während des Winters 1829 auf 1830 in Stuttgart beobachtete Jechs Breitengrade süblicher als Danzig). Endlich konnte er auch nicht diesselbe Temperatur immer künstlich hervordringen, denn die Wärmemenge, welche Schnee und Salmiak vor der Mischung haben, wirken mächtig ein auf die Temperatur, welche ihre Mischung erzeugt.

Allein es war für ben Anfang schon Angerorbentliches gewonnen, und als man bemerkte, daß die Temperatur bes schmelzenden Eifes unter allen Umftänden bieselbe, nahm man biese zu einem und die Siedige bes Wassers bei 28 Zoll Barometerstand zum andern festen Punk, und nannte ben Raum zwischen beiden den Fundamentalabstand.

Fahrenheit theilte ben Raum zwischen seiner größten Ralte (bie man auch ben fünftlichen Froftpunkt nennt) und bem Siebepunkt in 212 gleiche Theile, biese Stala beift bie Fahrenheit'sche.

Réaumur machte Weingeist-Thermometer und theilte den Abstand zwischen dem Thaupunkt und Siedepunkt in achtzig gleiche Theile, und man nannte solche Thermometer nach ihrem Erfinder Reaumursche. Sonderbar genug heißen noch jest alle achtzigtheiligen Thermometer Reaumursche, gleichgültig, womit sie gefüllt sind; dies ist jedoch grundfalsch. Ein Quecksilber-Thermometer, in 80 gleiche Theile getheilt, zeigt durchaus andere Grade, als ein Weingeist-Thermometer der Art, es stimmen nicht die ersten fünf Grade vollkommen mit den andern istiberein. De Luc hat das Quecksilber-Thermometer so behandelt, und es müßete nach ihm genannt werden. In Schweden theilte Celsius den Fundamenta labstand in hundert Theile, und diese Stala heißt die Celsius'sche oder

hunderttheilige. Diese drei Thermometereintheilungen sind noch allgemein im Gange; aber sonderbar ist es, daß die Engländer nach der deutschen Stala zählen, die Deutschen nach der französischen des De Luc und die Franzosen nach der Celsius'schen, Schwedischen, welche sie erfunden zu haben sich einbilden, und welche sie "Thermomètre contigrade" nennen.



Die hier eingeschaltete kleine Stizze zeigt die brei verschiedenen Stalen nebeneinander. Die erste links, die Reaumur'sche und die daneben stehende des Celsius, haben einen gemeinschaftlichen Nullpunct und schreiten auf und ab so sort, daß auf je vier der ersten immer fünf der letztern Grade kommen. Die Stala rechts ist die des Danzigers Fahrenheit; ihr Nullpunct liegt 32 ihrer Grade unter den beiden anderen. Bei einem Bergleich muß man immer neun ihrer Grade auf 4 Reaumur'sche zählen, dabei aber nicht vergessen, daß 0° R. gleich ist 32° F., also von 32 angesangen werden muß.

Dieses höchst wichtige Inftrument hat uns eine große Menge ungeahnter Ausschlisse über bestänstige und veränderliche, über freie und gesbundene Wärme u. s. w. gegeben, allein es hat auch eine Sprachs und eine Begriffsverwirrung hersbeigeführt, welche, namentlich letztere, drollig genannt werden muß. Biele Leute glauben nämlich, sie sagen etwas Vernünftiges, wenn sie erzählen: "heute ist es noch einmal so kalt als gestern"— "vorgestern war es noch einmal so warm als heute." Allerdings ist acht noch einmal so viel als

vier. Allein acht Grad Wärme ist burchaus nicht boppelt so viel als vier Grad Wärme, benn ber Anfangspunkt ber Stala fehlt. Bier Grad über bem Schmelzpunkt bes Eises ist ja nicht vier Grad warm — ber Nullpunkt ber Wärme ist vielleicht Tausenbe von Graden unter diesem Nullpunkt ber Stala — solch eine Betrachtungs- und Bergleichsart ist ähnlich ben häusig vorkommenden, aber völlig des vernünftigen Sinnes entbehrenden Redens-arten: "Frl. A. ist nicht halb so schön als Frl. B." — "Newton war noch einmal so gelehrt als Keppler." — Den schönsten aller Bergleiche giebt Dove, indem er sagt: "Künf Fuß ist die Größe, welche man haben muß, um Soldat zu werden, von da an wird nach Zollen gezählt; man würde uns sitr närrisch halten, wenn wir behaupteten, Jemand, der sins Vollen

brei Zoll hat, sei halb so groß als einer, ber fünf Fuß und sechs Zoll hat" — und boch ist dies genau so, wie mit den vier und den acht Graden. Dieser Nullpunkt, der unserer Thermometer-Skala fehlt, macht dem Phhsifer überhaupt viele Sorgen; kein Mensch weiß, wo derselbe sich befinde — ob die Natur ihn festgesetzt habe, ob er am Pole oder in der schwarzen Tiese des Himmelsgewöldes, weit außerhald der Erde pluchen sei, wie uns die, mit unserer Erhebung über die Erdstäche steigende Kälte ahnen läßt, und dessen Temperatur Pouillet zu mindestens 150 Grad unter Null annimmt, oder ob er nur künstlich erreicht werden könne, in welchem Falle er wohl schwerlich jemals zur Kenntniß des Menschen sowmen dürste, da wir wenigstens die zur künstlichen Erwärmung anseriältung der Körper haben, indeß die zur künstlichen Erwärmung ansereichen, um Alles, was disher sir unschmelzbar gegolten hat, in glüben den Kluß zu bringen oder zu zerstören.

Inbessen trot biefes Mangels an bem Thermometer und obgleich et uns nur ben Bergleich zu machen erlaubt, etwas fei fo und fo viele Bunbertftel bes Fundamentalabstandes warmer ober falter als etwas Anberes. wir alfo nichts Bofitives, fonbern nur etwas Relatives erfahren, ift bas Inftrument boch unschätzbar, benn wir erfahren burch baffelbe wenigftens etwas, mabrend unfer Gefühl uns Binbbeuteleien vormacht - es fagt une, bies Zimmer fei unerträglich beiß - jest, im Januar - mb boch fagte es une von bemfelben Zimmer im vorigen Juli, es berricht barin eine mahre Rellerluft, man friere, werbe frant - und bas Thermometer fagt uns, es habe bamale, ale wir vor Sige Ropfichmergen be tamen, 20 Grad über Rull ber hunberttheiligen Stala gehabt, und bo mals, als wir froren, habe es 22 berfelben Grabe gehabt. Bober fommt bas? Weil unfere Saut uns nur ben Einbrud, ben ber lebhafte Tenperaturmechfel auf biefelbe macht, hinterbringt; - wir erlitten im Binter eine Temperatur von 20 Grab unter Rull, ba war es wohl kein Bunber, bag 20 Grab über Rull uns unerträglich beiß vortamen; im Sommer hatten wir an jenem Tage im Schatten 35 Grab C., mes Bunber, daß bei unfern aufgeschloffenen Boren, ber heftigen Ausbunftung, ber erschlafften Saut, die Temperatur von 22 Grad uns tellerhaft und grabestalt vortam. humbolbt tonnte in ber Tropengegend bei einer Barme bon 22 Grab vor Froft nicht folafen.

Bei Betrachtung ber Atmosphäre und besonders ber Temperatur ber selben kann uns die Frage: ob eine besondere Quelle der Barme im Innern der Erde befindlich, nicht beschäftigen; diese möglicher Beise borhandene Wärmequelle hat auf die Atmosphäre keinen Einfluß, und werden wir dieselbe daher an einer andern Stelle betrachten.

Die Quelle ber Warme unserer Lufthulle und bie machtigfte Quelle ber Temperatur ber Erboberfläche, welche wir bewohnen, ift einzig und allein bie Sonne, fie fenbet basjenige ju uns, mas wir Licht nennen, Strahlen - wir burfen wohl nicht fagen einer Substaus - welche zwei Rrafte in fich schliegen, bie beim Durchgange burch alle Rorper geschieben werben, in leuchtende und in warmenbe, b. h. in folche, bie uns einen Rorper fichtbar und in folde, bie feine Temperatur fühlbar bober machen. Db bie Licht- und Barmeftrablen eine Substang feien ober nicht. ift etwas, bas wohl schwerlich zu ermitteln fein burfte. Sind fie fubftantiell, fo tonnen fie von ber Sonne tommen, und tonnen chemifche und phyfitalifche Eigenschaften haben. Jest ift aber fast bis jur Ersichtlichfeit bewiesen, bag bie Lichtstrahlen nicht von ber Sonne ju uns reifen, fonbern bag biefes, mas wir bafur nehmen. Querfcwingungen besienigen boothetischen Dinges find, welches wir Aether nennen, und bas ben Weltraum erfüllt (also etwas ift, eine Materie, eine Flüffigkeit), aber eine so unendlich geringe Dichtigkeit bat, daß es die Blaneten und Rometen in ihrem Laufe nicht aufhalt, nicht im geringften berabgert. Wenn bie Sonnenftrablen aber wirklich nur Schwingungen bes Aethers find, woher tommt es benn, bag biefe Schwingungen von etwas Immateriellem boch wirken wie eine Materie und auf bie Materie wirken, nicht nur fich felbst zerlegen laffen in warmenbe und -leuchtenbe Strahlen, nicht nur biefe letteren fich fpalten laffen in brei Farben, roth, gelb, blau, und fich wieber mischen laffen ju grun, orange und violet - fondern überhaupt eine große Menge chemischer und phyfitalifder Eigenschaften haben, bie wir an ihnen entbeden und mittelft beren fie auf Körper wirten wie etwas Rörperliches. Metalle erwärmen, erhiten, schmelzen, brennbare Substanzen erhiten und entzünden, wie man mit ben verbichteten Sonnenftrahlen thun tann, Metallfalze reduciren, farben, gerftoren, bleichen? Go intereffant alle biefe Fragen find, fo wichtig ibre Beantwortung mare, fo ift fie bod nicht Sache ber phyfitalifden Geographie, fonbern ber Erperimentalphysit; wir muffen uns lediglich an bie ermittelten Fatta halten, und burfen uns auf Untersuchungen über biefen Begenstand nicht einlaffen.

Die Strahlen, welche von der Sonne zu uns kommen, brauchen, um den Weg von 21 Millionen Meilen zurückzulegen, eine Zeit von 83 Minuten, oder von einer Secunde für 40,000 Meilen. Ift das Licht nur als Schwingung des Aethers zu betrachten, so ist diese Zeit der Ansbruck für die Elasticität des Aethers, er muß sehr elastisch sein, doch nicht vollkommen. Luft hat eine Elasticität, welche eine Fortpslanzungs. Geschwindigkeit von 1040 Fuß in einer Secunde gestattet; Wasser wer-

mal, Tannenholz siebzehnmal so viel, ber Aether Millionen Mal so viel. Wäre ber Nether jedoch vollkommen clastisch, so würde die Fortpflanzung ber Wellenbewegungen in ihm gar keine Zeit fordern, daher kann ma mit Recht jene 8½ Minuten das Maaß seiner Elasticität nennen.

Diese geringe Zeit, die mithin für die Atmosphäre der Erde eine zweitausenbstel Secunde beträgt (denn höchstens 2 Meilen die können wir benjenigen Theil der Luftschicht, die noch auf die Erde wirkt, annehmen), genügt doch, um an die für völlig durchsichtig gehaltene Luft etwas absegeben von dem, was die Strahlen an wärmender Kraft mit sich führen, eben so wie auch ein Theil der Leuchtkraft dieser Strahlen an die Atmosphäre geht, welcher die Erde nicht mehr direct, sondern nur durch Rester trifft. Dies ist besonders derjenige Antheil Licht, welcher zur Erde gelangt, ehe die Sonne ausgeht und nachdem sie bereits untergegangen ik, also zu Zeiten, wo die directen Strahlen der Sonne bei der Erde vorbeistreichen und nur diesenigen zu uns gelangen, die durch Rückstrahlung von der Wolkenschicht und von der noch viel höher gelegenen, immer dünner werdenden Luft auf die Erde geworsen werden.

Wir sind gewohnt zu glauben, ein durchsichtiger Körper werfe tein Licht zurück und werde beim Durchgange von Wärmestrahlen burch seine Masse nicht erwärmt, weil wir sehen, daß ein Brennglas kalt bleibt, während die hinter ihm in einem Brennraum gesammelten Strahlen brennbare Substanzen entzünden, Metalle schmelzen u. s. w.

Genauere Bersuche haben längst erwiesen, daß diese Annahme nur auf mangelhaften, oberflächlichen Beobachtungen beruhe, und daß die Brennlinse, daß Wasser im Glase, daß der reinste Arhstall wohl erwärmt werde, und so ist es auch mit der Luft, welche, von der Sonne durchstrahlt, überall einen Antheil Wärme in sich aufnimmt, in Quantität verschieden nach ihrer Massenhaftigkeit.

Wir haben bereits gesehen, daß die Luft immer dunner wird, je weiter sie von der Erde entfernt ist; es ist also, je höher man sich in derselben erhebt, desto weniger Luft in einem gleich großen Ranne. Nimmt man beim Besteigen eines Berges von bedeutender Höhe eine Flasche voll Wasser mit, entleert man dieselbe oben und verschließt man sie sorgfältig und luftdicht, so hat man nunmehr eine abgesonderte Quantität Luft aus derzenigen Region der Atmosphäre, in welcher man das Wasser aus der Flasche goß. So hat es z. B. Gah Lussac bei seiner Luftsahrt gemacht.

Beim Niedersteigen bis zu bem Standpunkte, von welchem man endgegangen, erscheint die Flasche, wie begreiflich, noch immer voll Luft, und sie ist auch gefüllt mit berjenigen Luft ober mit Luft von berjenigen Spannung, wie fie ber Dertlichfeit entspricht, in welcher fie geschöpft murbe. Stedt man nun ben Bale ber Flasche unter Waffer und öffnet man fie alsbann, fo wird man augenblicklich bas Waffer in bie, mit Luft scheinbar gang gefüllte Flasche treten feben, und zwar je nach ber Bobe, in welcher man die Flasche vom Waffer enleerte und Luft hineinließ, mehr ober minber. Geschah bas Experiment bei 18,000 Fuß Bobe, fo wird fich bie Flafche bis jur Balfte mit Baffer fullen, gefcah es bei 22,000 guß Bobe, wohin Gab Luffac im Luftballon gelangte, fo wird betrachtlich mehr als die Sälfte ber Flasche mit Waffer erfüllt werben.

Es ift mithin in bemfelben Raume schon bei 18,000 guß nur noch halb fo viel Luft vorhanden, als in ber Rabe (ober in geringer Erhebung Aber) ber Meeresfläche. Diefe geringere Menge Luft wird auch weniger Barme ausgeben konnen, wenn icon fie vielleicht mehr zu empfangen, mehr aufzunehmen geeignet ift, wie wir ja feben, bag bie Rraft, Warme au binben, feinesweges von ber Menge ber Subftang abbangt, fonft mufte ein Bfund Quedfilber eben fo viel Barme verfchlnden, um bis auf einen gemiffen Grad erhitt zu werben, als ein Bfund Baffer; allein Die Menge Barme, welche nothig ift, um ein Bfund Baffer um einen Grab in seiner Temperatur gu erhöhen, genügt, um 33 Bfund Quedfilber um einen Grab ju erwarmen, ober fie murbe ein Bfund Quedfilber auf 33 Grad erhöhen.

Die Luftarten haben ihre eigenen Gefete: Die Fahigfeit, Barme ju verschluden, ju binden, nimmt mit ber Berbunnung zu (wie beim Baffer und Quedfilber, wo bas 13 Mal leichtere Baffer 33 Mal mehr Barme aufnehmen tann). Die alteren frangofifchen Gelehrten, Bab Luffac, De Luc und A., nehmen an, die atmosphärische Luft habe fiberall gleich viel Barme und fei nur burch bie Barme-Capacitat verfchieben, burch bie Fähigfeit, größere Mengen Warme unfühlbar für bas Thermometer gu machen, baber es in höheren Gegenben ber Atmosphare, wo ber Dinnheit ber Luft megen bie Capacitat eine hobere ift, fur bas Gefühl und bas Thermometer falter erscheint. Diese berühmten Manner behaupten, bag es auf bem Chimborazzo und in noch viel größeren Sohen eben fo warm fein mußte, ale jur felben Beit am Meeresftranbe ober auf ben Bochebenen von Quito, wenn man ber Luft auf jenem hoben Standpunkte plötlich bie Dichtigkeit geben konnte, welche fie 10. ober 20,000 Ruf tiefer bat. Gine Luftfaule von einer Onabratmeile Flache, aus ber Atmosphäre geschnitten und waagerecht hingelegt, würde alsbann allerbinge ju einem fehr fpit julaufenden Obeliefen werben, allein biefer wurde überall biefelbe Warme zeigen.

Diefe Anficht stütt sich auf Thatsachen, und wird auch uns faglich

werben, wenn wir uns von ber gewöhnlichen Betrachtungsweise gu! entgegengesetten wenben.

Wir sagen, — und mit Recht, — je höher wir uns in ber At sphäre erheben, je bunner die Luft wird, besto kalter wird es. Ste wir uns nun in die Lage der Bewohner der Bergwerksdistricte auf Andes oder ähnlich hoch und noch höher gelegener Striche am Himali Gebirge, so werden diese, wenn ihre Geschäfte sie in die Ebenen fich sagen, und mit Recht: je tiefer man von unseren Bergen herabsteigt dichter die Lust wird, besto wärmer wird es.

Dieses Tieferhinabgehen hat seine Grenzen an ber Meeressläche einer einzigen Stelle, am unteren Laufe bes Jordan befindet man an freier Luft unter dem Meeresniveau); geht man hier oder si wo einige hundert Fuß unter die Obersläche der Erde, so kommen ibald die Temperaturverhältnisse der letzteren mit in das Spiel, we den Versuch unwirksam machen; allein wir können, wenn auch nicht ti in den Lustocean hinabsteigen, so doch die Luft dichter machen, und sehen wir denn deutlich, daß sie auch wärmer wird, und ihre Wärme welche sehr bedeutend — abzugeben im Stande ist.

Das Experiment, an welches ber Verfasser in biesem Augenblick be ist wohl ben mehrsten seiner Leser bekannt — es ist bie Entzündung Feuerschwamm durch die comprimirte Luft.

Ein hohler Chlinder von 6 Zoll Länge und 1 Zoll innerem Du meffer, inwendig wohl ausgeschliffen, mit einem Stempel versehen, sehr genau paßt, jedoch gut geölt, leicht in der Röhre beweglich ist, bil das pneumatische Feuerzeug, welches vor etwa 30 Jahren eine Art Maartikel war, sich noch in vieler Leute Händen und sicher in jedem phistlischen Cabinet befindet.

An ein Hätchen am unteren Enbe bes Stempels wird ein Stüdd Schwamm befestigt, ber Stempel in bas Rohr gebracht, und num w burch einen plötzlichen Druck ber Hand ber Stempel so tief als mögl in ben Chlinder hineingebrückt.

Sobalb ber Druck so weit gegangen, baß bie Entfernung bes Ste pels vom Boben etwa ben fünften Theil bes anfänglich leeren Raun beträgt, sobalb die Luft auf ein Fünftel ihres Volumens zusammengebri ist, entzündet sich der Schwamm und man zieht ihn brennend aus b Rohre. Ist dieses von Glas (natürlich alsbann zolldick), so sieht m gen Vorgang ganz beutlich von außen. Man nuß den Stempel sehr schn

ber herausziehen, nachbem bie Zusammenbruckung geschehen ist, w gegan ber Schwamm wieber erlischt, ba bie geringe Menge Sauerste sie ist in ber Röhre vorhanden, sehr balb verzehrt ift; es gehört al um das Experiment gelingen zu machen, bei der Manipulation eine gewisse Fertigkeit und Schnelligkeit dazu — allein ob der Schwamm brennend bleibt oder nicht, gilt für das, was bewiesen werden soll, gleichviel — er wurde jedenfalls entzündet, und hierzu gehören 288 Grad Wärme; die Luft, welche beim Beginn des Experiments unter ihrem gewöhnlichen Drucke die Temperatur vielleicht von 18 Grad hatte, wurde also durch das Zusammendrücken auf den fünften Theil ihres Volumens wenigstens um 270 Grad erwärmt.

So wie eine Erwärmung bei ber Verbichtung vor sich geht, so eine Erfältung bei ber Verbännung, welche man gleichfalls experimental, nämlich an einem Thermometer unter ber möglichst kleinen Glode einer möglichst großen Luftpumpe (bamit bie Verbünnung recht rasch geschehe) zeigen kann.

Rennt man nun dieses Gesetz — daß die Verdichtung eines Körpers Erhöhung der Temperatur mit sich bringt (man kann ein Stäbchen Eisen durch rasches Hämmern an der Spitze so erhitzen, daß man damit Schwamm, Tadak u. s. w. zu entzünden vermag) — so wird die Erkältung durch Verdünnung, als jener Thatsache vollkommen analog erscheinen, und man wird durchaus nicht mehr seine Zussucht zu so sonderbaren Hippothesen nehmen dürsen, wie man sie noch zu Ansang dieses Jahr-hunderts hörte: die Kälte auf hohen Vergen käme daher, daß die Sonne (welche die Luft kalt lasse) nichts unter den Füßen des Beodachters fände, was sie erwärmen könnte. Dergleichen Thorheiten sind längst in's Fabelbuch geschrieben, denn man weiß, daß auf der Hochebene von Quito, wosselbst wahrlich Terrain genug ist, das die Sonne erwärmen könnte, doch die Temperatur um viele Grade niedriger ist, als in derselben Breite (unter dem Aequator) am Meeressstrande.

Es nimmt die Temperatur also ab, je höher wir kommen, weil die bunnere Luft eine größere Wärme-Capacität hat als die dichtere. Um wie viel aber? Dies ist höchst verschieden nach dem Clima und nach der relativen Höhe, von welcher man zu zählen beginnt; denn die Quantitäten, um welche sich die Luft ausdehnt (das Verhältniß, in welchem sie dünner wird), sind sehr verschieden in verschiedenen Höhen, d. h. je nach dem Drucke, unter welchem die Atmosphäre steht; sie dehnt sich von 0 bis 100 Fuß um eine andere Größe aus, ob von 100 bis 200, weil hier schon 100 Fuß (und zwar der allerschwersten Luft) weniger auf ihr lasten.

Es läßt sich bemnach ein Gesetz für bie Abnahme ber Temperatur nicht aufstellen, man tann nur sagen, was birecte Versuche an verschies benen Orten ergeben haben. Die reinsten, von den wenigsten subrenden Umständen begleiteten Versuche sind solche, die beim Aufsteigen in Luft ballons gemacht worden sind; darum mögen sie hier ben ersten Plat iffinden.

(San Lussac erreichte in seinem Lustballon eine Hohe von 22,000 Fuß i über ber Mecressläche, und fand die Abnahme der Temperatur um einen Grad im Durchschnitt bei je 530 Fuß, so daß er oben eine Temperatur von 14 Grad unter Null hatte, während an der Oberstäche der Erde die Temperatur 28 über Rull war.

Dies ist bas Ergebniß aus allen seinen Beobachtungen. Die eins zelnen sind lehrreicher und interessanter.

Bis zur Sohe von 9370 Fuß nahm die Temperatur für jebe 588 Juf Erhebung um einen Grad ab. Ohne Zweifel hatte Gab Luffac, ber fehr verschichene Beobachtungen zugleich machte, erst in dieser Sohe die Berfuche über die Temperaturabnahme begonnen, benn bis gegen 10,000 Juß milffen sich schon bebeutende Verschiedenheiten in den Erhebungswerthen für einen Grad finden.

Bon ber gebachten Höhe bis zu 15,500 Fuß nahm bie Temperatur schon bei jeber Erhebung von 435 Fuß um einen Grab ab, und von ba bis zur Höhe von 22,000 Fuß genügte schon eine Erhebung um 408 Fuß für bas Sinken bes Thermometers um einen Grab.

Andere Beobachtungen, von Zeune und Jungius im Jahre 1810 und von Graham und Beaufoh im Jahre 1824 angestellt, bestätigen das durch Gah Lussac gewonnene Resultat so ziemlich, doch sind die Genamten kaum zu drei Fünftheilen der Höhe aufgestiegen, welche der französische Gelehrte erreichte. Bedeutend abweichend davon ist aber, was Clahton bei einer zweimaligen Lustreise von Cincinnati (Nordamerika) aus ersuhr. Derselbe erhob sich die auf nahezu 17,000 Fuß, und sand nächst der Erde, dei ein Viertel der angegebenen Höhe, die Abnahme um 1 Grad des Thermometers dei je 378 Fuß, von da die zur Hälste seiner Erhebung bei je 450 Fuß, von hier ab die zu drei Viertel erst bei je 900 Fuß, und auf dem letzten Viertel seiner Reise wieder geringer, nämlich bei 780.

Ware dies lettere Resultat nicht vorhanden, so würde man sich eine Morm denken können, nämlich je höher man steigt, desto höher muß man ferner steigen, um einen Grad am Thermometer weniger zu haben; allein diese 780 Fuß treten störend in den Weg — man schließt daraus, daß bis zu einer gewissen Höhe die Abnahme um einen Grad in immer längeren Zwischenräumen eintrete, dann aber wieder in geringeren. Der Berfasser jedoch glaubt, dies sei ein etwas voreiliger Schluß, und es sei eicht möglich, daß Clapton bei seiner Erhebung bis zu 16—17,000 Juß

Biel complicirter, von einer großen Menge wohl zn berücksichtigenber Nebenumstände abhängend, sind Beobachtungen, welche Natursorscher beim Ersteigen hoher Berge gemacht haben. Dergleichen sind durch Saussure, De Luc, d'Aubuisson, Desseld, Berghaus u. A. m. auf den Alpen, auf dem Broden und von Humboldt auf den Andes gemacht worden. In den Alpen hat der Eine gesunden, daß eine mittlere Erhebung von 624 Fuß nöthig ist, um einen Unterschied von 1 Grad zu erhalten, der Andere sindet, daß dies schon bei 540 Fuß geschehen, der Oritte sieht das Thermometer schon um einen Grad sinken bei einer Erhebung von 420 Fuß.

Diese Unterschiebe zeigen, wie schwierig die Beobachtungen sind. Saussure hat nachgewiesen, daß die Jahreszeit von dem größten Einflusse auf diese Wärmeadnahme sei: im Sommer erhielt er bei Ersteigung von 480 Fuß ein Sinken des Thermometers um einen Grad, im Winter erst bei 565 Fuß. Neuerlich hat man aber gefunden, daß sogar die Tagesstunden von größtem Einflusse sind, wie Eschmann und Horner auf dem Rigi, Desseld und Berghaus aber auf dem Broden ermittelt haben.

Um Mittag zeigte sich eine Abnahme von einem Grad (bei Besteigung des Rigi durch Horner und Eschmann) bei 650 Fuß, um 3 Uhr Nachmittags bei 582, um 5 Uhr schon 570, von da an sinkt die Temsperatür der Lust bedeutend und steigt die Höhe, welche man erklimmen muß, um sein Thermometer um gleiche Grade sinken zu sehen. Um Mitternacht beträgt dies schon 660 Fuß, um 3 Uhr Morgens 720, um 6 Uhr 785 Fuß und hat hier die größte Ausdehnung erreicht; von da an, wo die Lusttemperatur immer wärmer wird, sinken die Werthe, um welche man sich erheben muß, ununterbrochen die Nachmittags 5 Uhr, wo sie am geringsten sind.

Ganz ähnliche Resultate ergeben sich für ben Broden, nur tritt die Stunde der geringsten Erhebung mehr mit der der größten Erwärmung des Erbbobens in directen Gegensat; man braucht nämlich am Broden um 2 Uhr nur 350 Fuß zu steigen, um einen Grad Temperatur weniger zu haben — vor und nach dieser Zeit wehr, doch nach der Zeit der

größten Erwärmung siberhaupt weniger als vor berfelben, so baß ma um 4 Uhr nur 380, um 12 Uhr aber am mehrsten, nämlich 400 — ferner 4 Stunden nach der größten Erwärmung (um 6 Uhr) 390 Fuß, 4 Stunden vor dieser Zeit (10 Uhr Bormittags) 540 Fuß steigen muß; ferner Nachmittags 8 Uhr 474 Fuß, dagegen um 8 Uhr Bormittags 834 Fuß, um 1 Grad zu verlieren. Die auffallenbste Differenz giekt 10 Uhr Abends und 6 Uhr Morgens, oder 8 Stunden nach und eben so viel vor der stärksten Durchwärmung durch die Sonne. Um 10 Uhr Abends verliert man dei einer Erhebung von 552 Fuß einen Grad, um 6 Uhr Morgens dagegen erst nach 1074 Fuß.

Man fieht, bag eine große Aufmerksamkeit auf einzelne Umftanbe nothig ift, bie Mancher für Rebenfachen balten wurbe, und bie bod, wie fich aus vielfach ju baufenben Beispielen beweifen ließe, von ben größten Einfluß auf bas Refultat, nach welchem man ftrebt, befunden werben. Und von ber vernachläffigten Berudfichtigung folder "Rebenfachen" rührt es ber, wenn Schouw auf bem Aetna 460 fuß, b'Aubuiffon auf bem St. Bernhard 438, Ramond auf ben boberen, jeboch noch fones freien Alpen 528, De Luc gleichfalls in ben Alpen 709, Borner ebenbaselbst 726 und bei einer andern Reihe von Beobachtungen 768 Ruf als benjenigen Werth findet, um welchen man fich erheben muß jur Gr reichung einer um 1 Grab niedrigeren Temperatur. Bir nehmen bier nirgends eine Regelmäßigkeit wahr, aus ber fich ein Gefet ableiten liefe, nach welchem man bie Barmeabnahme in ber Atmosphäre an jebem beliebigen Orte herleiten konnte, was nur babon herrührt, bag bei ber Beobachtung nicht auf bie Jahreszeiten und Tagesftunden Rückficht genommen worben ift.

Lehrreich find bemnächst die Bersuche, welche Saussure anstellte, um ältere Ansichten über die "Feuertheilchen, die in höheren Regionen von der Sonne mit einer stärkeren Expansion und ursprünglich größeren Schnelligkeit kommen, schneller an den dünnen Lufttheilchen vorsiber eilen und ihnen mithin nicht so viel Wärme abgeben als in den unteren Schichten, die sie langsamer durchstreichen", zu zerstreuen und eine vernunft- und erfahrungsgemäße Betrachtungsweise zu ermöglichen.

Saussure fand zuerst, baß die Rraft ber Brenngläser und Brennsspiegel auf ben höchsten Bergen, die er bestieg, um nichts geringer sei, als in ben Ebenen — ja eher größer, wie sich bei ber größeren Rlarheit und Durchsichtigkeit ber Luft erwarten ließ. Nachbem biese Thatsace sestgestellt war, erbachte er sich ein Instrument, welches er Heliothermes meter nannte, und in welchem ein Thermometer ber birecten Wirkung ber Sonnenstrahlen ausgesetzt war, ohne baß die Temperatur ber Luk.

fibrend barauf einwirken konnte. Dieses Thermometer zeigte bei einer Erhebung von 5000 Fuß noch keinen Unterschied von einem, unter gleichen Umständen gleich lange in den Thälern der Sonne ausgesetzten, während biese Unterschiede schon bei dem zehnten Theil der Höhe eintraten, wenn die Thermometer der Luft ungeschätzt und zugleich den Sonnenstrahlen ausgesetzt waren.

à

hieraus ergab fich fehr unzweifelhaft, bag bie Temperaturverminberung nicht von einer geringeren Rraft ber Sonne, fonbern von einer besonbern Eigenschaft bes Mebiums (ber Luft), burch welches bie Sonnenftrahlen ftrichen, herrfihrte. Durch biefe und andere, mit Sorgfalt fortgefette Berfuche ergab fich bas icon Gefagte, bag bie Luft in boberen Regionen viel burchfichtiger, nicht mit Dampfen, mit Staub, Rauch, Ausbunftungen aller Art geschwängert, viel weniger fabig fei, bas Licht ju gerfeben, woburch allein bie ihm beigegebene Barme thatig hervortreten fann, und bag folglich in ber Rabe ber Erbe, wo bies Alles viel ftarfer geschieht, bie Luft ftarter burdmarmbar und mithin auch ftarter erwarmt fein muffe, weil bie Warmequelle für fie unausgefest thatig ift. Ware bie Umgebung ber Erbe nicht elastisch, wie es bie Luft ift, ware biefe Bille überall aleich bicht, so murbe eine Sobe von 18-20,000 Fuß burchaus feinen merklichen Unterschied machen. Die Berbunnung aber ruft einen folchen bervor, und barum ift - was eigentlich allein von Werth für bie Wiffenfcaft ift - bie mittlere Temperatur verschieben boch gelegener Orte fo verschieben. Rach humbolbt's vieljährigen Beobachtungen bat Cumana, in ber Aequatorialregion am Meere gelegen, eine mittlere Temperatur von 274 Grab ber bunberttheiligen Stala — Carracas, nabezu 3000 fiug Aber bem Meere, 21° - Popapan, 6000 Fuß, 18° - Quito, 9000 Fuß, 14° - Micuipampa, 10,800 fuß, 8°. Gine abnliche Reihe bat biefer große Naturforider für bie Corbilleren von Mexico aufgestellt und gezeigt, wie auch bort bie mittlere Temperatur an ber Meerestüfte (Bera Cruz) mit 27° bis ju ber Sobe von 12,000 fuß mit 7° regelmäßig abnimmt.

So wie die Höhe, zu der man sich erhebt, einen mächtigen Ginfluß auf die Temperatur ber Atmosphäre hat, so muß auch ihre Reinheit und Durchsichtigkeit eine folche haben.

Bekannt ist, daß eine Winternacht um so kalter wird, je klarer ber Himmel über uns ist; jeder Bauer weiß, daß seinen Saaten kein Frost brobt, so lange Wolken den Horizont bedecken, und der Gärtner, welcher Wein am Spalier zieht, schützt denselben durch eine vorgezogene Lein. wand. Es ist wohl möglich, daß er sich einbildet, diese wärme seine Reben, wie eine Bettdecke den Menschen; dies ist aber keinesweges der Fall, und die Maner hinter dem Spalier wird eben so kalt als die

Leinwand vor bemselben, aber die Leinwand hindert die Ausstrahlung ber Pflanze gegen den blauen Himmel, sie hält nicht die von außen andringende Kälte ab, diese ist der Rebe nicht gefährlich, sie hindert, daß dieselbe sich durch übermäßigen Berlust ihrer am Tage gewonnenen Temperatur erkälte.

Diese Ausstrahlung gegen ben blauen Himmel bringt, besonders in ben mittäglichen Regionen, auffallende Erscheinungen hervor. Zwischen ben Wendekreisen ist, mit Ausnahme der Regenzeiten, die Lust immer klar; es sindet daher eine mächtige Insolation — Durchscheinung und Durchwärmung durch die Sonnenstrahlen — statt. Die Temperatur des Tages ist sast das ganze Jahr hindurch 30—32, wenigstens 28 Grad, und demzgemäß die mittlere auch sehr hoch, 27—28 Grad; aber dort, wo diese hohe mittlere Temperatur herrscht, und die Regenzeit nur einen geringen Unterschied macht, wird die Temperatur der Nacht durch die Ausstrahlung gegen den ewig blauen Himmel so sehr Graden zwischen Tag und Nacht kommt während des Sommers bei uns nur in ganz seltenen Ausnahmsställen vor.

In Carracas steigt die Temperatur am Tage bis auf 24 Grad und finkt in ber Nacht um 12 Grab. Man nimmt schon bier ben Unterfchieb mahr, ben bie Erhebung ausübt auf bie Durchsichtigkeit ber Luft, und biefer Unterschied stellt fich immer mehr beraus, je bober wir ansteigen In Santa Re be Bogota steigt bie Tagestemperatur auf 18 Grab, bie Temperatur ber Racht fintt nicht felten bis auf 4 Grab über Rull berab. und bedingt einen Unterschied von 14 Grab. Quito, welches 9000 fin boch über bem Meere liegt, erbulbet vollenbs einen Unterfchied von 16. benn feine Tagestemperatur beträgt gewöhnlich ober boch mehrentheils 22 Grab, wie es Palmen und Cactus, welche bort herrlich gebeiben, nicht anders verlangen; allein bie Temperatur ber Racht finkt bis auf 6 Grab berab, bas beträgt einen Unterschieb von 16 Grab zwifchen Tag und Racht. Dafür bat ber himmel bort auch eine Blaue, welche bas Chanometer ober Luftbläuemeffer taum giebt, ein tiefes Indigoblau, wogegen bas reinste Lagurblau ober Illtramarin miffarbig und bell erfcbeint, und welches in ber fternklaren Nacht bollftanbig ju Schwarz wirb.

Husstrahlung an. Das herrliche Plateau von Caramarca, in Peru gelegen, 8784 Fuß über bem Meere, eben wie ein Spiegel, umgeben von einem Kranze hoher, aber noch ganz schneefreier Berge, hat die mittlere Temperatur von 18 Grab, also so viel und mehr als bett Kribrand von Afrika; es trägt ber Weizen bort bas 28ste, Gerste bas doofte Korn-

aber ber Beizen erfriert nicht selten, benn während bas Thermometer am Tage auf 25—26 Grad steigt, sinkt es während ber Nacht und bis Sonnenaufgang auf 8 Grad, macht also einen Unterschied von 17—18 Grad — bas ist etwas ganz Enormes und hat doch seinen Grund lebiglich in ber ungemeinen Durchsichtigkeit der Luft auf hohen Bergen.

## Die Schneegrenze.

Benn bas Erbeben in die Atmosphäre eine Beränderung ber Temveratur bebingt, welche verglichen werben fann mit bem waagerechten Fortidreiten vom Aequator nach ben Bolen gu, fo werben wir gulet in eine Sobe gelangen, welche fo niedrige Temperaturen bringt, bag es bort immer gefriert, bag ein Thermometer felten ober nie mehr als O Grab, gewöhnlich aber viele Grabe unter 0° zeigt. Diefe Region nennt man bie Schneegrenge, und unterscheibet fie von einer zweiten burch ben Beifat "bie untere", weil es muthmaglich noch eine Begend giebt, in welcher ber Schnee wieber aufbort. Diefe allerbings noch von feinem Meufchen erreichte "obere" Schneegrenze liegt weit über ben Gipfeln ber bochften Berge, bort, wo es feine Feuchtigfeit mehr giebt, welche Reif und Schnee erzeugen konnte. Bon biefer oberen tann naturlich bier teine Rebe fein, ba fie eigentlich etwas Spothetisches ift; fie muß zwar existiren - ba wir jeboch nicht wissen, bis bei welch niedriger Temperatur noch Wafferbampf in ber Luft befindlich fein fann, fo laffen fich über bie Bobe ber oberen Schneegrenze feine Untersuchungen anftellen, auch find fie fur bie phyfifche Geographie nicht von practifder Bichtigfeit.

Erreicht man, von ber Erbe nach ben Polen zu wandelnd, eine Region, in welcher ber ewige Schnee bis auf einige hundert Fuß über das Meeresniveau herabsteigt, erst nach einer Reise von 1000 Meilen (vom Aequator aus gerechnet), so erreicht man dieselbe, senkrecht aufsteigend, schon bei einer Höhe von 14,000 Fuß (b. h. natürlich gleichfalls unter dem Aequator).

Sucht man bie Grenze bes ewigen Schnees an ber Erboberfläche, von irgend einem Parallelfreise ausgehend, auf, so wird man, je weiter berselbe vom Acquator absteht, besto weniger Meilen zuruckzulegen haben, um bahin zu gelangen; sucht man von bemselben Puntte die sentrecht über

bemfelben besindliche Schneegrenze, so wird man, je weniger entfernt man von der horizontalen Schneegrenze ist, je weniger hoch zu steigen brauchen, um die vertifale zu erreichen. Unter dem Aequator betrug dies ungefähr 14,000 Fuß (sehr verschieden nach der sonstigen Lage), unter dem 45. Grad etwas über 8000 Fuß, unter dem 60. Grade besindet man sich noch etwa 300 Meilen von der Schneegrenze in horizontaler Richtung, und hat, um die vertisale am Sneehätten zu erreichen, ungefähr 4000 Fuß zu übersteigen; am Nordcap, 150 Meilen vom ewigen Sise, genügen 2000 Fuß Erhebung, und auf Spitzbergen, unter dem 80. Grade, fällt die vertisale und horizontale Schneegrenze beinahe zusammen.

Wir sehen hieraus, daß die vertikale Schneegrenze dem Erbboben immer näher rickt, je mehr wir vom Aequator nach den Polen zu gehen; allein es geschieht dies durchaus nicht regelmäßig in dem Sinne, daß man sagen könne: "Da die Schneegrenze unter dem Aequator so hoch, unter dem 70. Grade aber so hoch ist, so muß sie unter dem 30. oder 60. Grade diese oder jene Höhe haben. Dies setzte voraus, daß es keine, die mittlere Temperatur des Landes bedingenden Dertlichkeiten — Erhebung des Bedens in großen Massen, Bewaldung, blirre Sandssächen und Aehnliches — gäbe. Das Gedachte sindet nur allgemeine Anwendung, alles Speciellere muß besonders ermittelt werden.

Im Allgemeinen läßt sich nur sagen, daß über den Ländern, welche vermöge ihrer Dertlichkeit eine höhere Jahrestemperatur (mittlere Wärme) haben, als ihnen nach ihrer geographischen Lage (nach ihrer relativen Entfernung vom Pol und Aequator) zukäme, die Schneegrenze auch höher hinauf rlickt. Daher schreitet die Abnahme der Höhe dieser unteren Schneegrenze auch nicht in einer geraden Linie, vom Aequator zum 80. Grade hin, regelmäßig fort, sondern sie macht einen Bogen, welcher auf den ersten zwanzig Graden der Breite sast gar nicht von der Arsmemung der Erde abweicht, der noch in einem weiten Raume sich hoch über der mittleren Breite (vom 30. die 60. Grade) erhält und nun deswichneller bis zum 80. Grade niedersteigt.

Nach früher ziemlich allgemein verbreiteten Ansichten glaubte man, die Grenze des ewigen Schnees sei dort, wo die mittlere Jahrestemperatur gleich 0° sei, dann würde sie in der Ebene, welche der Meereshöhe entspricht, oder nur um ein Geringes höher liegt, schon zu sinden sein, das Amerika angesangen, auf der Westküste bei der Behringsstraße, am Polarkreise auf der Sübseite der Hubsondah, öftlich auf der großen Labradorbaldinsel und an der Sübspize von Grönland, so wie im nördlichen Island, ferner nach dem Continent von Europa übergehend, läge ewiger hnee schon am Nordcap, in ganz Lappland, an den Ufern des weißes

Meeres, ferner in ber eigentlichen geographischen Mitte von Asien, süblich von Tobolst, nördlich vom Baikalsee, in ber Mitte von Kamtschatka.

In welche, weit von ber Wahrheit abschweifenbe Irrthumer murbe man verfallen, wollte man bies annehmen. Wo bie Schneegrenze ift. b. h. wo ber Schnee bas gange Jahr hindurch nicht fcmilgt, ba fann teine Bflange machfen, fein Thier leben, bort tann ber Menfch fich nicht ansiebeln; aber viele Grabe nörblich von biefer Grenze ber mittleren Temperatur von 0° find weite ganberftreden noch verhaltnigmäßig ftart bewohnt, giebt es manbernbe Bollerschaften, giebt es Dorfer und Stabte nicht nomabifirender Boller, wird Getreibe gebaut. Da liegt Berefom und bas gange Gebiet bes Obiftromes, bes Jeniseist, ber oberen und mittleren Tungusta, ber Baitalfee, bas Gebiet ber machtigen Lena mit ber Hauptstadt Jakugt, ber Indigirta und bas gange Dobottifche Land. ber Anabir und gang Ramtschatta - zwar nicht gerabe Länber, fo gluclich burch ihr Clima wie Italien ober bas fübliche Frankreich, jeboch immer noch fähig, ihr Getreibe in reichlichem Dage felbft zu bauen, und wenn auch nicht gerade Weintrauben und Orangen, fo boch manche febr wohlschmedenbe Frucht, barunter bie Cebernuffe und bie fibirifchen Glasabfel gur Reife tommen gu feben, und ber größte Theil ber genannten Lanber, Fluggebiete und Orte liegt nicht etwa an ber Grenze bes Striches, ber gerade 00 als mittlere Temperatur hat, sonbern weit nordlich bavon, über bie Grenze ber mittleren Temperatur - 5° binaus bis nabe zu berjenigen Linie, wo bie mittlere Temperatur 100 unter Rull ift. b. b. gegen 200 Meilen nörblich von ber Ifotherme v. 00.

Es ist bemnach burchaus falsch, anzunehmen, wo ber Schnee liegen bleibt, sei die mittlere Temperatur = 0°, im Gegentheil hängt die Erscheinung des ewigen Schnees durchaus nicht von der mittleren, sondern gerade von der extremen Sommers und Wintertemperatur ab. Die mittlere Temperatur von Jakust ist 9 und 70 Grad unter Null, und es sinkt die Temperatur unter dieses Mittel dis -41, eine surchtbare Kälte, bei welcher das Quecksilder Monate lang gefroren bleibt; aber mit dem Mai tritt eine solche Wärme ein, daß die mittlere Sommertemperatur aus den Monaten Juni, Juli und August 201 Grad beträgt.

Bei bieser Temperatur schmilzt ber Schnee, auch wenn er haushoch läge, wozu die Regen im April und Mai nicht wenig helsen; im Juni wird das Getreibe gesäet, im August ist es schon gedroschen; es wird beinahe gar nicht Nacht, die Sonne steht 18 — 20 Stunden über dem Horizont, man sieht das Getreibe wachsen, möchte man beinahe sagen.

Allerbings ist bie Warme so balb vorübergehend, bag ber Boben 3 Fuß tief unter ber Oberfläche nicht mehr aufthauet, von ber Oberfläche

aber geht ber Frost wohl weg. Das Clima würde weit weniger rach scheinen, wenn statt eines Wechsels von 60 Grab (40 unter und 20 über 0°) nur einer von 10° ober nur von 5° einträte, und diese wärn so vertheilt, daß es im Winter nie kälter als —5°, im Sommer abn nie wärmer als (0° würde. Dieses Clima würde vielleicht 2° unter Null heißen; allein dann würde der Schnee nicht schmelzen, wie wenig kalt auch die Winter wären, und das Land wäre eine Schneewüste und unbewohnbar.

Der Wechsel ber Temperatur ift es also, wovon bie Schneegrene abbängt. Unter ben Tropen ift bie mittlere Temperatur ber Schneeareme beinabe 2 Grad über 00, in Norwegen, zwischen bem 60. und 70. Breiter grabe wird die Schneegrenze noch nicht erreicht, und auf Novaja Semlie liegt fie bort, wo bie mittlere Temperatur 10 Grad unter Rull fiebt. aber auch hier erreicht fie bas Meeresniveau nirgends, und es ift mabre icheinlich, bag fie überhaupt nicht bis zu bemfelben binabfteigt; benn falls an ben Bolen ber Schnee mabrend bes Sommers fcmilgt, fo ift fie bort. wo bies geschieht, noch nicht erreicht, eine Thatsache, welche fich burch bie nahezu gleiche Temperatur von Sommer und Winter am Megnatie und die höchst verschiedene an ben Bolarfreifen und baburch ertlart, bas ber Schnee eine bebeutenbe Menge Barme binbet, um geschmolzen u werben, welche ihm burch bie stets gleiche Temperatur von ein paar Graben am Aequator jugeführt wirb, mahrend bes Laufes bes Jahres, bie ihm jedoch schon in furger Zeit geboten wird, wo, wie am Bolarfreise, zwar bie Wintertemperatur febr tief ftebt, bie Sommertemperatur aber auch viel höber wirb, als an ber Schneegrenze ber Tropenregion.

Da bemnach die Schneegrenze vorzugsweise von der Warme bes heißesten Monats abhängt, so muß die Höhe der Schneegrenze in verschiedenen Gegenden, in benen die mittlere Jahreswärme in der Ebene gleich ist, doch sehr verschieden sein; denn es wird in diesen verschiedenen Gegenden die Vertheilung der Wärme sehr ungleich sein. — Betrachten wir allein den Unterschied, den Küsteuclima vom Continentalclima bedingt, so wird die Schneegrenze in dem ersteren niedriger liegen als im letteren, weil ein Küsteuclima (bei gleicher mittlerer Temperatur) zwar milbere Winter, aber auch desto weniger warme Sommer hat, indessen das Continentalclima von gleicher mittlerer Wärme zwar strengere Winter, aber auch desto wärmere Sommer darbietet; bei strenger Kälte fällt aber weniger Schnee, als bei einem mäßig kalten und dafür desto feuchteren Winter. Jene geringere Masse Schnee kann der heiße Sommer leichter bewältigen, als der milde Sommer die höheren Schneemassen eines milden Winters zu überwinden vermag.

Island und das Innere von Norwegen, vom 60. bis zum 62. Grad, haben ganz gleiche Jahreswärme; in Island aber ist die Sommerswärme geringer, daher liegt die Schneegrenze tiefer und zwar sehr viel tiefer, als in dem bezeichneten Theile von Norwegen, nämlich 1900 Fuß. Man dars, dieses Beispiel im Auge habend, nicht glauben, das gelte nur für hohe Breiten — es ist ganz dasselbe mit den Phrenäen und dem Raufass. Die mittlere Temperatur beider Gedirge ist dieselbe, aber die Phrenäen, welche an dem Seeclima theilnehmen, an und zwischen dem Golf von Biscaja und dem mittelländischen Meere liegen, haben so viel weniger heiße Sommer und so viel schneegerenze bort gleichfalls 1900 Fuß niedriger ist als im Raukasse.

Es lassen sich diese Beispiele sehr vervielfältigen, wir wollen jedoch nur noch einige der wichtigsten und interessantesten anführen. Eins dersselben finden wir an dem in der neuern Zeit mehr und näher bekannt gewordenen Himalaha-Gebirge. Einem Jeden, der, nur einigermaßen mit den Naturgesetzen vertraut, jene Gegenden besucht, fällt es auf, daß die Schneegrenze fast sichtlich eine von Norden nach Süden geneigte Linie bildet, der Unterschied zwischen dem ewigen Schnee am Nordrande des Gebirges und demselben am Südrande beträgt 3400 Fuß.

Untersucht man die Sache genauer, forscht man nach dem Grunde bieser wunderbaren Erscheinung, so findet man, daß sich die dem Aequator zugekehrte Seite des Gebirges zu ihrer ganzen immensen Höhe erhebt, aus dem wenig ansteigenden Tiestande von Indien und China, aus dem Stromgebiete des Ganges, des Bramputr, des Irawaddi, des Menam und des Mekaun, des Iang Tse Klang und des Hoang Ho oder gelben Stromes.

Diese weiten wasserreichen Ebenen, hunderttausende von Quadratmeilen umfassend, senden eine solche Fille von Ausdünftung empor, daß
jeder Luftzug dem Hochgebirge breite Ströme davon zuführt. Die Rüdstrahlung der Wärme aus den Sbenen ist nicht so wirtungsreich, als sie bei der süblichen Lage der Länder sein könnte, weil erst eine mehr als eine halbe Meile dicke Luftschicht (die compacteste, die nächst der Erde gelegene, welche die volle Hälfte der ganzen Luftmasse, die unsere Atmosphäre enthält, umfast) durchstrahlt und durchwärmt werden muß, und weil dassenige, was hier verbraucht wird, nicht mehr nach jenen Höhen gelangen kann, woselbst ohnedies weniger zu durchwärmen ist in der viel bünneren Luft.

Bas an Feuchtigkeit bort oben an ben Gebirgen sich ablagert, wirb Schnee, nicht geschmolzen burch einen Sommer, welcher nur um Weniges wärmer ift als ber milbe Winter, ber ihn brachte. Diese Berhitmise

ı

bestimmen bie Grenze bes ewigen Schnees am Subabhange bes himalan auf nicht volle 12,000 Fuß.

Der Norbabhang bes gangen Gebirges erscheint unbebeutend im Be gleich mit bem Gilbabhange; betrachtet man bas Gebirge aus ben Thalm bes in feinem obern Laufe nabe am Fuße bes Simalaba binftreichenbe Bramputr, fo fieht man eine Reihe von meilenhoben Coloffen vor fich: ben Kinschinginga Dichunga, Dhamala Giri, Nanba Dewi, ben De thul ic.; betrachtet man baffelbe Gebirge von ben Sochebenen bes imm Mfien, fo glaubt man nicht, bag es baffelbe Gebirge ift, benn es mach taum ben Ginbrud unferer Alben. Die Bochebenen bes gangen affatifda Tafellandes ichichten fich vom Baital- und vom Aralfee an terraffenformig über einander in einer Ausbehnung von mehr als 300,000 Quabratmeilen, und erlangen in ber Rabe bes Gebirges felbft bebeutenbe Gebirgebiben; auf ben Tübetanischen Ebenen, ein mächtiges Alpengebirge vor fich babent, fteht man in ber Sobe ber Gipfel unferer Alpen, 10-12,000 guß bed und theilweife noch bober; fo ift ber Bag von Niti, ein Thal 15,780 % über ber Meeresfläche gelegen, mit bem reichften Bflangenwuchfe ansge ftattet, fraftige Pappeln, wie wir fie bier nicht zu feben betommen, feit gefieberte Tamaristen zieren bie Abhange und in ber Thalfohle fteba üppige Getreibefelber.

Diese mächtige Erhebung bes Bobens, ber von einer noch beinahe tropischen Sonne reich burchwärmt wird, hat einen so bebeutenben Einstell auf bie Schneegrenze, baß sie um 3400 Fuß höher gerückt ist auf ber Norbseite bes Gebirges, als auf ber Sübseite.

Es ist bieses nicht eine Bermuthung, eine Annahme, gestützt auf Schlüsse, weil es aus ben angegebenen Ursachen so sein muffe, sonbern Humbolbt hat es aus ben Barometer-Beobachtungen, welche ber bekannte Reisenbe Webb an Ort und Stelle machte, nachgewiesen.

Die Messung ist, von dem Niti-Basse ausgehend, allerdings nur an einem Punkte direct gemacht worden; allein die Anschauung zeigt, daß auf große Streden die Schneegrenze ganz in berselben Höhe liegt und daß hier nicht blos ein einzelner Ausnahmsfall herausgesucht ist. Außer dem (bis auf die halbe Höhe des Gebirges stattsindenden) Herdortreten des Tasellandes und der damit verdundenen stärkeren Wärmestrahlung gegen die Scheitel, liegt auch noch ein anderer Grund für die Berrickung der Schneegrenze auf so ungewöhnliche Höhe in der stets unumwöllten Heiterteit des blauen Himmels und in der ungemeinen Trockenheit der Wissen, die nur in der Nähe der Gebirge selbst diesen Namen nicht mehr verdienen. Es ist dies die Region der Binnengewässer. Bom caspischen Meere dis zur Mongolei fließt, was von den nörblichen Abbängen der

Gebirge kommt, in kleinen schwachen Bächen ober Flüßchen nach kleinen Seen zu, es ist nirgends genügend, sich einen Weg bis zum Meere zu bahnen, es ist so wenig, daß es auf seinem Laufe sich in den trockenen Ebenen verliert. So wird von dieser nördlichen Seite her nur wenig Feuchtigkeit entwickelt, nur wenig dem Rücken der höheren Berg-Joche als Schnee oder Regen zugeführt, indeß vom Süden her das Umgekehrte stattsindet.

Würbe die Schneegrenze hier nicht auf eine wunderbare Weise hoch hinausgerückt sein über die Gipfel der mehrsten Gebirgsschsteme, so wäre das ganze Hochland des innern Asiens undewohndar; es würde selbst nämlich über dieser Schneegrenze liegen, und mithin, ewig mit Schnee bedeckt, jeder Cultur unzugänglich sein, und zahlreiche Böller von eigenstämlicher Gesittung, von einem wilden und unzähmbaren Freiheitstriebe, der sie in stetem Bandern erhält, und von einer fanatischen Undulbsamkeit in ihren religiösen Ansichten, welche ihr Schwert gegen Jedermann und Jedermanns Schwert gegen sie kehrt, und welche schon einmal in früheren Beiten Europa's damals noch geringe Civilisation auf eine furchtbare Weise erschüttert hatten, würden dort nicht existiren können, und also näher an andere Bölker gedrängt, entweder diesen den Untergang bereiten oder ihn von ihnen erleiden.

Der Ararat liegt 20 Grab weiter nörblich als die Berge des Plateaus von Anahuak (Mexico), und seine Schneegrenze liegt nur 800 Fuß niedriger als sie auf jenen tropischen Gebirgen gefunden wird, nämlich 13,300 Fuß, während sie in Mexico 14,100 Fuß hoch liegt.

Wir haben hier allerbings nicht die merkwürdige Erscheinung eines Unterschiedes von 3400 Fuß der Schneegrenze zwischen dem nördlichen und dem stüdlichen Abhange, wie bei dem eben verlassenen Beispiel vom Himalaha, aber auch hier sehen wir die unregelmäßige Erhebung dieser Grenze aus Dertlichkeiten entstehen, welche stets von bedeutender Ein-wirtung auf dieselbe sind.

Der burch viele wichtige Untersuchungen ber Welt rühmlichst bekannte beutsche Gelehrte im russischen Dienste, Parrot, hat ben Taurus bereift und ben Ararat bestiegen. Dieser Gebirgsstock, von geringer Ausbehnung, erhebt sich von bem hohen Plateau von Armenien ganz isclirt und seine beeiste Spize sieht weit hinein in bas Land als heiliger Berg, auf welchem, nach ber Meinung ber Bewohner jener Gegend, die Arche Noa (die sich nach ber biblischen Erzählung bort niedergelassen hat) noch jest unter bem Schnee begraben steht.

Bon bem fehr warmen, trodenen Lanbe steigen immersort Luftsträme auf, welche bas Haupt bes Ararat umspielen und ben Schnee viel weiter

hinauf schmelzen, als sie es könnten, wenn eine große, meilenbreite Schwfläche ihnen burch die mächtige Abkühlung ber Luft einen energischa Widerstand leistete.

Bis zu welchem Grabe warm biese Luftströmungen sein mussen, 3ch aus Parrot's Erzählungen von seiner Reise hervor: er konnte im Ocide in ber Höhe bes Montblanc in seiner gewöhnlichen Aleidung nicht ober Beschwerbe ausbauern, er mußte sich berselben entledigen, und konnte in einer Höhe von 13,000 Fuß zwei Nächte hindurch auf trocknem Felsbeten in eben dieser seiner gewöhnlichen Aleidung und ohne von einem wir menden Pelz bedeckt zu sein, schlafen, konnte unter solchen Umftänder schlafen, ohne zu frieren.

Die Jahreszeit, in welcher man bie Schneelinie auffucht - fo be mertt Barrot für ben Ararat, wie humbolbt für bie Anbes - verbient besondere Beachtung; es ift bort und in allen Gebirgen, welche ber & mäßigten Bone angehören, nur ber August und September gur Ermittelm ber eigentlichen Grenze bes ewigen Schnees ju benuten. Obicon name lich bann bie größte Commerbige vorüber ift, fo werben boch noch immer bebeutenbe Schneemaffen weggeschmolzen, bis ber wirklich eintretent Winter biefer Auflösung bes Schnees ein Enbe macht. Die Schmelum beffelben bauert mabrent bes Sommers ununterbrochen und mit eine ungewöhnlichen heftigfeit fort, weil, inbem burch bie fentrecht auf bie Sübseite fallenben Strahlen ber Sonne gwar biefer Abhang am ftariffe erwärmt wirb, allein boch auch auf bie Norbseite bie Sonne in bebeuten ber Rraft wirft, vor Allem aber zu jener Zeit aus bem Thale gwifden bem Ararat und bem hohen Gattichai, aus bem Thale bes Arares eine burch ben Wiberschein von bem eben genannten Berge vermehrte bit aufsteigt, beschwerlich genug, um bie Bewohner beffelben wahrenb bet Juli und August aus bem Thale zu verscheuchen und zu veranlaffen. fic Wohnungen an ben Soben bes Bebirges ju fuchen.

Diese sehr feuchte und im Sommer brennend heiße Thalluft erhebt sich an ber Nordseite bes Ararat in mächtigen Strömen und zehrt immerfort an seinen Schneemassen, wodurch eben die Schneegrenze so hoch hinauf gerückt wird.

Am Raufasus haben Parrot und Engelhardt die Schneelinie bei weitem weniger hoch gefunden, als am Ararat. Der Rausasus erhebt sich von drei Seiten aus dem Weere oder aus den meeresgleichen nothischen Ebenen und hat nur nach Siden zu in Persien ein bergiges Borlange b; daher tritt hier dasselbe ein, was auf der Südseite des Dimalabs wahrze genommen wird. Nach seiner geographischen Lage — die vierzigste Baralle le theilt benselben beinahe in 2 gleiche Theile — mußte die

Schneegrenze eigentlich höher sein, sie wurde am Kasbel 9882 und am Elbrus 10,362 Fuß hoch gefunden, — gar kein richtiges Verhältniß zu ber 15,800 Fuß hohen Schneegrenze am Nordabhange Kinschinginga Oschunga i ober Dhawala Giri, aber eben abhängend von der directen Erhebung aus der Meereshöhe, von dem Mangel eines hochragenden Vorlandes und von dem Seeclima, welches die Rähe der beiden Meere bedingt.

Sehr intereffant ist es auch, biese Eigenthümlichkeiten an ber Corbillera be los Andes zu verfolgen, wo sich uns mannigsaltiger Stoff barbietet, zu bestätigen, wie nicht die geographische Breite, noch die mittlere Temperatur des Landes, sondern viel mehr lokale Ursachen die Höhe der Schneegrenze bestimmen.

Die Berge ber Tropengegenben haben vor anbern in ber gemäßigten Zone, fern von ben Tropen gelegenen, eine Eigenthümlichkeit voraus. Diese letzen Berge sind eine Zeit bes Jahres hindurch ganz mit Schnee bebedt, ja vom 42. ober 43. Grabe an auswärts nach ben Polen zu liegt ber Schnee mehr ober mindere Zeit, oft Monate lang, selbst in ben Ebenen und ben geschütztesten Orten. Es ist Winter, Niemand wundert sich barüber.

In ber tropischen Zone giebt es auch einen Winter, aber nur einen im bilblichen Sinne, wenn man sich so ausbrücken barf, nicht im bürgerlichen, ber Kälte, Schnee und Eis verlangt. Dort werben nicht die ganzen Berge, noch viel weniger die Ebenen ober die Thäler im Hochlande, die Einsenkungen in die Plateans mit Schnee bedeckt; allein ein Winter ist boch da, eine Regenzeit, wie sie mit Necht der Eingeborne nennt, eine Zeit der geringeren Jahreswärme. Da liegt der Schnee auf den Bergen tiefer als im Sommer. Man hat also bei Bestimmung der Schneegrenze senze sehr die Monate zu berücksichtigen, in henen man diese Bestimmung macht.

Das Auf- und Absteigen bes Schnees an ben Bergen ber Tropenregion hat eine Grenze. Der Schnee fällt nicht tiefer, weil im Fallen
er sich in ber warmen Luft verwandelt, zu Regentropfen wird, die als
solche in die niedern Regionen gelangen, ein Borgang, der, in der Natur
sehr häusig vorkommend, von einem wizigen Kopse benutt worden ist, um
die Höhe der Häuser in Paris zu characteristren. Es streiten sich zwei
Personen, ob es heute geschneit oder geregnet habe, und sie behaupten,
obschon in demselden Hause wohnend, Beide ihre Angabe, weil sie Beide
gesehen haben, was sie aussagen; ein Dritter löst das Räthsel: "Sie,
mein Herr", sagt er, "wohnen sieben Treppen hoch, da siel Schnee; Sie,
mein Herr, wohnen Parterre, da siel Regen; ich wohne in der Mitte,

vier Treppen hoch, ba hat sich gerabe ber Schnee in Regen verwandelt - Sie haben also Beibe Recht."

So ift es in ber That, nur nicht in ber fehr relativen Haushie, sondern in ber eben so relativen Bergeshöhe; bort aber, wo ber Schwe sich in Wasser verwandelt, kann die Schneegrenze nicht mehr gesucht wer ben, sondern höher, und die nach den Jahreszeiten stattfindende Schwekung ist es, welche Humboldt "die jährliche Oscillation ber unteren Schneegrenze" nennt.

Sine solche Oscillation ber Schneegrenze haben nur die tropische ober ben Tropen nahe gelegenen Gebirge, wenn man nicht die unter Oscillationsgrenze dis in die Ebene verlängern will. Der Unterschied die Sommerwärme und Winterwärme bedingt diese Schwankungen. Ift der Unterschied so, wie wir ihn gewöhnlich durch die Worte Wärme und Kalte zu bezeichnen pflegen, so hört die Schwankung auf; da, wo die se Differen stattsindet, giebt es nur eine Schneegrenze, das ist diesenige Linie, über welcher auch im heißen Sommer der Schnee nicht fortgeht. In der Acquatorialregion liegt diese Linie niemals sest, sondern sie steigt und sinkt (oscillirt) zwischen dem Punkte, wohin der Schnee noch gelanzt während des Winters, und demjenigen Punkte, von wo er nicht mehr wegschmilzt während des Sommers.

Humbolbt hat die Schneelinie an sechs Bergen der Kette von Onivo gemessen, und fand von den vier Gipfeln des Bulcans Pichincha um zwei, die sie mirklich oder beinahe erreichten, Rucu- und Huahua-Pichincha, (Bater und Sohn). Humboldt fand sie am "Bater" in 14,739 Fuß, und glaubt, daß er der Höhe des "Sohnes" noch zwei Toisen zulegen misse, damit er, der die Schneelinie gerade streise, sie beständig auf seiner äußersten Spize trage. Am Antisana, der einen Grad südlicher Breite liegt, fand er die Schneegrenze in der Höhe von 14,958, am Corazon 14,748, am Cotopaxi 14,940 und am Chimborazzo (13 Grad südlicher Breite) 14,826 Fuß hoch.

Die Mittelhöhe ans biesen Messungen ware genau biejenige, welche ber Chimborazzo angiebt, nämlich 14,826 Fuß; wahrscheinlich aber ist sie, als Mittel genommen, zu hoch, weil die Bulcane Cotopaxi und Antisana dabei sind, welche das Resultat entstellen, indem, vermöge ihrer inneren Wärme, der Schnee weiter hinauf schmilzt, als er nach der Sommertemperatur des Landes eigentlich sollte. Humboldt selbst macht diese Bemerkung, und sagt, die Thatsache sei so auffallend, daß ein im Munde des Volkes allgemeines Sprichwort sich darauf beziehe: "Der ewise Schnee verräth die Arglist." Es ist nämlich bemerkt worden, daß vor einem Ausbruche eines der schneedebeckten Bulcane die

Schneebede nach und nach wegschmilst; besonders start ist dies ber Fall bei dem Cotopaxi und dem Tunguragua, deren Wände weniger mächtig (bid) sein mögen, wie Humboldt meint, und daher das innere Feuer burchbringen lassen.

Humbolbt hatte ben Cotopaxi im Sommer bes Jahres 1802 bestiegen. Als im Januar 1803 berselbe Flammen und Schlacken auswarf, war vorser die ganze Schneemasse von seinem Gipfel fortgeschmolzen. Deshalb geht "der Plinius Preußens"\*) auch selbst von der gesundenen Mittelzahl ab und sett sie auf 14,769 Fuß fest. Die jährlichen Oscillationen der Schneegrenze in diesen Gegenden betragen nur 80—90 Fuß, woraus man erkennen kann, wie gering der Temperaturunterschied von Sommer und Winter dort ist; bei uns beträgt diese Oscillation 8000 Fuß, hundertmal so viel, wird deshalb auch gar nicht berlicksigt, wie bemerkt.

Die ferneren Untersuchungen über biesen Gegenstand ergaben hier eine Anomalie, wir wir dieselbe bereits bei Betrachtung der Schneegrenze in Hochasien gefunden haben. Die weiter vom Aequator ab gelegenen Scheitel der Andestette, das ehemalige "Hoch-Peru" (der jetzige Staat Bolivia), haben nämlich eine höher gelegene Schneegrenze, als die unter dem Aequator besindlichen Berge, und zwar fast durchgängig um 1200 Fuß. Es zeigte der Bulcan von Arequipa den ewigen Schnee bei 16,140 Fuß, der Schneeberg (Nevado) von Incocaho dei 15,810 Fuß, der Schneeberg von tres Eruces bei 16,038, der Ilimani dei 15,828 und der Chipicani bei 15,900 Fuß. Der Mittelwerth aus diesen barometrisch gemessenen Höhen ist 15,943.

Man kann auch hier gegen die höchste ber gefundenen Zahlen eine Einwendung machen, gegen die vom Bulcan Arequipa herstammende. Derselbe wurde von Pentland, welcher die angeführten Messungen gemacht hat, 17,178 Fuß hoch gesunden, und der Reisende bemerkt, daß er geswöhnlich die Spige des Berges 500 Fuß von oben herab mit Schnee bedeckt gesehen habe, daß dieser jedoch zuweilen während der Herbstmonate ganz verschwinde. Zieht man jene 500 Fuß von der Höhe des ganzen Berges ab, so bleiben für die Höhe der Schneegrenze noch 16,687 Fuß, was erstens mit obiger Zahl, die eine gemessen Größe sein soll, nicht

<sup>&</sup>quot;) So nannte man schmeichelhaft ben größten Gelehrten ber Erbe bei seiner letten Auwesenheit in Italien. Es sabe schlimm für die physische Geographie und für die Raturwissenschaften aus, wenn Dumboldt nichts weiter als ein Plinius ber neueren Zeit ware. Der alte Compilator, so untritisch er gewesen, hat zwar auch sein Berdienk, allein was ift es gegen Dumboldt's Berdienfte um saft alle Zweige des menschlichen Bissens, errungen durch die gründlichte Gelehrsamkeit in denselben. Der Arikateles der neueren Zeit — das wurde eber passend sein!

übereinstimmt, zweitens aber boch barauf beutet, bag ber Bulcan at solcher nicht wohl zur Bestimmung ber Schneegrenze geeignet fei.

Die Einwendungen, daß er nur heiße Dampfe maffriger Beschafftateit in Menge ausstoße, bann und wann Afche, daß er baber nicht sehr auf bie Schneemassen wirten könne, bürften wohl kaum von einem Physiker herrühren, benn dieser murbe gerade barin Grund zur Annahme eine besonderen Befähigung, ben Schnee wegzuschmelzen, sinden; ein Pfund Wasserdampf schmilzt siebenmal so viel Schnee, als ein Pfund Wasser von gleicher Temperatur.

Allein läßt man auch biefen Bulcan ganz unberücksichtigt, so ist bie mittlere Höhe aus ben vier anderen Messungen noch immer 15,894 Fuß und somit bewiesen, daß die Schneegrenze 16 — 17 Grad füblich vom Acquator viel höher liege, als unter bem Acquator selbst.

Pentland sagt in Rücksicht auf seine Betrachtungen über ben Bulcan, baß man jedenfalls die Schneegrenze bei 16,140 Fuß annehmen tome. Um Berge Incocaha waren die niedrigsten Schneeslede, welche in Schlachten verstedt lagen, noch 1218 Fuß höher, als der berühmte Paß von 208 Altos de Toledo, also in einer Höhe von 15,810 F., während die große Masse Schnee, welche den Gipfel ringsum einhüllt, erst 250 Fuß höher begann. Dies war in der Mitte des October, also (da wir uns auf die der unsern entgegengesetzte Halbkugel versetzen müssen) am Schlusse des Frühlings.

Der Schneeberg von Sorato gilt für ben höchsten Berg von Siden amerika, er mißt 23,694 Fuß; nächst ihm ist es nach Pentland ber Ilimani (22,710 F.), bort fand ber Reisenbe seinen Standpunkt bicht am niedrigsten Schneesleck in einer Höhe, wie bereits oben angegeben, von 15,828 Fuß.

Die Ursache bieser merkwürdigen Soben finden Bentland und humboldt in der Barmestrahlung der Hochebene, auf welcher die Berge von Bolivia stehen, ferner in der Heiterkeit des himmels und der Seltenheit des Schnees in den sehr kalten und außerordentlich trodnen Luftschichten.

Allein es scheint von biefen Gelehrten ein Umftand ganz übersehen worden zu fein: bas ift bie eigenthumliche Beschaffenheit bes Sommers in ber Nabe (jeboch innerhalb) ber Wenbetreife.

Die Sonne steht von 23° 30' nördlicher Breite bis eben bahin sublicher Breite, mit Ausnahme der beiden Grenzpunkte, der Wendekreise, überalt zweimal im Jahre senkrecht über dem Lande, sie macht also zwischen den Wendekreisen zweimal Sommer und zweimal Winter. Unter dem Aequator sind diese Sommer und Winter genan jedesmal durch ein halbes Jahr von einander getrennt, an den Wendekreisen fließen Die beiben Sommer in einen zusammen. Ziemlich in ber Mitte zwischen bem Aequator und ben Wenbekreisen liegen die beiben Sommerpuncte mur um ein Vierteljahr auseinander; diese Gegenden (und dahin gehört noch das Hochplateau und die Berggegend von Bolivia bei 15 und 16 Grad stölicher Breite, eben so wie nahezu auch die mexicanische Gegend der durch Humboldt bestimmten Schneegrenze bei 19 Grad nördlicher Breite) haben also einen zusammenhängenden Sommer von einem halben Jahre Dauer, während bessen die Sonne zur Mittagszeit sast immer den Zenith erreicht.

Dieser ungemein lange Sommer von unglaublich hoher Temperatur, bem ein warmer Frühling vorangeht, dem ein warmer Herbst folgt, ist wohl geeignet, die geringe Menge Schnee, welche der kurze Winter (der nach unsern Begriffen diesen Namen gar nicht führen würde) bringt, zu bewältigen in Höhen, wohin unter dem Aequator die Sommerwärme nicht dringt, weil sie nicht gesteigert ist durch eine Verdoppelung, sondern gemildert durch eine Trennung in zwei Zeiten.

Die Höhe ber Plateaus allein bürfte jene Unterschiebe wohl um so weniger hervorbringen, als auch am Aequator die sämmtlichen gemessenen Berge auf dem 9000 Fuß hohen Plateau von Quito und in Mexico auf dem 6000 Fuß hohen Plateau des genannten Landes stehen.

Hier aber finbet man bestätigt, was Bolivia bietet, zwar nicht eine Schneegrenze höher als am Aequator, wohl aber bei 19 Grab Entsernung von bemselben nur um 6- bis 700 Fuß niedriger als am Mequator, und dieses rührt doch wohl von der angegebenen Ursache her. Bäre dies nicht der Fall, so müßte bei den schneegen Gipfeln von Mexico in erhöhetem Grade eintreten, was bei denen von Quito eintritt, es müßte alsdam die Schneegrenze niedriger sein, als ihre geographische Lage bedingt. Ist nämlich Quito schon, wenn auch nur von sern, den Einsstässen des auf der Seite des stillen Meeres herrschenden Seeclimas unterworsen und wirkt dieses herabbrildend auf die Schneegrenze, weil die Sommer minder heiß und die Winter minder streng sind, so nuß dieses bei Mexico erst recht der Fall sein, denn dieses genießt des Anstheils am Seeclima doppelt, es hat auf der westlichen Seite das stille Meer so nahe, wie auf der andern das atlantische Meer in seinem Binnensbecken, dem mexicanischen Meerbusen, dem wärmsten der Erde.

Wir müssen uns also nicht wundern, daß die Schneegrenze hier etwas niedriger ist als am Nequator, wir müssen fragen: wie kommt es, daß sie so hoch, daß sie beinahe so hoch ist als am Nequator, und dies scheint eben in dem Zusammensluß der beiden tropischen Sommer in einen zu liegen, welcher macht, daß trot des ermäßigenden Einstusses das

beiben Seiten heranbringenben Seeclimas ber Sommer in Mexico heifer ift als in Quito.

Harico) sechs mächtige, in einer Reihe von Anahuat (ver alte Name von Mexico) sechs mächtige, in einer Reihe von Often nach Westen liegende Berge gemessen (boch mehrentheils nur trigonometrisch, was schwerlich paganz genanen Bestimmungen führt). Allerdings war seine Sorgsalt so groß, war er von so vortrefflichen, meistens Bordaischen Instrumenten unterstützt, daß die späteren Reisenden seine Angaben nur um Weniget verändern (ob verbesssen?) konnten.

Von den sechs Bergen sind der Pic von Orizada, der Popocatepel, der Iztaccihnatl und der Schneeberg von Toluca auf der Spitze immer mit Schnee bedeckt. Der von Humboldt auf 16,626 Fuß bestimmte Popocatepetl hat nach ihm eine Schneegrenze von 14,052 Fuß, nach der mit dem Barometer gemachten Messung von Sonnenschmidt aber von 14,226 F. Höhe. Am 14,100 Fuß hohen Iztaccihnatl fand Humboldt die Schneegrenze noch nicht 13,200 Fuß hoch, indeß eine Messung von Alzate sie höher angiebt, als Humboldt den Berg selbst schätzt, nämlich 14,130 Fuß. Humboldt giebt zu, daß seine Höhenbestimmung zweiselhaft sei.

Auf 14,200 Fuß scheint nun in bieser Gegend die Schneegrenze mit Sicherheit angenommen werden zu dürfen. Das ist schon an sich sehr hoch im Vergleich mit der Höhe derselben am Aequator; allein einen besonderen, die oben ausgesprochene Meinung des Verfassers bestätigenden Umstand, welchen Humboldt anführt, ohne auf die climatische Eigenthümlichkeit den nöthigen Werth zu legen, müssen wir hier noch berühren. Das ist die Oscillation der Schneegrenze. In ihr liegt der Ausbruck des Unterschiedes der Hauptjahreszeiten. Am Aequator sand Humboldt diese Oscillation nur 90 Fuß und auch dieses kaum; in Mexico ist die Oscillation der Schneegrenze mehr als fünfundzwanzigmal so groß, nämlich 2256 Fuß.

Steigt noch innerhalb ber Tropen ber Schnee mahrend bes Jahres liber 2000 Fuß auf und ab, so muß nothwendig ber Winter bedeutend in seiner Temperatur vom Sommer abweichen, und dies geben auch Thermometerbeodachtungen nicht anders an; während in Quito der Unterschied zwischen Sommer und Winter nur wenige Grade beträgt, steigt er in Mexico auf 15 Grad. Dies will zwar in Gegenden, wo das Thermometer nie unter 6 bis 8 Grad Wärme herabsinkt, wenig sagen; allein sür die Schneegrenze ist es von großer Wichtigkeit und es bestimmt die Oscillation derselben, umgekehrt kann man aus diesen Schwankungen mit großer Bestimmtheit auf die Unterschiede der Jahreszeiten schließen.

Entfernt man sich von ben Tropen, so wird die Schneegrenze immer unbestimmter. In der süblichen gemäßigten Zone sind ganze Reihen von Bergen in Chile, welche ewigen Schnee tragen, in den übrigen Continenten aber sindet man deren nicht, wenigstens sind die in Afrika als die Schneesgrenze erreichend angeführten Mondberge noch viel zu problematisch, und wenn sie existiren, so liegen sie überdies nicht in der gemäßigten, sondern inmitten der heißen Zone; eben dort, im 13. Grad nördlicher Breite, sind die abhssinischen Alpen, deren nach Rüppel's Ausdruck "beinahe perenne Schneemassen" die Hauptquelle des Atabastromes bilden, nur gesschätzt, nicht gemessen. Ein Berg auf der Südostseite von Neuholland soll die Schneegrenze erreichen; es ist dies jedoch durchaus nicht verbürgt.

Desto häufiger tritt biese Erscheinung in ber nördlichen gemäßigten Zone auf. Die merkwürdigsten Fälle haben wir bereits berührt: ben Himalaha, ben Taurus und ben Raufasus.

Wandern wir nun nach Westen und von da auswärts, so finden wir vom Atlas, bessen höchste Gipfel mit ewigem Schnee bebeckt sind, bebeutende Unregelmäßigkeiten, die immer auf climatische Verhältnisse zuruck-weisen.

So ift, trop bes glühenben Hauches ber Wüste, die Schneegrenze am Atlas boch höchstens 10,692 Fuß anzunehmen, was um ein paar tausend Fuß weniger beträgt, als am Südabhange des in gleicher Breite belegenen Himalaha, und was so viel ist, als die Sierra Nevada de Granada bietet, welche am Südrande des spanischen Hochlandes um mehr als 2 Grad weiter nördlich liegt, oder als der Aetna, der in ziemlich gleicher Höhe gerade die Schneegrenze berührt.

Es ift hier bas Seeclima, welches bie Sommertemperatur fehr erniedrigt, burchaus nicht zu verkennen.

Die uns zunächst liegenden Hochgebirge sind die schneegrenze Alpen und die Karpathen. An den ersteren spricht sich die Schneegrenze so scharf markirt aus, daß von einem hohen Punkte eines benachdarten Gebirgsspstems, wie z. B. vom Jura aus betrachtet, man glaubt, eine künstlich gezogene Schneelinie zu sehen; sie bildet eine waagerechte, langgeftreckte Marke, weiß gegen das Schwarzblan der Wälder und das hellere Grün der hochgelegenen Wiesen lebhaft abstechend und hat eine trigonometrisch gemessene Hohe von 7800 Fuß. Nach den Messungen von Wahlenderg giebt Humboldt dieser Höhe noch 450 Fuß zu, so daß sie also auf 8250 anzunehmen wäre.

Rommt man in die Alpen selbst mit dem Barometer in der Hand, so sieht man allerdings, daß diese scheinbar gerade Linie stark ausgefranzt und gezackt ist, daß der Schnee hier höher hinauf ruck, bort, burch Lokalitäten geschützt, sich tausenbe von Fußen weiter herabsenkt, und bie aus ber Ferne aufgefundene gerade Linie kann nur als eine mittlere betrachtet werden.

Der mächtige Alpenstock beginnt in der Schweiz und Savopa, sett sich aber durch die Throler und Lombardischen, so wie duch die Stehrischen Alpen die An die Grenzen von Ungarn fort und sinkt erst in der Gegend des adriatischen Meeres, von wo er nach Ilhrien, Macedonien und dem Balkan zuschreitet, die unter die Schneegrenze hind, deren Höhe hier sehr wechselvoll ist, da die nahen großen Thäler, die Bereinzelung einer Bergspitze oder der Zusammenhang derselben mit vie len anderen zu großen Schneemassen auf die Temperaturverhältnisse dar oberen Luftschichten von größtem Einsluß sind. Benn z. B. die Schneegrenze am Orteles (Orteler oder Ortlesspitze) nach des Verfassers eigener Messung die auf 7050 Fuß herabsinkt, so muß man dieses der ungeheuem Schneewüsse zuschen, welche ihn umgiedt und die man in zener Gegend "das Ende der Welt" nennt.

Die Höhe des Orteles ist sehr bebeutend; er galt lange Zeit nach ben Messungen des Grasen Bray, Gebhard's und Pichler's (ber Lette hat wohl keine Stimme in diesem Rathe, er ist ein Passeier Jäger und Steiger, und ist der Erste, der 1804 im September den Berg bestieg sür den höchsten Berg der Alpen, höher als Montblanc und Montrose, nämlich 14,450 Fuß, er ist jedoch nach Welden's Barometermessung wirdlich nur 12,060 Fuß hoch. Doch ist er immer an 4000 Fuß höher, als viele der anderen größten Berge, welche die Schneegrenze erreichen; so die Eima de Lagorei 8262 F., der Zaugenberg 7900 F., der Schlärenderg unsern Bohen 8100 Fuß, die Sima d'Assa unsern Predazio 8626 Fuß u. a. m.

An bem letgenannten steht bie Schneegrenze wieber beträchtlich bober als am Orteles, nämlich auf 7900 ober 7840 Fuß.

Auch die norischen Alpen ragen noch zum größten Theile ihrer Schneegrenze empor, wie der Großglockner, welcher 11,780 und ben Messungen des östreichischen Generalstabes (die jedochterigonometrische sind), nach Hohenwart und Schiege ist und mit seiner ganzen Umgebung gegen 5000 gehüllt ist. Weiter östlich ist die Nothw bspitz.

9000 Fuß und die Weißenbacherspitze hoch mit ewigem Schnee bedeckt, wollteich herabgedrückt wird, so daß

In die Rarntbeniden und Stehrife

ftebend angenommen werben muß.

baselbst immer noch Höhen von 10,400—10,600 Fuß, wie die Ablersruhe und die Hohenwartshöhe. Auf der Salmshöhe, 8358 F., steht die Salms-hütte, wohl der höchste bewohnte Ort in Europa. Die Schneegrenze sinkt hier auf 7000 Fuß herab, die Leute wohnen also 1300 Fuß über derselben. Das Hospiz auf dem St. Bernhard mit 7446 und das Kapuzinerkloster auf dem Gotthard mit 6640 Fuß liegen beide beträchtlich unter derselben.

Der Gebirgezug felbft, welcher in feiner gangen Mächtigfeit Rarntben und Oberfteiermart burchfest, heißt ber Tauern; von Salzburg beginnend, erftredt er fich an 40 Meilen weit nach Often ju. Geine bochften Berge beigen "Reefe ober Roge"; fie fammtlich reichen weit über bie untere Schneegrenze binauf, welche auch hier, wie in ber Schweiz, sich nach ben Dertlichkeiten bebt und fentt, im Allgemeinen aber beträchtlich niebriger liegt als bort, weil ein zusammenhängenbes Gisfelb von 16 Meilen Länge und 14 bis 3 Meilen Breite alle biefe Sochgebirgeftode vereinigt und folglich eine eifige Temperatur herrscht, welche felbst im bochften Sommer nicht nachläßt. Die Sonnenstrahlen schmelzen zwar Gis von ber Oberflache, boch felten ober niemals fo viel, ale ber Winter an neuem Buwachs bringt, baber biefe Gisfelber auch im Bachfen begriffen finb, und nur ba, wo bie Berge in mächtigen, mitunter fentrechten Banben ploplich abfturgen, nicht weiter fcreiten, fonbern beim Berfchieben und Ueberbangen abbrechen und bann, tief unter ber Schneeegrenze liegenb, nach und nach bergebrt werben. Da wo biefes nicht ber Kall ift. bilbet bie Eismaffe fortichreitenbe Gleticher.

Der mächtigste ber Tauern ist ber Antogel hinter Gastein; er hat 11,250 Fuß und seine 4000 Fuß hohe Schneephramide glüht während ber Sommermonate noch um 10 Uhr Nachts in slammendem Golbe der untergegangenen Sonne. Der Obersulzbacher, einer der gewaltigsten Venzsteine Thros und Salzburgs, erhebt sich, eine dreischneidige Eisnadel (Aiguilles nennen die Franzosen jene hoch zugespitzen Felsenobelisten der Schweiz), auf 11,370 Fuß. Auch er ist, wie die anderen Bergspitzen, in Industrienden von blaugrünen Eismassen in ungeheurer Ausbehnung umlagert, welche einen bei weitem großartigeren Anblick gewähren als das son Bergen diese Massen, hier

in bas erftare

erborragen.

"A Alles von Bergen umgeben, hier weer verfett, aus welchem Eisbie Bunber vieses Landes über-Tourist heißt, zieht burch bie Schönen bas unbefannte ist ber große Gifenhut an ber Stehrischen Grenze mit 7710 Fuß, baten 800 ungefähr ewigen Schnee tragen.

Ziemlich parallel mit biesem langen Gebirgszuge laufen bie Karnischn Alpen, süblich von ber Drau (wie bas vorhin berührte Gebirge nördlich liegt); anch sie haben noch ziemlich viele Berge, welche bie Schneegrenz übersteigen, so ber Triglov (slavisch: Dreikopf, von ben brei Spitzen, ir welche sein Kamm enbet), ber 10,460, nach andern Angaben 9700 F. hech ist. Bei sämmtlichen Bergen bieser Reihe, welche noch Schnee tragen, ist ber Einsluß bes nahen abriatischen Meeres und ber lombarbischen Ebene nicht zu verkennen; auf ber Rorbseite bagegen steigt ber Schnee bis zu 7000 Fuß herab und lagert in engen Thälern, die von ber Sonne wenig getrossen werden, noch bei 6000 Fuß ben ganzen Sommer hindurch, und wird erst durch warme Herbstregen, oft nicht einmal ganz, sonden nur zum Theil, hinweggeschmolzen.

Die süblichste Bergkette, die Krainer ober Benetianischen Alpen (bie Julischen), erfüllen ben größten Theil des Küstenlandes, haben viel bes höchst Interessanten und werden uns noch mehrmals beschäftigen; allein die Schneegrenze betreffend, kann ihrer nur in sofern erwähnt werden, als sie dieselbe nirgends mehr berühren, und demnach auch nicht ben milbernden Einfluß hemmen, den der warme Hauch des Sübens auf die nächstgelegene Kette der Kärnthner Alpen sibt.

Das macebonische Gebirge erreicht im Baltan nur einmal bie Schneegrenze bei 9000 Fuß.

Bevor wir uns weiter nörblich wenben, muffen wir noch einen Blid auf die Phrenaen werfen. Diese, obwohl fie die Berlenfcnur am Balle ber Jungfrau Europa find, obwohl fie jur Balfte berjenigen Ration angeboren, welche glaubt und fagt, bag fie bie intelligentefte ber Erbe fei, find boch noch fo wenig erforscht, bag man genau gar feine ber Boben tennt. Dies mag benn wohl nicht allein Schulb ber frangofischen Go lehrten, fonbern vielmehr ber fpanifchen Banbiten fein - boch gleichviel. es ift fo. Rur trigonometrifche Meffungen find gemacht, und biefe er gaben, bag ber Ramm ber Phrenaen 7500 fuß boch ift, also bie Schneegrenze nicht erreicht. Biele Bergfpigen ragen vereinzelt baraus bervor, fo ber Bic Nethon ju 10,722 Fuß, ber Mont Berbu mit ben berfcbieben benannten Spigen, Aftagu, Tres Sorellas (brei Schweftern) zc., 10,482 %., ber Chlindre marbore 10,374 Fuß, ber Bic be Bignemale 10,350, ber Tour marbore 10,114, ber Bic long 9979, ber Montcalm 9960, ber Crabioules 9950, ber Taillon 9945, ber Treumoufe 9936 F., ber Bic be Reoville 9900, ber Som be Soub 9800, ber Briebous 9700, ber Bic bu Mibi 9500 u. a., welche alle noch mit ihren Spiten bie

Soneegrenze erreichen, auch wohl 1000 bis 2000 fuß im ewigen Sonee fteden. Die obigen Bablenangaben aber find fammtlich unguverläffig. weil fie fich alle auf trigonometrifche Meffungen ftuten, bie bekanntlich ffir Berge feine große Sicherheit gewähren. Raimond giebt bie Schneegrenze in biefem Gebirge auf 7800 bis 8400 fuß Sobe an, bas Erftere wohl jebenfalls zu niebrig; beibe Angaben, welche Schwantungen fie aber anch julaffen, noch baburch unficher gemacht, bag neben ben nur trigonometrifchen Bestimmungen auch noch bie barometrischen taum beffer werben tonnten, indem bas wechselvolle Clima ein Auf- und Absteigen ber Schneegrenze unregelmäßiger Art veranlagt, welches bie Ermittelung ber Sobe faft unmöglich macht. Diefes Auf- und Absteigen ift nicht bas, mas humbolbt bie Oscillationen ber Schneegrenze nennt - ber verschiebene - Stand ber tropischen im Sommer und im Winter - sonbern es find Unregelmäßigkeiten, welche gang örtliche Urfachen haben, bie einmal feche Jahre lang ben Bic bn Dibi gang frei von Schnee fein laffen, mabrend er bie folgenden gebn Jahre hindurch feine weiße Saube mehr ober minber tief über bie Ohren gezogen trägt.

Auf spanischer Seite liegen keine so hohen Berge, bort wirb mit ber Mitte bes August schon Alles schneefrei; auch die auf französischer Seite liegenden höchsten Gipfel verlieren auf der Südseite den Schnee viel weiter hinauf als auf der Nordseite.

Schreiten wir nun von biefem großen, ziemlich in gleicher Breite von Spanien bis zum schwarzen Meere reichenden Gebirgsgürtel weiter nordwärts, so finden wir auf dem Festlande von Europa nur noch einen Gebirgsstod, an welchem man eine Schneegrenze wahrnehmen könnte, das sind die Rarpathen. Die übrigen Schneeberge bieses Welttheils haben sich auf die große standinavische Halbinsel zuruckgezogen.

Die Karpathen liegen 3 Grab weiter nörblich als die Alpen, bennoch finst die Schneegrenze die dahin nur um 250 Fuß. Der Grund dürfte nicht weit zu suchen sein; in dem gegenwärtigen Kapitel haben wir nur davon gesprochen, daß die obere Luftregion kalter, beträchtlich kalter sei, als die untere, das Wieviel jedoch von ganz lokalen Ursachen abhänge. Wir haben diese Ursache aufgesucht und sehen sie denn auch hier sehr nahe vor uns liegen.

Das ganze Karpathengebirge erhebt sich überhaupt nicht hoch, und biejenigen Felsphramiben, welche aus bem Hauptstod hervorsehen, stehen ganz isolirt; so die Lomniger Spige (Tatra) mit 8816 Fuß, ber Kehwan, ber Leutschasch, ber Szurat, ber Bubislaw. Man sieht auf ihrem Haupte ben Schnee immersort, allein an den Wänden kann er nicht haften, baber kann man eigentlich gar nicht von einer Bestimmung der Schneegrenze

į

sprechen, man müßte die Höhen aufsuchen, bis zu welchen herab er mit sinkt, und dies ist fast unmöglich; die Berge selbst erheben sich nicht b hoch und die einzelnen Obelisten von Granit alle viel höher.

Bei biefer Bereinzelung ift jebes laue Lüftchen geeignet, einen kotheil Schnee fortzuschmelzen, während bei bem Alpengebirge von Savena bis an die Grenze von Ungarn eine beinahe zusammenhängende Eismen von ber ganzen Länge und Breite des Hochgebirges eine folche hembrickung ber Temperatur bedingt, daß es nicht viel "lane Lüftchen" giet.

Die große Ebene, welche mit bem Beichselgebiete beginnt und statisch burch ganz Polen und Rußland bis nach Finnland, weftlich aber burch Frankreich, Belgien und Holland fortsett, ist nur burch das Riefergebirge, ben Harz und Thüringen innerhalb Deutschland, bann aber burch bie Arbennen in Frankreich unterbrochen. Wie rauh namentlich die bet ben ersten und die Arbennen anch in ihren oberen Theilen sind, so bleibt boch der Schnee nirgends das ganze Jahr hindurch liegen; der einzige Berg, von dem man dies, seines Namens wegen, muthmaßen könnte, die Schneekoppe, heißt mit Unrecht so, wenn man etwa an eine spanische Nevada denkt. Der Schnee kommt auf die Schneekoppe im Herbst am frühesten und bleibt im Frühjahr am längsten liegen, dem Sommer aber weicht er fast immer, außer etwa in tiesen Gruben, welche die Some nicht bescheint.

Die nächsten Berge, welche bie Schneegrenze erreichen, find in Rorwegen zu finden, und hier können wir, unter ziemlich gleichen Berhaltniffen für alle, sehr gut das Herabschreiten derselben nach dem Meeresspiegel verfolgen, und schen, daß sie sich bort so rasch demselben zusenkt,
wie sie gegentheils in mittleren Breiten sich der Krümmung ber Erdoberfläche nahezu parallel hält.

Einige ber numerischen Werthe haben wir bereits oben angegeben; jur Bestätigung bes hier Gesagten muß noch hinzugefügt werben, wie bie Erniedrigung ber Schneegrenze sich nach ben höheren Breitengraben gestaltet.

Wir begegnen ber Schneegrenze zuerst im Binnenlande von Rorwegen zwischen bem 61. und 62. Grade nördlicher Breite, und finden sie bort bei 5100 Fuß. Die mittlere Temperatur ist nach Humbold's Angaben und ben höchst sorgfältigen Ermittelungen Leopold's von Buch während bes Winters 4. Grad unter Null und während bes Sommers 16. siber Rull.

Am 67sten Grab nörblicher Breite ift bie Schneegrenze schon bis auf 3600 F. gefunten, bie mittlere Temperatur ber beiben Jahreshälften für biese Gegend ist nicht bekannt.

2 : Am 70sten Grab sinden wir die Schneegrenze bei einer mittleren Wintertemperatur von 3° unter 0° und einer Sommerwärme von 11° über 0 bei 3300 Fuß; unter dem 71. Grade an den Küsten schon bei 1960 Fuß über der Meeresssäche, obwohl der Winter beträchtlich milber ist (Seeclima), nämlich im Mittleren etwas über 0; der Sommer freilich ist auch herabgesunken, wie die Wintertemperatur gestiegen, nämlich 64 Grad.

Bürbe man weiter hinauf nach Norben noch so zusammenhängenbes Land haben, wie die große Halbinsel Schweben und Norwegen es bietet, so würde mit dem 75. Grade die Schneegrenze in das Meer hinabsinken; hier ist jedoch lauter Basser, welches die Temperatur höher hält, nächstem aber streicht die Linie, auf welcher von Süben nach Norden wir meridianartig sortgeschritten sind (zwischen dem 10. und 20. Grade öftlich von Paris), mitten zwischen die beiden Kältepole hinein.

Es liegt ber kalteste Raum ber nörblichen Erbhälfte nicht am Rorbpol selbst, sonbern es sind von beiben Seiten besselben, und zwar von
umserem Standpunkte — Deutschland — aus, westlich und östlich vom
wahren Norden, zwei Räume größter Kälte, ber eine in Nordasien, der
andere in Nordamerika, vorhanden, um welche her sich in ungefähr concentrischen Kreisen die gleichen mittlern Jahrestemperaturen lagern.

Sind nun a und b bie beiben Raltepole, fo ftellen bie Rreife bie Linien

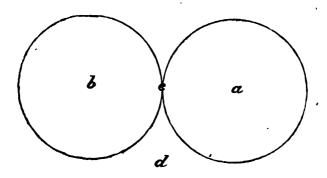

gleicher niedrigster Temperatur von 10 Grad unter Rull vor. Zwischen a und b liegt ber Nordpol bei c, und d ist ungefähr die Lage von Spitzbergen, welches noch lange nicht in die Region dieser niedern Temperatur hineinreicht, dagegen es, wenn es eben so weit vom eigentlichen Nordpol ber Erbe, aber bei a läge, den Kältepol selbst berührte in einer niederen Temperatur, welche wir gar nicht kennen. — Die Lage, welche es hat,

hebingt mithin, trot feiner hohen Breite, eine milbere Temperatur, als es nach diefer Breite an anderen Stellen bes Parallelfreises haben wiltbe. Daher die Schneegrenze auch bort taum bas Weer berührt.

## Cemperaturen an der Erdoberstäche.

Nachbem in ben vorigen Abschnitten gezeigt worden ist, daß die Dichtigkeit der Luft, verbunden mit der Entsernung vom Aequator und von der Erdoberfläche, Temperaturunterschiede von großer Ausschreitung bedingen, können wir auf diejenigen Temperaturen zurücksommen, welche ein Ort der Erdoberfläche haben muß.

Wir werben hier finden, daß eine Regelmäßigkeit nicht ftatt hat. Wäre die Erde eine vollkommene Rugel, gabe es keine verschiedene Ourchmesser sür Bol und Aequator, gabe es keine Berge, läge alles Land gleich hoch über dem Meere, so würde die Temperaturabnahme von dem Aequator nach den Polen zu so gleichmäßig sein, daß man, wenn das Geset dieser Abnahme einmal erforscht wäre, von jedem beliedigen Punkte auf der Erde, ohne Beobachtungen zu machen, sagen könnte, welche mittlere Temperatur er haben musse.

Leiber ist alles bieses nicht ber Fall — leiber für die Lehre von ber Wärme ber Erboberfläche — in allem Uebrigen wohl gottlob; benn es wäre sehr traurig, wenn es keine Berge und keine verschiedenen Söhen gabe, bann hätten wir auch keine Quellen und keine Bäche, keine Ströme, keine fließenden Gewässer, bann wäre überhaupt wahrscheinlich die ganze Erbe ein Sumpf — es ist also schon Alles ganz gut so, wie es ist. Run aber, da es so ist, müssen wir nach den unbekannten Temperaturen der Orte suchen, und wenigstens einigermaßen die Regeln aufzusinden trachten, nach denen die Wärme vertheilt ist, damit wir für Orte, zu welchen wir nicht gelangen können, wenn auch nur annäherungsweise, die Temperaturverhältnisse halb zu errechnen vermögen.

Wir haben nun zwar außerordentlich viel Unregelmäßiges zu betrachten, z. B. die Gestaltung des Landes gegen die See: wie liegt Italien, wie England im Vergleich mit Deutschland — die aftronomische Lage gegen das Meer: Europa hat das Meer im Westen, der uns zugekehrte Theil von Amerika hat es im Osten, das sübliche Europa hat das Meer

füblich, bas nörbliche Europa hat es nörblich — bie Erhebung: Rünchen im Binnenlande liegt 1590 Fuß hoch über dem Meere, Berlin, gleichfalls im Binnenlande, liegt 100 Fuß hoch über dem Meere (das Lettere, obsichon 4 Grad weiter nörblich, hat deshalb auch ein viel wärmeres Elima, als das hochgelegene München) — die herrschenden Winde: im Siden warm, über die erhitzten Sandebenen Afrikas streichend, im Norden kalt, aus der Polarregion kommend; allein wir haben doch auch eben so viel Regelmäßiges, welches uns die Beodachtung an gegebenen Orten und die von diesen auf andere Orte überzutragenden numerischen Werthe sehr ersleichtert; so die stets nach ewigen Gesehen verlausende Entsernung und Wiederkehr der Sonne, die regelmäßig zus und abnehmende Tageslänge, die Erhebung der Sonne über den Horizont, nach Sommer und Winter verschieden, jedoch nach unabänderlichen Regeln in gewissen Zeiträumen ganz gleich, und vieles Andere.

Diese regelmäßigen Erscheinungen festzuhalten und an sie das Unregelmäßige, aber auch immer Wiederkehrende, wie veränderte Temperatur, erhöhten oder ermäßigten Lustdruck, größere oder geringere Menge der Niederschläge, zu knüpsen und damit das auch Unregelmäßige, aber Feststehende (Lage, Höhe des Ortes, geographische Breite) in Zusammenhang zu bringen, dies ist die Aufgabe der Meteorologie und Climatologie, und die in den gedachten Lehren gewonnenen Resultate theilt die physische Geographie, so weit sie fertig sind, mit.

Unter Clima verstehen wir nicht blos die Wärme eines Ortes. "Der Ausbruck Clima bezeichnet in seinem allgemeinsten Sinne alle Beränderungen in der Atmosphäre, die unsere Organe merklich afficiren: die Temperatur, die Feuchtigkeit, die Beränderungen des barometrischen Orucks, den ruhigen Luftzustand oder die Wirkungen ungleichnamiger Winde, die Größe der electrischen Spannung, die Reinheit der Atmosphäre oder die Bermengung mit mehr oder minder schäblichen, gassörmigen Exhalationen, endlich den Grad habitueller Durchsichtigkeit des Himmels, welcher nicht blos wichtig ist sie vermehrte Wärmestrahlung des Bodens, die organische Endwicklung der Gewächse und die Reifung der Früchte, sondern auch für die Gefühle und die ganze Seelenstimmung des Menschen."\*)

Da aber, wie bei bieser Definition sehr beutlich hervortritt, bie Warme bas eigentlich bewegenbe und verandernbe Prinzip ist, muffen wir vor Allem betrachten, wie biese auf die Erbe wirkt.

"Die Fortschritte ber Climatologie sind auf eine merkwürdige Beise baburch begünstigt worben, bag die europäische Civilisation sich an zwei

<sup>\*)</sup> Dumboldt Rosmos, I, 340.

einander gegenüberstehenden Ruften verbreitet bat, bag fie bon unferer westlichen Rufte an einer öftlichen jenseit bes atlantifden Thales übergegangen ift. Als bie Britten" (Hollanber) "nach ben, von Island um Grönland ausgegangenen, ephemeren Rieberlaffungen bie erften bleibenben Anfiebelungen in bem Littoral ber Bereinigten Staaten von Norbamerita grunbeten, ale religiofe Berfolgungen, Fanatismus und Freiheiteliebe bit Colonialbevölkerung vergrößerten, mußten bie Anfiedler (von Rord-Carolina und Birginien bis jum St. Lorengftrome) über bie Bintertalte erftaunen, bie fie erlitten, wenn fie biefelbe mit ber von Italien, Frankreich und Schottland unter benfelben Breitengraben verglichen. Gine folde climatifde Betrachtung, fo anregent fie auch batte fein follen, trug aber nur ban erft Früchte, als man fie auf numerische Resultate mittlerer Jahresmarme grunden fonnte. Bergleicht man zwischen 58° und 30° nörblicher Breite Main an ber Rufte von Labrabor mit Gothenburg, Saltfar mit Borbeaux, New-Port mit Neapel, San Augustin in Floriba mit Cairo, fo findet man unter gleichen Breitengraben bie Unterschiebe ber mittleren Jahrestemperatur amifchen Oft-Amerita und Weft-Europa von Norben gegen Guben fortschreitenb 11°,5; 7°,7; 3°,8; und faft 0°" (b. b. bie mittlere Temperatur bon Rain -34 Grab, ift um 114 Grab niebriger als bie bon Gothenburg +7° u. f. w.). "Die allmählige Abnahme ber Unterschiebe in ber gegebenen Reibe von 28 Breitengraben ift auffallenb. Roch füblicher unter ben Wenbefreisen felbst find bie Linien gleicher Jahrestemperatur überall in beiben Welttheilen bem Aequator parallel. Man sieht aus ben bier gegebenen Beispielen, bag bie in gefellschaftlichen Rreifen fo oft wieberholten Fragen, um wie viel Grab Amerita (ohne Oft- und Weftfuften gu unterscheiben) falter als Europa fei, um wie viel bie mittlere Jahreswarme in Canaba und ben Bereinigten Norbamerifanischen Staaten niebriger, als unter gleicher Breite in Europa fei, allgemein ausgebrudt, teinen Sinn haben. Der Unterschied ift unter jebem Barallel ein anderer; und ohne spezielle Bergleichung ber Winter- und Sommertemperatur an ben gegenüberstebenben Ruften fann man fich bon ben eigentlichen climatifchen Berhältniffen feinen beutlichen Begriff machen."\*)

Was ist es nun, was diese verschiedenen Temperaturen unter gleichen Breiten bedingt? — Alles das Seite 84 Angeführte. Wir werden aber zu unterscheiden haben, was bei Temperaturveranderungen eine Erhöhmg berselben und was eine Erniedrigung bewirkt.

<sup>\*)</sup> Dumbolbt a. a. D. Moge ber große Mann biefe Mittheilung einer gangen Seite feines Bertes verzeihen — gesagt mußte bas Obige werben, und es beffer zu sagen, als es im Rosmos geschehen, vermochte ber Berf. nicht.

Die Temperatur, ober beffer gefagt, bie Temperaturverbaltniffe werben erhöhet burch eine geringere Entfernung vom Aequator, und gleich. geitig eine größere Entfernung bom nachften Raltebol (Seite 83); ferner innerhalb ber gemäßigten und talten Bone burch bie Rabe einer Rufte, innerhalb ber heißen Zone bagegen burch bie Entfernung von einer Rufte, und nach biefem Magftabe auch burch bie eingeschnittene ganbergeftaltung, welche bemnach in ber gemäßigten Bone ju einer Erbohung, in ber beigen Bone ju einer Berabftimmung ber Temperaturberbalt niffe die Beranlaffung giebt. Europa ift burch die vielgestaltige Zerkluftung, burch bie Norbsee, bie Ditfee mit ihren beiben großen Meerbufen, burch ben Canal, ben Golf von Biscaja, ben Golphe bu Lion und bent von Abria, burch ben Archipel und bas schwarze Meer beträchtlich milberer Temperatur, als bas Mittelland von Affen in gleicher Breite; bagegen trägt bie vielfältige Zerschneibung von Borber- und hinterindien, nebft bem Archipel großer und machtiger Inseln, Borneo, Java, Sumatra, Gelebes, Ceilon, vorzugemeife gur Erniebrigung ber Temperatur in biefen Begenben bei.

Eine Erwärmung bebingen vorherrschende Winde vom Nequator her, Gebirgsgestaltung, welche polwärts gegen die von dorther wehenden kalten Winde schützt. So liegt die lombardische Ebene gegen die Südwinde ziemlich offen, indem der niedere Appenninenzug dieselben nicht wesentlich schwächt oder aushält, indeß die Nordwinde für sie beinahe unfühlbar, in einer Höhe von 6000 Fuß darüber hinwegstürmen; nur im adriatischen Meere, im Winkel von Benedig und Triest, macht die Bora eine Ausnahme, indem dieser eisige Nordwind nicht von Norden nach Süden, sond dern von oben nach unten gerichtet erscheint.

Von wesentlichem Einfluß auf die Erhöhung ist ferner Trockenheit des Bodens (die allerdings sonst kein Segen ist), indem Nässe Berdunstung bedingt und diese Abkühlung, weil zur Berwandlung des Wassers in Dampf eine große Menge Wärme verzehrt wird; hiernächst heiterer Himmel, welcher die Insolation möglichst gestattet; endlich, bei etwaiger Rähe des Weeres, eine Strömung besselben, die warmes Wasser aus der Nähe des Aequators herbeissührt.

Bu ben erkältenden Ursachen, das heißt zu solchen, die sowohl and haltende Temperaturerniedrigungen, als überhaupt ein Herabdrücken ber mittleren Jahreswärme bedingen, gehört die fernere Lage vom Aequator, die größere Nähe eines der Kältepole, in der gemäßigten und kalten Zone die Entfernung vom Meere nach dem Innern großer Continente und zusammenhängender Ländermassen (wie Nordassen und Nordamerska sie zeigen); ferner, wenn die Lage eine dem Meere benachbarte ist, das

Borbeistreichen eines Stromes kalteren Bassers, aus ben Polarregionen kommend, wie z. B. die nördlichsten und süblichsten Theile von Amerika einem solchen ausgesetzt sind und wie etwas ganz Gleiches sich an der West- und Sübseite von Neu-Holland zeigt.

Bon Bebeutung ift (wegen ber Lanbvertheilung) auch bie geographische Lange, und gwar besonders für ben alten Continent, fo bag bie mehr Bitliche gange eine Temperaturerniedrigung mit fich fuhrt, Die, wenn fie nicht in gewiffen Grengen eingeschloffen mare, fich mit ber Breite warte vergleichen laffen. Die mittlere Temperatur ber norblichften Spige von Europa (71°) von gerade Rull-Grad wird weiter nach Often gefunden unter bem 70., 67., 63., 60. und 55. Grabe, je weiter man nach Often tommt, in befto niedrigeren Breiten bis jum fiebzigften Grabe öftlich von Baris, von wo ab die Temperatur wieder ziemlich gleich, parallel mit ben Breiten graben fortichreitet. Es wird bas Ralterwerben nach Often zu vielleicht noch anschaulicher, wenn man ein anberes Beispiel mablt. Die mittlere Temperatur von Norwegen unter bem Bolarfreise ist fünf Grab Barme, weiter öftlich, an ben Ufern bes weißen Meeres, auf berfelben Linie, ift fie gleich 00, noch weiter öftlich, unter bem 60. Grabe ber Lange von Baris, ift bie Temperatur (Jahresmittlere) 4 Grab unter bem Gefrierpunkt; unter bem 70. Grab öftlicher Lange -6°; unter bem 80. beträgt bie mittlere Temperatur -8° und unter bem 90. Grad -9°. Nun bleibt fie fich aber ziemlich gleich bis jum 150. Grabe öftlicher Lange, wo fie wieber -8° wirb, bei bem 160. Grabe oberhalb Ramtichatta -6° giebt und an ber Rufte felbft nur noch -4° zeigt. Bare biefe Schwantung nicht, fo konnte man, wie bereits bemerkt, unbebenklich fagen, je weiter Bftlich, je talter, gerabe wie man, auf bemfelben Meribian fortichreitenb, ein Recht bagu bat, ju fagen, je weiter norblich, je talter.

Zu benjenigen Umständen, unter benen die Temperatur erniedrigt wird, gehört vorzugsweise die Erhebung über den Meeresspiegel, und zwar in allen Zonen unter sonst gleichen Umständen. Die mittlere Temperatur von Sumana, 10 Grad nördlicher Breite, ist 27° Wärme, die mittlere Temperatur von Quito unter dem Nequator ist 14°. Man würde das Umgekehrte für das Richtige halten müssen, wenn nicht bekannt wäre, das die Festung Sumana am caraibischen Meere in einer Höhe von 30 Fuß über demselben läge, indes Quito 9000 Fuß hoch gelegen ist. Ein Beispiel von München und Berlin haben wir bereits angeführt, hundert andere ließen sich dazu sigen, wenn es deren bedürfte; Innsbruck hat eine Temperatur von 9°, Swinemünde eine von 94°, obwohl es unter dem 55. Grad der Breite liegt und Innsbruck unter dem 47sten; allein Innsbruck liegt

1800 Fuß über bem Meere und Swinemunde am Meere, bies compensirt einen Unterschied von 8 Breitengraben.

Einen anberen, störenben Einfluß auf die Temperatur üben Gebirge barin, baß sie bie warmen Winde so gut abzuhalten im Stande sind, wie die kalten. Die Alpen schützen die Lombardei vor dem Nordwinde, aber auch eben so gut das schwäbische und bairische Hochland vor dem Sildwinde, dagegen sind diese dem milbernden Einfluß der Sildwinde entzogenen Landstrecken, eben ihrer Erhebung wegen, recht dem Nordwinde ausgeseigt.

So wie Trockenheit des Bodens Wärme bedingt, so umgekehrt Feuchtigkeit Abkühlung. Sumpfgegenden (natürlich so weit ausgedehnt, daß sie möglicherweise auf die Temperatur Einfluß haben können, — ein Sumpf, wie die Künstlich erhöheten Anlagen bei Stuttgart, wird allerdings die mittlere Jahrestemperatur eines Landes nicht bestimmen), weitgestreckte Wälder bringen immer eine Erniedrigung mit sich, daher das Innere des nordamerikanischen Continents so niedere Jahresmittlere hat; bei den Sümpsen wirkt doch nur die Berdunstung allein, bei den Wäldern aber dreierlei: der Boden wird durch Beschattung kühl und seucht erhalten, der seuchte Boden dünstet stark aus und bindet also eine Menge Wärme, die Blättermasse, eine ungeheure Vermehrung der Obersläche bildend, besördert die Ausdünstung ungemein und vermehrt auch die nächtliche Wärmeausstrahlung in eben dem Grade.

Die letten Momente einer Erniedrigung der Temperatur wird man endlich in einer heitern Luft während des Winters (die Ausstrahlung des Erdbodens befördernd) und in einer nebligen, trüben Beschaffenheit des Himmels mährend des Sommers finden, welche die Erwärmung des Erdbodens durch die Sonnenstrahlen hindert.

Die Bereinigung aller ber hier angeführten, ben regelmäßigen Gang ber Temperatur störenben Ursachen bedingt das, was man Elima nennt; wo die eine Gruppe berselben hervortritt, wird die Temperatur höher sein, als sie nach der geographischen Lage sein sollte, wo die andere Gruppe sich vorzugsweise geltend macht, wird man eine Temperaturverminderung wahrnehmen; halten beide Gruppen sich das Gleichgewicht, so wird eine mittlere Temperatur daraus resultiren, gerade wie sie der geographischen Breite eines Ortes ohne die störenden Einslüsse zukäme.

Wenn wir biese Bebingungen erkannt haben, so wird man über bie Isothermen, Isotheren, Isothimenen sprechen konnen.

Das Resultat aus einer großen Anzahl Temperaturbeobachtungen an bemselben Orte, in einer gegen äußere Einflüsse geschützten Lage gemacht, giebt uns die mittlere Temperatur des Jahres. Gewöhnlich erlangt man dieselbe dadurch, daß man täglich brei Beobachtungen des wärmsten, des kältesten und eines die Tagesmittlere gebenden Punktes am Thermometer

macht, diese Beobachtungen ein Jahr lang ununterbrochen fortsetzt eine die erhaltenen Grabe summirt (natürlich mit genauer Berückschauss bessen, was über und was unter 0° ist) und die ganze gewoznene Summe durch die Zahl der Beobachtungen (d. h. bei drei täglichen durch 1095) theilt. Der Quotient ist die mittlere Temperatur des Ortes. Hätte man z. B. in Berlin am hunderitheiligen Thermometer beobachtet, und nach Summirung aller Grade und Abzug der negativen von den positiven 9856 übrig behalten, so würde diese Summe durch 1095 getheilt werden müssen. Der Quotient ist 9 und dies ist beiläusig die Anzahl von Graden über 0°, welche Berlin als Jahresmittlere auszuweisen hat.

Genauer wird man biese erhalten, wenn man die Beobachtungen eine Reihe von 10 bis 20 Jahren mit gleicher Pünktlichkeit fortsett; bann wird ber Quotient nicht mehr 9 sein, er wird sich in einen gemischten Bruch verwandeln, für Berlin in 8,8, was allerdings ein geringer Unterschied ist, zwei Zehntheile eines Grades wollen nicht viel sagen; allein Genauige keit ist in allen Fällen wünschenswerth, und erreicht kann diese nur werden durch eine lange Reihe forgfältiger Beobachtungen.

Hat man viele Personen zu einem und demselben Zwecke vereinigt, so wird man an vielen Orten solche Beobachtungen anstellen können, und wird natürlich viele Orte sinden, welche eine ganz oder beinahe gleiche Jahresmittlere haben. Zieht man nun auf einer Karte durch alle die Orte, benen eine solche zukommt, eine Linic, so heißt dieselbe die Linie gleicher Temperatur, oder nach der von Humboldt eingesührten Terminologie eine Isotherme. Die hierher gehörige Karte enthält solche Isothermen. Die einzelnen Zahlen, correspondirend den an beiden Kändern vermerkten, sind die Temperaturgrade der Iahresmittleren, von den doppelt stehenden bedeutet die dem Aequator nähere die Sommerwärme, die den Polen näher stehende die Wintertemperatur; z. B. die Isotherme von 10° hat in Amerika  $\frac{+1}{+21}$ , d. h. eine Wintertemperatur von +1 Grad und eine Sommer-

wärme von 21; bieselbe Linie an der Küste von England zeigt  $\frac{+8}{+15}$ b. h. die Wintertemperatur ist viel höher als in Amerika, die Sommer wärme dagegen viel geringer.

Der unermübliche Fleiß des großen Forschers hat bewirkt, daß und gählige Orte schon durch Beobachtungsreihen verknüpft sind, und ein Net von Isothermen wenigstens die nörbliche Hälfte des Erdballs umschlings die sübliche allerdings hat nur wenige Küstenpunkte aufzuweisen, von denen man sagen kann, daß man ihre physikalischen Verhältnisse einigermaßen kennt. Durch die fortschreitende Civilisation im Often, durch die Achtung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | A. A. IN .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i fortletet =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sall I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | mehr sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WATERINE .                  | mocht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHIZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | A. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Markey Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                           | des So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| No see a see | NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | brend<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Tu ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maring Maring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ROPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Erdrei<br>30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Topo #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | d as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 200 m                    | Went                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The hand                    | Jun16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| y y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BRAS                        | die de la company de la compan |
| TO MARCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The state of the s |                             | von<br>\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VEREIN<br>STA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | William fallicher gr. Water | Mirch<br>Herer<br>His                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (h)                         | ARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MISSISCH<br>AMERICA<br>PETAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a may may                   | KARTE<br>Frupercher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر<br>ا- بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 4 o' =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

THE LINE OF THE POST OF THE PO

HAR NEESHX AND A TO NOT NOT STUNDED CHE

velche ber mächtigste Wonarch ber Erbe ben Wissenschaften zollte, burch bem 5chut, ben berselbe ihnen angebeihen ließ, ist die ehemals scheinbar ber inltur verschlossen gewesene Hälfte zweier Welttheile, welche unter bem 5cepter bes russischen Raisers stehen, zugänglich geworden, und hunderte on meteorologischen Stationen ziehen sich in zweitausend Meilen langen linien von Polangen bis Kamtschafta, und man kennt bort den Verlauf der temperatur und der Barometerveränderungen, der magnetischen und electrihen Borgänge besser, als in der Mitte von Spanien und Frankreich; denn n Osten ist die Eultur verbreitet, im Süden concentrirt, und so dürste in Frankreich schwer werden, so viele fleißige Beobachter und wissenhaftlich gebildete Männer über das ganze Reich zerstrent zu sinden, is in Rußland. Bon Spanien und Griechenland, von Portugal und der Artei — nun davon ist in dieser Hinsch aus sant fagen.

Diese Jothermen haben höchst interessante Ausschlüsse siber die Berseilung ber Wärme geliesert, und haben z. B. auch für den Continent on Nordamerika ergeben, daß eine westliche Lage stets eine wärmere ist, nd in den höheren Breiten der gemäßigten Zone so auffallend, wie nur cgendwo zwischen Europa und Asien; so z. B. hat Nain, an der Ostkliste nter dem 57. Grad gelegen, eine Temperatur von 4° C. unter Null, dasegen Neu-Archangel, unter demselben Grade, aber auf russischer Seite von Imerika gelegen, 7° C. über dem Gestierpunkte hat. Es zieht sich die Brenzlinie zwischen 4 und —Temperaturen; diesenige, auf welcher 0° die aittlere Jahreswärme ist, westlich von dem Polarkreise nach dem Lande der Ilutindianer und der Schwarzssüsser durch die Hudsonsbah nach der Ostpite von Labrador unter dem 52. Grade, sinkt also zwischen der Westsudd von Ostseite um volle 15 Breitengrade dem Aequator zu.

In biefer Breite bat bie Westkuste eine hochst milbe Sahres-Temveratur, zwischen 9 mnb 10° C.

Das steile Fallen und Steigen dieser Linien gleicher Jahresmittleren sinet um so mehr statt, je mehr man nach Norden geht. Die Linie einer mitteren Jahrestemperatur von 10° unter Rull sinft im Berlauf bei 40 Längenraden um 15 Breitengrade. Die Linie von —5° sinft um so viel erst bei 10 Längengraden zwischen der Bäreninsel und der Mitte von Sibirien. Die Lemperatur von +5° (d. h. von fünf Grad Wärme, wie man sich gewöhnlich ausdrückt) braucht zu einer ähnlichen Senkung dei 15 Breitengraden schon 50 Längengrade, und die mittlere Temperatur von 10° Wärme macht eine olche Senkung überhaupt gar nicht, sondern braucht nur zehn Breitengrade u durchlausen, auf einer Erstreckung von 150 Längengraden. Die noch höheren rittleren Temperaturen werden immer mehr parallel mit dem Nequator. Aufallender noch ist dieses auf der Sübhälfte, wosser allerdings dort und die

sehr natürlicher Grund vorhanden ist; es geht nämlich Alles bort unter be nahe ganz gleichen Bedingungen vor, es ist Alles Seeclima, bas Meer wit so sehr vor, daß es wenigstens 10 Mal so viel Raum einnimmt als wand, baher ber Parallelismus bis zu bem 50. Grade füblicher Breite get

Dort, wo jene hohen Kältegrade zu finden sind, findet man and die äußersten Extreme der Temperatur; dort findet man die Berschiedenheim, von denen Seite 218 und 219 gesprochen worden ist. Todolst, Tonk, Barnaul (am Obi), Irlutst am Baikalsee, Nertschinst, bekannt und derüchtigt durch seine Blei- und Silberbergwerke\*), haben die Sommerding von Berlin (ja eine höhere, denn das Thermometer steht dort wochenlag auf 30 und 31 Grad im Schatten), indessen die Bintertemperatur in Mittel 18 die 20 Grad unter Null, in einzelnen Monaten, December, Januar und Februar, aber 36 die 40 Grad unter Null sinkt, etwas, wes wahrhaft schredenerregend genannt werden muß, und nur dort ertragen werden kann, wo man gewohnt ist, die Häuser doppelt, d. h. das seine weiche als Futter nach innen gekehrt und darüber das langhaarige mes anßen als lleberzug zu tragen gewohnt ist.

Ja noch viel weiter füblich fpricht fich bas in Extremen ausschreiten Continentalclima aus. Es ergablt humbolbt von bem im Delta ber Bols liegenben Aftrachan (an ber Norbfpige bes caspifchen Meeres), baf er be felbit fo vortreffliches Obst aller Urt, ja befonbers fcone Beintrauben ge funden, wie nirgende fonft, felbft nicht im füblichen Frantreich, in Spanier ober auf ben canarifchen Infeln. Diefes ware nun tein fo großes Bunbe, benn erftens liegt Aftrachan unter bem 46. Grab ber norblichen Breit, also wie die Mitte von Frankreich, zweitens ift es bekannt, bag in jenen bet ber Natur fo reich bebachten und beschentten ganbern, Stalien, Spanies, Griechenland, ber Menfch zu einem faulen, inbolenten Thiere berabfint und hochstens noch in Raub und Morb Energie entwidelt (fo bag es jet beinahe unbegreiflich ift, wie von jenem in Roth verfunkenen Griechenlan und Italien bie Cultur hat ausgehen konnen), mahrent in ben minber ge fegneten nörblichen Gegenben ber ausbauernbe fleiß, namentlich ber ger manischen Race, ber Natur Erzeugnisse von einer Bortrefflichkeit abgerne gen, wovon ber Gublander feinen Begriff bat, wie unfer Obft, Ririden,

<sup>&</sup>quot;) Welche von ben Berbannten bearbeitet werben, beren Dualen man fic nicht gift lich genug vorftellen tann, und welche nach allen Richtungen auf bas Graufamfte andsmalen fich bie Schriftfteller über Rußland febr angelegen fein laffen, indeffen biefe Stuftlinge thatfächlich nur zweimal brei Stunden im Laufe eines Tages arbeiten, während be Arbeitszeit in ben mehrften Fabriten bes hoch civilifirten Europa auf 13, in England auf 14 und in Frankreich und Italien auf 16 Stunden fleigt.

Pflaumen, Birnen, Aepfel 2c., beweisen, die der Italiener und Spanier gar nicht einmal kennt, und die der Perser, der die Heimath dieser Früchte bewohnt, nur in Zucker eingekocht genießen kann, da herbe, dittersaure Holzäpfel und Holzbirnen dasjenige sind, was die Natur ihm geschenkt Hat, allerdings nur als Confect zu naschen, nicht als Obst zu effen.

Aber bas Auffallenbe für ben Raturforscher ljegt in bem, was Humboldt weiter über Aftrachan sagt, baß bort bie Sommerwärme im Mittleren auf 21 Grab und barüber steigt, wie an ben Usern ber Garonne, welche ben köstsichen Eremitage zeitigt, baß bagegen sowohl bort als in bem noch süblicher gelegenen Rislar, an ber Mündung des Tereck in den caspischen See (westsliches User), die Wintertemperatur auf 25 die 30 Grad unter Null herabsinkt.

Es erläutert biese Thatsache die Eigenthimlichkeit der Continentalclimate am besten. Dies Ausschreiten zu den Extremen findet sich in keinem Seeclima, in keinem Insellande, selbst wenn es eine Ausbehnung wie ganz Großbritannien hat. Dieses, welches durch vielfältige Beobachtungen seiner Meteorologen uns näher bekannt ist, als irgend ein anderes, liefert höchst auffallende Beispiele von den Gegensähen, in denen das Inselclima zum Continentalclima steht.

So führt Humboldt an, daß im Nordosten von Irland, unter einer Breite mit Königsberg in Preußen, d. h. beinahe unter dem 57. Grade, die Myrthe im Freien so sippig grünt, als in Portugal, das heißt 17 Grad der Breite näher am Aequator — aber freilich auch nur grünt und wächst, nichts weiter, denn der außerordentlich milde Winter von Irsland, 4½ Grad Wärme (d. h. noch um volle zwei Grad wärmer als in Padua, in Mailand und der ganzen Lombardei), gestattet wohl die gefahrslose Ausbauer des Lordeers und des Orangendaums im Freien, allein die eben so geringe Sommerwärme im Sommer, welche in Irland nur 16 Grad C. erreicht, ist nicht genügend, um eine Frucht zu reisen.

Auf ben Orkney-Infeln ift, in einer geographischen Breite, welche ber von Stockholm entspricht, ber Winter boch wärmer, als in Paris, und es gebeihen baselbst eine Menge süblicher Pflanzen, beren Ursprung, ba dieselben bort gar nicht einheimisch sind, man in Italien und Griechenland sucht. Man glaubt, bas vor alten Zeiten, als die Inseln noch von norwegischen Iarlen bewohnt waren, diese bergleichen Pflanzen von ihren Fahrten nach dem Süben mitgebracht haben; aber es reift an ihnen keine Frucht und kein Samen.

Im füblichsten Theile von England, ber Grafschaft Devon (welches nur noch in Cornval eine etwas weiter nach Süben laufende Landspite hat), sieht man in ben Gärten ber Großen bes Landes die Ajavo amoricana als Zierpflanze im Freien zur Blüthe tommen, und am Spalier werben Orangen gezogen und tragen Früchte; benn die Wintertemperatur

ift bebeutend milber als bie in ber Mitte von Frankreich, fie berigt 54° C. und erreicht also beinahe die von Montpellier und Floreng.

Allerbings reifen biese bort angesetzten Früchte nicht, bazu fehlt ihnen bie Sommerwärme, bie sechszehn Grabe nicht übersteigt, bie mittlere Temperatur ist bie von Berlin, hier aber bekommt man am Spalier Drangen sehr wohl zur Reise, weil bie Sommerwärme häufig 28 Grab erreicht und im Mittleren auf 20 angenommen werben kann.

Bon bebeutender Einwirkung ist dabei noch der Umstand, daß alle vom Meere so vollkommen umspülten Länder selten einen klaren, heitern Himmel haben; die Sommerwärme kann sich deshalb nicht bis zu dem Grade entwickeln und steigern, den sie dort erreicht, wo ein unumwölkter Himmel ihren Strahlen einen ungehinderten Durchgang gestattet. Man hat im süblichen England versucht, die Färbereien von Avignon nachzuahmen, hat mit größter Sorgsalt Alles gethan, was dort und in Montpellier, in khon in diesem Fache geschieht, hat mit großen Kosten die Fabrikgeheimnisse erkauft; allein man hat den Glanz und die Pracht der Farben nicht erlangen können, welche dort erzielt werden, und hat gesunden, daß mangelnde Sonnenwärme und mangelndes Sonnenlicht an diesem Unterschiede Schuld set. Es weiß schon jeder Blumenliebhaber, daß ein Oleander, welcher im luftigen und sonnigen Zimmer gezogen wird, doch so blaßrothe Blkthen trägt, daß man dieselben beinahe für weiß halten möchte, indessen im Freien gezogen die Blüthen ein sehr dunktes Rosenweth haben.

Die chemische Einwirkung bes Lichtes ist längst etwas Unzweifelhaftes, allein wie mächtig ber Unterschied zwischen ben birecten Sonnenstrahlen und ben burch einen verschleierten Himmel bringenden, abgeschwächten ift, bavon hat ein Experiment die Physiker belehrt, welches, bei Borlefungen gemacht, balb gelang, balb nicht, bis man die Ursache entbedte.

Ein Gemisch von Wasserstoffgas und Chlor entzündet sich im Sonnenlichte. Man macht die Mischung im Dunkeln ganz gesahrlos, verschließt
ein weißes Glas, in welchem diese Gasarten sich befinden, in eine um
ein Geringes weitere Röhre von Pappe, nähert sich einem geöffneten
Fenster, außerhalb bessen die Sonne hell scheint, und wirst num aus der
verdunkelnden Pappröhre die Flasche zum Fenster hinaus. In dem Augesblick, in welchem die Flasche in die Sonnenstrahlen tritt, explodiren die
Gasarten mit großer Heftigkeit, und die Detonation zerschmettert natürlich
das Glas in tausend Splitter; es ist daher von Wichtigkeit, daß die Some
nicht in das Fenster scheine, sonst kann die Explosion noch innerhalb des Zimmers vor sich gehen.

Das hier Anzufilhrende und Wichtige ist, bag biefes Experment niemals gelingt, wenn die Sonne auch nur leicht verschleiert ift. während es tieft in den kaltesten Wintertagen unsehlbar gelingt, wenn aus völlig reinem, bunkelblauem Himmel ungeschwächte Sonnenstrahlen die Erde treffen. Die seperimente sind von Gah Auffac und Thenard gemacht und häusig wieders sollt, und in Folge dessen nimmt Humboldt in seinem Werke: "Do distributione pographica plantarum" (Pstanzengeographie) Gelegenheit, davon zu sprechen und zu demerken, daß die Arast der Wärme und des Sonnenlichtes ungeschwächt durch Wolken und Nebel erforderlich sei, um Blätter und Früchte enszudieden, zu reisen und dunkel zu färben. Obschon das Werk im Jahre 1817 erschienen, ist man doch immer noch zu wenig ausmerksam auf diese Sigenthämlichseiten, und hat sich z. B. lange Zeit begnügt, die mittlere Kemperatur eines Ortes zu erforschen und zu bestimmen, vermeinend, nunzuchr Alles gethan zu haben, was sür Ermittelung der Cultur dieser der jener Pstanze nöthig sei, die es Dobe gelang, auf die Wichtigkeit der Sommers und Wintertemperaturen ausmerksam zu machen.

Humbolbt befindet fich hier in einem wunderbaren, schwer zu ertlarenden Biberfpruch. Er fagt im I. Banbe bes Rosmos S. 349 ff. ganz mieberfprechlich wahr:

"Benn man in ber thermischen Stala ber Culturarten von benen ansiebt, die das heißeste Clima erfordern, also von der Banille, dem Cacao, dem Pisang und der Cocospalme — zu Ananas, Zuderrohr, Kassee, frucht tragenden Dattelbäumen, Baumwolle, Citronen, Delbaum, echten Kastanien, trinkbarem Beine herabsteigt; so lehrt die genaue geographische Beachtung der Culturgrenzen gleichzeitig in der Ebene und am Abhange der Berge, die hier andere climatische Berhältnisse, als die mittlere Temperatur des Jahres wirken. Um nur das einzige Beispiel des Weindaues, merwähnen, so erinnere ich, daß, um trinkbaren Wein hervorzubringen, nicht blos die Jahresdarme 94 Grade übersteigen, sondern auch einer Bintermilde von wenigstens 18 Grad söhen muß."

Dies Lettere steht jevoch in vollsommenem Wiberspruch mit bem, was himboldt zwei Seiten früher, bei Gelegenheit der Continental-Climate wer das Innere von Asien sagt, welches wir bereits oben angesührt, und weiches wegen der leichteren Uebersicht hier theilweise wiederholt wird: Solche Continental-Climate sind daher auch mit Recht von dem, auch in der Machematit und Phhist so ersahrenen Busson "excessive" genannt worden, und die Bewohner, welche in Ländern der excessiven Climate leben, schehnen sast verdammt, wie Dante im Purgalario singt: "a sossrir torwenti caldi e geli" (die Qualen der Hitze und des Frostes zu dulden). 3ch hebe in keinem Erdtheile, selbst nicht auf den canarischen Inseln oder ut Spanien oder im sublichen Frankreich, herrlicheres Obst, besonders

schönere Beintrauben, gesehen, als in Astrachan, nahe ben Usern bes caspischen Meeres. Bei ber mittleren Temperatur bes Jahres von etwa neur Grab steigt die mittlere Sommerwärme auf 214, wie um Borbeaux, während bas Thermometer im Winter bis auf —25° und —30° herabsinkt.

Es ift biefes um fo fcwerer ju faffen, als ber Fall, welchen humbolbt anführt, burchaus nichts Bereinzeltes ift, fonbern in jener gangen Gegenb Die Rrim 3. B. bat einen trefflichen Bein bei einer burchsich wieberholt. fonittlichen Sommertemperatur von 21° und einer Bintertemperatur von -8, wobei man nicht vergeffen barf, bag bie Ralte ftets bis auf 21 Grab und mehr fteigt. Es fteht biefes gleichfalls in einem auffallenben Biberfprud (wie bie obige Anflihrung aus humbolbt's Behauptung) mit bem Beinbau in Schwaben, befonders aber in Burtemberg; benn bie babifchen Beine find wegen anderer Temperaturverhaltniffe viel beffer. Dort, in Burtem. berg, machst bei einer Wintertemperatur von +1 Grad und einer Sommerwarme von +20 Grab boch nur an febr wenigen Stellen ein Wein, ben ein norbischer Gaumen ertragen konnte - bas mare Munbelsbeim, Rothenberg. Ublbach und einige wenige andere Bunfte nach bem Unterlande von Beile bronn zu, und auch ber beste bat bie angenehme Gigenschaft, bag man ibn als Limonabe trinten tann und banach friert, "was eben bas Renngeich en eines echten Redarmeinsift", wie bie Burtemberger verfichern.

Natürlich ist hier lediglich von den Sibseiten der Berge des Unterlandes die Rede, auf den Höhen des Oberlandes baut man gleichfalls Wein, aber die Schwaben machen sich selbst darüber luftig, indem sie z. B. sagen, die Weingärtner von Reutlingen brächten den Bein gleich Kartoffeln in Säden zu Hause — oder man schöfse damit Rehe, wie mit Posten — oder es sei einmal ein Sad mit Weintrauben dom Wagen gefallen und das Hinterrad darüber gegangen, da habe der Sohn zum Alten sehr befriedigt gesagt: "Gud Batterle, 's hat em nir dam, 's ischt kei Beerle nit verdruckt." (Sieh, Bäterchen, es hat nichts gesschabet, es ist kein Beerchen zerdrückt.)

Es ist schwer, diese Thatsachen zu verneinen, und man dürfte vielleicht wohlthun, beibe Aussprüche Humboldt's nicht in aller Strenge zu nehmen; dies übrigens unterliegt keinem Zweisel, daß für die mehrsten Culturpflanzen der gemäßigten Zone die ausschreitenden Climate besser schwächten, nach keiner Seite energischen; in der Hige von Aftrachan reift das trefflichste Obst alljährlich, wenn auch hin und wieder ein Weinberg aussriert (was dei einiger Pflege nicht einmal geschieht), dagegen in dem milben Clima von Irland niemals eine Reinette reift.

Wenn wir aus bem Borigen erkannt haben, bag bie Ifothermes allein uns kein genfigenbes Bilb von ben climatischen, von ben Barme

chaltniffen geben, fo werben wir uns wohl nach einer naberen Beftimmg ber Sommer- und Wintertemperatur umfeben burfen.

Unzählige Beobachtungen, in allen Zonen gemacht, haben einen unsichöpflichen Schatz von Resultaten geliesert, ber nunmehr zur Ausbeutung umt, und, während ber Bergmann gräbt und förbert, immer burch neue hate vermehrt wird, weil das Beobachten fort und sortgeht, indem tht nur wissenschaftliche Reisen nach den verschiedensten Gegenden untersumen werden, sondern auch jedem Schiffe, das eine Seemacht, wie untreich, Rußland, England, aussendet, ja jedem Kriegs- oder Seewolungsschiffe, das einen preußischen Hasen verläßt, ein Botaniker, ein hister, ein Zoolog mitgegeben wird, um in einem oder dem andern veige der Naturwissenschaften Beobachtungen anzustellen.

Balten wir an unferem Gegenftanbe, ber Lebre von ber Bertheilung z Barme an ber Erboberfläche, feft, fo find für benfelben und bas tite Feld, bas er umspannt, hochwichtige Eroberungen gemacht, und biefe un flarlich bar, bag bie Bertheilung ber Warme auf bie Jahreszeiten rcaus nicht gleichen Schritt halt mit ber mittleren Temperatur. Die mie, welche etwa 5° C. Warme hat (um an ber Westfufte bes neuen mtinents zu beginnen), berührt oberhalb bes 60. Grabes nörblicher Breite 8 Land Neu-Morfolt, fentt fich bann quer burch bas Festland nach ben ofen canabifchen Seen, ftreift norblich ben Michigan- und ben Suronfee, rofconeibet bei ber Stadt Quebet ben Lorengftrom (14 Grad füblicher, I fie auf ber Beftseite beginnt), geht bann über bie Infel Breton nach wfoundland wieber aufwarts nach Norben, unterhalb Island borbei, fft ben nördlichen Bolarfreis furz hintereinander zweimal, burchzieht amehr Norwegen von Trontjem fchrag abwarts nach Stocholm, geht 6 Mostan unter bem 55. Grab ber Breite und von bier (freilich nur athmaglich und nur burch Interpolation gefunden, bieje Ginschiebungsribe aber nicht auf bas wirkliche Hochland, fonbern auf einen unter mielben angenommenen imaginairen Meeresspiegel bezogen) unter bem oliden Uralgebirge bei Orenburg vorbei, burch bie Rirghifensteppe nach m füblichen Gebiet bes Amurlandes ober ber Manbichurei (wo fie fich tiefften nach bem Aequator ju gesenkt hat), bann mitten burch bie sanifche Infel Sagbalin (ober Rarafta) zieht, und endlich wieber bei ber Richen von ben Rurilifchen Infeln, Boromufchir, bas Meer erreicht, Aches fie fublich von Ramtichatta auf eine fleine Strede parallel mit m 50. Breitengrade burchfreicht und fich von ba burch bie Aleuten ieber norböstlich aufwörts ju ber Westfüste von Norbamerita wendet.

Sier ift nun eine große, aufgnmenbangenbe Linie gleicher mittlerer emperatur. Man wirde fich febr irren, wollte man glauben, bag auf

allen biesen Punkten die Sommerwärme dieselbe wäre, daß auf der gai Linie eine gleiche Wintertemperatur zu sinden sei; Orte, welche gar i so weit auseinander liegen, wie z. B. Stockholm und Moskau, haben so Differenzen, welche in Erstaunen sehen: in Moskau ist eine Winterl von 20—25 Grad unter Null etwas so Gewöhnliches, daß sich Niem barüber wundert, ja es ist durchaus nichts Seltenes, das Quecksilber gefrieren zu sehen, und man macht Spielereien daraus, indem man dass in eisernen Gefäßen von sehr kleinen zierlichen Formen zu Schmucksauerstauren läßt, welche demjenigen, dem sie geschenkt werden, in der Fzu einem Kligelchen zusammenlaufen (allerdings ein etwas herber Spielenn die Hand, in welche das gestorne Quecksilber gelegt wird, hat der Berührungsstelle sosort eine Frostblase, welche täuschend ähnlich e Brandblase ist und auch so schmerzt).

Dergleichen ist in Stockholm gar nicht benkbar; bagegen übersi bie Sommerwärme in Moskau bei weitem unsere Hunbstagshitze, 1 auch wieber in Stockholm burchaus nicht vorkommt.

Burbe man nun auf einer großen Menge von Punkten biefer Li ber Ifotherme von 5° Warme, bie Sommertemperaturen und bie Win temperaturen beobachten, und biefe in eine Linie vereinigen wollen. wurde biefes gar nicht möglich fein, eben weil man nicht gleiche Be befame. Burbe man aber auf bem Wege, ben bie Ifotherme me rechts und links bie Buntte aufsuchen, welche alle eine mittlere Somp warme von gleicher Sobe, fo wie eine mittlere Wintertemperatur aleicher Strenge ober gleicher Milbe haben, fo wurbe man mahrnebn bağ bie fo erhaltene Linie burchaus nicht in Ginklang mit ber Rothe au bringen ift, und bag vorzugsweise in jenen Gegenben, wo bie lettgeba Linie febr nach Guben berabfintt (b. h. fich bem Mequator nabe auf ber Subhalfte mußte man alfo fagen: "mehr nach Rorben bin fteigt"), bie beiben extremen Temperaturen weit auseinander fcreiten bag in Mostau, am Ural, in ber Manbschurei biefelben 50-60 & auseinander fteben, indem ber Sommer 30° über, ber Winter 20 300 unter bem Gefrierpunkte bat, inbeg in ben boberen Breiten, 3. B. in Stodholm, ber Unterschied faum 28 ober 30 Grab beträgt.

Zwar freute sich jener brave Pfarrer aus Lappland über bas herrl Clima von Stockholm, und schrieb, entzückt barüber, an einen gelehi Freund im hohen Norden: "Ich traute meinen Augen kaum — ich glau ich träumte vom Paradiese, als ich vilis vinisera (Wein) hier ungeschützt Freien herrlich und üppig grünen sah". Dies aber hätte er in bem strenger kalten Moskau nicht nur sehen, er hätte auch baselbst gereiften Aessen (wenn schon nicht trinken) können, was in Stockholm unmöglich

Seeclima. 99

Berfolgen wir die Winter- und Sommertemperatur ber oben betrachteten Isotherme von fünf Grad Wärme, so finden wir im westlichen Nordsamerika eine mittlere Winterfälte von —8° und eine Wärme für den Sommer von +12°. Nach der Mitte des Continents zu steigt die Wintersklite auf —12°, die Wärme erhebt sich dis auf 14° für den Sommer, (ein- für allemal sei hier bemerkt, daß die Monate April, Mai, Juni, Inli, August und September für den Sommer genommen werden, die anderen sechs Monate geben die Wintertemperatur), auf Newsoundland ist dies schon sehr heradzestimmt, es herrscht ein Inselclima, welches im Mittleren den Winter nicht unter —6, den Sommer nicht über +10 gelangen läßt, doch sind die Winter sehr anhaltend, die Küsten niemals eisfrei.

So wie wir die östliche Halbkugel betreten, zeigen sich gleich ganz andere Resultate; Norwegen hat da, wo die Isotherme von  $+5^{\circ}$  dasselbe trisst, eine Wintertemperatur von  $-3^{\circ}$  und eine Sommerwärme von +15, Stockholm im Winter -3 und im Sommer +17, Moskau im Winter -13, im Sommer +20; den weitern Versolg kennt man nicht mit der nöthigen Genauigkeit, doch sieht man deutlich, wie auf derselben Isotherme die extremen Temperaturen von West nach Ost auseinander gehen, divergirende Linien bilden, und würde man statt der sechs oben gedachten Monate nur einen, den heißesten, nehmen, eben so für den Winter allein den kältesten Ronat, den Januar auf unserer Halbkugel, so würde die Divergenz der beiden Linien höchster und niedrigster Temperatur noch auffallender sein.

Se zeigt sich hier sehr beutlich, welchen mächtigen Einfluß bas Inselseber Seeclima hat, benn bie Extreme springen gerabe ba am stärkften hervor, wo die See am fernsten ist. Darum ist auch Europa besonders milbe, weil es im Bergleich mit Asien ein wahres Seeclima hat, indem die See rund um dasselbe wallt und überall hunderte von Meilen tiefe Einschnitte macht, wie von Havre die Petersburg und Upsala, wie von Sibraltar die zum Chersones.

Der Grund bieser Erscheinung liegt auf ber Hand. Das Meer ist burchsichtig, das Land nicht, die Sonnenstrahlen dringen tief in das Wasser ein und durchwärmen es dis auf 90 Fuß; so tief geht keine Wellenbewegung, um etwa das kältere, schwerere Wasser nach oben zu bringen, dazu ist das schwerste Wasser vier Grad warm, käme also auch solches an die Oberstäche, so würde es doch nirgends Frost erregen.

Das Land nimmt die Durchwarmung burch die Sonnenstrahlen noch nicht auf ben 12ten Theil dieser Tiefe an, bemerkbar für das Thermometer kann auf 4 Fuß, thatsächlich wohl auf 8 Fuß, wenn schon keinesweges in hohen Breiten, wo trot eines excessiv heißen Sommers die Erdkruste boch brei Fuß tief unter der Oberstäche stets gefroren bleibt.

Tritt nun ber Winter ein, so wird das nach Thermometergraben allerbings viel wärmere Land gerade deshald, weil es wärmer ist, seine Temperatur schneller verlieren, als die See, aber nächstdem hat das Land nicht so viel im Hinterbalt, als die See, sein Rapital ist bald verdraucht, indessen das Wärmekapital der See, oberstächlich betrachtet, geringer scheinend, doch bei weitem nachhaltiger ausreicht, täglich etwas an die umgebende kältere Luft abzutreten vermag und diese dadurch erwärmt, aus den Schähen seiner sonnendurchstrahlten Tiese aber immer wieder neue Subsidien holt, indes der Continent in seiner geringen Tiese sehr bald erschöpft ist, während des Winters aber immersort verliert, also tieser und tieser unter Rull sinkt, da gegentheils das Weer, bei einer viel geringeren Fähigkeit Wärme auszustrahlen, dieselbe zusammenhält und der über ihr stehenden Lufthülle stets etwas davon abgiebt.

Dertliche Verhältnisse wirken bei all biesen Abgleichungen sowohl als äußersten Ausschreitungen ber Temperatur, wie wir — bas Erstere betreffenb — bereits an ben Beispielen von England und Irland gesehen haben, und wie wir — bas Zweite betreffenb — zu ben angeführten Thatsachen noch fügen können, daß man in der nubischen Wüste Temperaturen beobachtet hat, die man für unmöglich halten sollte; Thomson giebt in seiner Meteorologie an, daß baselbst das Thermometer im Schatten auf 53½ und in der Sonne auf 65½ Grad C. gestanden habe.

So extrem biefes schon erscheint, so ist boch noch eine bobere Ter peratur burch ben Capitain Griffiths in ber Nähe bes Euphrat gefund worden, wo bas Thermoter in ber Sonne auf 69 und im Schattens 564 Grab C. gestandeu hat.

Entgegengesette Extreme ersuhr ber ältere Gmelin zu Kiringa ind birien, woselbst er eine Kälte von 120° Fahrenheit beobachtete, bas ist in set Sprache ber hunderttheiligen Stala 844 Grab\*). Durch Wittentziehung wäre bei dem geringsten Luftzuge diese Kälte, von der wir, Himmel sei Dank, in ganz Europa die zum Nordcap und zum weißen Miteinen Begriff haben, tödlich geworden. 50 Grad unter Null, auch weinige Grade mehr, hat man allerdings in neuerer Zeit beobachtet (nam

<sup>&</sup>quot;) Bu ben 120 Grab F. muffen bie 32 Grab hinjugefügt werben, bei weinnter unferem Rullpunkt erst bie Minusgrabe bes Fahrenheitschen Thermometers ginnen. Dies beträgt 152 Grab. Da nun 9 Grabe ber F.-Skala gleich 5 Grabe sind, so beträgt obige Summe 84g Grab ber Centesimal-Skala. Der Verfaffer glaubrigens, bag biese Angabe auf einem Irrihum, einem Beobachtungssehler beruhe; bat kein Thermometer, welches so niebere Temperaturen angabe — Duecksiber friert, labevor es die Palste dieser Reihe burchschritten hat (bei 40° C.), und Weingeist ziehe fo unregelmäßig zusammen, wie er sich ungleich ausbehnt, auch waren vor 130 Jahbie Thermometer noch nicht recht vergleichbar.

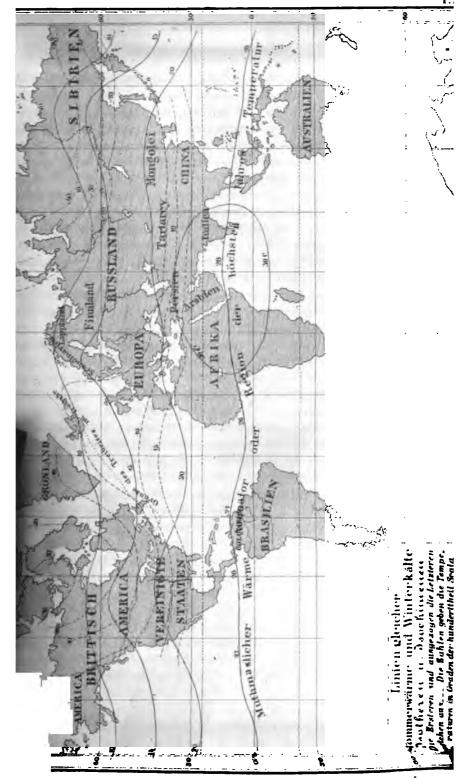



auch nicht in Europa, sonbern in Norbasien); allein bei bieser Rälte erstarren schon bie wohlbebedten Belgthiere, wenn sie nicht in ihren Höhlen liegen, und bie Bögel fallen aus ber Luft gelähmt herab und sterben sehr schnell.

Die Linien gleicher Sommer- und gleicher Wintertemperatur, die Isothermen und Isochimenen, um deren Erforschung und Feststellung sich Dove großes Berdienst erworden hat, treten je näher dem Aequator, je näher zusammen. Die Extremclimate sind Eigenheiten hoher Breiten, dabei übrigens auf der nördlichen Haldugel viel mehr, als auf der südlichen, was wiederum ganz unzweiselhaft von der ausgleichenden Eigenschaft des Meeres herrührt. (S. die zu Seite 90 gehörige und die hier beigesügte Karte.)

Um Meguator ift bie mittlere Jahresmarme von ber mittleren Binter- und mittleren Sommerwärme wenig verschieben. In Guiana ift ber Unterschied zwischen ben beißeften und falteften Monaten nur zwei Grab. Die Unterschiebe machsen, wie man fich nach beiben Seiten bin ben Bolen nabert; ein eigentliches Continentalclima aber, wie es Norbasien zeigt, ift auf ber Gubhalfte ber Erbe gar nicht zu finden, biejenige compacte Ranbermaffe, welche einige Erftredung in bie gemäßigte Bone bat, Neubolland, ift in ihrem Innern gar nicht befannt; eben fo geht es mit Gubafrita und Subamerita. Ueberall bort find bie Ruften von Europäern bewohnt, bas Innere jeboch fast gar nicht, und wenn ce ber Fall mare, wurde man auch feben, bag von einem Continentalclima in ber Art, wie Afien es bat, bort feine Rebe ift; Usien mit Europa umspannt in ber mittleren Breite von 50 Grab eine Längenausbehnung von 150 Graben; in einer fo hoben Breite finbet man auf ber fublichen Salfte nur noch bie Spite bon Silbamerita. In ber geographischen Breite von 30° erftredt fich ber nörbliche Continent über 130 Längengrabe, ber sübliche alte über 20, Auftralien über 40 und ber neue Continent auch nur über 20 berfelben; aberall bort bat also bie Nabe ber See einen gewaltigen Ginflug. Demnachft liegen aber bie Puntte, wo Land befindlich, noch gar nicht einmal in ber Breite, von welcher bie extremen Temperaturen ber Continentale climate beginnen, fonbern viel mehr in (nämlich an ber Grenze) ber warmen als ber gemäßigten Rone.

Hierbei können wir nicht unterlassen, von einem Borurtheil zu spreden, was sich nur zu lange erhalten hat, bavon nämlich, baß man glaubt, die fübliche Hälfte der Erbe sei kälter als die nördliche.

Es bestätigten biefe seit ber Umschiffung bes Cap Horn aufgestellte Anficht fehr viele Reisenbe bis in bie neueste Zeit und bennoch scheint sie teinesweges bie richtige zu sein.

Es ift allerbings mahr, bag man auf ber Norbhälfte ber Erbe bis 3mm 84. Grab ber Breite hat bringen fonnen (bies that Storesby 1806,

Afchitschagoff 1766, ferner sind früher und später an derselben Stelle Hubson 1607 bis zum 82sten, Phipps 1773 die zum 81° 30 und Franklin 1818 bis zum 81. Grade zu Schiffe vorgedrungen, und Barrh hat im Jahre 1827 in Schlittenbooten eine noch um Etwas nördlichere Breite erlangt, als 84 Grad; es ist ferner allerdings wahr, daß da, wo auf der Nordhälfte die schönsten Länder, Frankreich, England, Deutschland, Böhmen, Ungarn, liegen, auf der südlichen Hälfte nur Meer (mit einer einzigen Ausnahme, Batogonien und das Feuerland) vorhanden, es ist auch ganz richtig, daß ant arktisches Treibeis weiter nach dem Nequator zu treibt, als arktisches, allein alle Beodachtungen, welche in älterer Zeit gemacht worden sind, wurden im Sommer gemacht, und diese fallen allerdings nicht zu Gunsten der Südhälfte unserer Erdkugel aus. Zieht man dagegen, wie diese seit dem Anfange des 19. Jahrhunderts geschehen ist, auch die Winterstemperatur in Betracht, so stellt sich ein Resultat gar anderer Art heraus.

Dahin gehören bie Nachrichten vieler ber neueren Reisenben, welche in ben antarktischen, in ben füblichen Polarregionen mehrere Jahre zuge-bracht haben, bahin gehören bie Berichte ber nordamerikanischen Wallsisch- fänger, welche zuerst die süblichen Breiten nach dem Riesen der Gewässer burchsucht haben, weil er sich im Norden, theils verscheucht, theils zu häusig weggefangen, seltener und in seiner vollen Größe gar nicht mehr sehen läßt. Diese alle sind wohl von der Art, daß sie ein die jetzt treuslich bewahrtes Borurtheil zerstreuen dürften.

Die unter 50 bis 55° gelegenen nordischen Häfen sind während ber mehrsten Winter unfahrbar. Wir wollen nicht von Petersburg, Riga und Memel sprechen, schon in Danzig und Stettin hindert das Eis die Winterssahrten, noch mehr findet das auf der Ostfüste von Amerika statt, selbst der Hafen von New-York wird häusig unfahrbar, und er liegt doch unter dem vierzigsten Parallel, aber auf Newsoundland, welches von dem sünfzigsten durchschnitten wird, sind alle Häfen während des Winters sest zugefroren, und die Schiffsahrt beginnt selten vor der Mitte des April, Sisberge beslagern die nörblichen Küsten der Insel noch bis in den Sommer hinein.

Dergleichen findet auf der Sübhälfte nicht statt. Keine der kleinen Buchten des Feuerlandes ist mit Eis belegt, keine derfelben wird, so oft Schiffe des Robbenfanges wegen dort waren, unsahrbar, die Bäche selbst gefrieren nur sehr selten. Auf den Falklandsinseln oder Malvinen, auf Neu-Südgeorgien und der Inselgruppe, welche das Sandwichsland heißt, sindet man dasselbe; die sehr geringe Sommerwärme, welche sich allerdings unangenehm sühlbar macht, wird daher vollständig compensirt durch einen so milden Winter, daß nur Italien und das südliche Frankreich dergleichen

aufzuweisen haben, so ift benn bie mittlere Temperatur biefer füblichen Breiten leinesweges geringer, als bie ber entsprechenben nörblichen.

Außer ben Thermometerangaben (bie freilich tein ganz befriedigenbes Resultat liefern können, ba sie nicht aus langen Reihen von ununterbrochenen Beobachtungen, sondern immer mehr oder minder aus lückenhaften, bruchstückartigen gezogen sind) haben wir noch sehr schätzbare Beobachtungen der dortigen Naturzustände, die sicherere Schlüsse erlauben.

In Rom und Gricchenland ift man selbst zu jener Zeit, in welcher nackend gehen weber unsittlich, noch gegen die Mode und das Hergebrachte verstoßend war, mährend des Winters immer bekleidet gewesen, sogar der hirt auf dem Felde trug seine Lämmer- oder Ziegensell-Bekleidung; sehr auffallend ist dieses in der Gegend des alten Pontus gewesen, die Schthen mb alle Völker, welche die alte Geographie unter diesem Collectionamen unsaste, trugen Pelze sogar als Kopsbededung; das sindet auf Neu-Seesland, selbst am Cap Stuart, dem Pole am nächsten gelegen, durchaus nicht statt. Während des Sommers gehen die Leute immer unbekleidet, während des Winters haben sie kaum etwas, das man als eine Entschlodigung für sehlende Bekleidung betrachten könnte: einen Mantel von Bast, entweder wie ihn der Baum selbst giebt, oder von seinen Streisen mattenartig gestochten.

In ber neuen Welt haben wir im Norben wie im Siben sogenannte wilde Bölker. Wenn man von Rom und Griecheuland allenfalls sagen tönnte, die vorgeschrittene Cultur hätte das Sehenlassen des unbekleideten Körpers nicht gestattet (wiewohl dieses keinesweges der Fall), so ist dagegen in dem mittleren Theile von Nordamerika, unter den Sioux-Indianern und allen ihnen benachbarten Völkerstämmen, eine solche Nücksicht keinesweges zu bemerken; bennoch hat man niemals die Eingebornen ganz nackend und während des Winters stets mit Thiersellen bekleidet geschen, von den Eskimos und Fuchsindianern, den Grönländern u. s. w. nicht zu reden, weil diese großentheils in so hohen Breiten wohnen, daß in entsprechender stäblicher Hälfte kein Land mehr gesunden wird.

Die Bewohner bes Feuerlandes aber, zwischen bem 50. bis 54. Grade füdlicher Breite, geben stets nacht, selbst Kleidung, die man ihnen schenkt, achten sie in ihrer Gleichgültigkeit gegen climatische Einflüsse durchaus nicht.

Die Ansicht, daß Gewohnheit hierbei wohl das Hauptsächlichste thun burfte (bie armen und ungeschickten Patagonier, ohne allen Aunstsleiß, ohne irgend eine Geschicklichkeit als Jagd und Fischfang, haben keine Kleider, sie mussen also wohl aushalten, sie sind nicht einmal klug genug, dem erslegten Thiere bie Haut abzuziehen und sich darein zu kleiden), wird widerslegt durch Europäer, die sich dort aufgehalten. Berghaus führt eine Mittheilung des Capt. King an, welcher sagt:

"Ein Umstand verdient besonderer Erwähnung, weil ihm in gewissen Beziehung die unschädliche Wirkung einer so niedrigen Temperatur zugeschrieben werden kann. Im Sommer bin ich zuweilen den größten Theil der Nacht über auf meinem Observatorium gewesen, wo das innere so wohl als das äußere Thermometer auf dem Gestierpunkte stand, ohne daß ich besonders warm gekleidet war und dennoch nicht die geringste Rälte empfand. Im Winter stand das Thermometer dei ähnlichen Gelegenheiten auf -3 dis -4, ohne daß ich auch jeht die geringste Unbehaglichkeit sühlte. Diese Erscheinung schried ich damals der eigenthümslichen Stille der Luft zu, odwohl in geringer Entsernung in See und in den höheren Luftschichten ein heftiger Wind wehete."

"Bwei Erscheinungen laffen fich zur Beftätigung ber Milbe bes Elimas trot ber niebrigen Temperatur anführen. Das Erfte ift bie verhaltnif magig bobe Barme ber See an ihrer Oberflache, awischen ber und ber Lufttemperatur ich im Juni (also mitten im Winter gur Zeit ber furgeften Tage) einen Unterschied von fechezehn Graben fand, bei welcher Gelegen beit bie See mit einer Dampfwolke bebedt war; bie andere Thatfache ift, bag Bapagaien und Rolibris, burchgangig Bewohner ber warmen Bonen, in ben füblichen und weftlichen Gegenben ber Magelhaensftraße febr jabl reich find. Die erfteren nahren fich von ben Saamen ber Wintera aromatica (nicht Winterana), einem jur Gruppe ber Magnolien geborigen Baum, in Batagonien beimifc, immer grun mit gebauften, wintelftanbigen Bluthen und fehr reichlichem Samen, bie anderen borten wir girpen und faben fie nippen von ber Gugigfeit ber Fuchfia und anberen Bluten, zwei ober brei Tage nach einem anhaltenben Regen-, Sagel- und Sone wetter, mabrend beffen bas Thermometer auf bem Froftpunkt gefianden hatte; wir faben fie auch im Mai (Spatherbft und Winter) im Fluge wahrend eines Schneegeftöbers, und man findet fie überall an ben Sub west = und Westküsten bis zum Parallel von Valparaiso."

Auch auf ber entgegengeseten Halbkugel, auf ben Macquarin-Inseln, fand man Papagaien einheimisch. Diese Inseln liegen siblich von Newseeland und südöstlich von Bandiemensland unter bem 54. Grad sibl. Breite; unter einer solchen nörblichen Breite würde kein Papagai im Freien ausbauern können. Daß diese Bögel aber daselbst wirklich einheimisch sind, geht erstens daraus hervor, daß man diese Art nicht auf Neuseeland sindet, und dann daraus, daß sie, wie alle Papagaien, nicht besonders sliegen können (wie etwa Schwalben oder Störche), also den weiten Meeresraum zwischen den Inseln und dem nächsten größeren Lande nicht würden überschreiten können.

Mus biefen Beobachtungen fowohl, als auch aus Temperatur-Beobachtungen,

bie immer angeführt zu werben verbienen, wenn sie schon nicht viele Jahre unsassen, geht doch ziemlich unwiderleglich hervor, daß die Temperatur der siblichen Hälfte der Erdfugel nicht kälter, sondern weniger kalt ist, als die werdliche. Diese Temperaturen, für die Monate Februar, März und April (herbst), Mai, Juni und Juli (Winter), an der Sübspise von Südamerika, in Port-Famine und Martins-Cove gefunden, ergaden für die Mittelemperatur des Herbstes 8½ Grad C. Wärme, für die größte Wärme 20 Gr. über und für die geringste 2 Gr. unter Null; ferner für den Winter als mittlere Temperatur  $+1\frac{1}{2}$  Grad C., als höchste  $+9\frac{1}{10}$ , als niedrigste  $-11\frac{1}{2}$ .

Es zeigt sich bemnach, daß Hamburg ein kälteres Clima hat, als das Cap Horn, was allerdings Niemand glauben wird, der dasselbe zur Sommerzeit umschifft, was aber gerade im Winter sehr beutlich hervortritt, zu welcher Zeit unter Andern Webster 1800 Fuß hohe Berge bestieg, ohne auf benselben Schnee zu sinden, zu welcher Zeit man übersfamt das Thermometer selten unter den Gefrierpunkt sinken sieht.

Aus ben früheren vereinzelten Beobachtungen mußte man falsche Shliffe ziehen; bas Wahre an ber Sache ist bas Naturgemäße, nämlich ziemliche Gleichheit ber Temperatur beiber Erbhälften; nur die Bertheilung ist verschieben, und auch diese ist naturgemäß; bas Meer bietet therall, also auch auf der Sübhälfte unseres Planeten, woselbst es räumlich so sehr vorwaltet, kältere Sommer und milbere Winter dar. Wo die Nordhälfte Meer hat, geht die Krümmung der Isotherme aus diesem Trunde mit hoch erhobenem Scheitel auf den Bol zu; auf der Sübhälfte, wo lauter Meer ist, geht aus eben diesem Grunde die Linie mittlerer Temperatur sast parallel mit dem Nequator.

## Beständigkeit der Cemperatur.

Es meint ein Jeber einen ziemlichen Grab von Weisheit zu Tage m förbern, wenn er sagt, es sei boch ganz klar, daß unser Clima sich berschlechtere, b. h. daß es kälter werbe: wir hätten weniger warme Sommer, wir hätten strengere Winter, und Aehnliches!

Wer nicht etwa fich jum Meteorologen berufen glaubt, sonbern wer es wirklich ift, kann solcher Meinung nicht beipflichten: er beobachtet und er findet, bag biese sehr verbreitete Meinung eine irrthamliche ift.

Lichtenberg giebt ein sehr lehrreiches Beispiel von ber wunderlichen Anschauungsweise der Leute. Der Rellerwurm wird gewöhnlich Tausendschuß genannt. Daß er nicht tausend Füße hat, weiß ein Ieder, aber wie viele, weiß Reiner. Dem Einen kommt es gar nicht in den Sinn, zu zählen, der Andere ekelt sich vor dem Thiere, er mag es nicht anfassen, der Dritte versucht es wohl, er kehrt das Thier auf den Rücken, um die Füße zu zählen, aber nun kribbeln sie alle durcheinander und er erfährt auch nichts von der Zahl der Filße. — "Der Natursorscher setzt sich hin und zählt, und sagt, der Tausendfuß hat vierzehn Füßel" er ändert nicht einmal den Sprachgebrauch, er stellt nur die Thatsache fest.

So sollte ce fein; benn alles Geschwätz über Naturereignisse ift müßig, Thatsachen allein lehren, und biese für bas vorliegende ber möglichen Temperaturerniedrigung der Erde sagen: eine solche Erniedrigung habe, seitbem man beobachten kann, nicht stattgefunden.

Humboldt führt an, baß nur bas Thermometer biese Frage beantworten könne, und baß, ba bieses erst brittehalb Jahrhunderte alt sei, ber verständige Gebrauch besselben aber nur 120 Jahre, man barüber nichts zu sagen vermöge, indem ben Forschungen sehr enge Grenzen gesetzt seien.

Allein wenn auch wirklich fein Deckinstrument vorhanden, fo find bod Beobachtungen über befonders hohe ober niedere Temperaturen ba, um wenn bas Thermometer nur für eine Reihe von 120 Jahren mit größter Sicherheit angiebt, daß mabrend biefer Zeit noch feine Spur von Abnahme ber Jahrestemperatur ftattgefunden, und wenn uns jene Beobachtungen in ferne Jahrhunderte gurudführen, fo tonnen wir mit großer Sicherheit fagen: eine Abnahme ber Temperatur in folder Art, bag es fich irgendwie ben menschlichen Beschäftigungen, bem Pflanzenwuchs bemerkbar mache, ift nicht eingetreten, und einige hiftorische Rotigen werben bies beweifen und uns über bas Schidfal ber tommenben Geschlechter beruhigen, benen allerbings eine traurige Zufunft bevorstände, wenn bie Erbe fich abfühlte. Es würde ein Zusammenruden aller Bolter nach bem Acquator ftatt finden, und die Noth murbe bie Menschen balb babin führen, fich um bes Raumes und ber Nahrung willen zu morben, bis nach und nach bie Erbe leer mare von Menschen und Thieren, endlich auch von Pflanzen, und ein tobter, ftarrer Rlumpen wurde, wie ber Mond es zu fein fcheint.

Es kann hier natürlich nicht von benjenigen Ginflussen die Rebe sein, benen die Temperatur der Erde unterliegt durch Abkühlung ihrer ganzen Masse; diese Untersuchungen gehören in den britten Theil ber phhsischen Geographie, in die Geologic, welche die festen Theile des Erde körpers behandelt; es kann nur von äußeren, die Temperatur der Atmosphäre und durch diese die äußerste Dece der Erde berührenden Einstussen

gesprochen werben, wiewohl wir zur Bernhigung unserer Leser sagen mussen, bag auch burch etwaige Abkühlung bes ganzen Erbförpers nach bem Weltraume zu, burch Ausstrahlung, die Temperatur der Erbe seit 2000 Jahren noch nicht um ein hunderttheil Grad abgenommen hat.

Arago hat eine Reihe höchst sorgfältiger historischer Untersuchungen "über ben Wärmestand unserer Erdfugel" in dem Annunire du Bureau des longitudes unter den Notices scientisiques niedergelegt, worans wir das auf umser Thema Bezilgliche entnehmen und im Auszuge mittheilen wollen.

Es wurde bisher bei ben Untersuchungen über bie meteorologischen Zustände ber Erbe gar keine Rücksicht auf die muthmaßliche Temperatur bes Weltraumes genommen; wenn wir aber bebenken, daß die Erbe mit ihrer Dunfthülle einen Weg von mehr als 130 Millionen Weilen in einem jeden Jahre in einem folchen Raum zurücklegt, so ist es gar nicht gleichgultig, was dieser Raum für eine Temperatur hat.

Diefelbe zu ermitteln, bürfte allerbings bas sein, was wir unmöglich nennen; die Muthmaßungen führten baranf, daß es daselbst absolut kalt
sei, daß bort keine fernere Erniedrigung der Temperatur möglich, und daß sie viele hunderte, ja tausende von Graden unter Null sei\*); nach einer strengen Früsung Fourier's haben sich diese tausende in etwa 50 bis 60 verwandelt, denn — meint Fourier — in den Polargegenden müßte eine bei weitem miedrigere Temperatur herrschen, als die Beobachtung ergeben hat (sie steigt auch, wenn wir Gmelin trauen dürsen, auf 84 Grad, und nicht einmal in den Polargegenden, sondern um mehr als 20 Grade davon), der Wechsel der Tage und Rächte würde rasche Temperaturwechsel von ungeheurer Intensität herbeissühren (allerdings, wenn wir keine Lusthülle hätten).

Es handelt fich hier nicht um Feftstellung ber Temperatur bes Welt-

Der Berfasser führt Obiges nur an, weil es von einer so hohen, wissenschaftlichen Antorität wie Arago ift, herrührt, sonst wurde er es nicht berücklichtigt haben; benn er meint, die Temperatur des Weltraumes sei für die Erde gleichgültig. Bas eine Seite durch Stradlung mabrend des Weinters verliert, erseht die Sonne während des Tages und während des Sommers und der größte Theil dieser ausgestrahlten Wärme geht nicht in den Weltraum, geht nicht verloren, sondern geht in den Luftraum, welcher die Erde umgiedt. Die etwa zugeleitete Kälte aus dem himmelsraum darf und nicht besorgt machen, eben well wir eine Atmosphäre haben. Kälte wird nicht geleitet und ausgestrahlt, denn sie ist nichts Positives, und sollte der leere Weltraum, der nichts Körperliches hat, uns Wärme entziehen wollen, so schieden uns unserer Doppelsenster dagegen; die Siede ist mit einer Subsanz umgeben, welche die Wärme äußerst schlecht leitet — diese Endanz, zwischen dem geheizten Zimmer und der eisten Welten die Schicht dies weniger hun? Die leuchtende Wärme der Sonne wirft wohl durch, die dunfte der Erde steenlass äußerst wenig!

raumes, sonbern barum, ob berselbe sich in seiner Temperatur verändere. Arago sagt nun sehr wahr: "Die Wärme des Himmelsraumes, welche Intensität sie auch haben mag, schreibt sich wahrscheinlich her von der Ausstrahlung sämmtlicher Himmelsförper, deren Licht bis zu uns gelangt. Mehrere dieser Weltförper sind zwar verschwunden, mehrere geben Anzeichen eines langsamen Abnehmens, andere wieder nehmen eben so langsam an Lichtstärke zu — dies Alles sind jedoch höchst seltene Ausnahmen. Wenn aber die Anzahl sämmtlicher Sterne und Nebelstecken unzweiselhaft viele Milliarden sibersteigt, so deutet Alles das an, daß der Weltraum keine Temperaturveränderung erleiben könne, und daß also von dieser Seite der Erde auch keine Veränderung der Temperatur drohe.

Aus bem Gebiete ber Himmelsräume aber brohet uns etwas Anberes. Die Are ber Erbe bleibt nicht fortwährend in berselben Lage. In Folge bessen lönnte ber Fall eintreten, daß die Sonne sich weniger hoch über ben Horizont erhöbe, als sonst; ist die Are der Erde gegen die Erdbahn um 23. Grad geneigt, so wird die Sonne sich um diese Größe vom Aequator zu entsernen scheinen, steht die Erde dagegen senkrecht auf ihrer Bahn, so wird die Sonne immersort im Aequator bleiben, d. h. der Bewohner des Gleichers sieht dieselbe stets gerade vom Horizont aufsteigen, senkrecht sider seinen Scheitel hinweggehen und beim Niedersinken den Horizont wieder unter rechten Winkeln schneiden. In diesem Falle wird der Bewohner des Nordpols die Sonne stets den Horizont umlausen sehen, ohne das sie sich jemals — außer etwa scheindar durch Spiegelung und Horizontal refraction — um einen halben Grad über benselben erhebt.

Es ist begreislich, daß, wenn die Stellung der Erdaze gegen die Base weniger als 23½ Grad werden sollte, sie sich immer mehr dem Zustande nähern würde, welcher eintreten muß, wenn sie senkrecht auf ihrer Base stülnde; es ist aber erwiesen, daß die Neigung einmal größer war, als sie jett ist, daß demnach die Neigung abnimmt, und also endlich eine senkrecht Stellung wirklich stattsinden würde, wenn — diese Abnahme der Reigung so fortdauerte; allein dies ist eben nicht der Fall — die Abnahme verwandelt sich in ein Stillstehen, dies in eine Zumahme, wiede in eine Abnahme u. s. w.: es ist ein Schwanken der Erdaze, eine Oschlation, sie beträgt überhaupt sehr wenig und macht sich baher in den Temperaturen der Erdoberstäche nicht bedeutend bemerkbar, und würde, wenn bemerkdar, sich mit der Zeit wieder ausgleichen.

Eben so, wie mit ber Neigung ber Erbare, ist es mit ber Ercentrictik ber Erbbahn. Die Erbe geht in einer Ellipse um bie Sonne, welche sich bem Kreise so sehr nähert, bag ber Unterschied zwischen bem größeren umb bem kleineren Durchmesser nur ein Dreißigstel beträgt. Die Ercentrictik

verringert fich, b. h. bie kleine Are wird größer (bie große Are bleibt bei allen Planetenbahnen burchaus unverändert).

Bie weit kann sie benn wachsen, um wieviel kann sie größer werben? Höchstens um ein Dreißigtheil ihrer Länge; wenn biese Grenze erreicht ist, so ist die Erdbahn ein Areis — da wäre denn das Einzige, daß es keine Sommennähe und keine Sonnenserne mehr gäbe. An dem Punkte, an dem die Erde zur Zeit der mittleren Entfernung gestanden hat, würde sie nunmehr um ein Geringes weiter abstehen, im Winter wäre sie gleichfalls serner von der Sonne, aber im Sommer um eben so viel näher, und da sich die Schwächung des Lichtes verhält wie die Quadrate der Entsernungen des lenchtenden Punktes vom beleuchteten, so verhielte sich die jetzt im Frühling und Herbst empfangene Wärme wie 841 zu 900, dagegen empfinge dassür der Winter mehr, nämlich 900 statt 841. Auch hier sieht man mithin eine Ausgleichung vorhanden und als nothwendige Folge der veränderten Entsernungen; denn es rücken mit der Annäherung an den Kreis, so wie die beiden längeren Krümmungen auseinander gehen, die beiden Vrennpunkte näher an einander, die sie beim Kreise selbst in einen zusammenfallen.

Bon ben aftronomischen Berhältniffen und beren möglichen Beranberungen faben wir alfo nichts für eine Berminberung ber Temperatur zu beforgen.

Nunmehr kommt es noch auf die Frage an, ob aus Ursachen, welche wir nicht kennen, nicht boch eine solche Berminberung (ober Beränderung im Allgemeinen, benn manche Gelehrte aus älteren Zeiten nahmen bas Entgegengesete, nämlich eine Erhöhung ber Temperatur, an) stattzefunden hat, was höchstens durch verminderte (veränderte) Ausstrahlung ber Sonne hätte erklärt werden können.

Ueber biefen Gegenstand sind von Arago historische Forschungen von anferorbentlicher Genauigkeit angestellt, und um unsern Lesern ein Bild ben ber Möglichkeit solcher Bestimmungen aus einer 3000 und mehr Jahre bergangenen Zeit zu geben, mögen biese Forschungen selbst hier Plat finden.

"Die Stadt Tericho hieß die Stadt der Palmen" (so mird bieselbe im letten Cap. des 5. Buches Mose B. 3 und im 1 Cap. des Buches der Richter B. 16 genannt). "Die heilige Schrift spricht von den Palmbäumen der Debora zwischen Rama und Bethel" (Richter 4, 4. 5. Zur selben Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Debora, ein Eheweib des Lapidoth, und sie wohnte unter den Palmen Debora, zwischen Rama und Beth El, auf dem Gebirge Ephraim) "und von jenen, welche längs des Jordan standen. Datteln wurden von den Juden gegessen, die Früchte wurden getrocknet ausbewahrt, auch wurde eine Art Honig aus denselben bereitet und aus dem Saste machten sie ein gegohrenes Getränk. Die bereitet und aus dem Saste machten sie ein gegohrenes Getränk. Die bestälfchen Mingen weisen beutlich Palmen mit Früchten bedeckt; Plinius,

Theophraft, Tacitus, Josephus, Strabo zc. melben sammtlich von Palmer wäldchen in Palästina; es ist also unzweifelhaft, daß die Juden biefen Baum in Menge hatten und benutzten."

"Wir werden eben so viele Beweise bafür finden, daß sie den Beindau betrieben, und daß der Wein gezogen wurde, nicht um Trauben zu essen, sondern um Bein zu trinken. Jedermann erinnert sich an jene Beintraube, welche Moses Aundschafter auf dem Boden von Canam pflückten und deren Umfang so groß war, daß zwei Männer ersorderlich waren, um sie zu tragen\*); an mehr als zwanzig Stellen wird von den Beindergen in Palästina geschrieben, das Laubhüttensest seiner wan im Berlauf der Beinlese, die Genesis spricht von den Beinen von Inda, man weiß demnächst auch noch, daß Wein nicht etwa blos in den nördlichen und bergigen Gegenden gebaut wurde, denn die Bibel führt namentlich die Weinberge von Engaddi an. Und Strado sowohl als Dioder rühmen sehr die Beinberge von Juda; endlich kommt auf hebräischen Münzen die Traube so oft vor wie die Palme. Wird dies Alles zusammengesaft, so ergiebt sich daraus, daß in den entserntesten Zeiten der Palmbaum zugleich mit der Rebe in Palästina angebaut wurde."

"Wir wollen sehen, welchen Barmegrab bas Gebeihen ber Dattels und ber Beintraube forbert."

"Zu Palermo ist die mittlere Temperatur +17 C. Die Palme wächst vort, aber ihre Frucht reift nicht; in Catanea sind die Tattellungeachtet einer mittleren Temperatur von 18—19 Grab noch nicht gonießbar."

"In Algier ist bie mittlere Temperatur 21°; bort reifen bie Datteln vollkommen (wenn schon im Innern bes Lanbes noch bessetzt früchte sinb)."

"Indem wir von biesen Daten ausgehen, fonnen wir mit Bestimmt heit behaupten, daß in Berusalem, wo die Custur ber Dattel im Grofen betrieben wurde, so daß diese Frucht nicht ein Lederbiffen, sondern bie

<sup>&</sup>quot;) Dieses scheint wohl auf einem Migverftandniß der Bibelftelle zu beruben (4. 2m) Mose Cap. 13 B. 24), die das Factum erzählt: "Und sie kamen bis an den Bach Etch und schnitten daselbst eine Rebe ab mit einer Weintraube und ließen sie Zween auf einem Steden iragen, dazu auch Granatäpfel und fleigen. Der Ort heißt Bach Escol um du Traube willen, die die Kinder Israel daselbst abschnitten, und sie kehrten um, nachdem ke dand erkundet hatten nach vierzig Tagen." Dier steht nun kein Wort dassa, daß zwei Männer nötbig gewesen, um eine Traube zu tragen; allein wenn man den gleichen und so zarte und weiche Früchte wie Granatäpfel und Feigen 40 Tage berum tragen soll, so giebt es kein besseres Mittel, als sie an einen Stecken zu hängen. Daß sie nicht die kleinste gewählt haben werden, versteht sich von selbst.

lahrung bes gemeinen Mannes ausmachte, bie mittlere Temperatur eine geringere sein konnte, als zu Algier, woselbst bie Dattel eben och zur Reife kommt. Daburch aber erfahren wir, bag bie mittlere emperatur von Jerusalem minbestens 21 Grab gewesen sein muffe."

"R. v. Buch giebt für die süblichste Lage, in welcher der Weinstod och gebeihet, die Insel Ferro, eine der canarischen Inseln, an, deren ittlere Temperatur zwischen 21—22° fällt. In Cairo, welches 22 Grad ittlere Temperatur hat, sindet man wohl noch Wein zu Lauben, aber ine eigentlichen Weinderge mehr. In der persischen Stadt Abusher, eren mittlere Temperatur 23 Grad ist, gedeihet der Wein nicht iehr, außer unter künstlichem Schutz gegen die Sonnenstrahlen, so indem man demselben Schatten macht durch vorgehängte Segel, Latten, oder indem man ihn nicht an Hügeln, sondern in Gräben zieht, elche von der Sonne nicht stark getroffen werden."

"Nun wurde aber in Palaftina ber Weinbau im Großen getrieben, ie Temperatur tann alfo im Mittleren nicht fiber 220 gewesen fein; ie Dattel ift noch vollkommen reif geworben, bie Temperatur barf und mn baber nicht unter 21° gewesen fein. Go haben uns bie Betrach. mgen über bie bortige Begetation jur Zeit bes Mofes barauf geführt, e mittlere Temperatur muffe baselbst 214 Grab gewesen sein, mobei ir fowerlich einen Fehler von 1 Grad gemacht haben tonnen. Und eldes ift feine jetige mittlere Temperatur? Directe Beobachtungen iben wir leiber nicht, allein burch Bergleiche werben wir biefelbe wohl halten, benn ba bie mittlere Temperatur von Cairo 220 beträgt, Jeru-Iem aber um 2 Breitengrabe weiter nörblich liegt, mas in biefer iegend einer Warmeabnahme von 1 bis 10 C. entspricht, fo tann Jeru-Iem feine andere als eine Temperatur von 211 bis 2110 C. haben, oraus wieberum mit Sicherheit hervorgeht, bag bie Jahreswarme von alastina sich seit 3300 Jahren nicht um eine Größe verringert hat, elde annäherungsweise geschätt werben tonnte."

"Auch ans landwirthschaftlichen Thatsachen ließ sich die Unveränderlichsit des Climas darthun, wenn schon nicht mit solcher Genauigkeit. Der etreibebau beweist z. B., daß die Temperatur nicht 24—25° übersteige. die Balsambäume zu Iericho bezeichnen als untere Grenze 21—22 Grad. die Juden seierten vormals das Laubhüttensest oder die Weinlese Ansangs ctober. Heutzutage werden die Trauben zu Ierusalem am Ende des eptember oder zu Ansang des October abgenommen."

"Bor Alters siel die Schnittzeit der Gerste zwischen dem halben pril und die Mitte bes Mai. Neuere Reisende haben in dem mitttäghen Theile dieses Landes die Gerste um den halben April schon gelb angetroffen, um Acre reift fie erst Mitte Mai. In Aeghpten, wo bie Temperatur viel bober steht, wird die Gerste Anfangs Mai geschnitten."

"Man wird begreifen, warum ich (Arago) für einen einzigen Strich Landes so viele Resultate gehäuft habe, wenn man bedenkt, daß Palästina einer jener Punkte des alten Continents ist, welcher diejenigen theilweisen climatischen Aenderungen am wenigsten empfinden mußte, die in den Wersen der Menschen" (Urbarmachen, Austrocknen der Sümpfe, Abbolzen) "ihren Grund haben; um so mehr berechtigt die Stetigkeit der Temperatur, welche wir aufgesunden, zu der Annahme, daß die Sonne binnen 33 Jahrhunderten keine Aenderung in ihrer Arast erlitten habe, eine Behauptung, deren Begründung vielleicht um so weniger überstüssigsein dürste, als wir Sterne, d. h. entferntere Sounen, kennen, welche wirklich an Licht abgenommen haben, und zwar so sehr, daß sie uns als Sterne erloschen sind."

Nachbem wir Arago in biesem einen Beispiele haben aussührlich sprechen lassen, um zu zeigen, auf welchem Wege und mit welcher Sicherbeit man zur Beantwortung solcher Fragen gelangt, welche man auf ben ersten Blick als unlösliche Räthsel betrachten sollte, können wir uns begnügen, bas sonst noch Wichtige und Interessante in Aurzem und nur in seinen Resultaten, ohne ben Gang ber Untersuchung zu verfolgen, mitzutheilen.

Daines Barington, ber Abbé von Mana und andere Phhilter behaupten, daß die climatischen Berhältnisse von Europa und einigen Punkten
von Asien an Bestimmtheit verloren haben, denn Diodor von Sicilien
sagt, daß die Flüsse in Gallien vormals im Winter häusig mit Eis bebectt gewesen sind; Herodian spricht von Soldaten, welche, anstatt das Basser in Artigen aus dem Rhein zu holen, sich mit Hauen versahen,
um Stilde Eis abzusprengen und dieselben in das Lager zu tragen. Man
kann hieraus schließen, daß zur Zeit der Römer in Gallien die Flüsse
baselbst, so wie der Rhein und die Donau zuweilen gefroren waren.

Wir bürfen unsern Lesern wohl nicht eine vier große Octabseiter lange Liste von Jahren vorsühren, in denen der Rhein und die Donar gefroren gewesen sind, das glauben die Leser ohne die Citate; allein nich ohne Interesse ist Eins und das Andere aus dieser langen Reihe von Wintern: so z. B. daß im Jahre 860 das abriatische Meer gestores war, eben so im Jahre 1709, wo man schon Thermometerbeodachtungs hatte; sie zeigten in der Stadt Benedig etwas für jene Gegend fast Un erhörtes, nämlich 20° unter Rull. Im Jahre 1133 war die süblick Rhone und der Po gestoren. Im Jahre 1468 gestor der Wein in de Kellern, und wurden in Flandern deshalb die Fässer auseinander genomme

mb ben Solbaten ihre Weinportionen mit ber Art zugetheilt; 1493 war ber Bafen von Genua überfroren; 1507 gefror ber Bafen von Marfeille in seiner ganzen Ausbehnung; 1544 war in gang Frankreich ber Wein in ben Rellern gefroren und wurde mit ber Art gerhauen; 1594 gefror bas Reer zu Marfeille und Benebig; 1621 und 1622 fror bie venetianische flotte im Safen ein; 1657 und 1658 Frost ohne Unterbrechung vom 24. December bis 18. Februar in gang Franfreich, bie Ralte ftieg auf einen unglaublichen Grab, und Karl ber Behnte, König von Schweben, fette mit feinem gangen Beere, Cavallerie, Artillerie, Ruftwagen, über ben fleinen Belt; 1684 gefror bie Themfe bei London fcubbid, fo baff idwer beladene Wagen barüber fuhren; 1709 gefror bie gange Nordfüfte bes Mittelmeeres: 1726 fuhr man mit Schlitten von Seeland (Rovenbegen) nach Schweben; 1767 gefror bie Seine in Paris (wie überhaupt in 18. Jahrhundert 11 Dal), und bie Ralte hielt Monate lang an und bie Temperatur fant auf -16°. Vom Jahre 1829 auf 1830 eben fo. Ber biefes nur hinfichtlich ber Jahreszahlen überschaut, wird finben, bag in einem Zeitraum von taufend Jahren bie ftrengen Winter immer wiebergekehrt find, bag also bamals bas Clima nicht energischer mar els jest.

Beil Birgil in seiner Georgica empsiehlt, in ben Schafställen Stroh und Laub zu streuen, bamit biesen zarten Thieren die Kälte nicht schabe, behaupten Biele, die Temperatur sei damals so niedrig gewesen, daß man jest teinen Begriff davon habe. Birgil war von Mantua gebürtig; bort siel im Jahre 1604 so viel Schnee, daß auf vielen Häusern die Dächer eingebrucht wurden, welche auf eine solche Last nicht eingerichtet waren; der Bein fror damals in den Kellern. Was bedeutet dagegen das dischen Stroh in den Schafställen des Birgil!

Derfelbe Dichter führt an, baß es nicht unerhört sei, Flüsse in Calabrien gefroren zu sehen. Es wird auch dies als ein Beweis angeführt, daß im Alterthume Italien ein fälteres Clima gehabt habe, als jest dort gestweben werbe.

Ein Ausnahmefall ist niemals geeignet, ein Clima zu characteristren. Reisenbe, welche im Jahre 1834 bei ber Natursorscher Bersammlung Stuttgart besuchten, bewunderten das überaus liebliche Clima, welches den Bein schon im September reise — nun damals wurde er überall einen Ronat früher reif, als sonst; wären diese Personen im Winter 1829—30 bort gewesen, so hätten sie solch ein Urtheil nicht gefällt, denn auf einen Sommer, so unheimlich kalt und regnerisch, daß man im Juli verschiedentslich heizte, auf einen Herbst so trübe und kühl, daß nirgends eine reise Traube gesunden wurde, folgte ein Winter, der von der Mitte des October

bis zur Mitte bes März 1830 bauerte, ohne einen einzigen Tag bes Thauens ober Regnens, und die Kälte stieg auf 29 Grad Reaumur, b. h. 36½ C. Als sie Anfangs März plötlich nachließ bis auf 14 Grad R. unter Null (17½ C.), hielt man diese Temperatur für warm, benn sie machte nach jener grimmigen Kälte einen angenehmen Eindrud. Aber in jenem warmen Sommer 1834 (ber es auf Rügen und in Schweben ebenfalls gewesen), so wenig wie in jenem Winter, welcher in Berlin um vier Grad milber auftrat, characterisirte sich nicht das Clima bes Landes, das waren Ausnahmefälle; das Clima wird nicht durch solche, sondern durch die Regel bestimmt.

Auf jene Stelle bes Birgil aus alter Zeit paßt sehr gut eine aus ber mittleren und neuesten. Im Jahre 829 ging ber Patriarch ber Jacobiten (einer monophysitischen Secte bes Christenthums — nach ber Jesus nur einerlei, nicht zweierlei Naturen hat, — welche sich im vierten Jahrhundert gebildet und von der allgemeinen Kirche losgesagt hatte, wegen ihrer Sittenreinheit sehr von den Arabern geachtet und von Chalisen bevorzugt wurde) mit dem Chalisen Mamoun nach Acghpten, und sie sanden den Nil gefroren. In neuester Zeit begegnete es dem berühmten Reisenden Clapperton in der wenig über dem Meere erhobenen Ebene von Murzuk im Innern von Afrika, daß das Wasser in den Schläuchen über Nacht gefror!

Strabo, ber älteste Geograph, erzählt, daß an ber Mündung bes Palm Māotis (das Nzoffsche Meer) die Fröste so stark seien, daß der Heersühren bes Mithridates, Neoptolennus, die Barbaren in einem Reitergesecht an berselben Stelle besiegte, wo er im Sommer vorher dieselben Barbaren in einer Seeschlacht geschlagen hatte. Eratosthenes führt eine Inschrift an, welche sich auf einem zersprungenen ehernen Kruge besindet, der im Tempel des Aeskulap zu Pantikapaion (Kertsch auf der Krim) burch den Priester Stratos bahin geschenkt, zu sehen ist. Die Inschrift lautet:

"Wenn einer ber Menschen nicht glaubt, wie Bunberbares bei uns "geschieht, ber möge es burch bieses Bassergefäß lernen, welches "ber Priester Stratos bem Tempel nicht als köstliches Geschenk, "sonbern als Denkmal heftigen Frostes gewidmet."

Das beweist allerdings Beides strenge Ralte; allein wir theilten bereits mit, welche extreme Temperaturen biesen Gegenben eigen find.

Im Winter von 400—401 war ferner, wie Marcellinus Comes erzählt, bas ganze schwarze Meer mit Eisschollen bebeckt, die im Frühjahr während breißig Tagen durch die Meerenge von Konstantinopel gingen und bei Stopfungen die niederen Theile der Stadt schwer heimsuchten, indem sie in gewaltigen Massen durch die Straßen zogen und sich lange im Reett

von Marmora umhertrieben; ja im Jahre 763 und 764 gefror bas ganze schwarze Meer und die Darbanellen bis zu 30 Zoll Tiefe, im Jahre 800 bis 801 gar bis zu 50 Zoll Tiefe. Diesem steht zur Seite, was Pallas von Taurien sagt. Das azoffsche Meer wird alljährlich burch den Eistreibenden Don mit Eisschollen mehr oder minder bedeckt; in strengen Wintern frieren diese Schollen zusammen, und man fährt mit Wagen auf der Eisbecke von einem User zum andern.

Diefe sämmtlichen Thatsachen sprechen für die Unveränderlichkeit ber Elimate im Großen; ob aber stellenweise bas Clima sich verändern kinne baburch, daß ber Mensch ben Boben und bessen Bebedung burch bie Cultur verändert, ist noch ju untersuchen.

Arago fagt über Toscana:

Gleich nachbem bas Thermometer burch Galilei erfunben worben war\*), ließ bie Afabemia bel Cimento eine große Menge folcher Instrumente ansertigen, die unter sich gleich, also vergleichbar waren. Diese Instrumente wurden in andern verschiedenen Orten Italiens vertheilt, um bamit gleichzeitige meteorologische Beobachtungen anzustellen.

Damals trug auch Ferbinand II., Großherzog von Toscana, ben Mönchen in seinem Staate auf, sich mit diesen Untersuchungen und Beschachtungen zu beschäftigen, und es wurden auf solche Weise viele, höchst wichtige Documente gesammelt, die die Aufklärung in wissenschaftlicher Hinschaft, welche von Rom aus sur verderblich angesehen wurde, die Berssolgung ver Naturlehre und Derjenigen, welche sich um dieselbe verdient gemacht, nach sich zog. Die Mediceischen Fürsten hielten nur kurze Zeit übre Unabhängigkeit ausrecht, und als Leopold von Medicis sich um den Cardinalshut beward, opferte er die Alabemia del Gimento dem Grolle des päpstlichen Hoses; die Agenten der römischen Inquisition vernichteten und verbrannten in wahrhaft vandalischer Wuth Alles, was ihrer Verstammungs- und Versinsterungssucht entgegentrat, solglich alle naturwissensschaftlichen Schriften, alle Apparate 2c.

Unter ben wenigen Schriften, welche bicfen Jahre lang gehaltenen Anto's-ba-fé glücklich und wie burch ein Wunder entrannen, waren bie Beobachtungen bes Paters Raineri aus bem Kloster ber heiligen Engel un Florenz, und sie schienen, weil sie eine zusammenhängende Reihe bil-beten und alt genug waren, geeignet, um sie zu Vergleichungen über bas Clima von sonst und jest zu benutzen; allein man wußte nicht, was bie

<sup>&</sup>quot;) Meber biefe irribumliche Angabe vergleiche, was vorn über bas Thermometer gefagt worben ift.

Grabe, welche ber Mönch aufgeführt hatte, bebenteten: es war tein fester Punkt, von welchem die Eintheilung ausging, und die Versuche, jewe Thermometergrade mit folchen des Reaumurschen oder Fahrenheitschen in liebereinstimmung zu bringen, mißlangen, weil man keinen Anhalte punkt hatte.

Der Schlüffel wurde endlich gefunden. Man entbectte im Jahre 1828 zu Florenz eine Kifte mit vielen verschiedenen phhsikalischen Instrumenten alterer Zeit, unter benen sich auch eine Menge von Thermometern ber Akademia bel Cimento befanden, die in 50 Theile getheilt waren.

Das war ein Schatz, benn man erhielt nun einen Begriff von ber Art, wie man früher die Wärmegrade gemessen und konnte diese mit and beren vergleichen; zu diesem Behuf wurden sie an Libri gegeben, welcher sich zuerst überzeugte, daß sie alle unter sich benselben Stand hatten, worauf er aus mehr als 200 vergleichenden Beobachtungen ihre Stale auf die jetzt gebräuchliche reducirte; er entbeckte, daß ihr Nullpunkt mit dem Fahrenheitschen zusammenstimmte, indem sie im schwelzenden Eise 131 Grad zeigten, daß aber ihr fünfzigster Gradstrich mit dem 44sten nach Reammur zusammensalle, wie es eine ungleiche Ausbehnung des Weingeistes nicht anders zuließ, und stellte diesem nach eine comparative Gradsleiter auf.

So wurden burch benselben aus ben aufgefundenen Registern bes Pater Raineri, welche einen Zeitraum von 16 Jahren umfassen, die höchsten und niedrigsten Temperaturen eines jeden Monats ausgemittelt, darauf aber mit den seit dem Jahre 1820 gemachten Beodachtungen an dem "Observatorium der frommen Schulen" zu Florenz zusammengestellt und gefunden, daß (im Widerspruch mit der fast allgemeinen Annahme) die, seit mehr als einem halben Jahrhundert sustemens sortgesetzte Abholzung der Hügel und Berge der Appenninen keine fühlbare Abnahme der Temperatur in Toscana mit sich geführt habe; denn der Bater Kaineri hatte zu einer Zeit, wo der ganze Appenninenzus wirklich noch mit Wäldern bedeckt war (zwischen 1655 und 1670), ein Jahr das Thermometer auf 5°, ein anderes Mal auf 5½, auf 9¼, ja sogar einmal auf beinahe 13 Grad (nach unserer jetzigen Eintheilung in handert Theile) unter Null herabsinken gesehen, und man hat selbst in dem Winter von 1829 — 1830 die Thermometer nicht niedriger stehend gesunden.

Aehnliches ergeben die höchsten Wärmegrade, die Raineri beobachtt hat, und die, in unsere Sprache übersetzt, fünfmal gleich 37 C., zweimal 381 und einmal gleich 381 gefunden wurden.

In neuerer Zeit ist zwischen 1821 und 1830 bas Thermometer pa Florenz nur einmal bis auf 372 Grab gestiegen, woraus jedenfalls nicht

eine Abnahme ber Temperatur im Allgemeinen, als eher ein Ausgleichen, eine Annäherung ber Extreme gefolgert werben könnte.

Arago's Meinung, bie Temperatur tonne burch bas Abholgen ber Berge finten, ift eine fehr fonberbare und wird auch feinesweges allgemein getheilt; im Gegentheil glaubt man mit Gewigheit, Dentichland, ju Tacitus Zeiten gang mit Balbern bebectt, habe bamals ein rauberes Clima gehabt, und burch historifche Forfchungen burfte fich wohl ermitteln laffen, mas fur Pflangen bier vorzugsweise geftanben, und ob bie mittlere Temperatur, welche fie forbern, übereinstimme mit bem jegigen Pflanzenwuche, ben ebeln Cerealien, Weigen, Gerfte, Buchweigen, turtifden Weigen, ben ebeln Obftforten, bem Bein, melder trinfbar, bis jum 50. Grabe aufwärts, und von ba ab noch immer als treffliches Obst geniegbar gebaut wirb. Mit Gewifibeit lagt fich fur einen großen Theil von Nordamerita biefe Frage beautworten: bort fanben bie Ansiedler ein burchaus bewalbetes Land, und bie Temperaturen waren jum Erschrecken rauh und extrem, mabrent fich jett in einem überfictlichen Zeitraum von etwa 100 Jahren (nicht 2000 3., b. h. weit vor Birgil's Zeitalter gurud) eine folche Beranberung bes Climas gezeigt bat, bag lebenbe Berfonen fie aus eigener Empfindung befunden konnen. ift biefes Barmerwerben bes Climas burch Abholgung auch burchaus naturgemäß, bie Balber bunften viel mehr aus als ber Erbboben, Berbunftung binbet aber Barme; Die Ausbunftung bilbet Rebel und Regen, Bollen, welche bie Sonne verbeden, bie Balber ftrablen biel ftarter aus als ber Erbboben. Umgefehrt empfängt ber reine Erbboben eine viel ftartere Infolation als ber Balb, er bunftet nicht fo ftart aus, er verbraucht alfo nicht fo viel von ber empfangenen Barme gur Dampfbilbung, er beschattet fich felbft nicht fo ben Boben burch bie Pflanzenbede ober burch bie Bolfenbulle. Bebingungen ju einer Temperaturerbobung burch Entfernung ber Balber, nicht zu einer Erniebrigung.

Es liegen bem Verfasser nicht hinlänglich specielle Data über bie Temperaturen in Nordamerika vor, weil die Auswanderer nicht viel Lust saben mochten an Thermometer-Beobachtungen, andererseits durch die mühfame Ausrodung der Wälber, die Urbarmachung, die Jagd für den nöthigen Lebensunterhalt, von wissenschaftlichen Beschäftigungen abgehalten waren. Allein von vielen Punkten her sindet man die Nachrichten dahin Wereinstimmend, daß beinahe alljährlich das Quecksilber in den Thermometern, dem Jäger der Branntwein in der Jagdtasche gefroren sei, woden doch jeht keine Rede mehr ist; denn selbst der surchdar strenge Winter vom Jahre 1834 auf 1835 (der in Europa zu den milbesten

gehörte) brachte eine Temperatur von 40° unter bem Gefrierpunkte, wie sie zum Erstarren bes Quecksilbers erforderlich ist, nur an einem einszigen Orte ber reichlicher bewohnten Theile ber Bereinigten Staaten, nämlich zu Anson im Staate Maine unter 45 Gr. nörblicher Breite.

In ben folgenden Untersuchungen geht Arago auch zu der Ansicht siber, daß die Eultur Europa milber gemacht, wenigstens die Extreme abgeglichen habe. Zuvörderst bezieht er sich auf Frankreich. Er gelangt jedoch zu einem folchen Resulate erst durch einen Umweg, denn er beweist zuvörderst, daß die Sommer in Frankreich weniger warm sind, als sie sonst waren; dann erst giebt er die Wahrscheinlichkeit auch einer Abnahme der Winterkälte zu und schließlich kommt er zur wahrscheinlichen Abzgleichung der Extreme.

Es ift aus alten Sanbbuchern mehrerer abligen Familien bes Bivarais - bis in bas Jahr 1561 gurudreichenb - bewiefen, bag an Stellen, welche 1800 fuß über bem Meere gelegen find, Bein gebant worben ift, an Stellen, woselbst jest, auch unter ben gunftigften Berhaltniffen keine Traube reifen wurde. Die Thatfache geht auch noch aus anderen Beweismitteln, als jene Grundbucher find, hervor. Es gab, als bie Revolution in Frankreich ausbrach, in Languedoc eine große Zahl von Grundrenten, welche im 16. Jahrhundert entstanden waren und in Wein entrichtet werben mußten, und zwar mußte biefes Wein ber erften Breffe fein. Bei anderen mar beftimmt worben, bag berfelbe nach Belieben bes Grundherrn auch aus ben Fässern genommen werben konnte. Diese Abfuhr war auf einen bestimmten Termin, und zwar (auf unseren jest gebrauchlichen gregorianischen Ralenber gebracht) auf ben 8. October festgefest. Die Regifter beweifen, bag am 8. October ber Wein ichon in Faffern (bereits von ben Treftern abgelaffen und ausgepreßt) war. Der geringfte Zeitraum, mahrend beffen man bie Trauben in ben Bottichen mit ihren Gulfen fteben läßt, um Aroma und Farbe aufzunehmen, ift acht Tage; bemnach mußte also in Bivarais bie Weinlese jur Beit bes 16. Jahrhunderts schon in ben letten Tagen bes September beendet fein. Gegenwärtig fällt bie Weinlese zwischen bem 8. und bem 20. October.

lleber biesen Gegenstand liegen keine Zweisel vor, wohl aber große siber die Ursachen. Arago meint, die Sommer müßten damals heißer gewesen sein, als jett; es könnte ja auch wohl sein, daß die in dem ehemals waldigen Frankreich frühen Herbste durch das Abholzen weiter hinausgerückt worden wären, und man also — was immer mit Bortheil für das Erzeugniß geschieht — den Wein so lange an der Rebe läßt wie möglich, wodurch derselbe zuckerreicher wird; es wäre ja auch wohl benkbar, daß man jett andere Traubensorten pflanzte. Für das Bor

ruden ber Beinlese (nicht weiter in ben Herbst, sonbern näher an ben Sommer) geben einzelne Beinberge in Würtemberg einen sicheren Beleg. Dort hat man fast durchgängig eine blaue italienische Traube, welche unsemein groß wird, nicht selten einen Juß lang, die Beere & Boll und mehr im Durchmesser, sehr viele Früchte an ber Rebe trägt, sehr sastereich, also sehr ergiebig ist. Diese Traube fordert italienisches Clima mur gur Reise zu gelangen, wird mithin in dem hoch gelegenen Würtemsberg nur selten einen trinkbaren Wein geben, wie in den Jahren 1822, 1834, 1846. Dieser Wein gilt zwar in Würtemberg für sehr gut; da er aber frieren macht ("was eben das Kennzeichen eines echten Nedarsweins ist"), so wird man ihn schwerlich zu den guten zählen dürsen, denn "man kann dabei nicht singen, dabei nicht fröhlich sein."

Die weißen Trauben, die man bort sehr häusig sieht, gelten für Totaber und werben Butscher genannt. Auch diese mögen, wenn sie wirklich aus Ungarn stammen, bort reifen, in Würtemberg bleiben sie aber, außer in solchen Jahren, wie die gedachten, so sauer, daß der Berf. sie nie hat essen können. Sollen diese Weine einigermaßen reifen, so mussen sie zur Mitte des October hängen; die Weinlese, welche durch tie Behörben sestgesett wird, fängt auch nie vor dem 15. October an.

Eine für die Weinverbesserung sehr thätige Gesellschaft hat sich seit etwa 30 Jahren vielsach bemüht, anderen Rebsorten Eingang zu verschaffen; sie hat eigene Weinberge, in denen sie Schößlinge zieht, und sie vertheilt alljährlich unentgeltlich hunderttausende von Pflänzlingen von der Silvantraube, der Rieslingtraube und andern ebeln Sorten, die zuderzeich sind und doch früh reif werden.

Der Eigensinn bes Weinbauers ist burch bie rühmliche Ausbauer biefer Gesellschaft häufig besiegt worben, so baß man schon ganze Gegensben mit ben besseren Trauben bepflanzt sieht, gegen welche ber Bauer immer ein Borurtheil hat, "weil sie nicht so viel Brühe geben", wenn schon bei ber Hälfte bes Ertrages boch boppelt so viel an Gelb.

Wo biese Umwandlung geschehen, zuerst in Weingarten wohlhabender Städter, ba waren biese Letteren genöthigt, ihren Zehnten (ber von ben Feld- und Gartenfrüchten in Würtemberg noch immer in natura entrichtet, ober mit dem Zwanzigsachen bes Durchschnittsertrages in baarem Gelde abgelöst wird) ein für allemal in Geld zu verwandeln und entweder alligbrlich die Rente ober auf einem Brette das ganze Capital zu zahlen.

Man wird fragen: was biefes mit bem Clima zu schaffen habe? Run Folgenbes:

Die Ablösung bes Naturalzehnten war nöthig, weil für bie feinen, früher reifenben Sorten bie Zeit ber Weinlese zu spät angesetzt war; man

burfte aber, ber Abgabe wegen, welche von ber Kelter entnommen wird, nicht früher lesen, und mußte fich also von ber barbarischen Abgabe lot- taufen, um seines Weines nicht verlustig zu geben, ber bei zu langem Bängen am Stock bei feuchtem Wetter verfault und bei troduem Wetter zu Rosinen einschrumpft.

Icht ist ein sehr großer Theil ber würtembergischen Beinberge schon mit ebleren Reben bepflanzt, und die zwar "viel Brühe" gebende roth, und schwarz-welsche Traube wird immer seltener und nach und nach von andern bem Elima mehr angemessenne Sorten ganz verdrängt. Wenn nach fünfzig Jahren Iemand, der diese Data nicht kennt, über die elimatischen Beränderungen von Bürtemberg sprechend, nur die Zeit der Beinlese berücksichtigt, wird er nicht sagen: die Lesezeit trat sonst gesetzlich nicht vor dem 15. October ein, jetzt beginnt sie eben so gesetzlich schon am 4. ober 5. October oder wohl gar schon gegen Ende des September — also ist das Elima von Bürtemberg wärmer geworden, denn die Trauben reise einen halben Monat früher!

Daß ferner an einem Orte kein Wein mehr gebaut wirb, wo fonkt welcher wuchs, ist kein Beweis, daß er nicht mehr wachsen würde; es ift nur nicht mehr vortheilhaft ihn zu bauen, wer weiß anch welches Zeug bas gewesen ist was man bamals Wein nannte. Auch biese betreffend, sinder wir einige nicht unwichtige Aufschlusse in bem würtembergischen Weinda-

In bem Nedarthale find bie Hugel auf beiben Seiten bes Flusset mit Wein bepflanzt. Dasselbe findet fast in allen übrigen Gegenden bes Landes statt, wo man noch erträglichen Wein baut, im Oberlande, "we man ihn in Säcken nach Hause fährt", allerdings nicht.

Daß ber Bein auf ber Norbseite eines Berges nicht so gebeißen tönne, wie auf ber Sübseite, sieht ein Ieber ein; bennoch wird biesen Mißbrauch nicht eingestellt. Die albernen Bauern sagen: "Der gute Bein muß bem schlechten aufhelsen", statt baß sie einsehen sollten: ihr schlechter Bein verberbe ben guten und mache ihn für jeden andern als ihren Gaumen ungenießbar.

Einen Weinberg anzulegen, ift Jebermann erlaubt. Der Staat fieft sein Ginkommen baburch vergrößert, benn ber Weinzehent ist mehr wert, als ber Zehent vom Getreibe. Aber einen Weinberg eingeben lasses barf man nicht, bann verlore ber Staat ja einen Theil feines Einkomment.

Biele hunderte von Weinbauern find auch wirklich nachgerabe gut Erkenntniß gekommen, daß ihre Pflege an einen undankbaren Boben berschwendet ist; fie wurden bort lieber Pflaumen und Kirschen bauen, alles sie burfen die Weinberge nicht eingehen laffen.

Wie, wenn bas in Frankreich auch fo gewesen mare! Der thericht

Bauer hatte an jeben Berg Wein gepflanzt, hatte wohl nachgerabe gesehen, baß bies nichts tauge, ware aber burch bas Gesetz und bie von bemselben geheiligten Steuern verhindert worden, seiner bessern Ueberzeugung zu folgen. Die französische Revolution machte allen grundherrlichen Bershältnissen ein Ende, und damit gingen — dem himmel sei Dank — diese schlechten Beinberge ein.

Wenn biese Weinsteuer einmal in Bürtemberg geänbert ober aufgehoben wird, die Reben verschwinden von den nördlichen Lagen, und man zieht diesen Umstand nicht in Betracht — wird man nicht so gut wie von Bivarais schließen, daß die Sommer tühler geworden sind? denn die Berge auf dieser ganzen Seite des Flusses, die sämmtlichen Berge in all den freundlichen Seitenthälern, welche sonst mit Reben prangten, tragen jest nur noch Birnen und Aepfel!

Es scheint doch, als seien dergleichen Einzelnheiten von Arago nicht gehörig berücksichtigt worden, benn er führt noch eine Reihe von Thatsachen an, welche beweisen, daß an vielen Orten in Frankreich, woselbst früher Wein gebaut wurde, derselbe nunmehr verschwunden sei, und er sagt, mit dürren Worten: die von ihm zu Rathe gezogenen Dokumente schwiegen zwar über die Dauer und Strenge der Winter, aber sie scheinen sestzustellen, daß im 16. Jahrhundert die Sommer an der Rhone unter dem 45. Grad nördlicher Breite heißer gewesen seine, als jest.

Arago führt an, baß die Geschichte von Maçon erzählt, die Hugenotten, welche sich im Jahre 1552 ober 53 nach Lancie (Dorf bei Maçon) zurückgezogen, hätten baselbst allen Muskatwein des Landes ausgetrunken. Die Muskateller-Traube reift gegenwärtig baselbst nicht mehr so aus, daß man sie zu Wein verwenden könnte.

Raiser Julian ließ an seiner Tafel Wein von Suraine serviren. Der Ruf des Beines von Suraine ist heutigen Tages auch noch groß, aber man weiß, in welchem Sinne (es ist der französische Meißner oder Grüneberger).

Die angeführte Thatsache scheint gleichfalls wenig zu beweisen; einer ber Herrscher bes preußischen Hauses ließ auch einmal in Potsbam gewonnenen Wein bei Tafel serviren, und die eleganten Hosherren fanden ihn vortrefflich, obschon nach dem Genusse die Allongeperrücken ihre Locken verloren und die Stahlgriffe der Galanteriedegen verrosteten. Mancher Wein gelangt auch zu hohen Shren, er weiß nicht wie; der Falerner z. B. ist von Horaz hundertmal besungen worden, und man hat denselben für siberaus vortrefslich halten müssen, denn der alte Satyriker ist überall seines Lobes voll. Jest, wo Italien uns etwas näher bekannt geworden, hat sich ergeben, daß der Falerner einer der schlechtesten Weine ist und

aus ben römischen Antiquitäten kann man erfahren, bag er von jeber nicht im besten Rufe stand; woher benn bie vielen Lobpreisungen bes Horag?

Der Mann mit ber bofen Junge war ein guter Gefellschafter und oft an ber Tafel Macens; er trant bes trefflichen Weines gern und viel, und fragte bei einer gang befonders feinen Sorte nach bem Ramen. Dacen, ber wohl wufte, bag ber arme Boet babeim feinen großen Beinteller babe und bee Rebenfaftes nur als Gaft biefes ober jenes Großen genoß, fagte, bas fei Falerner: ce wurde eine Dbe auf biefen Falerner gemacht, und Macenas belohnte fie burch ein paar große Schlauche biefes ebeln Rebenfaftes, ber ben Dichter fo begeifterte, bag er noch viele Dale bas lob bes Kalerners fang, beffen Borrath burch Macens Liebensmurbigfeit nicht ausging: fo tam ber Falerner ju feinem Ruf. Wer burgt uns bafur, baf es mit mandem frangofischen Wein nicht eine abnliche Bewandnik babe; wer weiß endlich, was für Zeug man fonft mit Wohlgefallen getrunten hat. Man erftaunt, wenn man aus ber Iliabe erfährt, bag bie Brifeis bem Achilles fo lieb mar, weil fie ben Wein fo trefflich ju behandeln verstand (fouft hatte ber Thor feine Liebe bem Patroflus jugewendet). Der Wein ber bamaligen Zeit muß überhaupt, nach unferen Anfichten von ber Sache, etwas Schreckliches gewesen fein: bas Biegen . Schwein, Rinderfell, fo viel ale möglich aufammenbangend obne Bauchschnitt ab gezogen, warb umgekehrt, mit ben haaren nach innen, mit Bech ansgegoffen, an ben Fugen zugebunden und bann burch bas Salsloch mit Beit gefüllt; in ein Stud bes Darmes, ber mit bem After gusammenbing, mar ein hölzernes Rohr gebunden, mit einem andern Studden Solz verftopft, baraus ließ man ben Bein ab, ber nach Bech, Schmut und verweften Fleische schmedte. Noch heutigen Tages behandelt man in Griechenland, Italien und Spanien ben Wein nicht anbere; ihre Flaschen find Schläuche aus bem Felle junger Thiere, ihre Studfaffer Schlauche aus bem Felle alter Rinber. Diefer Wein mußte zu Weinmus gemacht merben, und bas verstand bie Brifeis so vortrefflich: er warb mit Gerstenmehl (Schret nach unseren Begriffen, benn ihre Dlüblen zerquetschten nur bas Getreibe, ohne es zu beuteln) angerührt, mit Honig verfüßt und mit geriebenem Riegenfafe gewürzt. Wem mochte bergleichen jest noch munben, befonbert wenn man ben Peche und Fleifchgeschmack bazu benkt - boch war bas föstlich in jener Zeit.

Und jest? Die Bauern in Würtemberg haben einen Obstmost, ben sie "Haustrunt" nennen; so heißt in der Stadt auch der entsetliche Bein, welchen die Handwerker in ihrem Hause führen; keine nordische Rüche hat so harten und übel schmeckenden Essig, wie dieser Wein — boch wird er getrunken.

Arago führt aus einer alten, von Capesigue erwähnten ober entbeckten Urkunde an, daß, als Philipp August aus den Weinen Europas einen für seinen Tischgebrauch auswählen wollte, die Winzer von Etampes und Beauvais um den Preis concurrirten. Allerdings errangen sie den Preis nicht, aber es dürste doch zu fragen sein, ob sie denn überhaupt eine Concurrenz gewagt haben würden, wenn ihr Wein nicht einer solchen sähig gewesen wäre. Das Departement der Dise ist auch wirklich das nördelichste, in welchem noch Wein gebaut wird, und das nächstgelegene Departement der Somme liefert keinen Wein mehr; die der Dise sind aber wenig brauchbar, und konnten doch sonst einen Wetteiser mit andern wagen.

"Raiser Probus gestattete ben Spaniern und Galliern Weinberge anmlegen, und Abertrug diese Gunst auf Ansuchen der Bewohner auch auf
England. Diese Gunst wäre ein wahrer Hohn gewesen, wenn zu jener
Zeit der Weinstod jenseit des Canals keine Früchte getragen hätte" — so
sagt Arago; der Berf. kann dies nicht finden. Der Kaiser gestattete den
Spaniern und Galliern den Weindau — Wein wuchs diesseit und jenseit
der Phrenäen; was verstand Kaiser Produs von Meteorologie und Climatologie! Der Wein, der nördlich und südlich vom Gedirge wuchs, konnte
ja wohl auch nördlich und südlich vom Canal wachsen! Die Leute baten
darum — warum dies nicht gewähren? Die Bauern werden wohl damals
wie jett die Ersahrung gemacht haben, daß der Wein selbst in Devonshire
(ber südlichsten Grafschaft von England) nicht reift!

Arago meint aber, jene kaiferliche Gnabe burfe auch ben Ungläubigsten überzeugen, bag ber Sommer in England und Frankreich einen bebentenben Theil seiner hitze verloren habe, und es kame, nachbem bies feststehe, mur barauf an, die Ursache bieser beunruhigenben Beranberung aufzusuchen.

Den Gedanken, daß Eismassen, welche vom Bole her uns näher ricken, unser Clima geändert hätten, verwirft Arago ganz und gar. Der Zeitpunkt, in welchem Grönland (grünes Land), ehemals vom Eise frei, von Rorwegen und Dänemark colonisirt, vom Jahre 1120 bis zum Jahre 1408 zahlreich bewohnt, in Kirchspiele und Diöcesen getheilt, denen nach einander sechszehn Bischöse vorstanden, die im Jahre 1408 der Bischos kadren, der 17te, welcher dorthin geschickt war, um die Colonie als geistlicher Hitz uregieren, nicht landen konnte, weil Alles von Eis umgeben, die Annäherung unmöglich machte, ist ein ganz anderer, als der jener climatischen Beränderung von Frankreich und England.

Die Umlagerung ber Küften von Oftgrönland mit Gis bauerte vom Jahre 1408 bis jum Jahre 1814, bie Berschlimmerung bes Climas von Frankreich schreibt sich jedoch erft aus ber Mitte bes 16. Jahrhunderts

her, nachdem jene Eisschranke, welche baran Schuld sein soll, bereite anderthalb Jahrhunderte gestanden hatte. Im Jahre 1814 rissen sich jem Eismassen los, die grönkändische Ostküste ward wieder frei, und mächtige, 100 bis 200 Fuß aus dem Wasser ragende Eisberge, welche demnach mehr als 1000 dis 2000 Fuß tief in das Wasser hinadreichten, trieden einen ganzen Sommer hindurch bis zum vierzigsten Grade der Breite, bevor sie nach und nach zerschmolzen; man hat jedoch nicht wahrgenommen, daß dieser Eisgang auf das Elima von Frankreich irgend einen Einfluß gehabt hätte, weder einen solchen, wie man ihn durch landwirthschaftliche Beränderungen gefunden, noch einen solchen, wie man ihn nur durch genaus Beodachtungen an guten meteorologischen Instrumenten entdeckt haben würde.

Deshalb glaubt ber gelehrte Franzose, wir mußten bie Ursache ber Temperaturerniedrigung, die erwiesenermaßen in Frankreich stattgefunden, ganz nahe und in den Arbeiten suchen, welche die Bedürfnisse und die Grillen einer immer zunehmenden Bedölkerung an tausend Punkten unseres Gebiets in Aussibung bringen.

Das alte Frankreich, verglichen mit dem heutigen, hatte bei weitem größere Walbstreden, beinahe ganz mit Holz bebedte Berge, es hatte zahlreiche Seen, Teiche und Sumpfe in seinem Innnen, es hatte lauter uneingedämmte Flüsse, welche alijährlich austraten und viele Strecken Landes überschwemmten, es hatte unermessene Ländereien, welche noch nie von einem Pfluge aufgerigt worden.

Das jetige hat mächtige Räume ganz abgeholzt und die stehen gebliebenen Waldungen gelichtet, das jetige hat nach und nach saste alle stehenden Gewässer verschwinden gesehen, Steppen, welche sich wenig von denen Asiens und Nordamerisas unterschieden, sind urbar gemacht, tragen üppiges Getreibe: dies sind die thatsächlichen Beränderungen, welche der Boden Frankreichs erlitten und diese sind es, welche auf das Clima von Frankreich einen solchen erkältenden Einfluß geübt und wenigstens die Extreme der climatischen Berhältnisse abgestumpft haben, dergestalt, das es zwar nicht mehr so harte Winter, aber auch nicht mehr so heiß Sommer giebt: so behauptet Arago.

Dieses widerspricht nun erst recht ben sonstig gemachten Beobach tungen; im Gegentheile hat ein waldiges Land, ähnlich dem Seeclime eine minder weit ausschreitende Temperaturdifferenz zwischen Somme und Winter, wenn schon es an sich beträchtlich kälter ist, als ein Inse land unter gleicher Breite; sicher aber und natürlicher Weise sind die Son mer weniger heiß und die Winter mehr kalt, als in einem nicht bwaldeten Lande. Einen großen Theil der ungewöhnlich hohen Somme

temperatur bankt bas asiatische Hochland, welches vom Norden her sich zegen den Himalaha erhebt, seiner steppenartigen Beschaffenheit. Im weiten, geschlossen Walde erreicht die kräftigste Wirkung der Sonne den Boden niemals während des Tages und des Sommers, indeß, wie wir bereits bemerkt haben, desto heftiger die Ausstrahlung und damit der Temperaturverlust während der Nacht und des Winters eben durch die Bewaldung ist.

Ob die Temperatur der Erdoberfläche sich geändert habe, muß nach allem Borbergehenden verneint werden. Lokale Färbungen haben da und bort allerdings stattgefunden, allein fast überall zu Gunsten der Ansicht, das Eultur des Bodens, Ausrodung der Wälder, Austrocknung der Sümpfe die elimatischen Verhältnisse verdessern; ja im Gegensatz zu Arago hat Leslie vielmehr die Behauptung aufgestellt, daß die elimatische Wärme dergestalt zunehme, daß sie binnen 2400 Jahren um einen Grad höher werde! jedensalls etwas, das unsere Phantasie angenehmer anspricht, als der Gedanke einer allmähligen Absühlung der Erdsugel und eines endsichen Erstarrens derselben im Eise, obschon nicht blos in diesem letzeren Falle allem Leben der Untergang droht; auch die Temperaturerhöhung sührt nachgerade zur Unbewohnbarkeit des Erbballes.

Ob biefe etwas gewagte Sphothese ober bie andere bie richtige sei, bleibt zur Entscheidung einer fernen Nachwelt überlassen, bis bie meteoroslogische Epoche (wie Schouw biejenige nennt, in welcher mit guten meteorologischen Instrumenten beobachtet wird) fünfs ober sechstausend Jahre alt sein wird; ihr jetiges Alter ist kaum 120 Jahre.

Allerdings fest dies zugleich voraus, daß man nicht mübe werde zu beobachten, und daß unsere Inftrumente, namentlich die Thermometer, sich gleich bleiben; sonst führt dieses wieder zu Irrungen, und dergleichen tonnen leicht vorkommen, wie die Beobachtungen in den Kellern der Parifer Sternwarte beweisen.

Tief gelegene unterirbische Räume halt man für ziemlich unzugängsich für äußere Temperatureinbrücke, und glaubt ein sicheres Mittel zur Bestimmung ber Bobentemperatur in ber einmaligen Beobachtung bes Thermometerstandes 30 Fuß unter der Erdobersläche zu haben. Es ist ench keine Frage, daß der schöne tiefe Keller unter dem Hause des Herrn Lober B., der im Sommer so kalt und im Winter so warm ist, diese Eigenschaft hat, denn ein Thermometer, in den heißesten Tagen des Juli wer in den kältesten des Januar befragt, zeigt immer dieselben Grade.

Um jenen Buntt zur völligen Entscheibung zu bringen, wurden in ben Souterrains ber Pariser Sternwarte Beobachtungen angestellt, seit es Thermometer giebt, und bie letten und besten wurden 1776 von Messier

(unter bessen Aufsicht sie gefertigt und graduirt worden) aufgestellt und lange beobachtet. Die Temperatur war damals 11° 36" ber hunderttheiligen Stala, und weil die Thermometer neu waren, so ist gegen ihre Richtigkeit nichts einzuwenden.

Neue Beobachtungen, wieder mit neuen, gut construirten Thermometern gemacht, geben genau dasselbe Resultat. Die Messier'schen Thermometer zeigen gegenwärtig 13 Grad, weil sie alt sind. Eine seit kaum 30 Jahren gemachte Entbeckung ist nämlich die, daß alle Thermometer, auch die besten, nach und nach derzestalt unrichtig werden, daß sie immer höhere Grade zeigen, z. B. 2 Grad über 0 statt 1 Grad. Der Russpunkt rückt mit der Zeit höher; es ist, als ob das Glas der Rugelsich verengere, oder das Quecksilber sich, vom Druck der Luft befreit, strecke. Die Täuschung kann die auf anderthalb Grade gehen, so welt wenigstens hat man sie mit Gewisheit verfolgen können.

Gabe es nun nicht glücklicherweise Temperaturen, bie unter allen Umftanben bieselben blieben, wie ber Schmelzpunkt bes Gises, bes Quecksilbers, so wurde man biese Fehler bes sonst so zuberlässigen Instruments gar nicht entbeckt haben.

## Luftspiegelung.

Eine ber wunderbarften Wirkungen ber Sonnenwärme auf bie atmesphärische Luft ist die Kimmung, Luftspiegelung, bas Seegesicht; Mirage,
wie die Franzosen, Fala (Fee) Morgana, wie die Italiener sie nennen.

Jahrtausenbe lang bekannt und Jahrtausenbe lang für eine Fabel gehalten, verging die Zeit von Diodor dem Sicilier, dis zu der Expedition Napoleon's nach Aeghpten, ohne daß die Erscheinung für den Laien etwas Anderes als ein Wunder, für den wissenschaftlich Gebildeten, den Forscher etwas Anderes als ein Unding, ein müßiges Spiel der Phantaste gewesen wäre, und doch durfte man nur die Augen ausmachen, um zu sehen, denn jede von der Sonne beschienene Gartenmauer, jede Fensterdrüftung bietet das Schauspiel dar, welches, durchaus nicht an die heißen Climate gedunden, eben so gut von Storesbh im Polartreise, als von Humboldt in Südamerika, von Denon dei den Phramiden oder von dem Verf. am Strande der Ostsee beobachtet wurde.

Die Stelle bes Diobor, in welcher er hiervon spricht, finbet fich in bem funfzigften Abschnitt bes britten Buches; fie lautet:

"Eine Erscheinung wunderbarer Art kommt sowohl in dieser Büste (um Chrene) als jenseit berselben in Libben vor. Man sieht nämlich zu manchen Zeiten, besonders wenn es windstill ist, in der Luft allerlei Thiergestalten; dieselben bleiben theils ruhig, theils bewegen sie sich, es sub deren gewöhnlich in solcher Menge, daß man erstaunt und erschrickt; Fremde, die des Anblicks nicht gewohnt sind, kommen außer sich vor Angst, die Eingebornen, denen dies nichts Neues ist, machen sich jedoch nichts daraus."

In bem folgenden Abschnitt giebt Diodor nach der Ausicht der Gelehrten seiner Zeit eine Erklärung, die drollig genug ist: es sind Ausdünstungen der Erde, die in den windlosen Regionen sich wunderdar gestalten, wie die Wolken ja auch die mannigsaltigsten Formen annehmen. Die Besetzung dieser Luft: und Dunstgedilde aber rührt eigentlich von den Beobsachtern her; wenn diese fliehen, so verursachen sie einen Luftzug, welchem die leicht beweglichen Gegenstände folgen, wenn sie (die Beobachter) darauf m gehen, so weichen die Phantome zurück, sind sie aber herwärts in Bewegung und der Fliehende kehrt plötzlich um, so wird er von den Dünsten umflossen, und ihre Kälte bringt den Schauer hervor, welchen man dabei empsindet.

Gerade fo beschrieb man bas Fliehen und Raherkommen ber Irrslichter — es ist aber an Ginem so wenig Wahres als am Anbern; bem rorurtheilsfreien Beobachter stellt sich die Sache folgender Art beraus:

Wenn man über eine, von ber Sonne start beschienene Fläche bergestalt hinwegsieht, daß sich das Auge ziemlich in berselben Höhe mit ber Fläche befindet, so erscheint diese in der Ferne wie mit Wasser besteckt, und Gegenstände, welche hinter dem scheinbaren Wasserspiegel stehen, werden ganz deutlich verkehrt darin gesehen. Der Verf. hatte diesen Ansblick sehr häusig im südlichen Deutschland, woselbst man die Gartenmauern wu die Besitzungen wohlhabender Leute gewöhnlich mit Sandsteinplatten bebeckt sindet. Scheint im Sommer die Sonne darauf und steht man in der Richtung der Verlängerung der Gartenmauer, so kann man durch Erseben oder Senken des Ropses sehr leicht für das Auge diesenige geringe Erhebung über die Dachsläche der Mauer ermitteln, welche zur Spieges lung nöthig ist, und man wird überrascht werden von der ungemein deutslichen Rückstrahlung fern gelegener Gegenstände.

Ganz diefelbe Bebingung mirb im Großen geforbert, nur erfüllt fie fich leichter von felbst burch bie weitere Entfernung ber Gegenstände. Die Linie, in welcher man sieht, muß mit ber Ebene, welche bie Spiegelung

hervordringt, einen fehr kleinen Winkel machen. Auf die Strede von einer ober ein paar Mellen bringt dies die Hohe des menschlichen Körpers so von felbst mit sich, wie es für eine hundert Schritt lange Gartenmauer durch Neigung des mit der Dachfläche in beinahe gleicher Hohe befindlichen Hauptes gesucht werden muß.

Storesby beschreibt eine solche Erscheinung folgenbermaßen: Er hatte sich ber Oftkuste von Grönland, welche früher mit Sis umgeben und noch nicht ersorscht war, sehr genähert, und war im Begriff, bieselbe zu zeichnen, bemerkte jedoch, daß die Umrisse sich beständig veränderten; um sich selbst biese sonderbare Erscheinung aufzuklären, ergriff er ein Fernrohr.

"Der Anblid, welchen ich burch baffelbe von ber Rufte erhielt," so erzählt berfelbe, "gab mir bas Bilb einer alten Stadt von bebeutenbem Umfange, mit häufigen Ruinen von Palaften, Obelisten, Rirchen und



Denkmälern und andern mächtigen Bauten. Auf einigen ber Hügel stanben Mauern mit Thürmen und Zinnen, Säulen und bergleichen, auf anberen Punkten erblicke ich wieder Felsmassen in bebeutender Erhöhms
über den Gebirgen, scheinbar in der Luft schwebend. Die ganze Erscheinung war eine großartige Phantasmagorie: kaum war es möglich, die
Zeichnung irgend eines Theiles zu vollenden, bevor er sein Aussehen so veränderte, daß er die Gestalt eines ganz verschiedenen Gegenstandes annahm. Er war bald ein Schloß, bald eine Kathebrale, ward zu einem Obelisken, behnte sich dann horizontal aus, floß mit den angrenzenden Hügeln in einander, vereinigte die dazwischen liegenden, meisenbreiten Thäler durch eine kihn gesprengte Brücke von einem einzigen Bogen, und trot dieser Beweglichkeit und Beränderlichkeit war doch Alles vollkommen deutlich: man sah die verschiedenen Schichten der Gebirge, sogar die Wen in benfelben, man fah ben Schnee in ben buntleren Rluften und Bulten in schärffter Begrenzung, und bie Gegenstände selbst boten, trot fin Beranderlichkeit, bas Bild ber größten Gebiegenheit und Festigkeit bar."



Eine anbere Thatsache finden wir in seiner Beschreibung der Reise, welche er im Sommer 1822 unternommen. Unsern der Ostküste von Grönland sah er am 24. Juli, bei ungewöhnlicher Wärme der Atmosphäre, das deutliche, jedoch verkehrte Bild eines Schiffes am klaren Himmel schweben. "Solche Sachen waren uns zwar auch sonst schon vorgekommen, aber das Eigenthümliche bei der jetigen Erscheinung war die außerordentliche Bollscheinung war die außerordentliche Bolls

Kindigkeit und Regelmäßigkeit des Bilbes und die große Entfernung, in welcher es gesehen wurde. Es war so außerordentlich scharf begrenzt, das, da ich es mit einem Dollondschen Fernrohr betrachtete, ich jedes Gegel, die ganze Gestalt des Schiffes und den eigenthümlichen Charakter bessehen erkennen konnte; ich erklärte sogleich, daß es meines Baters Schiff, die Fama, wäre, und es fand sich hinterher, daß es wirklich so gewesen, obgleich sich aus unserer Rechnung ergab, daß wir damals 30 Meilen (6z deutsche) von einander entsernt waren, welches etwa vier deutsche Meilen jenseit der Grenze des deutlichen Sehens war."

Humboldt bemerkte in der Luft die Erscheinung schwebender Palmen, Inseln, Rahne, Thiere in dem tropischen Amerika sehr häusig, und die Expedition der Franzosen litt wahre Tantalusqualen durch die Luftspiegesing. Bom Sonnenbrande ausgebörrt, vor Durst beinahe verschmachtend, sahen die Soldaten in der Ferne wunderschön blau gefärdte, klare Seen, in deren Fläche sich die am Ufer stehenden, schlanken Palmen spiegelten—wer wie sie sich näherten, so traten die erblickten Gegenstände immer kefer in die Biste hinein; andere Bilder zeigten sich in weiter zurückschodenen Seen: Rameele, Rinderheerden, Dörfer von Palmengebüsch ungeben. Auch sie schwanden den näher rückenden Heereshausen hinweg und brachten die armen Soldaten beinahe zur Berzweislung, denn die Gegenstände, welche sie sahen, waren noch Tagereisen weit von ihnen entsernt und der Wasserspiegel war eine optische Täuschung.

Unenblich oft kommt biese Täuschung vor, ohne bag man bemerkt, bes es eine Täuschung sei. Am Stranbe bes Seebabes Zoppot bei Danzig sieht man sehr häusig bas Luftbild ber Halbinsel Hela mit bem Lendttsurm und ben Häusern bes kleinen Ortes. Niemand benkt baran,

hier einer Täuschung zu unterliegen, selbst baß die Erscheinung sich nur am hohen Tage und bei lebhaftem Sonnenschein, nie am Morgen ober Abend zeigt, und ferner während des Tages sich plötzlich zeigt und eben so plötzlich verschwindet, bringt die Leute nicht darauf, einzusehen, daß sie sich einer Täuschung überlassen, sie wissen ja, daß dort Hela wirklich liegt; was könnte sie zu einem Irrthum veranlassen.

Hela liegt in gerader Linie 5 Meilen vom Strande von Zoppot; aus einer Höhe von 6 Fuß (bas Auge des Menschen, der am Seestrande vielleicht einen Fuß hoch über dem Wasserspiegel steht) übersieht man nicht einen Bogen der Erdingel, welcher 5 Meilen zur Sehne hat, dazu bedarf es einer bedeutenden Erhebung. Aus der auf der Höhe der Landstraße gelegenen Thalmühle aber, ferner aus der Höhe des Borgebirges Ablershorst sieht man Hela dei hellem Wetter immersort (nur bald höher, bald niedriger), es möge Morgen, Mittag oder Abend sein.

Dieselbe Horizontalstrahlenbrechung, welche uns die Sonne, zur Hälfte aufgegangen, zeigt, während in der Wirklickleit ihr oberster Rand nur eben den Gesichtstreis berührt, — bieselbe Strahlenbrechung erhebt auch andere Gegenstände über denselben Gesichtstreis, sobald sie nur genug Licht zurückwerfen, um überhaupt gesehen zu werden. Dieses nennt man "Erhebung", "Kimmung", "Seegesicht", das letztere, weil es auf der See am häusigften bemerkt wird, indem sich dort immer weite Aussichten darbieten.

Luftspiegelung — Wasser in ber Wüste mit barüber stehenben Bäumen, beren verkehrtes Bilb man in bemselben wahrnimmt — hat eine andere Ursache, und sollte baher wohl burch ben Namen von jener Erbebung burch Strahlenbrechung unterschieben werben, während man alle bie gebachten Bezeichnungen burcheinander braucht, vielleicht wohl, weil sehr häusig beibe Erscheinungen gleichzeitig sich barbieten.

Spielung ist Burüdwerfung bes Bilbes irgenb eines Gegenstanbes burch eine spiegelnbe Flache. So ist es auch mit ber Luftspiegelung.

Alle burchsichtigen Körper mit ebener Oberstäche spiegeln nach beiben Seiten, nach außen, wie nach innen. Die zurückwersende Fläche eines Spiegels in unsern Zimmern ist die innere, die äußere giebt zwar auch ein Bild, aber ein viel schwächeres, welches sich oberstächlicher Betrachtung ganz entzieht. Sehr deutlich sieht man dies an einer Wasserstäche. Man sille ein großes Glas mit recht durchsichtigen Wänden mit Wasser bis zum Rande, so wird man, von oben her schräg auf die Fläche sehend, die hinter dem Glase in der Höhe des Auges stehenden Gegenstände in dem so gedisbeten Spiegel erdlicken, etwas, das Jedermann kennt. Eben so bekannt sollte das folgende Experiment sein, welches sich unmittelbar an dieses anschließt, die wenigsten Leute haben es aber gemacht. Man

telle baffelbe Glas etwas bober als das Auge, und sehe nun von miten schräg hinauf nach berselben Wasserstäche, auf welche man vorher schräg bernieder blickte, so wird man nun innerhalb des Glases einen Spiegel seben, der zwar die Gegenstände etwas verzerrt giebt, weil die Wassermasse in dem Glase Chlindersorm hat, dennoch aber die Wirkung derselsten Wasserstäche als Spiegel nach innen so wie vorher nach außen unswerleglich zeigt.



Auf folde Beife von ber innern spiegelnben Fläche zurlichgeworfen, sieht man ben Gegenstand vertehrt unter bem wirklichen Gegenstande, wie bie bier eingeschaltete Figur zeigt.

Bu folden Spiegeln werben ungahlige Gegenftanbe, wenn man fchrag, b. h. unter einem fpigen Bintel, barauf fieht; je schärfer biefer Bintel ift, besto volltommener spiegelt bie sonst nicht spiegelnbe

Biche. Die Luft felbst kann biese Eigenschaft erhalten, indem sich in ihr Echichten verschiedener Dichtigkeit bilden, was durch ungleiche Erwärmung leginstigt wird, indem die Sonne den Sand der Buste zu 45, 50 und mehr Grad der Reaumurschen Skala erhitzt, die nächsten Schickten der Luft daran Theil nehmen, also stark verdünnt werden, mit jedem Zoll Entfernung aber an Temperatur verlieren, dis dieselbe die gewöhnliche, an sich geringe Barme hat, gering, da die Luft durchsichtig, von der Sonnenwärme nicht viel für sich behält.

An ber Grenze ber heißen und nicht heißen Luftschichten findet eine seiche Spiegelung statt, welche bem unter ber spiegelnben Flache befindsthen Ange bie ihm fernen, ja selbst kaum sichtbaren Gegenstände zeigt.

Das Ange des Beobachters (fiehe die Figur auf der folgenden Seite) ausstängt directe Strahlen von hauf dem gewöhnlichen Wege. Der Gegendand h, eine Balme, sendet aber nach allen Richtungen Strahlen aus, also ein die Bichtung nach unten; diese Strahlen werden durch die Lustische abgelenkt von ihrem graden Wege nach dem Auge des Beobachtuns, weil dieselbe eine andere Dichtigkeit hat, als die unmittelbar wer ihr liegende, eben so wird derselbe Strahl weiter abgelenkt in der nächstniedriger liegenden Schicht, und gelangt endlich zursickgebengt in das Auge des Beobachters. Der Beobachter aber empfindet nur die Richtung des Strahles von n nach d, und in dieser Richtung malt sich ihm das Bild aus, er sieht also die Palme, wie angedentet, verlehrt. Ist der Gegenstand nicht so sern, daß er über-haust nicht mehr gesehen werden kann, so erblickt man den wirk-

lichen und bas verkehrte Bild besselben gleichzeitig, und bies bringt bie Täuschung hervor, als sehe man ihn in bem Spiegel eines Sees.





Man kann sich auch vorstellen, daß die ungleich erwärmten Lustschichten wirken wie ein convex geschliffenes Glas; unten dicht am Boben die am stärksten erwärmte, also am mehrsten verdünnte Lust, darüber immer dichtere Lagen, doch so unmerklich in einander übergehend, daß begreislicherweise keine Schichtung erkennbar ist. Hierbei wird dieselbe Erscheinung stattsinden. Man kann den Bersuch leicht machen, wenn man einen vierseitigen Glaskasten mit parallelen Wänden zur Hälfte mit Basser sillt, und darauf mittelst einer die auf den Boden des Rastens reichenden Röhre eine Auflösung von Rochsalz hineinbringt, behutsam genug, daß die Klüssseiten sich nicht schnell vermischen; läßt man Alles ruhig einige Inklang stehen, so vereinigt sich das Wasser mit der Salzlösung stusenweite, und man hat unten eine Schicht einer viel dichteren Substanz (Salzwasse) als oben (reines Wasser), zwischen beiden aber eine Mischung von reinen Wasser und Salzwasser, welche immer dichter wird, je tieser man noch dem Boden zu gelangt.

Durch biefes Gefäß febend nach einem entfernten Gegenstanbe, bemerkt man gang beutlich eine Erhebung und Berkehrung beffelben.

Die Berzerrung des Sonnen- oder Mondbilbes beim Anfgange bet biefelbe Ursache, und zwar, wenn bei starter Erhitung des Bobens, wo die

## Bergerrung ber Conne u. bes Monbes beim Aufgange. — Das Brodengefpenft. 133

mtersten Luftschichten am mehrsten verblinnt, wir, durch dieselben blidend, eine Erscheinung haben müßten, als wäre der oben gedachte Glastasten mit seinem Inhalte umgekehrt und das leichtere Wasser nach
unten, die schwerere Salzlösung nach oben gedracht; so bei Sonnenausgang nicht umgekehrt, sondern genau so, wie hier beschrieben wurde. Da ist nämlich die unterste Luftschicht die dichteste, sowohl durch den
auf ihr lastenden Druck der andern Luftmasse, als auch deswegen, weil
sie die kalteste ist. Der brechende Winkel des — wenn man so sagen
darf — Prismas ist nach oben gekehrt, darum das Sonnendild erhoben
aus seiner Stelle gerückt und verzerrt.

Auf fehr isolirten Berghöhen, wie ber Broden, die Schneekoppe, wimmt man unter gunftigen Umständen eine Erscheinung mahr, die man bas Brodengespenst nennt; sie kann nur im Augenblide des Sonnenunsganges gesehen werden; es ist nämlich der Schatten des Beobachters, welchen die horizontal laufenden Sonnenstrahlen auf den dichten Borhang einer Bolke oder eines Nebels werfen, wie die nachstehende Figur dies



perfinnlichen fucht, wiewohl es schwer genug ift, eine luftige, täuschenbe Erscheinung im Holzschnitt wieberzugeben. Am Morgen wird dies häufig pichen, weil zu dieser Zeit Nebel etwas Gewöhnliches sind; am Abend viel seitener, weil die noch durchwärmte Erde der Nebelgestaltung nicht plustig ist; am Tage nie, indem der Schatten des Beobachters unter in stät.

...

## feuchtigkeit ber Atmosphäre.

Alle Abrper, welche zur Erbe gehören, geben, in die geeigneten Berhältnisse gebracht, etwas von ihrer Masse an die Atmosphäre ab, sie verdunsten; selbst Gold, wenn es im Schmelztiegel stässig wird, giebt, wenn auch noch so wenig, von seiner Masse ab, die Flamme der nicht ganz ausgegläheten Rohle wird grün gefärdt, und eine Silbermünze, an einem Draht über den Tiegel mit geschmolzenem Golde gehalten, wird echt vergoldet, wenn schon die seinste Waage nicht die Quantität Gold angiebt, um welche der Thaler schwerer geworden.

Was wir an Gold, Aupfer, Blei, Queckfilber u. f. w. in der Luft sinden, dürfte ziemlich wenig sein, wiewohl die Krankheiten der Menschen und Thiere, ja die kränkelnden und bald absterbenden Pflanzen in der Rühe der Golds, Silbers, Bleis und Queckfilber-Bergwerke das Vorhandensein dieser schädlichen, giftigen Ausdünstungen unwiderleglich beweisen.

Was jedoch an Wasserdamps in der Luft ist, kann leicht nachgewiesen werden, benn seine Quantität ist bedeutend, wovon man sich dadurch überzeugen kann, daß eine Schaale mit Basser, an einem heißen Sommertage an die freie Luft gestellt, nach und nach weniger der Flüssigkeit enthält und endlich ganz leer wird.

Wir sagen, es sei ausgetrocknet, allein es kommt nicht auf ben Ramen, sonbern auf die Erscheinung an; wo ift benn "bas ausgetrocknete Wasser" geblieben? Es hat sich mit ber Wärme ber Luft zu Gas verbunben, es ist Wasserbampf geworben.

Was in einer Thectaffe vor unserem Fenster geschieht, bas geschieht täglich im Großen, bas geschieht jahrans jahrein auf der ganzen Oberfläche der Erde; benn auch im Winter, auch wenn das Wasser zu Schnee und Eis erstarrt ift, verdunstet es; der Schnee wird selbst in einem ganz trodnen Winter nach und nach weniger, ohne daß er durch Than ober Regen aufgelöst ware.

In bem Zustande ber Berdunftung ist das Wasser völlig unsichtbar; um sich baher von seiner Anwesenheit zu überzeugen, muß man Mittel anwenden, dieses verdampste Wasser wieder in seinen Flüssigieits-Zustand zurückzusühren, zu verdichten; dazu giebt es dreierlei Mittel: Ertältung Oruck und Verdichtung durch Affinität, Adhäsion, durch einen geheimnissvollen, eigenthümlichen Prozes, der in gewissen Körpern, die man hygroschen, eigenthümlichen Prozes, der in gewissen Körpern, die man hygroschen, der nennt, vorgeht.

Stellt man eine Theetaffe gang voll concentrirter (rauchenber) Schwefel fanre irgendwo an die offene Luft eines Rellers, eines Bimmers, fo wirt

bie Schaale balb überlaufen und man hat in berfelben verbünnte Schwefelsaure. Die concentrirte hat den Wasserdampf aus dem sie umzebenden Raume aufgenommen und sich damit vermischt, daher ein Zündsschen für chemische Zündhölzer unbrauchbar wird, wenn es offen stehen Neidt. Ausgeglühte Pottasche zerfließt in feuchter Luft, salzsaurer Kalt zicht begierig die Feuchtigkeit an sich.

Dies Alles könnte man auf die chemische Berwandtschaft schieben, veniger aber, daß glattgespanntes Papier in einem feuchten Raum Falten wirft, daß gekräuseltes Haar glatt herabhängt, daß die Pauke und Trommel ihren Rlang verliert, daß die Harfe sich verstimmt, das Holz quillt.

Diese Berbichtung bes Wasserbampses in einem Körper, welcher sich nicht chemisch bamit verbindet, sondern ganz unverändert bleibt und das Basser leicht und ohne Widerstand entläßt, wenn eine etwas höhere Temperatur, als bei der die Feuchtigkeit aufgenommen wurde, oder ein geringerer Grad der Sättigung der Umgebung mit Feuchtigkeit eintritt, ift sehr schwer zu erklären. Der Physiker benutzt die Thatsache, und baut daranf ein Instrument zur Messung oder wenigstens zur Schätzung des in der Luft vorhandenen Wasserdampses.

Jede Temperatur ber Luft, so weit wir sie versolgen können, gestattet noch eine Anwesenheit von Wasserdamps; je höher die Temperatur ist, besto mehr Damps kann in der Luft sein, je niedriger je weniger, und je kalter die vorher warm gewesene und bei diesem Temperaturgrade mit Basserdamps gesättigte Luft wird, je mehr Basserdamps scheidet sich als Dunst, Rebel oder Regen aus, ein Experiment, das ein Ieder in seinem Jimmer machen kann, wenn er ein außen trocken erhaltenes Glas mit recht kaltem Basser füllt. Augenblicklich schlägt sich ein leichter Hauch auf dem Glase nieder, welcher mitunter erst sichtbar wird, wenn man mit einem kinger darüber wischt. In wenigen Minuten wird der Hauch stärker, das ganze Glas erscheint trübe; endlich bilden sich Tröpschen und Tropsen, velche zusammenrinnen und am Glase herablausen.

Der Berbst und ber Binter machen bieses Experiment ohne unser

Auch biese Thatsache biente ben Forschern zur Begründung neuer Infermmente, mittelft beren die Feuchtigkeit ber Luft wahrgenommen und Wer Bestand verglichen werben konnte.

Der Druck endlich bewirkt ebenfalls Ausscheiben bes Wasserbampses ans ber bergenben Luft. Wenn man ein trocknes Gefäß mit seuchter Luft fallt, und burch irgend eine mechanische Borrichtung biese Luftmasse zusammenbrückt, so schlägt sich ein Theil bes Wasserbampses nieber.

. We ift febr wichtig für bie Meteorologie, bie Menge ber Feuchtigfeit

geurtheilen zu können, welche sich in einem gegebenen Augenblicke in der Luft befindet; daher haben mehrere Gelehrte Instrumente erdacht, mittelst beren dies ermöglicht wird. Die brauchdarsten wurden von De Luc und Saussure ersunden. Der Erstere nahm einen Fischbein-Hobelspan, quer über die Breite der Barte und senkrecht auf ihre Fasern sein abgehobet, gleich geschnitten und so der Luft ausgesetzt. Der Andere nahm ein blowdes Frauenhaar, das, um es seiner anhängenden Fettigkeit zu berauben, in irgend einem Alkali eine halbe Stunde lang gekocht, dann aber auf kürzere Zeit noch zweimal in Wasser gekocht war.

Das Haar ober das Fischbein heißt die hygrostopische Substanz; sie bient, durch ihre Berkürzung bei der Aufnahme von Feuchtigkeit den Grad anzugeben, der an Feuchtigkeit der Luft inwohnt. Da diese Berkürzung bei einem blonden Haar nur etwas über ein Fünfzigstel der ganzen Luge beträgt, für alle Feuchtigkeit, welche es, von dem Zustande der möglichsten Trockenheit angesangen bis zu dem der größten Feuchtigkeit, aufzunehmen vermag, so wird begreislich, daß man diese Berkürzung (und Berküngerung beim Trocknen) durch irgend eine Borrichtung wird multipliciren müssen, um sie recht bemerkbar zu machen. Das geschieht auf solgende Beise:

Ein vierediges Gestell von Messing, ein paar Zoll breit, einen In lang (siehe nachstehende Figur), versieht man in einem ber vier Binkl mit einer leicht beweglichen Are b, an welcher ein Zeiger b d besindich



ift, gleichfalls fehr leicht und bunn. Der Zeiger läuft an einem Grabbogen f g vorbei, an welchem feine Bewegung gemessen werben kann.

Um die Axe bes Zeigers schlingt man bas eine Enbe bes Haares a b, welches an einer schwachen Spiralfeber c b von sehr feinem Drafte so befestigt ist, bag biese Feber es einigermaßen gespannt erhält, boch bem Zuge besselben leicht nachgiebt.

Das andere Ende des Haares läuft parallel mit einer ber langen Seiten des Gestelles und ift oben bei a durch eine Schlinge befestigt.

Ganz auf biefelbe Beise verfährt man mit bem Fischbeinstreifen, nur kann für biefen bas Gestell kurzer sein.

Es kommt jetzt noch auf die Gradeintheilung an, dazu legt De Luc sein Fischbein-Hygrometer in Wasser, und wo in dieser Lage der Zeiger steht, da schreibt er die Zahl hundert hin; der Punkt der Arodenheit bestimmt er unter eint lasglode, unter welcher salzsaurer Kalt befindlich, ber, außerordentlich gierig nach Fenchtigkeit, diese sogleich der ihn umgebenden Lust entzieht d sie trodnet. Wo nach einiger Zeit der Zeiger des Instrumentes verhalb dieses Raumes steht, da schreibt De Luc O an sein Instrument, d den Bogen, welchen der Zeiger zwischen diesen Bunkten durcht, theilt er in 100 gleiche Theile.

Das Bestimmen bes einen Punttes größter Feuchtigkeit ist hier gewiß icht richtig; Feuchtigkeit und Nässe sind sehr verschiedene Dinge: die ist nicht naß wie ein Waschlappen, in einen solchen Zustand kommt is Hygrometer in der Luft niemals, daher wird man an diesem Instruent niemals einen Zustand größter Feuchtigkeit messen können, es nie if 100 Grad kommen sehen, wenn schon die größte Feuchtigkeit wirklich zeicht ist.

Bon einem richtigeren Prinzip geht Saussure aus. Den Nullpunkt, ben mit größter Trodenheit, bestimmte er wie De Luc, welches auch ganz in Tordung ist, den größter Feuchtigkeit aber badurch, daß er unter einer lasglode beneite Stoffe, Baumwolle und Aehnliches ausgebreitet hat, mit sich die Lust sättige mit Feuchtigkeit. Diesen Grad wird die Lust wöhnlich unmittelbar vor dem Regen, eben so unmittelbar nach dem-ken haben, und solche mit Sorgsalt gemachte Hygrometer sind vergleichz und können wenigstens mit einiger Sicherheit gebraucht werden, her sie auch sosort von den Phhistern angenommen und die älteren lethoben der Ressung verlassen wurden.

Jene älteren Instrumente waren allerbings wunderlicher Art, jum beil echter Närnberger Tand, wie z. B. der Mönch mit der Rapuze, tiche er aufsett beim Regen und hinten niederschlägt bei Sonnenschein, wer das Häuschen mit einem Herrn und einer Dame, davon der erstere, it einem Regenschirm versehen, austritt bei feuchtem Wetter, die Dame ver mit einem Fächer heraussommt bei heiterer Luft.

Das bewegende Prinzip war ein Stücken Darmseite, welche sich i ber Feuchtigkeit aufbreht und bei Trodenheit zusammenzieht. Auch newohnlicher Bindsaben wurde gebraucht, entweber um durch seine kehung ober um durch seine Berkürzung die Feuchtigkeit zu messen. Im sten Falle war an einer Bleikugel, die ihn in senkrechter Lage gespannt bielt, ein Zeiger befestigt, welcher sich über einem horizontal liegenden wise drechete, im andern Falle war der, eine Klafter lange Bindsaben i einem Ende befestigt, mit dem andern um eine Are geschlungen, die nem Zeiger trug, welcher sich vertikal bewegen konnte.

Man hatte noch viele andere Inftrumente erbacht. So werben zwei

Querschnitte von feinen Resonanzbodenbrettchen neben einander gestellt bergestalt, daß ihre nächstgelegenen Ranten sich nicht berührten.

Beim Anfange und beim Enbe bes kleinen Inftruments stehen bie Brettchen fest an einen Ständer gestätzt, im Uebrigen sind dieselben fret boch damit fie sich nicht biegen (werfen, schwingen) konnen, stehen sie unten in einer Nute besselben Brettes, auf dem die Ständer befestigt sind an die sich die bannen Brettchen stützen.

Es ift begreiflich, baß, ba Tannenholz febr leicht bie Feuchtigkeit auf nimmt und babei quillt, bie Entfernung ber Bretten von einander be Trodenheit größer fein wirb, als bei Feuchtigfeit, bie Entfernung berfelber von einander giebt also bas Daag ber Fenchtigkeit in einem gewiffen Grabe genau an. Um aber bie geringe Beranberung, welche bas quellenbi Bolg zeigt, beffer mabrnehmen zu tonnen, bringt man an bem bewegliche Enbe bes einen Brettchens eine fein gezahnte Stange an, welche etwe einen Boll weit auf bas anbere Brettden reicht, unterhalb berfelben at Diefem anderen aber befeftigt man einen fleinen, ber Babnftange ent fprechenben Trieb. Diefer wird nun begreiflicherweife beim Auseinanbergeben und beim Annabern ber beiben Brettchen burch bie Babnftange be wegt werben; man tann nunmehr an bie Are bes Triebes einen leichtes Reiger befestigen, welcher burch feinen Bang bie vermehrte ober bes minberte Trodenheit ber Luft andeutet. In jener Zeit, ba Sauffure fet Sharometer noch nicht erbacht, bat man viel Mube und Sorgfalt an biefes Inftrument verwendet, vergeffend, bag ber Rorper, ben man ge wahlt, gang ungeeignet ift, um ein Beobachtungs- (ich fage abfichtlid nicht Deg-) Inftrument ju geben; es veranbert fich nämlich mit be Reit burch Austrodnen fo febr, bag es viel weniger Feuchtigfeit aufnimm als fonft, und mit biefer geringeren Feuchtigkeit auch nicht mehr fo wet quillt, als zu Aufang mit berfelben, baber in wenigen Jahren bas Inftra ment völlig unbrauchbar wirb.

Auch bas lange Haar bes wilben Hafers (Ranhhafer) hat man zu Hygroscopen verwendet, indem man ein solches an seinem biden Ends besessigt, die Spitze umknickt und als Zeiger benutzt, und nun beobachtet wie derselbe sich dreht, indem gleich der Darmsaite diese Hafergramm sich auf und zudreht, je nach dem Stande der Feuchtigkeit in der Lust

Selbst die Urinblase der Ratte hat herhalten müssen zu einem solcher Instrument. Da man bemerkte, daß sie sich durch Feuchtigkeit ausdehm und durch Trodenheit zusammenziehe, so machte man sie zur Augel einet Thermometers, man füllte sie mit Quecksilber, band in ihren Hals ein seines offenes Haarröhrchen, in welches bei der Zusammenziehung das

Omedfilber treten tonnte, und fo maß man am Stande beffelben bie gröhere ober geringere Feuchtigkeit ber Luft.

Damals find erschrecklich viel Ratten geschlachtet worden, bloß um bies kleinen Theiles ihrer Eingeweibe habhaft zu werden. Auch bies In-kument wurde als unzuverläffig aufgegeben.

Doch auch bas De Luc'iche, wie bas Saussure'sche Hygrometer erlitten teinesweges die Erwartungen, die man babon gehegt, es wurde wer noch immer nach einem besseren Instrumente gesucht.

Der Erste, ber einen vollkommen vernunftgemäßen Weg einschlug, under wohl früher hätte zum Ziele führen sollen als geschehen, war knop. Er füllte ein auswendig ganz trocknes, reines Glas (besser wäre und Wetallgefäß gewesen, weil dieses die Wärme viel schneller leitet) zur stifte mit Wasser, welches die Temperatur der umgebenden Luft hatte. dan füllte er nach und nach so viel eiskaltes Wasser hinzu, die das Glas uswendig leicht mit einem Hauche von Feuchtigkeit beschlug. Dann sagte we "in der Luft, gegenwärtig von 18 Grad Wärme, ist so viel Feuchtigkit vorhanden, daß sie sich bei einer Erkältung um 3 Grad (5 Grad, ld Grad) niederschlägt. Die Luft würde mithin bei 15 (bei 13, bei 8 Brad, je nach der Differenz der Lufttemperatur und der Temperatur des Basser, bei welcher sich ein Hauch von Wasserdamps niederschlägt) mit Damps gesättigt erscheinen."

Das war etwas, das war eine Zahl, bei deren Berbindung man ich etwas denken konnte: die Temperatur ist 18 Grad; schon bei einer kikklung nm 3 Grad schlägt sich Wasser nieder, die Luft ist also ihrem kikklung spunkte sehr nahe; wir werden bald Regen bekommen oder: die Kemperatur der Luft ist 20 Grad, erst bei einer Abkühlung von 16 Grad, wie dei einer Temperatur des Wassers von 4 Grad schlägt die Feuchtigkt sich nieder, die Luft ist also sehr weit von ihrem Sättigungspunkte wit Feuchtigkeit entsernt, ist sehr trocken — wir haben daher lange keinen kenen au erwarten.

Dieses Berfahren, schon im Jahre 1749 erbacht, ist bereits im Jahre 1751 in ben Memoiren ber Pariser Alabemie beschrieben, und es hat bis m Jahre 1820 gebauert, ehe man es anwenden lernte; einwenden dassen konnte man viel: daß die Einwendungen alle leicht zu beseitigen ein, bedachte Niemand. So z. B., daß die äußere Seite des Glases eicht settig sein könne — nun das kann man ja entsernen durch sorgelitiges Abwischen, allenfalls mit geschabter Kreide — ferner, daß die kweimente nur gemacht werden könnten bei Temperaturen siber Null, veil das Basser nicht külter werde — als ob man nicht sogenannte Frost-

mischungen schon bamals gehabt hatte, mit benen Fahrenheit b
50 Jahre früher ben Rullpunkt seines Thermometers bestimmte.

So blieb bie Sache und man brauchte bie De Luc'schen und Sau schen Hygrometer sort, obwohl man ihre Sprache nicht verstand; Instrument zeigte auf 20 — 25 Grad. Was ist das? was begreift hierunter?

Endlich kehrte man zu Le Rob zurfid, nur wurde bas Exper leichter und bequemer gemacht. Daniel erfand ein zweckmäßiges I ment, welches unter dem Ramen des Daniel'schen Hygromèters ball gemeinen Eingang fand und mit einigen Abanderungen noch jetzt fi gebraucht wird.



Daffelbe besteht, wie die nebenstehent gur zeigt, aus einer Glasröhre von etwa : Länge und 4 Boll innerem Durchmesse beren einem Ende eine Augel von bil Glase angeblasen ist, welche einen Ze Durchmesser hat.

Ein sehr kleines Thermometer von 5 Boll Länge wird mit seiner Stala so in die Glasröhre geschoben, daß seine in der Mitte der großen Augel steht; klemmt man dasselbe durch ein Stre

Bapier sest, so daß es sich nicht verschiedt. Runmehr wird einen über dem Thermometer die Glassöhre erhipt und in einen rechten Legebogen — die Angel und die Thermometerröhre hängt senkrecht l die andere Hälfte der Röhre liegt horizontal — diesen Theil diegt an seinem Ende noch einmal, gleichfalls im rechten Winkel um, si dieses Ende (etwa einen Zoll lang) gleichfalls senkrecht von oben unten, d. h. parallel mit dem längeren Schenkel, in welchem das The meter besindlich, läuft. Au dieses die jest offene Ende der weiten i röhre löthet man eine Glaskugel von derselben Größe, wie die ar längeren Schenkel besindliche, füllt darauf die Angel mit Aether, benselben die zu z verkochen, wodurch das Instrument lustleer wird schmilzt dann die Spize, durch welche der Aether eingelassen umd Damps mit sammt der Lust entwichen, vor dem Löthrohr oder der bläselampe zu.

Beim Gebrauch breht man bas Inftrument so, baß aller Aetl ber Augel befindlich, in welcher bas Thermometer steckt, bann betr man die andere Augel (die mit Leinwand umhüllt ist) mit Schwesel welcher eine bebeutende Temperaturerniedrigung hervorruft. Die

kugel schlägt ben Aetherbamps, welcher in ihr befindlich ist, nieber, basburch entsteht ein dampfleerer Raum, welcher sogleich durch Berdunstung uns der mit Aether gefüllten Röhre ersett wird, der Dampf aber wird utbald wieder niedergeschlagen, und es wird dadurch eine immerwährende bestige Berdampfung von der Oberstäche des Aethers erhalten, wodurch der Aether in der Augel start abgekühlt wird, welches man an dem darin kehenden Thermometer wahrnimmt. Die den Aether umschließende Augel died natürlich gleichfalls abgekühlt, und an ihr schlägt sich der Dampf utber, welcher in dem Raume befindlich ist, in dem das Instrument steht.

Bei ber Beobachtung sieht man mit Sorgfalt barauf, bag man ben erften Hauch wahrnimmt, welcher sich auf die Glaskugel nieberschlägt, und we bieses besser zu können, hat man gewöhnlich einen Gürtel von 1 Zoll Breite um die Rugel herum echt vergolbet und polirt. Gleichzeitig sucht wan ben Stand bes Thermometers in der Lugel auf, denn dieser giebt the Temperatur an, bei welcher der Dampf sich niedergeschlagen hat. Ein an dem Fußgestell des Instrumentes angebrachtes zweites Thermometer zeint die Temperatur der Luft.

Es ist aber bei dem Experimentiren mit diesem Hygrometer große Bersicht nöthig. Erstens muß man die Lufttemperatur ablesen, bevor der Bersuch beginnt, weil die Nähe der beiden kalten Rugeln Einstuß auf das Thermometer an dem Ständer hat; zweitens muß man sehr vorsichtig bei der Annäherung sein, wenn man die Grade des Thermometers in der Abbre kennen lernen will, denn die Ausdünstung des menschlichen Körpers bedingt einen erhöheten Feuchtigkeitsgrad in der Nähe desselben, welcher kinesweges der Feuchtigkeitsgrad der Luft selbst ist; endlich ist der Hauch des Mundes beim Beobachten genug, um das ganze Experiment unrichtig m machen, man muß daher, wenn man nicht sehr weitsichtig ist, also das Thermometer aus ziemlicher Entsernung betrachten kann, den Athem anbalten.

Eine ganz außerordentliche Bereinsachung hat dieses Instrument durch Behnenberger erhalten. Es besteht nach diesem lediglich aus einem gestehnlichen guten Thermometer, bessen Angel etwa doppelt mit Leinwand unspannt ist, worüber man dann einen kleinen dünnen Chlinder von polittem und vergoldetem Aupfer schiebt, so daß die Augel des Thermometers gerade bedeckt wird.

Im gewöhnlichen Zustanbe, frei hangend, giebt es die Temperatur ber Buft an, es moge ber Metallchlinder barauf haften oder nicht; wenn man war diese Temperatur beobachtet hat, und man will jetzt das Thermometer als Hygrometer branchen, so träufelt man aus einem feinen Röhrchen einige Tropfen Aether auf die Leinwandhülle der Rugel innerhalb bes

Metallchlinders, butet fich jedoch wohl, daß nichts auf die Angenfelle beffelben tomme.

Die Berbunftung bes Aethers bringt eine starke Abklihlung hervet (sie kann im warmen, sonnigen Zimmer auf 22 Grad unter bem Ge frierpunkte gehen); man versolgt mit bem Auge ben Gang bes Oned silbers in ber Röhre, und paßt genau auf, wenn sich ber kleine Metall cylinder mit Feuchtigkeit beschlägt; ber Stand bes Thermometers in ben Augenblick, wo der Glanz des Chlinders getrübt wird, ist der Sättigungs punkt der Atmosphäre. Geseit, das zuerst beobachtete Thermometer habe +5° C. gezeigt, es zeige aber beim Belaufen des blanken Metalls —8°, so heißt das so viel, als: die Feuchtigkeit der Luft ist so geringe, bas eine Erkältung dis unter —8° nöthig ist, um Riederschlag, um Schus oder Reif zu veranlassen.

Der Thermometergrab, bei welchem biefer Nieberschlag stattfinde, beißt ber Thaupunkt, weil, wenn bei ber trodensten Luft die Pflanzendell ber Erbe bis auf diesen Punkt abgekühlt wird, sie sich mit Than belegt

Den umgekehrten Weg zur Erforschung bes Gehaltes von Feuchtigket in ber Atmosphäre schlug August in Berlin ein. Le Roh und Daniel suchen ben Wärmepunkt ber Atmosphäre anf, bei welchem sich zuerst Dunkt nieberschlägt, August such ben Punkt auf, bei welchem sich zuerst Dunkt verbunstet; es ist bieses gewissermaßen die Probe auf das vorherigs Exempel, und um in dem Bergleiche fortzusahren, das Product aus Divisor und Onotient muß dem Dividenden gleichen. Wenn bei 16 Grad Csich Wasser aus der Luft niederschlägt, so ist die Luft bei diesem Punkt gesättigt, es kann also alsdann nichts mehr verdunsten. Wenn man Wasse in einer dünnen Schicht zum Berdunsten bringt in dieser Luft, welch vielleicht 20° C. Wärme hat, so wird diese Wasserschicht sich durch ihr Berdunstung abkühlen dies auf 16 Grad, und wenn sie sich dann nich weiter abkühlt, so ist dies ein Zeichen, daß die Berdunstung aufgehör hat, und daß mit 16° der Sättigungspunkt erreicht ist.

Das Instrument, mit welchem bergleichen erforscht wird, heißt Bip chrometer, wurde von August angegeben, und besteht in zwei unsern von einander an einem Gestell frei aufgehängten, gleich lausenden Thermometern, deren eines an seiner Lugel mit Leinwand umhüllt ist. Beide Thermometer stehen gleich, sobald man aber das eine benetzt, verdunste das Wasser von der Leinwand, beraubt die darunter besindliche Quecksilber fügel eines Theiles ihrer Wärme und das Quecksilber sinkt mithin in den Röhre dieses Thermometers. Bei demjenigen Punkte, dei welchem die Lust gesättigt ist, hört die fernere Verdunstung auf, obwohl z. B. die Lust 20° Wärme hat; allein das Wasser an der Thermometeringel bar

des 20° nicht, bas Basser hat die Augel bis auf 16° erkältet, es hat jest felbst nicht mehr als diese 16 Grad, und bei diesen ist die Atmostate mit Basserdampf gesättigt, folglich keine Berbunstung mehr möglich.

Alle bis zur Erfindung diefer beiden Inftrumente vorhanden gewesenen figrometer gaben nichts an, was sich in Zahlenwerthen ausbrucken ließ; wie Inftrumente, August's Psichrometer und Daniel's Hygrometer, geben der die wirklich vorhandene Menge Wasserdampf in Gewichten an.

Um biervon ein Bilb ju geben, mogen folgenbe Beifpiele bienen:

Benn die Temperatur des Thaupunktes 20° C. unter dem Nullpunkt., so besindet sich so viel Damps in der Luft, daß er am Barometer im Unterschied von einer halben Linie macht, dei —15° würde dem Interschied von einer halben Linie macht, dei —15° würde dem Interschen, dei —10° einer Harometerhöhe von nicht volle 1° Linien Interschen, dei —10° einer Höhe von 11° L., dei —5° von 11° , dei Le von 2 Linien, dei +10° von 4 Linien, dei +21° von 8 Linien u. s. w. was das Gewicht des Wasserdampses in einem Cubitsuß würde im erstenschien Falle (dei —20°) nur 23 Gran Medicinalgewicht sein, dei 0° desegen schon etwas über 10 Gran und dei +21° über 20 Gran.

Man hat Tafeln, welche hierüber genaue Aufschluffe geben und bie

Man sieht aus biesen wenigen Daten schon, daß die Dampsmenge mit der Temperatur zunimmt. Es kann nun zwar in warmer Luft möglicherweise etwas weniger Damps enthalten sein, als in kälterer, aber es it dies keinesweges die Regel, und die Instrumente zeigen, wie es sich rechalt. Daher, weil die Temperatur selbst an einem und demselben Lage verschieden ist, wie wir bereits wissen, muß man die aus der verschiedenen Temperatur hervorgehenden Bariationen der Wassermenge in der Luft so oft untersuchen, wie die Temperaturen selbst.

Bas fich voraussetzen ließ, ist benn auch gefunden worden. Der Etfergehalt ber Atmosphäre nimmt an jedem Orte ber Erbe während bes Tages zu und ab, und die Gesetze, nach benen dieses geschieht, sind bend Renber in Apenrade (Holstein), Kupffer in Petersburg und Kämtz halle möglichst genau ermittelt worden.

Sm Sommer hat die Wassermenge täglich zwei Maxima und zwei Minima. Wenn nach Sonnenaufgang die Temperatur steigt, so wird auch die Renge des Wasserdampses in der Luft größer, was ungefähr die 9 Mir danert, von da ab hört zwar die Entwickelung des Wasserdampses aus Exde, Wasser, Pflanzen 2c. nicht auf, im Gegentheil, sie wird mit der steigenden Wärme stärker; aber wie nun die Sonne auch die Luft und den Beden-durchwärmt, so hebt sich von diesem ein Strom warmer Luft empor, welche die Fenchtigkeit mit sich hinwegführt, was von da ab in immer

1977:11

höherem Maaße geschieht, obwohl immer mehr Dampf entwickelt wich Bon 9 Uhr also sintt die in der Lust vorhandene Dampsmenge imme mehr, die sie gegen 4 Uhr Rachmittags ihr Minimum erreicht hat. Ben da nimmt nunmehr wieder der aufsteigende Lustsfrom ab, und die Em wickelung der Dampsmenge aus dem durchwärmten Boden dauert fort, wiedelung der Dampsmenge aus dem durchwärmten Boden dauert fort, wiedelung der Hinweggesihrte Damps sammelt sich also in der Lust an under erreicht ein zweites Maximum ungefähr um 9 Uhr Abends (natürlich stall nach den Monaten die Stunden verschieben, die hier angegebenen gelten sich verschieben Juli und August, früher oder später rücken die beiden höchsten Punkte näher nach der wärmsten Stunde des Tages zu, so daß der expum 10, der zweite um 8 Uhr Abends, dann um 11 und um 7 zc. eintrich

Bon ba an vermindert sich die Dampsmenge wieder dis gegen Sommangang bin, aber aus einem andern Grunde, als es zu Mittag geschicks. Der Damps wird nicht durch einen warmen Luftstrom entfährt, sonden durch allmählige Erniedrigung der Temperatur niedergeschlagen, wiedes zum Erscheinen von Rebel, die zur Wolkenbildung geht, dahin jeden wie begreislich, durch verschiedene, den Temperaturgang störende meteoratigische Erscheinungen, kalte Luftströme ze., auch bei Tage gelangen kann.

Wenn die Maxima der Fenchtigkeit immer näher zu der wäruftel Stunde rücken, wie man sich dem Frähling oder dem Herbst zuwendet, so können wir schließen, daß, wenn die beiden Punkte der Frühlings. und Herbstzeit überschritten sind, sie vielleicht beide im Winter zusammensalle werden, so daß es nur einen höchsten Stand der Feuchtigkeit in vierund zwanzig Stunden giebt, und dies ist wirklich der Fall. Die Sounds strahlen, im Winter weniger intensiv, entwickeln zwar ans allem Figen, ja sogar aus Schnee und Sis, Dämpse, können jedoch den Boden und so durchwärmen, daß sie einen aufsteigenden Luftstrom veranlassen. Dentwickelten Dämpse haben daher ihr Maximum bald nach der wärmste Stunde des Tages, im Januar nach 2 Uhr, das Minimum fällt, kimmer, auf die Stunde des Sonnenausganges.

Berfolgt man mittelst ber beiben letztgebachten Inftrumente von Dani und August ben Gang ber Feuchtigkeit, so findet man, daß um die 3 bes Sonnenaufganges die Luft sich sowohl im Sommer als im Win ziemlich nahe dem Sättigungspunkt mit Feuchtigkeit befindet.

Es wird dies befremben, wenn man fic an das wenig Zeilen vorl Gefagte erinnert: jur Zeit des Sonnenaufganges befinde fich die Fencht keit auf dem niedrigften Standpunkte, es sei bann am wenigften Waff bampf in der Luft.

Dies ift in aller Strenge wahr, fo wie bas eben Gefagte, baß ' bie Luft zu biefer Zeit bem Sattigungspuntte am nachften befin

s ift alsbann bie Temperatur ber Luft am niebrigsten, fie ist miger fabig aufzunehmen. Gin Beispiel moge bies erläutern.

Am Morgen fei bie Temperatur 1 Grab C. über bem Gefrierpuntte; um untersucht ben Feuchtigkeitsstand, man findet ihn febr niebrig, erft bei • foldat fic Reuchtigkeit nieber; bies entspricht einer Menge Dampf im Mitfuß Luft, welche nicht mehr als 10 Gran beträgt. Die Warme fteigt tmer bober und bober, wir find im Mai, wo es Rachtfrofte giebt, und Doch ber Mittag fehr warm wird, bie Temperatur fteigt auf 30 Gr.: be meffen ben Gebalt an Reuchtigkeit und finden ben Sättigungsbunkt ben bei ber boben Temperatur von 20 Grab, babei ift im Cubitfuß Luft e Quantitat Bafferbampf enthalten, welche über 20 Gran wiegt. mithin jest mehr Dampf in ber Luft enthalten, als am Morgen; bie empfmenge fteigt nicht mehr, fie befindet fich auf bem Maximum, allein ist auf bem Sattigungspuntt, benn bas Daniel'iche Shgrometer mußte R gebn Grab ertaltet werben, bevor fich Feuchtigfeit nieberfclug; am braen war eine Erfaltung von nur einem Grabe genügenb. um bies : bewertstelligen, es befand fich die Luft alfo bei ber geringen Menge lefferbampf viel naber am Sattigungspunkte, ale bei ber boppelt fo vien Menge nach Mittag.

Benn bas Basser rasch verdunstet, wenn durch diese Verdunstung seuchtete Gegenstände schnell ihre Feuchtigkeit verlieren, so nennen wir e Luft troden; im Gegentheil, wenn das Wasser sich nicht aus der senen Schaale verliert, wenn zum Lummer der Haussrau die Wäsche ht trodnen will, so sagen wir, die Luft sei seucht. Das Erstere kann schen, wenn viel Feuchtigkeit in der Lust ist, das Lettere, wenn enig darin enthalten; allein bei dem ersten Falle wird die mit viel exchtigkeit geschwängerte Lust noch lange nicht mit Dampf gefättigt in, also noch mehr aufnehmen können, und dies um so begieriger thun, weiter sie vom Sättigungspunkte entsernt ist. Im andern Falle steht i viel weniger Fenchtigkeit die Lust doch schon auf dem Sättigungspunkte des will nichts mehr verdunsten.

Es ist die Differenz zwischen dem Thermometer im Daniel'schen berometer und dem in freier Luft, welche uns den Maßstab giebt; je ser die Differenz, besto trodener ist die Luft.

Auf Bergen von bebeutender Höhe verhalt sich das Maximum und S. Minimum anders, als in der Ebene oder als in den am Fuße der erge gelegenen Gegenden. Hier hat man aus natürlichen Gründen (bie ther oben angeführt sind) während des Sommers zwei Maxima und wei Minima, aus denselben Gründen hat man auf den Gebirgen nur nes.

Dben wie unten fteigt von Sonnenaufgang an die Temperatur wa mit ihr bie Dampfmenge; von 9 Uhr an fleigt aber ans ben unteren Mi gionen bie bort entwidelte Feuchtigkeit mit bem warmen Luftftrome emper biefer Luftftrom erhebt fich von ben Bergen aus nicht, wohl aber gelat er von ber Ebene aus babin und vermehrt mit feiner Feuchtigkeit bie b oben befindlichen Atmosphäre. Sind bie Berge febr niedrig, fo gilt bie natürlich nicht für fie, benn ber marme Luftstrom aus ber Cbene gebt ibnen borüber, find fie Deilen boch, fo gilt bies natürlich auch nicht benn ber warme Luftstrom erreicht fie nicht; aber für Berge wie be Rigi in ber Soweig, fur Boben wie ber Barg, bas Riefengebirge, in Rarpathen, ift es ein Gefet, von Ramt entbedt; und zwar verläuft be Borgang fo, bag von Sonnenaufgang bis gegen 3 Uhr bie Dampfmen auf Bergen fich bermehrt burch bie Berbunftung bes Baffers auf bei Berge felbft, von 9 Uhr Bormittags aber fich boppelt vermehrt batt Bingutreten bes warmen Luftstromes von unten (wodurch übrigens bie relative Dampfmenge gerabe fo gut verminbert werben tann, als 1 bemfelben Augenblide bie absolute fich vermehrt). Diefes Bermehren be Dampfmenge bauert bis 3 Uhr, bann vermindert ber auffteigende Stran fich nach und nach und bort enblich gang auf; baburch wirb natürlich bi Feuchtigfeit ber oberen Luftschichten verminbert, und fie nimmt von ba an immer fort ab burch bie Nacht hindurch bis jum Sonnenaufgang.

In ber Sbene aber nahm die Feuchtigkeit (trot ftarker Berdampfung) ab von 9 Uhr Morgens, weil ber aufsteigende Luftstrom fie entführtes mit Anfhören dieser Luftströmung hört die. Entführung, aber nicht die Erzeugung des Wasserdampfes auf; wie oben also die Feuchtigkeit eig nimmt, so steigt sie unten wieder, die die niedriger werdende Temperatus immer weniger die Dampferzeugung begünstigt, immer mehr den Riedersschlag des schon erzeugten befördert.

Wegen aller bieser Bechselfälle läßt sich keine Regel bafür anfstellen; man kann also nicht sagen, die Lust sei in der Höhe seuchter als unten — Humboldt fand im Gegentheil die Lust auf den Andes viel trockener all in der Tiefe, eben so Saussure auf den Alpen; dies aber hat sich am Ersahrungen mancher Art herausgestellt, daß bei heiterem Wetter dust Lust auf den Bergen trockener ist als unten, dagegen bei trübem Wetter sie in den unteren Regionen trockener ist, deun man sieht häusig die Bergspisen in Wolken gehüllt, während die unteren Regionen noch weit vom Sättigungspunkte entsernt stehen.

Wie nach ber Tageszeit, so variirt ber Stand ber Feuchtigkeit and nach ber Jahreszeit. Die Menge bes Wasserbampfes ist bei uns im Ins

Mo August am größten, im December und Januar am geringsten, bagegen it ber Sättigungsgrab ber Luft im December am größten und im lugust am geringsten. Deshalb finbet im December viel häufiger Niebersitag statt, als im August; allein eben beshalb ist ein Regen im Sommer berziebig, daß er binnen einer Biertelstunde eine ganze Stadt übersimment, indeß ein vier Wochen lang anhaltender Winterregen wohl unktrüglich viel Koth auf den Straßen anhäuft, allein aus keinem Rinnstein einen Bach zu machen im Stande ist: die Tröpschen sind unsichtbar klein, die Tropsen eines tüchtigen Sommerregens erbsens, ja haselnußgroß.

Die beiden Factoren, auf welche es vorzugsweise hier ankommt, sind Birme und Wasser. Ist der Wasservorrath unbegrenzt, so werden sich Ker demselben um so mehr Dämpse entwickeln, je wärmer es ist. Daher bie Menge des Wasserdampses über den tropischen Meeren am größin, und sie nimmt über dem Meere immer mehr ab, je weiter man sich den Acquator nach den Polen hin entsernt, obschon es dem ungeübten Tige nicht so erscheint, weil der wolkenlose Himmel der Acquatorialregion Inchenheit ankundigt und der ewig dewölkte Himmel der Polarregion die phimosgliche Feuchtigkeit zeigt. Allein was für den 70. Grad nördlicher Kreite die größtmögliche Feuchtigkeit ist, das ist es noch lange nicht kir die Tropen.

Anbererfeits tann bei gleicher Temperatur gleich gelegener Gegenben ber Grab ber Feuchtigfeit ber Luft febr verschieben fein, weil Me Maffe bes verwendbaren Stoffes, bes Baffers, verschieben ift; fo lindet awischen bem Meere am norblichen Westranbe von Afrita und ber mier gleicher Breite gelegenen Bufte ein bochft auffallenber Unterschieb bit: fiber bem Meere finbet bie Barme immerfort Gelegenheit, fich mit Baffer au Dampf ju verbinden, über ber Bufte nicht, baber regnet es and fiber biefer letteren gar nicht, benn bie fcmerften Wetterwolfen, fo Die fie über bie Bufte tommen, werben in ber beigen Luft aufgelöft, ber ibergefclagene Bafferbunft (Nebel, Bolten) wird mit ber Barme ber in unflotbaren Bafferbampf verwandelt und von bem auffteigenben Bafffrom fortgeffibrt, um vielleicht nach einer Reife von 500 Deilen erft in Miterer Luft niebergefcblagen ju werben, bas zwischen ben Wenbefreifen enfaenommene Baffer in Betersburg abzuseten. Go werben wir uns nicht wundern, wenn wir nicht blos über ber Bufte von Rorbafrita, fonbern im Allgemeinen über ben großen Continenten, bie Luft trodner finben de fiber bem vielfältig von Meeresarmen gerklüfteten Europa, ober vollends ther einer vollftanbig bom Deere umfpulten Infel, wie bas grune Erin (Breland). Die Trodenheit ber Luft nimmt überall mit ber Entfernung

vom Meere zu, bies beweift allein schon bie Heiterkeit bes himmels be großen Binnenländer. Humboldt und G. Rose haben in verschieden Gegenden von Sibirien große Reihen von Hygrometer-Beobachtungen macht, und bei einer Sommerwärme von 24 Grad sehr häusig den Thaupunk bei —3° gefunden, d. h. sie haben die Luft um 27 Grad abkühlen müsser um sie zum Entlassen ihres Wasserbampses zu zwingen. In dieser Erwäre gar kein Regen möglich gewesen; wenn die Temperatur etwa den einen heftigen Nordwind auf —1° gesunken wäre, so hätte man Schon haben können.

Dieses hat noch eine rückwirkenbe Folge. So wie nämlich bes Basser, um zu verdampsen, Wärme braucht und mit sich fortführt, bleibt, wo keine solche Berdampsung eintritt, diese Wärme unfortgeführt, sie bleibt an Ort und Stelle, und solche Gegenden sind demnach wärme als andere, in denen dieses Fortführen der Wärme stattsindet. Das der Grund der heißen Sommer in Asien, und das ist der Grund, warne die Sommer in Nordamerika nicht so heiß sind unter entsprechenden Bredten wie in Asien, weil es nämlich in Canada eine unglaubliche Menge kleiner und eine beträchtliche Anzahl großer Seen giebt, welche alle ihm Berdunftungswärme fordern und dem Clima entziehen.

Je klarer ber Himmel ist, besto mehr ist er geeignet, die Abkühlung bes Wassers zu befördern, daher ist auch die Berdampfung und in Folge berselben die Abkühlung des Wassers auf hohen Bergen viel stärker, all in den Ebenen. Auf dem Col du Geant fand Saussure die Ausdünstung mehr als noch einmal so groß als in Genf in gleicher Zeit, obwohl Trockenheit der Luft und Temperatur auf beiden Stationen gleich waren. Dier hat die Berminderung des Luftbruckes einen bedeutenden Antheil; je geringer dieser ist, desto schneller verdampst eine Flüssigkeit, der lustleem Raum erfüllt sich augenblicklich ganz mit dem Dampse der darin enthaltenen Flüssigkeit.

Die im luftleeren Raume entstehende Berdampfung ist so lebhaft, bas burch die von der verdampften Flüssigkeit entsührte Wärme Frost erzeugt, daß dadurch Eis gedildet wird. Wir sehen diese Erniedrigung der Temperatur durch Berdampfung in den heißen Ländern häusig zum Rihlerhalten des Weines angewendet. Wir, bei uns, in den mittleren Breiten, bedürfen dessen nicht; wir dewahren uns vom Winter her Eis, und legen dieses in die Gefäße, in denen der Champagner auf den Tisch kommt; aber in Griechenland und Italien, im ganzen Orient können die Leute das nicht haben, denn der wenige Schnee auf den sehr wenigen Gipfeln

ker Hochgebirge ift ein Hanbelsartitel, zu theuer, um anberen als reichen kenten zugänglich zu fein. Der Eimer Eis, ber im Sommer bei uns 3 Thaler toftet, bürfte bort wohl schwerlich unter bem acht- bis zehnfachen breife zu haben sein.

Ber seinen Bein nicht so vertheuern barf, bebient sich ber thönernen Beinkubler, ber Alkarazzas, Gefäße aus gebranntem, unglasirtem Thon, in welche die Beinflasche gestellt und welche bann mit Wasser gefüllt verben. Dieses burchbringt die lockere Masse sehr balb, es verdunstet von der Oberfläche des Gefäßes und erkältet dasselbe, es theilt seine Lemperatur dem Basser und dieses dem Weine mit, und so erhält man auf einem Umwege, was wir direct und allerdings auch in kürzerer Zeit ichelten.

Wird biese Ausbunstung burch Strahlung nach bem heiteren Nacht-Immel unterstützt, so ist die Wirkung noch lebhafter, ja es hat beinahe Im Anschein, als ob dann die Ansstrahlung allein das Geschäft der Ab-Mang übernähme.

In Indien, namentlich in Bengalen, giebt es Eisfabriken in fo auswehntem Maaßstabe, daß sie mehrere hunderte von Menschen beschäftigen. Billiams fand und besuchte einige solche, die über 300 Leute in Thätigkit hatten.

Ein ganz geebneter Plat wird in Quadrate getheilt, welche ungefähr der Fuß Seite haben. Man wirft einige Zoll hoch Erbe aus dem Onadrat auf den Rand der Abtheilung, so daß jene ungefähr so vertieft st., wie die Scheiben eines Fensters unter dem Rahmen und den Sprossen. Auf dem etwa 8 preuß. Worgen umfassenden Fabrikplat, welchen Billiams beschreibt, waren viele tausende von solchen Berstefungen. Alle enthielten eine Lage von Reisstroh, Zuders oder Bamstohr, so daß dieses ziemlich einen Zoll hoch lag.

Auf biefe bie Warme sehr schlecht leitenbe Unterlage sette man so viel flache Gefäße mit kaum einen Boll hohem Ranbe, als barauf Plat sauben. Die Erdwälle zwischen ben mit Stroh bebeckten Vertiefungen bleuten als Wege für die Arbeiter, welche diese flachen Gefäße zur hatfte mit Basser füllten.

So wie die Nacht eintritt, wird der himmel nicht blos dunkelblan, soudern schwarz; nunmehr beginnt eine Ausstrahlung der Erde gegen den denkeln Rachthimmel, so start, daß sie schnell die Oberstäche der Erde bis unter den Frostpunkt abkühlt, daher es auch keinem Eingebornen in den Sinn kommt, unter freiem himmel zu schlafen, wie wir in schönen Commernächten wohl mit Behagen thun. Die Ausstrahlung gegen den

Rachthimmel erkältet nicht allein bas Lager und bie Luft ber Umgebung sondern den Schläfer selbst so sehr, daß, wenn er nicht von der Empsindlichkeit des Eindruckes erwachte, er erstarren würde. Erblindung am meheilbaren schwarzen Staar ist nicht selten die grausame Strase derjenigen Europäer, welche nicht auf die Warnung erfahrener Leute hören.

Wenige Stunden nach Sonnenuntergang ist die Temperatur des Wassers in den slachen Schüsseln so niedrig geworden, daß sich eim Giskruste auf der Oberstäche bildet, welche immer zunimmt (dies ist schwallein ein Beweis, daß die Ausdünftung nicht die Hauptrolle spielt, dem diese hört zwar nicht ganz, aber doch zum größten Theile auf, so wie des Wasser mit einem Hauch sessen Gises bedeckt ist), die kurz vor Sonnen aufgang alle Hände der Arbeiter beschäftigt sind, diese unterdessen woh ein achtel Zoll die gewordene Eisdecke von den Gesäßen abzunehmen und so schnell als möglich zu bergen, wo kein Sonnenstrahl und auch nicht der erwärmende Einsluß der Erde sie trifft, d. h. in großen Räumen mit doppelten Bretterwänden und eben solchem Boden, zwischen denen diese Lagen von Reißstroh ausgehäuft, die Wärmeleitung hindern. Dies ist auch der Zweck der Unterlagen von Stroh und Rohr; würden die Gesäße auf der ebenen Erde stehen, so würde diese ihnen die Wärme zwsenden, welche die Ausstrahlung der Oberstäche entzieht.

Dag man auf bie Ausbunftung burch bie Banb ber Gefage teinen Werth legt, geht barans berbor, bag fie, wenn icon aus unglafirtem, bas Wasser burchlassenbem Thon geformt, boch inwendig mit Del getränk find, welches biefes Durchlaffen verhindert. Die Ausbunftung babinburg wurde auch nur febr gering fein tonnen, felbft ohne ben fettigen Uebergue. benn bie Befage fteben ja nicht frei, fie liegen auf, und ber eines Boll hohe Rand bes Gefages bietet feine Flache bar, welche bie etwaigs Berbunftung befördern konnte. Auch hat Wells biefe Berfuche in Grae land mabrend ber flaren und fublen Berbftnachte im Rleinen, und gwar nicht in unglafirten Thon =, fonbern in festen Borgellangefäßen gemacht. Er fette awei Untertaffen auf eine Lage von Strob, fullte in jebe ame Ungen Baffer und ließ fie bei beiterem Simmel im Freien fteben. Morgen enthielt jebe Taffe einen Gistlumpen. Berbunftung batte bier wenig geholfen, benn ber eine biefer Rlumpen batte 21, ber anbere 3 Gran an Gewicht gewonnen; bei Berbunftung hatten beibe verlieren Run batte eine Berbampfung wohl allerbings ftattgefunden. weil felbft Gis, nicht blos Waffer verbampft; aber bie ftart burch Stratlung erfältete Oberfläche bat burch Rieberschlag aus ber Atmosphäre mehr gewonnen, als fie burd Berbunftung verloren. Um bie Ertaltung

wich Ansftrahlung zu beobachten und zu meffen, bebient man fich



eines Hohlspiegels (siehe nebenstehende Figur), welcher auf einem Fußgestelle beweglich, gegen irgend einen Theil des himmels gerichtet werden kann. In seinem Brennpunkt hängt die Lugel eines empfindlichen Thermometers. Wendet man die Höhlung des Spiegels bei Racht gegen den klaren himmel, so

with bas Thermometer finken, wendet man ihn gegen eine Wolke, so who es fofort steigen.

## Niederschläge aus der Atmosphäre.

Thau.

Die oben angeführte Beschreibung einer Eisfabrit in Bengalen, ber bes Mafter Robert Barter, giebt Beranlassung, die Borgange bei ber Eisbildung naber zu betrachten.

Bells und Billiams haben in biefer Eisfabrit gahlreiche Thermometer-Beobachtungen gemacht und gefunden, daß die Temperatur bes Reifftrobes awifden ben Schuffeln wenigftens 1,80 C., baufig aber fo-5 bis 6° C. bober ftanb, als in ben Schuffeln im Augenblide, ba biefe en emfetten, und ein Thermometer, fünf fuß über bem Boben aufge-Magt, zeigte fast immer noch 2 Grab mehr, b. h. also 7 bis 8 Grab C., bennoch ging bei biefer boben Temperatur bie Gisbilbung vor fich; der bamit fie ergiebig fei, mußte eine Bebingung burch bie Atmofphare erfallt werben, fie mußte rubig fein, es burfte fein Bind weben. R and ber Grund, weshalb ber gange Raum ber Gisfabrit in vertiefte Duebrute eingetheilt wirb. Die fußwege fur bie Arbeiter fteben, burch ble aufgeworfene Erbe, alle vier bis fünf Boll boch über ben Baffer-Pagen ber Schlifeln, es war alfo bier, wenn auch ein Luftchen webete, bed volltommen rubig am Boben felbft. Wenn ein mäßig ftarter Winb ging, ber bie Bafferflachen wirklich traf, fo fant teine Gisbilbung ftatt. Der Wind vermehrt aber bie Berbunftung, indem er bie Feuchtig-

tell melde ein naffer Rorper von fich giebt, hinwegführt und nene, noch

nicht mit Fenchtigkeit gefättigte Luft, die nun wieder fähig ift, Dampf auf zunehmen, an den Ort bringt. Wenn nun doch bei einem folchen Winde keine Cisbilbung stattsindet, so kann es unmöglich die Verdunftung sein, welche die die zur Eisbildung gehende Erkältung erzeugt.

Bielleicht finden wir den Schlüffel in einem sehr bekannten Borgange, ben wohl Jeder einmal beobachtet hat, sollte er auch, wie jener 75jährige Franzose unter Ludwig XV., niemals Paris verlassen haben.

Wer hatte nach einer recht klaren, stillen Sommernacht nicht bis Pflanzen bes Gartens, ben Rasen langs ber Chaussee mit Tropschen be legt gesehen, bie man Than nennt? Es ist boch burchans nicht wasten scheinlich, bag bieser bie Ausbünstung ber Pflanze sei, welche sich, in Tropsen zusammengeballt, an ihr nieberschlägt.

Wer hatte nicht bas Gelander einer Brücke, sogar das Eisen, mit welchem es beschlagen ist, am Morgen nach einer klaren Herbstnacht mit einem feinen, sestgefrornen Schnee bedeckt gesehen? Es war aber ein völlig unbedeckter Himmel die ganze Nacht hindurch, es ist kein Wölken über den Horizont gestiegen, welches diese Lage Schnee gebildet haben könnte. Nun, es wird die Ausdünstung sein, welche, weil es kalt war, gleich an Ort und Stelle sestgefroren ist — Ausdünstung von Basser aus dem Eisen? Das hat die jetzt noch kein Chemiker entdecken können, und Mitscherlich's Ruhm würde noch viel höher steigen, wenn er diese Entdeckung die seine nennen könnte, "Eisen bestände aus einem schweren metallischen Substrat und Wasser!"

Wir nennen die erstgedachte Erscheimung Thau und die andere Reise Wenn der Gärtner über die jungen, früh gesäeten Pslänzchen in seinem nicht mit Glas versehenen Wistbeet vor Nacht Tannenreisig deckt — bas gewöhnlichste Schummittel, wo man in der Nähe von Nadelwaldungen wohnt — oder wenn er eine Lage langes Stroh über ein paar Stangen breitet, so sagt er, auf die Frage warum: "Zudeden hält warm." Er meint, die Pslänzchen frören, wenn sie nicht zugedeckt wären, und er hat Recht; sie frieren, ja sie können so sehr frieren, daß sie erfrieren und sterben.

Rein Physiker wird glauben, daß diese leichte, luftige Decke die Pflanzen vor der Kälte der Luft schützen werde; er weiß erstens, die Pflanze hat keine eigenthümliche Wärme in dem Sinne, wie wir dieselbe an dem Menschen und den warmblütigen Thieren kennen, dei diesen hätt eine Decke allerdings etwas von ihrer inneren Wärme zusammen, das ist aber gar nicht der Fall, in welchem sich die Pflanzen befinden. Er weißsserner, es nehmen alle Körper, welche in demselben Raume sind, nach und dieselbe Temperatur an. Falls also die Luft für die Pflanzen

p talt ware, so wurde die etwa aus dem warmen Zimmer genommene Ratte zwar für den Angenblick etwas helfen, ehe jedoch eine Biertelstunde erzinge, ware diese Matte eben so kalt wie die umgebende Luft, und es ware mithin die schützende Wirkung zu Ende.

Und bennoch schützt bie Matte; ja, es bedarf gar keiner solchen, ein pear Hande voll Stroh, eben ausgebreitet, einige Tannenzweige, thun besselbe; bas Einfachste und Bequemste ist ein Stück Leinwand. Wells hat gefunden, daß ein Taschentuch vom feinsten Batist genügend ist für eine Stelle von der Größe besselben; der Bersuch wurde so gemacht, daß bieles Tuch an vier Pslöcken befestigt war, welche, in einem Quadrat in die Erde gesteckt, das Tuch 6 Zoll hoch über dem Rasen schwebend ubleiten.

Bas ber Gartner nicht thut, ber lebiglich bie Erfahrung benutt, bas the ber Gelehrte: er legt Thermometer auf bas Gras unter bas Tud, weben bas Tuch, er hangt Thermometer in bie freie Luft barüber, und E finbet, bag bie Temperatur bes Rafens unter bem Tuche um 6 Gr. C. Mer ift, ale baneben, und bag bie Luft für fich eine von beiben gang mebbangige Temperatur habe; er finbet ferner, bag es gleichgültig fei, i bas Tuch 6 Zoll ober 10 Fuß boch über bem Rafen ausgespannt sei, benn es in letterem Falle nur groß genug ift, um benfelben fled gegen un Anblid bes blauen himmels ju fougen, er finbet auch, bag, wenn ber Simmel bewölft mar, tein Unterschieb in ber Temperatur bemertber ift. an bem Thermometer unter bem Tuche und bem ungefdutten. Hegt jeboch (bei klarem himmel) bie Matte ober bas Tuch auf bem Mafen feft auf, ohne 3mifchenraum, fo ift ber Schut, ben es gewährt, wiel geringer; ber Unterschied zwischen ber freien und ber bebedten Stelle R nicht, wie borbin, 6 Grab und mehr, fonbern faum 3 Grab. tit unter allen Umftanben viel marmer, ale ber unbebedte Rafen, es fann biefes bis zu einem Unterschiebe von 10 Graben geben.

Durch biese Thatsachen ist bas Problem bes Thaues, welches ben Gelehrten früherer Zeiten viel Kopfbrechens gekostet, mit Sicherheit gesten es ist nicht die Berbunstung, es ist die Erkältung, welche ihn termslaßt. Das bethauete Gras ist wie eine Flasche kühlen Weines, die man ans dem Reller herausholt und die im Zimmer bald mit Thau besichen, das bethauete Gras ist ein Daviel'sches Hygrometer, es ist ein Miterer Körper, welcher, in einem wärmeren, feuchten Raume befindlich, die Ablagerung, den Niederschlag eines Theiles der Feuchtigkeit dieses Inames an sich veranlaßt.

Die Art ber Erfältung ist, wie burch Leslie und Obrift Thomson (Graf Rumfort) am Anfange bieses Jahrhunderts entbedt wurde, jene

eigenthamliche, bis dahin wenig beachtete und boch für die ganze Oeconsmie unserer Erdörpers so hochwichtige, welche man Ausstrahlung nennt, und welche, wie jede andere Thätigkeit in der Ratur, ihre eigenen unabänderlichen Gesetze hat.

Diefe Gefete lebren, bag, je ebener und glatter ein Rorper fei, je weniger er ausstrahle, je rauber, besto mehr. Gin polirter Rorper, ein guter Spiegel ftrabit wenig ober gar nicht aus\*), ein raubes Brett biet mehr, ein wollenes Flies noch mehr. Auch bie Farbe ift von größten Einfluß, wenigstens nach bell und buntel, fo bag Beig viel weniger and ftrabit als Schwarz, und bie anderen Farben nach bem Grabe ihre Dunkelbeit (Belb strablt viel weniger als Grun, und bies weniger als Blau aus, aber auch Hellblau viel weniger als Dunkelgrun ober Dmitel roth). Je mehr Lichtstrahlen ein Rorper gurudwirft, befto weniger ftrablt er felbft aus; Beig wirft am mehrften Licht jurud und ftrabt also am wenigften aus, natürlich ein anter Metallsviegel noch wenigers weil er am vollsommensten Licht zurückwirft, ein solcher wird auch in bem Sonnenschein lange Zeit hindurch nicht bemerkbar warm, und um was warm wirb, bas ift ber Ausbrud feiner mangelhaften Bolitur; war er volltommen polirt, wie ber glatte Spinnenfaben, fo wurde d alles Licht gurudwerfen und felbft gar nicht warm werben, wie man an bem Spinnenfaben im aftronomischen Gehrurobr mahrnehmen fann, welcher im Focus bes Objectivglases sich nicht verlängert und nicht verbrennt. f

Die Natur hat für alle Geschöpfe mit gleicher Liebe und Sorgfall gewirkt; sie hat das Thier des Südens mit einem seinen, glatt anliegenden Haar, sie hat das Thier des Nordens mit reichem, wolligem Blieddeliedet, sie hat das Bauchsell heller gesärdt, damit es nicht so viel durcht Strahlung verliere und die Eingeweide nicht erkältet werden, sie hat denti nordischen Haasen, Wolf, Bären, Huchse ein weißes über den ganzen Riedden Gegeben für die Winterszeit, und ein leichteres, dunkel gefärdtes für den Sommer, sie hat ihm ein Gesühl eingepflanzt, das wir Instinkt, Naturried nennen, welcher das Thier lenkt, immer dassenige zu thun, was sür seine Art das Beste ist, und hat so den Eisbären, wie den afrikanischen Tiger oder Elephanten angewiesen, sich ein Obbach für die Racht zu suchdach seinen unter dem Schnee, den andern unter dem grünen Laubbach seiner Heimath. Die Fortleitung der thierischen Wärme sindet

<sup>\*)</sup> Der Lefer verwechfele nicht Ausftrahlung mit Burudwerfung; je volltome, mener ein Spiegel ift, befto mehr Strahlen wirft er jurud, befto weniger frahlt er aus; umgefehrt, je weniger ein Gegenftand zum Spiegel geeignet ift (ranhe Pappe, unsperfies Aus), besto weniger Strahlen wirft er jurud, besto mehr frahlt er aus.

sf bem heißen Boben von Aethiopien und Indien nicht statt, die Ausrahlung wird durch die Bedachung verhindert, die Fortleitung der Urme des Thieres zu dem Schnee findet nicht statt, weil das Thier it einem schlechten Wärmeleiter, dem Pelz, bedeckt ist, und der Schnee Wst die Wärme schlecht leitet, die Ausstrahlung wird durch die Schneeute verhindert.

In welchem Grade die Abkühlung statt hat, ist durch deshalb angestete, directe Bersuche möglichst genau ermittelt worden. Auf einem trocken Tische legte Wells Wolle und Flaumsedern zur Ausstrahlung nieder, we desdachtete den Berlauf der Temperatur-Erniedrigung, welche so groß wer, daß schon wenige Minuten nach Sonnenuntergang dieselbe 7 Grad being. Das Gras auf der Wiese, auf welcher die Bersuche gemacht wurden, erkaltete gar um mehr als 8 Grad unter der Temperatur der Lust. Der Grad des Niederschlages geht viel weiter, als man glaubt. In Gran Wolle unter einer Bedachung von Pappe der Lust und der ken Herbstnacht ausgesetzt, gewannen 2 Gran an Gewicht. In derselben haht wurden andere 10 Gran Wolle, wenige Fuß von den ersteren liesme, aber nicht bedeckt, um 17 Gran schwerer, sie hatten also sast deppelte ihres eigenen Gewichtes an Feuchtigkeit ausgenommen. In einer wed leten Nacht war die Gewichtszunahme kaum bemerkbar.

Diese Feuchtigkeit ist ber Thau, welcher in ber Natur eine unglaubich wichtige Rolle spielt, benn er erhält in ber heißen Zone fast allein
ie Ueppigkeit bes Pflanzenwuchses. In jenen Gegenben, in welchen bei
imr sehr hohen Lufttemperatur bie Menge bie Wasserdampses, welchen
in Atmosphäre enthält, sehr groß ist, regnet es boch, außer zu bestimmm Jahreszeiten, sast gar nicht, weil trot ber Menge ber Feuchtigkeit
iche boch noch bei weitem nicht ben Sättigungspunkt erreicht, ben bie
iche Temperatur ber Luft voraussett. Diese Feuchtigkeit kann aber auch
icht zu Regen niedergeschlagen werden, weil keine so große Temperaturimiedrigung eintritt, als nöthig wäre, bamit die vorhandene Feuchtigkeit
m Sättigungsgrad erreichte.

Allein wenn bieses ber Fall ift, so werben die Pflanzen aller ersidenben Benehung entbehren und in einem neun Monate langen Sommer a Asche verbrennen. Da hat wieder die Natur gesorgt, daß dieses nicht sichete. Die Lufttemperatur ist selbst in der Nacht noch 22 Grad (am lage hat man sie die auf 45 und 58 Grad C. steigen gesehen), dadurch bie Luft schon um ein Bedeutendes ihrem Sättigungspunkte mit senchtigkeit näher; nun aber erkältet die Ausstrahlung gegen den klaren humel die Pflanzendede noch um 6 die 8 Grad, d. h. um 3 die 4 Grad wer dem Sättigungspunkt, und so schlägt sich während der ganzen Nacht

eine Falle von Waffer an ben Pflanzen nieber, fie find in einem erquidenben Thau gebabet, saugen burch die offenen Boren benselben ein, aber immer mehr schlägt sich nieber, es träufelt, es läuft berfelbe am Stamme herab, benett die Erbe und wird begierig von den nächsten Wurzeln aufgefaßt; fo erhält sich die tropische Begetation auch ohne Regen.

Der Thau in höchst reichlicher Menge kommt besonders in bet Rüstenländern der wärmeren Climate vor; er ist in Arabien und Bersien, an beiden Seiten des Nilthales rund um die großen Contineute, dis auf 20 und mehr Meilen in das Land hinein, so start, daß die Rleider der Reisenden, wenn sie genötsigt sind im Freien zu schlasen, gänzlich durchnäßt werden, daß die Gänge in den Gärten und die Terrassen naß sind, als ob es mehrere Stunden lang mäßig geregued hätte. Wo die Pflanzen selbst in Menge stehen, ist zwar der Thau noch stärker gefallen, doch demerkt man das weniger, weil die Pflanzen sossen eine beträchtliche Quantität davon ausnehmen.

Wendet man fich nach bem Innern ber großen Continente, fo ertennt man an ber Begetation, bag es am Thau mangelt; bie bon ben Meeren und ber reichlichen Pflanzenbede felbft auffteigenbe Fenchtigfeit wird unfern von ihrem Entstehungsorte verbraucht, gelangt alfo gar nicht bis babin; fo fieht man benn überall im Innern biefer Welttheile große Bilteneien. Das auffallenbfte Beifpiel, bie große Sabara, faft bie Balfte bon Rorbafrila einnehmend, ift aufälligerweise nicht bas gunftigfte Beifviel, weil es baselbst nicht allein ber Mangel an Feuchtigkeit, sonbern zugleich auch Mangel an fruchtbarer Erbe ift, ber Alles, gleichviel ju welchet Jahreszeit, fo leer von jeder Begetation erbalt. Dagegen im Innere von Nords und Subamerita, im Innern von Afien fieht man folde Buften von ungeheuerer Ausbehnung; fruchtbare Erbe macht fie tragfabie. fie bekleiben fich nach ber Regenzeit mit einem prachtigen Teppich fippigen Grafes und gewähren gablreichen Beerben eine Fille ber trefflichften Nahrung. Theils bie einheimischen Rinber, wie in Norbamerita Bos moschatus und Bos americanus, theils bie von Europa eingeführten, fo wie Pferd, Efel und Maulthier in Subamerita, burchziehen in fast gabllofer Menge biefe gewaltigen Steppen, nirgend fo behandelt und benutt wie bei uns, fonbern in Norbamerita nur gejagt von ben Eingebornen um bes noch warmen Blutes willen, bas fie begierig trinken, und um bes frifchen Fleisches willen, von ben Spaniern in Subamerita aber ju taufenden geschlachtet um bes Felles willen und um einiger Streifen Bleifch, welche man an ber Sonne trodnet und welche, fo aufbewahrt, eine bem europäischen Gaumen fast ungenießbare, bort aber allgemein gebrauchte Rahrung bieten, indeß bier wie bort bie ungeheure Menge bes

mbenutten Fleisches ben Raubthieren überreichliche Nahrung gewährt und ihre Menge bis jum Erschreden vermehrt.

Wenn biefe Thiere, ber langen Leiben ber Regenzeit balb vergeffenb, in bem fippigen Grafe einige Monate lang geschwelgt haben, verliert ber Grasteppich seine Frische, die Halme werden gelb, geben eine schlechte Rehrung und die Heerben ziehen sich nach ben Lachen und Flugthälern bin.

Benn unter bem senkrechten Strahl ber nie bewölkten Sonne (so beschreibt Humboldt die Alanos) die verkohlte Grasbede in Staub zerschlen ift, klasst der erhärtete Boden auf, als wäre er von mächtigen Erdsten ift, klasst der erhärtete Boden auf, als wäre er von mächtigen Erdsten erschlittert. Berühren ihn bann entgegengesetze Luftströme, deren Etteit sich in kreisender Bewegung ausgleicht, so gewährt die Sbene einen kissemen Anblick. Als trichtersörmige Wolken, die mit ihrer Spitze an der Erde hingleiten, steigt der Sand dampfartig durch die lustdünne, eleckisch geladene Mitte des Wirbels empor, gleich den rauschenden Wassersiese, die der ersahrene Schiffer sürchtet. Ein trübes, sast strohsarbiges helblicht wirft die nun scheindar niedrigere Himmelsbede auf die verödete Flar. Der Horizont tritt plötzlich näher. Er verengt die Steppe wie des Gemüth des Wanderers. Die heiße, staubige Erde, welche im nebelstig verscheleierten Dunstkreise schwebt, vermehrt die erstickende Lustwärme. Statt Rühlung sührt der Ostwind neue Gluth herbei, wenn er über den leng erbisten Boden binfährt.

Anch verschwinden allmählig die Lachen, welche die gelb gebleichte Bicherpalme vor der Berdunstung schützte. Wie im eisigen Norden die Thiere durch Kälte erstarren, so schlummert hier undeweglich das Krokodil und die Boa-Schlange tief vergraden im trochnen Letten. Ueberall verkindet Dürre den Tod, und doch versolgt den Dürstenden im Spiele des gebogenen Lichtstrahls das Trugspiel des wellenschlagenden Wasserspiegels. Ein schmaler Luftstreisen trennt das ferne Palmengebüsch vom Boden. Es schwebt, durch Rimmung gehoben, dei der Berührung ungleich erwärmter und also ungleich dichter Luftschichten. In finstere Staudwolfen gehüllt, den Hunger und brennendem Durste geängstigt, schweisen Pserde und Rinder umber, diese dumpf aufbrüllend, jene mit langgestrecktem Halse gegen den Wind anschnaubend, um durch die Feuchtigkeit des Luftstroms die Rähe einer nicht ganz verdampsten Lache zu errathen.

Bebächtiger und verschlagener sucht bas Maulthier auf andere Beise seinen Durst zu lindern. Eine kugelförmige, vielrippige Pflanze, der Mestemencactus, verschließt unter seiner stachlichen Hülle ein wasserreiches Mark. Wit bem Borbersuße schlägt bas Maulthier die Stacheln seitwärts, und wagt es bann erst, die Lippen behutsam zu nähern und den kublen Saft meinken. Aber das Schöpfen aus dieser lebendigen, vegetabilischen

Quelle ift nicht immer gefahrlos; oft fleht man Thiere, welche butt Cactusftacheln, die tief in die hufe gebrungen, gelähmt find.

Folgt auf die brennende Hitze des Tages die Alhlung der hie immer gleich langen Racht, so können Rinder und Pferde selbst dann fün nicht der Ruhe erfreuen. Ungeheure Fledermäuse sangen ihnen währes des Schlases vamphrartig das Blut aus, oder hängen sich an dem Rücksest, wo sie eiternde Wunden erzeugen, in welche Mosquitos, hippodoscre und eine Schaar stechender Insecten sich ansiedeln. So sühren die Thier ein schwerzenvolles Leben, wenn vor der Gluth der Sonne das Wasse auf dem Erdboden verschwindet.

Eritt endlich nach langer Darre die wohlthätige Regenzeit wieder, ein, so verändert sich plötlich die Scene in der Steppe. Das tiese Blattes bis dahin nie bewölkten Himmels wird lichter, kanm erkennt mat bei Racht den schwarzen Raum im Sternbild des süblichen Krenzen. Der sanste phosphorartige Schimmer der Magellanischen Wolken verlischt, selbst die scheitelrechten Gestirne des Ablers und des Schlangenträgers lenchten mit zitterndem, minder planetarischem Lichte; wie ein end legenes Gebirge erscheint einzelnes Gewölk im Süden, senkrecht aufsteigent am Horizonte; nebelartig breiten allmählig die vermehrten Danste sich siese den Zenith aus, den belebenden Regen verkündet der ferne Donner.

Raum ift die Oberfläche der Erde benetzt, so überzieht sich die bustende Steppe mit Kylingien, mit vielrispigem Paspalum und mannigsaltigen Gräfern. Bom Lichte gereizt, entfalten frautartige Mimosen ihre gesenk schlummernden Blätter und begrüßen die aufgehende Sonne, wie der Frasgesang der Bögel und die sich öffnenden Blüthen der Basserpflanzen. Pferde und Rinder weiden nun im frohen Genusse des Lebens. Das hod aufschießende Gras birgt den schol gesleckten Jaguar, im sicheren Berfied anflauernd und die Beite des einzigen Sprunges vorsichtig messen, er hascht er die vorsiberziehenden Thiere kagenartig wie der assatische Tiger

Bisweilen sieht man — so erzählen die Eingebornen — an der Ufern der Sampfe den befeuchteten Letten sich langsam und schollenweise erheben. Mit heftigem Getose, wie beim Ausbruche kleiner Schlammbulcane, wird die aufgewühlte Erde hoch in die Luft geschleubert. Berbes Anblides kundig ist, flieht die Erscheinung, denn eine riesenhafte Basserchlange oder ein gepanzertes Krokobil steigen aus der Gruft hervor, durch den ersten Regenguß aus dem Scheintobe geweckt.

Schwellen nun allmählig bie Fluffe, welche bie Ebene füblich begrenzen: ber Arauca, ber Apure und ber Bahara, so zwingt bie Natur
biefelben Thiere, welche in ber ersten Jahreshälfte auf bem wafferleeren,
stanbigen Boben vor Durst verschmachteten, nunmehr als Amphibien zu

sen. Ein Theil der Steppe erscheint jett wie ein unermestliches Binnensesser. Die Rutterpferde ziehen sich mit den Füllen auf die höheren Unte zurück, welche inselförmig über dem Seespiegel hervorragen. Mit dem Tage verengt sich der trockene Raum. Aus Mangel an Weide steimmen die zusammengedrängten Thiere stundenlang umher und nähren ich tärglich von der blühenden Grasrispe, die sich über den braunen, strenden Bassern erhebt, denn nirgends sind die Ueberschwemmungen wegebreiteter, als in dem Netze von Flüssen, welches der Apure, Arachuna, depara, Arauca und Cabuliare bilden. Große Fahrzeuge segeln oft 40 is 50 Meilen über die Steppe quer durch's Land.

Biele Füllen ertrinken in biefem Gugmaffermeere, viele werben von ten Arokobilen erhafcht, mit bem zadigen Schwanze zerschmettert und verfingen. Nicht selten bemerkt man Pferbe und Rinder, welche, bem tiefen biefer blutgierigen, riefenhaften Eidechsen entschlüpft, die Spur te spitzigen Zahnes am Schenkel tragen.

Ein solcher Anblid erinnert unwillfürlich ben ernsten Beobachter an tie Biegsamkeit, mit welcher bie Alles aneignende Natur gewisse Thiere Bssiegsamkeit, mit welcher bie Alles aneignende Natur gewisse Thiere w Pflanzen begabt hat. Wie die mehlreichen Früchte der Eeres, so sind Geier und Roß dem Menschen über den ganzen Erdfreis gefolgt. Bom Ganges die an den Platastrom, von der afrikanischen Meeresküste die zur Cedingsebene des Antisana, welche höher als der Kegelberg von Tenerissa legt und woselbst (bei 12,650 Fuß über dem Meere) der Luftdruck so pring ist, daß die verwilderten Stiere, wenn man sie mit Hunden hetzt, kint aus der Nase und aus dem Munde verlieren. — Hier schützt die verdisses der Mittagssonne. Dieselbe Thiergattung, welche im östlichen kinspa mit Bären und Wölsen kämpst, wird unter einem andern Himspa mit Bären und Wölsen kampst, wird unter einem andern Himspa mit Bären und Wölsen kampst, wird unter einem andern Himspa melskriche von den Angriffen der Tiger und der Krosobile bedroht.

So wie hier die sengende Sonne Alles niederdrückt und kein erpikender Than äußerlich sichtbare Spuren des Pflanzenlebens und des
temit auf das Innigste verknüpften Lebens sowohl der geselligen, wassenifen, als der einsamen bewaffneten, der blutdürstigen Raubthiere, zurück, so ist es mehr oder minder in allen Steppen, und der Unterschied
tegt nur in der Höhe über dem Meere und in der geographischen Breite,
velche beide den Ländern tiese Charakterzüge aufprägen.

Auf bem Bergruden von Mittelasien, zwischen bem Golbberge ober Mitai und bem Auen Lun, von ber chinesischen Mauer an bis jenseit bes binmelsgebirges und gegen ben Aralsee hin, in einer Länge von mehreren unsend Meilen, breiten sich, wenn auch nicht die höchsten, so doch die rösten Steppen ber Welt aus. Einen Theil berselben, die Ralmuden-

und Rirghifen. Steppen zwischen bem Don, ber Wolga, bem caspifche Meere und bem dinefischen Dfaifangfee, alfo in einer Erftredung bet fast 700 geographischen Meilen, habe ich (humbolbt) selbst zu feben Go legenheit gehabt volle breifig Jahre nach meiner fübamerikanischen Reife. Die Begetation ber affatischen, bieweilen bugeligen und burch gobre malber unterbrochenen Steppen ift gruppenweise viel mannigfaltiger d bie ber Llanos und Pampas von Carracas und Buenos-Abres. Da fconere Theil ber Ebenen, von afiatischen hirtenvollern bewohnt, ift mit niebrigen Strauchern, fippig weißblübenben Rosaceen, mit Raifertrout, Tulpen und Chpripebien geschmüdt.

Wie bie heiße Bone sich im Ganzen baburch auszeichnet, bag alle Begetative baumartig ju werben ftrebt, fo caracterifirt einige Stepen ber affatischen gemäßigten Bone bie wundersame Bobe, ju ber blubenbe Rrauter erheben. Wenn man in ben niebrigen tartariffen Fuhrwerten burch weglose Theile ber Rrautsteppen reift, fann mit nur aufrecht ftebenb fich orientiren, und ficht bie malbartig bichte brangten Pflangen fich bor ben Rabern nieberbeugen. Ginige bie affatischen Steppen find Grasebenen, andere mit faftigen, immergrant geglieberten Ralipflanzen bebect, viele find fernleuchtenb von flechtenerig aufspriegenbem Salze, bas ungleich, wie frisch gefallener Schnee, bes lettigen Boben verhüllt.

Much hier, wie in allen Steppenländern, ubt ber Sommer, anhalte und von fehr hoher Temperatur, feinen eigenthumlichen Ginflug. Babre er fegensreich für bie Rieberungen, bie feuchten Gegenben, bie Gluftbale bie malbreichen Regionen wirft, verzehrt er in ben trodnen Steppen mi und nach, wie es scheint, jeben Lebenshauch. Bon ba, wo bie Some einen Monat lang ben Frühlingspunkt verlaffen bat und fich immer bat und höber hebt, beginnt ber wohlthatige Thau immer fparfamer ju folia, bis er enblich beinahe gang aufhört. Die Steppen, an fich boch gelege, entlaffen, mas ihnen an Feuchtigkeit gutommt, in tiefen Bachen und 🖦 rinnen nach ben fernen Geen ober Meeren, bie Luft wirb fo außerorbe lich bunft- und bampffrei, bag man biefelbe um 20-25 und mehr Grat erkälten muß, um ben Thaupunkt zu erreichen. Wenn nun in bem wet ichen Sommer bie Sonne zwar nicht bie Bobe erlangt, wie unter be Tropen, bafür aber auch nicht zwölf, sonbern fechszehn und zweit Stunden über bem Borigont bleibt, die Nacht fich baber niemals fo de fühlt, daß sie sich bem Thaupunkt nähert, so ist begreiflich, bag the Riederschlag biefer Art erfolgt und mithin Alles frankelt und verbent, bis mit ber Unnaherung ber Berbftzeit bie Warme abnimmt, bie Rif fühler und langer werben, Thau und in seinem Gefolge Regen eint

iberall burch bie schaffenbe Natur die Steppe neu begrünt und dem uch die Erfahrung belehrten, also für den Winter nicht mehr besorgten berbenbesitzer das nöthige Futter für sein Bieh sichert.

Einen wieber gang anberen Character haben bie Steppen von Rorbmerita. Ein wellenformiges Land, in gang geringen, taum 50 guß beegenden Erhöhungen, unaufhörlich auf- und absteigend, erstreckt sich nördbom Miffouri und westlich vom Missispi bis zu ben Felsgebirgen n fernften Beften. Es ift von gablreichen Steppenfluffen burchichnitten. belde, mahrend bes Fruhjahrs burch ben Schnee bes Winters genabrt. mafferreich und ftart ftromend find, und ben Miffouri, wo er burch bie malbreichen Regionen eilt, ju ungeheurer Bobe anschwellen, fo bag er Babrlich feine Ufer weit überfcreitet und babei bie alteften Baume, siche foon huntert und zweihundert Jahre folden Ueberfcwemmungen betest baben, boch endlich nieberreißt und mit fich führt babin, wo er mit Diffiffippi gufammentommt, feinen eigenen Ramen verliert und ben bet viel fleineren, faren Stromes annimmt, ber fich in ben trüben Gewiffern bes größeren Brubers gang verliert, - ein Namentanfc, ber eigentanz unbegreiflich ift und vielleicht lediglich baber rubrt, baf ber Aiffouri beim Busammentreffen mit bem Miffiffippi in einem rechten Bintel umbiegt und, von feiner nach Often gerichteten Babn plotlich absebend nach Guben, ben Diffiffippi an einer Stelle aufnimmt, unterhalb belder ber Miffouri bie grablinige Berlangerung bes anberen Stromes theint, ber jeboch gerabe an biefer Bereinigungeftelle feinen Character ale tlarer Bebirgeftrom ganglich verliert, und felbft wirklich beim Gintritt in ben Miffouri aufhört, etwa fo wie ber Obio.

Jene weiten Steppen, die Jagbgründe der Stour, Bawnees, Ofagen, ber Buchsindianer und der Schauplat ihrer hundertfältigen kleinen, mit meglaublicher Tapferkeit und eben so unglaublicher Grausamkeit geführten Kriege — jene weiten Steppen, welche sich auch noch südwestlich vom Missouri, wiewohl in einem sehr veränderten Character, die zum rothen Ausse das frische Aleid des Frühlings und zweimal das der Erstarrung, wenn schon aus sehr verschiedenen Ursachen. Wenn nach einem in den Ponirien gewöhnlich harten, in den Savannen (die letztgedachte Steppe Sweisisch vom Missouri) dagegen nur regenreichen Winter sich Alles wit einem herrlichen, dichten Rasen überzogen hat, wenn während dreier Monate das wilde Heerdendieh der beiden einheimischen Rindergattungen, welche zu Tausenden gesellig beieinander leben, geschwelgt hat in der Fille der Rahrung, so beginnt plöylich eine Sonnenhitze, wie wir diesselbe in Europa nicht kennen.

Der Schnee, welcher ben hundert kleinen Steppenstuffen Rahrung brachte, ift hinweggeschmolzen; sie beginnen sparsamer zu fließen, sie werten zu Bächen, sie versiegen ganz, und der Missouri und der Bater icht Gewässer (ber Mississippi) sinken nicht selten so herab, daß die Damptschiffe, welche nur drei Juß tief gehen, gerade wie bei uns auf der brider und mächtigen Beichsel — dem wahrhaften nordischen Ril — nicht Basser genug haben.

Run beginnt eine troftlose Dürre; die Psianzenbede fängt an ivellen, sie wird nicht, wie in den Küstenländern, durch einen wohlischtigen Than genährt; dieser Than, vom Meere und den bewaldene Bergen als Dampf und Dunst aufsteigend, ist lange, devor ein Bied hauch ihn nach dem Innern des Landes tragen kann, niedergeschlagen und nur trockne Luft gelangt zu den Prairien und Savannen und sier von dem erhitzten Boden auswärts und entführt, was derselbe Ereuchtigkeit noch etwa gehabt hat.

Immer bürrer, immer trockener wird das Gras, nur die hobes Saamen tragenden Halme stehen noch aufrecht, und der Wind schille sie, daß sie die Saat fallen lassen — alles Andere ist bereits zu Stand verbrannt — da sieht man hier, da sieht man dort in der Ferne eine dichten Ranch sich am Horizonte lagern, er steigt auf, er kommt näher, die ganze Luft scheint mit etwas erfüllt, was das Athmen beschwerlich macht, was zum Husten reizt, die Nase unangenehm berührt, die Augen thräum macht, endlich sieht und fühlt man recht deutlich, was es ist — Ranck

Die Eingebornen haben die dürre Pflanzenbede angezündet, und lodernd und fladernd steigt das leichte Fener thurmhoch empor, jagt die Heerden von Rehen und Rindern in wilder Flucht vor sich her, treibt den grimmigen Prairiewolf und den listigen Fuchs, treibt den Büren aus seinem Bersted, so daß die Raubthiere friedlich mit den sonst von ihnen geheten hirschen und Rehen leben, alle nur auf die gemeinsame Flucht bedackt.

Wer, einsam burch die Prairieen wandelnd, nicht etwa eines bet Flußthäler ober eine ber vielen kleinen Waldungen erreichen kann, welche ber sonft eintönigen Prairie Abwechselung gewähren, der rauft mit Emfigieit einen Plat von einigen Quadratruthen frei von dem trocknen Grafe mid legt sich in die Mitte dieses Plates nieder, mit seinen weitesten Aledungsftücken bebeckt, und ist dann ziemlich geschützt, außer vor dem Erstickungstode, welcher ihm allerdings sehr nahe ist; denn die Flamme verzehrt den Sauerstoffgehalt der Luft, und würde, wenn nicht erfrischende Winde, eben durch sie geweckt, den heißen Boden bestrichen, in dessen Rahn nur Stäckstoff und Rohlensaure nebst hinlänglichem Ranche zurücklassen, allerdings ein Gasgemenge, welches, nicht athembar, das Leben nicht

ethalten kann. Die Flamme felbst aber berührt ben so Geschützten nicht, and in wenigen Secunden ist sie auch vorüber geflohen, benn die Rahrung, welche sie in ben bürren Grashalmen hat, ist eine fehr bürftige und ist in einem Augenblick verzehrt.

Gewöhnlich entstehen biese Brande furz vor bem Herbst; warum die Eingebornen dieselben veranlassen, ist völlig unbekannt, aber es steht fest, des sie sich alljährlich wiederholen, und daß sie gewissermaßen das Signal sind, worauf der Herbst gewartet, um sich mit seinem erfrischenden Regen dazustellen, und kaum hat derselbe einige Tage gewährt, so überzieht sich der fruchtbare Boden mit einem leichten Anfluge von Grün, was den angestreueten Saamen der Gräser anzugehören scheint, welche, in der Ande des Rasens liegend, von dem flüchtigen Feuer nicht berührt worden in dannn schlagen auch die Graswurzeln überall neu aus, und in wenigen Bechen ist die ganze Prairie wieder auf das Reichlichste mit Futter sür in heerden versehen; die Raubthiere sondern sich von ihnen ab und suchen is Balber und Gebüsche auf, nur zeitweise zur Jagd daraus hervorziechend, und Alles erscheint wie in einem zweiten Frühling, nur daß er Erzer ist und lediglich den Grasboden, nicht das Gehölz berührt.

Wo ber wohlthätige Thau nicht aufhört, da sieht man dieses Absterben ber Pflanzenbede nicht, außer wo der Mensch störend in das Walten der Natur eingreist; bei einer unmittelbar vor der trocknen Jahreszeit gemäheten, vielleicht nur fünstlichen, nicht seucht gelegenen Wiese kann das sogemente Ausbrennen nicht ausbleiben. Die beschattende Hülle ist entfernt, ber Boden bloßgelegt, die Ausstrahlung vermindert, der Thau mithin sparsemer — da ist das Bertrocknen der Burzeln die natürliche Folge; unsere europäischen Steppen aber, z. B. die Lüneburger Haide, dorren nicht aus. Sine gesellige Pflanzengattung, die Erica, überzieht dieselben dicht gedrängt wit dunklem Grün, welches zur Blüthezeit sich in ein dunkles Rosenroth verwandelt, und Mhriaden von Bienen, sür welche jeder Bauer jener Gegenden hunderte von Stöden hat, sinden daselbst ihre reichliche Nahrung.

Dort fehlt ber Than nicht während bes ganzen Sommers, ber oft woden genug ist; allein die 10 bis 20 Meilen entfernte Rorbsee einerseits, bas Harzgebirge und Westphalen andererseits, die Flüsse, welche biese Gegend an drei verschiedenen Punkten ihrer ganzen Breite nach duchströmen, endlich das sumpfige Holland im Westen geben Feuchtigkeit genug her, um in den klaren, fühlen Nächten Thau in Menge niederzusschlagen, so daß auch nach einem trochnen Sommer doch die Blüthezeit der Erica sechs die sieben Wochen währen kann, welches in einer thauslosen Gegend unmöglich wäre.

Allerbings find im mittleren Europa regenlofe Sommer eine Selten-

heit, allein sie kommen boch vor, und wenn sie eintreten und die Pstanzen becke auf dem dürftigen Sandboden nicht verdorrt, so dankt sie dieses dem Bhau ganz allein.

Barme ausstrahlen, besto weniger Thau empfangen sie. Herher gehorm bie Metalle überhaupt; ein Eisenambos wird, so wie ein Anker ober eine andere mächtige Metallmasse, eine Kanone und bergleichen, wenig Than empfangen, wenn schon die Umstände sonst günstig sind. Was die Oberstäche an Wärme verliert, wird durch das gute Leitungsvermögen des Metalles von innen her schnell ersetz, die Oberstäche erreicht nicht die zur Riederschlagung des Dampses aus der Luft ersorderliche Temperatur, indes der Klot des Amdosses oder die Lasette der Kanone sich start mit Than überziehen. Sind die Metalle vollends polirt, so tritt zu jener Eigenschaft, die Wärme von innen heraus über die ganze Oberstäche zu vertheilen, noch die zweite der höchst verringerten Strahlungsfähigkeit. Der polirte metallische Körper verliert beinahe gar nichts durch Ausstrahlung, kühlt sich mithin nicht ab und empfängt also weder Thau noch Reif.

Bas die Ausstrahlung verhindert, das verhindert auch den Thau; se thaut es niemals bei bedecktem Himmel und bei bewegter Luft; gegen den ersteren sindet keine Ausstrahlung, oder es sindet vielmehr von dem selben eine Rückftrahlung statt, ein gegenseitiger Austausch der eigenen Temperaturen, aber nur wenn der Rasen kälter ist als die Luft, kam Thau sallen. Wind würde bei klarem Himmel allerdings die Ausstrahlung nicht hindern, allein er hindert die Erniedrigung der Temperatur des strahlenden Körpers, indem er ihm seine eigene Wärme immer wieder zusührt, und er verhindert die Abkühlung der den ausstrahlenden Körper umgebenden Luft, ohne welche diese ihre Feuchtigkeit nicht abgeben kann; er (der Wind) verhindert sie dadurch, daß er stets neue, warme Luft dahin führt, wo die vorhandene sich abkühlen soll.

Eigenthümlich ift ber Einfluß ber Binnengewässer; es zeigt sich be eine in ihren Ursachen burchaus noch nicht ergründete Berschiedenheit. In ber Nähe ber canadischen Seen in Nordamerisa thaut es sehr stark, dagegen in ben mehrsten Flußniederungen sehr schwach. Die Temperaturunterschiede sind es keinesweges, die das bedingen; benn in den heißen Gegenden des Euphrat, des Nil fällt wenig Thau, hingegen sehr stark in der Rähe des Tschadsees, während wieder in Persien von den Bergen Gilans und Mesenderuns dis zum persischen Meerbusen keine Spur von Thau fällt.

## 9} e b e l.

Wenn bei taltem Wetter man seinen Hauch aus bem Munbe mit einer ewissen Schnelligkeit ausstößt, so sieht man alsbald einen Regel sich bilden, weicher, seine Spize im Munde habend, sich in der Luft auf mehrere Fuß in erstreckt, immer mehr ausbreitet und sich durch seine trübe, weißliche stellich von der ihn umgebenden klaren Luft unterscheibet.

Wenn bei recht ftrengem Winter ein Ball gegeben wirb, ber in einem ten nicht fehr hohen Bokale boch viele Personen zu gemeinschaftlicher Unterstatung versammelt hat, wenn er recht animirt wird, man viel tanzt, die Damen Thee, die Herren Punsch consumiren, und nun, weil es doch eigentstaut zu warm ist, ein Fenster geöffnet wird, so dringt plötzlich ein breisterom dicken Nebels, so dringt eine schwere Wolke sogleich in den Saal.

Aus biesen beiben einfachen Thatsachen, bie sich wohl einem Jeben efgebrangt haben, ergiebt sich bie Entstehung bes Nebels ganz einfach wie natstrlich.

Damit überhaupt Nebel entstehen könne, ift erforberlich, baß bie bit mit Feuchtigkeit gefättigt sei, wie bieses ber Fall ist mit bem Hauche Bunbes, mit ber Luft in einem überfüllten Schauspielhause, in einem but besuchten Tanzsaale.

Damit sich aber Nebel wirklich bilbe, ist es nöthig, baß ein talter Bindftrom in die mit Feuchtigkeit gesättigte Luft eindringe (wie burch 168 Fenster des Ballsales) oder baß die feuchte Luft ihrer ganzen Masse 160 bon außen abgekühlt werde, wie der Hauch des Mundes.

Die Art, wie solche Abkühlung geschieht, läßt sich bei Dertlichkeiten me leichteften studiren, bann aber tann man sich leicht vorstellen, wie eine siche Erscheinung bequem auf bas Allgemeine übertragen werben könne.

An ben Ufern ber Seen und Flüffe entstehen bei heiterem, ruhigem Better sehr häufig Nebel; betrachtet man ben Borgang aufmerksam, so barin wenig Rathselhaftes bleiben.

Baffer und Erbe sind burch bie Sonnenstrahlen mahrend bes Tages bert erwarmt. Die Sonne geht unter, die Warmequelle versiegt, Erbe was Waffer beginnen sich abzukühlen. Je klarer die Luft, je reiner der himmel, besto schneller wird dies geschehen, denn die Ausstrahlung gegen den blauen Himmel ist auch hier wieder die Hauptursache der Erkältung. Barum aber, wenn dieses der Fall, die Nebel sich nicht überall zeigen, sendern vorzugsweise über den Gewässern, scheint doch hieraus noch nicht jervorzugehen.

Bei Erwägung ber Eigenschaften bes Erbbobens und bes Baffers n Beziehung auf bie Ausstrahlung allerbings. Beibe nämlich ftrablen

aus, das ebene, glatte, polirte Basser viel weniger als die bunkelgefärbte unebene Erbe. Das Basser ferner ist zwar kein besserer Barmeleiter als die Erbe, allein seine Theile, als die einer Flüssigkeit, sind verschiebbar. Wenn nun die Oberstäche besselben sich durch die Ausstrahlung um einen Grad, ja um ein Zehntheil eines Grades abgekühlt hat, so sinken die badarch schwerer gewordenen Theile der Oberstäche nieder und machen anderen, wärmeren Platz, die diese gleichfalls abgekühlt, auch untersinken, um abermals andere Wassertheile an ihre Stelle treten zu lassen.

Daburch kuhlt sich zwar nach und nach die gange Wassermasse bis auf einen gewissen Grad ab, allein sehr viel langsamer als die Erbe, bei welcher dieses Wechselspiel im Innern nicht stattfindet.

Die Erbe nämlich ist ein fester Körper, bessen Theile nicht in ber Art, wie die des Wassers, verschiebbar sind. Was die Erde durch Ausstrahlung verliert, das verliert ihre Oberfläche. Diese wird nicht durch eine andere, wärmere ersetz; sie bleibt in allen ihren Theilen an der Oberfläche und strahlt ferner aus und verliert zu ihrem Verluste noch: mehr, es gesellt sich ein Verlust zu dem andern, derselbe summirt sich, und in weniger Zeit ist die Erde auf weite Strecken schon um 5 bis 6 Grade kalter als das benachbarte Wasser.

Dies letztere hat während des Tages fortwährend Wasser in Dampform an die Luft abgegeben, und diese ist, wenn nicht mit Wasserdampf gesättigt, so doch wenigstens so schwer beladen, daß sie sich nahe an Sättigungspunkte befindet. Ueber dem Erdboden war dieses nicht, oder bei weitem weniger der Fall, und nur in unmittelbarer Nähe des Wassers kann eine Sättigung der darüber stehenden Luft stattgefunden haben, well da der Erdboden hinreichenden Zusluß von Wasser hat, und das an die Luft verlorene immer wieder durch Anziehung vermöge der Capillarität ersett.

Es wird sonach ein ganz verschiedener Zustand der Luft über dem Basser und über dem Lande stattfinden, sowohl in Hinsicht auf Feuchtigkeit, als auf Abkühlung, denn so wie die Luft über dem Wasser mit mehr Dünsten beladen ist, als über dem Lande, so wird sie auch mehr Wärme haben, weil sie in Berührung mit dem wärmeren Wasser steht, die Luft über dem Erdboden aber, welche kühler wird, hat auch weniger Feuchtigkeit aufgenommen, indem der Erdboden viel weniger herzugeben hat.

Beibe für sich werben klar bleiben, benn felbst wenn beibe bei ihren respectiven Temperaturen wirklich nahe am Sättigungspunkte wären, so würde boch noch kein Niederschlag erfolgen, ba ber Sättigungspunkt noch nicht erreicht ist.

Runmehr kommt aber ein leifer Lufthauch, ben man kaum Wind nennen kann: er bringt bie beiben Luftmaffen über bem Lanbe und über bem

Baffer in Berührung, er mischt sie burcheinander. Augenblicklich wird die nit Dampf reichlich gemengte Luft über dem Wasser abgekühlt werden, mb die unmittelbare Folge davon ist Niederschlagen des Dampses, was in freier Luft nie anders als in Form des Nebels geschen kann.

Wie sehr wenig hierzu gehört, möge aus einem Beispiele erhellen, welches Humphrh Davh aus eigener Erlebniß anführt. Derselbe hatte ine Reise die Donau hinab gemacht. Wie nun ein Phhister keine Reise mitte ohne Barometer und Thermometer und einige andere wichtige Beobachtungswerkzeuge, so auch er, und mittelst derselben fand er, daß die Donau sich jeden Abend, an welchem die Temperatur der Lust auch mr um 2 Grad niedriger war auf dem Lande als auf dem Wasser, mit kebel überzog.

Da wo die Donau, der Inn und die Ilz zusammenkommen, maß fumphry Davy die Temperaturen dieser Ströme; er fand die Donau 16,7° warm, sie sließt, wenn sie diese Stelle erreicht, schon lange durch stenes Land, und hat also eine höhere Temperatur als die beiden andern Kissse, welche auf kürzerem Lause dem Hochgebirge entströmen; sie zeigten beide 134 Grad. Ein Thermometer in freier Lust unsern des Ufers zeigte etwas über 12 Grad. Unter diesen Umständen lag ein bicker Nebel auf der Donau, so weit man dieselbe vom Ufer aus versolgen konnte; ein sehr schwacher Rebel lag auf den beiden andern Flüssen, allein er war deutlich erkembar, was beweist, daß der Unterschied eines einzigen Grades semg war, um einen Niederschlag zu bewirken. Der Temberaturunterssied von 4 Graden zwischen der Wärme der Donau und der der Lust weeugte eine schwere, sich sest auf dem Flusse lagernde Wolke.

Sobald bie Sonne über ben Horizont gestiegen war und ihre Strahlen dinge Wirksamkeit erhalten hatten, löste sich zuerst ber leichte, bustige Nebel Wer ben Gebirgesstüffen auf, und bann flatterte auch ber schwerre auf ber Donan nach und nach auseinander, sich gewissermaßen schichtweise ablösend web ber Erwärmung einer neuen Schicht durch die Sonne Raum gebend.

Bon biefem Lotalbilbe wirb man sich fehr leicht zu ben allgemeinsten Erscheinungen erheben können.

Irgendwo wird die Luft durch Wasserdungse gefättigt: bas tann gesischen, indem vom Wasser ober dem feuchten Erdboden Dünfte aufsteigen, bas tann auch geschehen, indem ein warmer Süds oder Westwind sich auf dem wärmeren Meeresstreisen mit Feuchtigkeit beladen hat, und nun, in unsere Regionen bringend, der Luft von seinem Ueberflusse abgiebt.

Die fo mit Dampf nabezu gefättigte Luft tann fich möglicherweife lange in biefem Zuftanbe erhalten; es bebarf jeboch nur einer Ertältung ben ein paar Graben burch Ausstrahlung bes Erbbobens bei klaren Rächten

ober durch Zutritt eines entgegengesetten Luftstromes von Rorden ober Often, um einen Riederschlag zu bewerkstelligen. Wir dürften, da diese Bedingungen so häusig und fast überall auf der Erde erfüllt werden, nur wenig Länder finden, in denen es nicht Nebel gäbe; die einzige Ausnahme macht die afrikanische Wüste, weil der immersort aufsteigende heiße Luststrom die sich von außen, vom Meere, vom Ril, vom Senegal seiner Grenze nähernden Dünste sofort in seiner hohen Temperatur und seiner saft absoluten Trockenheit auslöst und mit sich hinweg in die oberen Rezionen sührt, von wo sie, nach dem kälteren Norden gehend, den Wolken die hauptsächlichste Nahrung bringen.

Sanbelt fich's aber nicht barum, nachzuweifen, wo feine Rebel, for bern wo bie wenigften und wo bie mehrften finb, fo ift biefe Frage gang leicht zu beantworten. Die beißen Climate haben bie wenigsten, bie gemäßigten viel mehr, bie falten faft immer Rebel. In ber beißen 3one tritt bie nothige Abfühlung nicht oft ein, es werben beshalb, felbft bei vieler Fenchtigkeit in ber Luft, felten Rebel erzeugt. In ber gemäßigten Bone, in welcher Rords und Oftwinde häufig weben, tritt eine Erfaltung, wie fie jur Rebelbilbung nothig, nicht felten ein, und in ben Bolarregionen, wo bie Temperaturunterschiebe zwischen Tag und Nacht, zwifchen ben Jahreszeiten fo fehr groß, wo bie unbeftanbigften Binde weben, fin Rebel fo baufig, bag fie eine mabre Blage genannt werben tonnen. Bet nabe jeber Seefahrer flagt barüber: La Bebroufe, Coot, Storesby, Rof, Barry ergablen von ben langen, ja Wochen und Monben lang anhaltenben Rebein; Rogebue ergabit, bag an ber Rufte von Ramtichatta 18 Tage unter fortwährenbem Rebel verftrichen. Chamiffo befpricht bie Infeln St. Laurentii, Unalafcta und bie Buchten von Avaschta und San Framcisco, und theilt babei mit, bag mahrend bes gangen Sommers auf bem Meere ein bider Rebel ruht, welcher fich nur aufloft, wenn er vom Binbe über bas warmere Land geführt wirb.

Achnliche Beobachtungen wurden über bas Meer zwischen Europa und Amerika gemacht. Die Nebel um Newfoundland find mitunter so hartnadig, daß sie die Schifffahrt und Fischerei Wochen hindurch unterbrechen.

Merkwürdig dicht find aber die Nebel in Holland. In Amfterdam tritt ber Fall sehr häufig ein, baß Wagen in den Straßen an einander sahren, daß Menschen verunglüden, indem sie in die Canäle laufen oder von andern ihnen Begegnenden hineingebrängt werden, denn man sieht nicht zwei Schritt vor sich.

Eines einzigen Falles von einem folchen Nebel mitten im Lande erinnert sich der Berf. aus dem Jahre 1823. Derfelbe ging mit dem verstorbenen Professor Erman in Berlin von der Universität durch den Lustgarten; daselbst hatte sich ein so dichter Rebel gelagert, daß der Berf. und Erman eine Zeit lang neben einander gingen, ohne sich zu sehen, und, da ihr Gespräch vielleicht eine Minute lang stockte, auch wirklich von einauber getrennt wurden.

In einem Theile bes öffentlichen Gartens (bie Anlagen) bei Stuttgart, welcher ein nur funftlich erhöheter Sumpf ift, finbet man, burch bie eigenthumliche Lotalität unterftütt, bann und wann etwas Aehnliches. Das Thal, worin biefe erfte Saupt- und Refibengftabt, eine Stunbe bon bem einzigen, nennenswerthen Fluffe bes Lanbes, bem Nedar, liegt, ift ringsum von acht= bis neunhundert fuß hoben Bergen umfchloffen, umr nach bem Fluffe ju geöffnet, ift febr fumpfig, und empfängt, beinabe gang bor erfrifchenben Binben gefchutt, eine Infolation bon ber bochten Intenfität. Wenn nun auf einen beißen Tag, welcher bes Bafferbampfes eine unglaubliche Menge über bem Thale erzeugt bat, die tühle Racht folgt, fo findet in Berbft- und Frubjahrezeiten, besonders über ben Anlagen wallend und wogend, sich ein Rebel ein, welcher, von ben benachbarten Bergen gesehen, bas Thal, ja felbst bie Thurmspiten ber Stabt ganglich verbirgt, inbeffen in ben oberen Lufticichten völlige Beiterteit und man von Berg ju Berg über bas qualmenbe Thal hinmeg fieht. Die Erscheinung tritt in foldem Grabe allerbinge nicht baufig ein, leichte Rebel aber bringt ju ben gebachten Jahreszeiten jeber Oftwind, bem allein, nach bem Rectarthale ju, bas Thal bes Reefebaches, an welchem Stuttgart liegt, geöffnet ift. Stuttgart bat nach Blieninger's Beobachtungen 40 Rebeltage im Jahre, Berlin nur 20.

Die Lokalursachen solcher Rebel sprechen sich burch bie Beschreibung ber Oertlichkeiten, ober burch bie, wie bei Amsterbam vorauszuseten, wohl bekannten beutlich genug aus.

Das Dampfen ber Flüsse im Binter gehört gleichfalls hierher. Die Temperatur bes fließenben Wassers ist jeberzeit um ein paar Grabe höher als ber Frostpunkt, unter welchen bie Temperatur ber Luft häusig sinkt. Richts ist natürlicher, als baß, wenn bieses geschieht, ber aus bem Flusse ausstem Flusse misteigenbe unsichtbare Wasserdampf burch die Erkältung niebergeschlagen und mithin sichtbar wirb. Es ist ganz berselbe Borgang, wie wenn ein Tessel mit heißem Wasser an ber warmen Luft eines Sommertages seine Dämpfe sichtbar entläßt; was heißes Wasser im Sommer thut, basselbe hut aus gleicher Ursache sogenanntes kaltes Wasser im Winter, immer ung bie Temperatur ber Luft noch kälter sein.

Wenn man ben Nebel von oben herab, von einem Berge nach einer barunter liegenden Ebene schanend, betrachtet, sieht berfelbe gewöhnlich slodig, leicht-wolfig aus, die geringste Bewegung ber Luft verandert die

meine Imiane, mung Seller rum bener, berdierdt biefelbe not renner Rinner nu. Gent nut erwa auf einer Rebel berab, ber in men ameinafiner Diae als mar nu angleich, fentern rings bei Somen manne ift auf auf bem befalle feb ift iben velltommen eben re er miss innimm. Zient nat mit fram böberen Standpunkt remann nicht ber Table ber Kebele immer mehr nabert, fo venner beide mie miger Seferfine inrich ju merten, was um fo nem ber da. fi. u niver mar ben bine fremet, und was, wenn bil time min nu idem fi na ru fiebelbine, miest fo meit geht, bag fie u men mifmment Street um. Itt bie Gegenfante, melde gegen Der ben Bernamm ausen, als bie Beite, bie Bame und Baufer bermi, machen n ber inemmer Baferlide einebiten fint, emas, bas in neimier Bente Wermennt, um gwar um ie niebt, je beffer man bie Gegent imm, nie weis, wif mer fin mir ein einem See befindet, welcher feit neme Arem Saine um Derin hauerne von fing boch überbedt bat Twier murchiaren Inicial finn man jeroch nur baben, wenn nach einem renfen Germann eine Mite. Der um vollig rubige Racht folgt. Bei American it reis Winson benkent.

In Duch ven Americairen im Allgemeinen läst sich gar nicht an immer von 3000—3000 fixi, wo die auf der Erde ruhende Wolke gange semme minim. des denm pa den dinnen Schick, die sich Abends auf dem Tumbenden Fiell einen Siefe bilden, durchläuft der Rebel alle Grobe von Duch immer, mas der Stärke, denm er kann so leicht sein, daß er die Siere kann verfanzen, mas is compact und massenhaft, daß man nicht men fixi ven dem Raume ab, welchen mit Duch instend fiede. Das Erstere hängt von dem Braume ab, welchen mit Duch zesäutigt ift, das Andere hängt von dem Grabe ab, in welchen der Kunn mit Duches übersättigt wird.

Remit weinen fallen werden jedoch die Rebelschichten selbst bei werteil wiesen Diduglen teine bereutende Höhe baben, so daß sie mure Triem und au den Bergen einige hundert Fuß hinauf reichen, die Amben und Film und au den Bergen einige hundert Fuß hinauf reichen, die Amben und Flaten von Steine Liegen. Die Luft ist in den Ahälern und über der die Berge genagenden Sbenen immer viel seuchter als in den seine deren Schichten: raber eben die niedrigen die Region der Nebel genannt werden lännen. Storesby hat nicht selten Fälle erlebt, wo eine dichte Rebelschicht das Schiff und die Umgegend schwer belastete, die man, auf einen Nass steigend, wahrnahm, daß diese Nebelschicht taum die Hälft des Wastes erreichte. Die Temperaturen in den beiden Luftschichten, der nebelsreien und der nebligen, waren nur um zwei Grad von einander verschieden; bei einer solchen Uebersättigung mit Wasserdamps, wie man ihr

iber ben Polarmeeren findet, genügt ein folder Unterschied volltommen m Rebelbilbung.

Auch auf dem Festlande kommt, von Lokalursachen begünstigt, bergleichen nicht selten vor, und zwar in solcher Art, daß man mit einem gewissen Grade von Sicherheit das schichtweise Lagern des Nebels vorhersagen kann. Der Berfasser sah etwas Aehnliches in seinen jüngeren Jahren zu Prag. Der Abt des Stiftes Strahof auf dem Lorenziberge, Prälat Pfeifer, lud eines Abends, nachdem er sich die Windrichtung und den Thermometermb Barometerstand mehrere Male angesehen hatte, den Berfasser ein, hu des nächsten Tages früh gegen sieben Uhr zu besuchen. Auf die Besmertung, daß zu so früher Stunde eine Störung zu besürchten sei, erwiestette der würdige Herr: Wir Klosterleute stehen früh auf, uns hält kein Soncert, kein Schauspiel ab, zeitig das Lager zu suchen; wir machen nicht die Nacht zum Tage und brauchen deshalb auch nicht den Tag zur Nacht zu machen — und Sie, als Natursorscher, werden doch nicht frühes Aufstehen scheuen, wenn ich Ihnen eine Merkwürdigkeit zeigen will.

Der Morgen erschien. Gin leichter Nebel hüllte Stabt und Umgegend ein. Beim Emporsteigen zum Lorenziberge auf ber Klein-Seite warb bieser Rebel immer bunner, und innerhalb ber Mauern bes weitläuftigen Alosters war auch die lette Spur verwischt.

Der Prälat empfing ben Schreiber bieses in einem anberen Zimmer, als bas gewöhnlich von ihm betretene und es war von ber besonderen Rerkwürdigkeit keine Rebe. Der Prälat aber hatte mehrere Male das Jimmer verlassen und sich in das benachbarte begeben, welches eine ber schönften Aussichten der Erbe beherrschte: das thurmreiche Prag jenseit der Roldau, der Bisherad und der Ziskaberg, die fernen Gebirge Bohmens im Hintergrunde, und endlich als Staffage die Gärten des Lorenziberges und die Klein-Seite von Prag. Der stolze Pradschin mit seinem kasernenarigen Kaiserpalaste und dem halb vollendeten Dome lag zu weit seitwärts, um in den Rahmen des Fensters eingefaßt zu werden.

Endlich öffnete der Abt auch seinem Besuche die Pforte dieses Zimswers, und indem er ihn an das große Fenster führte, welches diese herrsliche Anssicht gewährte, sagte er mit den Worten des Böhmischen historikers Belessaus Balbinus: "Ecce Praga quae centum turridus coelum tangit" (siehe Prag, welches mit hundert Thürmen den himmel berührt).

Da lag aber nicht Brag, sonbern ein eingeschneiter Kirchhof vor bem Beschauer. Ein schwerer, ganz weißer Rebel von völlig ebener Begrenzung hatte sich über Stadt und Umgegend gesenkt, man sah nicht die Garten am guße bes Berges, nicht die rauschende Moldau, man sah nicht die Manern, nicht die häuser ber Stadt, wohl aber ragten in dem heitern

Lichte ber herbstlichen Morgensonne sämmtliche hundert und siebenundzwausig Thürme und Thürmchen ber Klöster, Stifte, Lirchen, Thore, Backtthürme 2c. aus der weißen Decke hervor, einen wahrhaft wunderbaren Unblid gewährend.

Ans ber Temperatur und ber Fenchtigkeit ber Luft, aus ber Bindrichtung am vorigen Abend hatte ber Pralat, bem bieses Schanspiel nicht nen war, die Wiederkehr besselben vorausgesehen und es dem Versasser zeigen wollen.

Sprachgebrauchlich, besonders im Munde bes Bolles, find die Inbrude "ber Rebel fteigt", "ber Rebel fällt". Db man, im Rebel befindlich, feben tonne, bag er fteigt ober fällt, wie bie Lanbleute behaupten, und wie ber Berfaffer felbft als Rnabe gefeben ju haben glaubt, möchte berfelbe jest, in reiferen Jahren, boch bezweifeln; benn bie Theile, welche ben Rebel bilben, und welche, nach Sauffure und De Luc, and Baffetblaschen von unendlicher Dunnheit, mit Bafferbampf gefüllt, befteben, fin boch ju fein, um mit blogem Ange gefeben ju werben. Es giebt gwar ein Mittel, fich biefelben (bie Blaschen, fogufagen bie Rebelatome) naber gu befeben. Man stellt ein möglichft ftart vergrößernbes Fernrohr fest auf, richtet es in ben Rebel hinein und zieht bas Ocular so weit heraus als möglich. Daburch tann man nabe Gegenftanbe (3. B. auf bie gange eines tleinen Zimmers) vergrößert befeben, weil bas Bilb berfelben, binter ben eigentlichen Focus bes Objectivglafes fallenb, boch burch bas weitere Berausziehen ber Ocularröhre in bas Berhaltniß zu berfelben gebracht werben fann, welches jum beutlichen Betrachten nothig.

Unter solchen Umständen wird man biejenigen Nebelbläschen, welche gerade in der richtigen Entfernung von dem Objectivglase stehen, gan dentlich und start vergrößert sehen, und sie machen den Eindruck, als ob es wirklich kleine Basserbläschen wären, auch sieht man dieselben sich bewegen, allein man sieht ein mehr oder minder schnelles, aber siets wirres Ourcheinanderlausen der Bläschen; eine Richtung nach oden oder unten, welche die Gesammtmasse der im Fernrohr sichtbaren Bläschen nähme, kommt nicht dor, oder nur in dem Falle, daß ein Luftstrom die ganze Wasse von Nebel hebt oder überhaupt fortsährt.

Dennoch finbet unzweifelhaft ein Heben ober Senken bes Nebels statt, und bie Bauernregel: "wenn ber Nebel steigt, so giebt es Regen", hat einige, "wenn ber Nebel fällt, so giebt es schön Wetter" hat seine voll-kommene Richtigkeit.

Der Rebel wird in seiner gangen Masse burch einen aufsteigenben Luftstrom gehoben, und so wie er von der Erde hinweg ift, heißt er Bolle. Daß auf biesen Borgang Regen folgen kann, haufig auch folgen wird, ift

begreiflich. Anbererseits, wenn ber Nebel sich gleich auf bem Boben, auf welchem er rubet, verbichtet, sich an Pflanzen, Sanb und Steinen niebersichlägt, verschwindet, ohne in die oberen Luftschichten zu steigen, wird kein Regen folgen, ja wird keiner folgen können, benn er ist schon vorüber. Die Feuchtigkeit des Nebels hat sich bereits abgesetzt und aus heiterem himmel regnet es gewöhnlich nicht.

Das erftere Bhanomen betreffenb, fagten wir: es tonne alsbann nunen; nothwendige Folge ift bies nämlich feinesweges. Wird ber auffrigende Rebel in einen warmeren Luftstrom geführt, fo wird berfelbe aufwifft, er wird völlig verschwinden, und obgleich biefelbe Menge Feuchtigbet in ber Luft ift wie fruber, fo wirb boch ber himmel flar werben. Die Enft war bei ber Temperatur, welche fie unten batte, auf bem Gattiamesbuntte mit Bafferbampf, und ift es jest in bem warmeren Anftanbe nicht mehr. Gin anderer Fall tritt ein, wenn die Temperatur ber oberen Soldten amar nicht bober ift ale biejenige, aus welcher ber Debel auf-Beigt, wenn fie aber irgend einen ftarten Bug bat. Nach welcher Simmelsgegend biefer gerichtet ift, borthin wird bie Bolte gieben, und nicht mo fie enfflieg, fondern bort wo fie bingieht, wird fie als Regen berabfallen. Soldes gefdiebt 3. B., wenn langgeftredte Gebirgegunge ber Winbrichtung im Bege fteben. Die Alpen bereiten biefes Schauspiel ben nörblich von itnen gelegenen Sochlanben febr bäufig. Gin Gubwind verjagt ben Nebel ber feuchten, bom Bo ftart bewäfferten Lombarbei; obicon ber Winb. iber bas Deer tommenb, eine Fille Wafferbampf mit fich führt, fo ift er boch, bei feiner boben Temperatur, feinesweges damit gefättigt, ber lombarbifche Rebel wird gelodert und an ben Alpen hinauf, ja über bie Alben geführt. Runmehr tommt er jeboch in fo viel faltere Luftschichten, bak feine Temperatur nothwendig finten muß; bat er bie Soben überftiegen. der ift er vielmehr, mas beinabe immer geschehen wirb, burch bie Ginfonitte awischen ben Boben gegangen, jo tann fich feine Temperatur fo erniedrigt haben, bag er, über ben Donaulanbern (vom Bobenfee bie Munden) angelangt, bem Gattigungspunfte nabe genug ift, um als Regen nieberaufallen, benn auf biefer 1600 bis 2000 guß hoben Ebene finbet er feine warmere Temperatur, als biejenige ift, welche er mitbringt.

Die ben Nebel bilbende Feuchtigkeit, bemerkt Munke, besteht an sich aus reinem, burch ben gewöhnlichen Brozes ber atmosphärischen Berdunstung emporgehobenem Wasser, und kann baher als solches weber einen Geruch, noch auch einen nachtheiligen Einfluß auf die Gesundheit haben. In Bestehung auf das Letztere sindet man nicht, daß Krankheiten mit der Bernehrung ber Nebel zunehmen oder daß sie gar durch dieselben erzeugt verden; ja man will auch selbst unter den deutschen Truppen, welche im

Solbe ber Engländer eine langere Zeit in ben stets nebeligen Gegenden am See Erie in Canada standen, keine Zunahme von Krankheiten sber eine Bermehrung ber Sterblichkeit wahrgenommen haben.

An fich find also bie Nebel ber Gesundheit nicht nachtbeilig, wohl aber tann biefes ber gall fein, inbem bie mit ihnen jugleich beftebenbe Feuchtigfeit ber Luft bie Hautausblinftung hinbert ober bie Barme bet Abrpere ju febr ableitet, weemegen es rathlich ift, fich gegen biefen Ginflug burch warme Rleibung und burch folche Mittel zu vermahren, welche bie Transpiration befördern. Auf gleiche Weise kann bie ben Rebel bil benbe Feuchtigkeit die Geruchsorgane nicht afficiren, allein viele riechbar Substangen verbinden fich leicht mit ber atmosphärischen Feuchtigfeit, wormi auch die Erklärung bes Phanomens beruht, daß verschiebene Blumen en in ber feuchten Abends und Rachtluft ju buften beginnen, besgleichen bei man ben Regen burch ben Beruch mahrnehmen fann, weil mit bem Dampfe jugleich riechbare Stoffe von bem befeuchteten Erbboben auffteigen, mb b wird es benn leicht begreiflich, wie manche Rebel, insbesonbere wenn fie fich nach anhaltenber Durre einftellen, entweber burch bie unmittelbar bei ihrer Bilbung mit aufsteigenben, verunreinigenben Gubftangen riechter werben, ober burch folche, bie aus entfernten Begenben augleich mit ber Luft herbeiftromen. In ben meiften Fallen find jedoch bie fogenennten eigentlichen ftinkenten Rebel trocken: ober wenn bie gewöhnlichen, anicheinend und im Bangen feuchten einen ftarferen Beruch haben, fo lagt fic annehmen, baf fie mit jenen trodenen Rebeln ober mit örtlich porhande nen Substangen verunreinigt find, wie benn namentlich in ben Stabten bit gewöhnlichen ftarferen Debel baufig einen mertlichen Geruch verbreites.

Daß ber Reif gefrorner Thau sei, und aus berselben Ursache wie ber Than entstehe, ist bereits gesagt worden; würden die Tropfen des Thans gefrieren, nachdem sie als Tropsen ausgebildet sind, so würde man eine große Menge durchsichtiger Halbsügelchen von Sis auf den Gegenständen, die bereift sind, liegen sehen; allein die Reisbildung geschieht wahrend der Thaubildung, nicht nach berselben, jedes Atom Wasser, welches sie an dem erkalteten Körper niederschlägt, wird nicht erst zu Wasser, sonden setzt sich in fester Gestalt an und bildet Nadeln. Da dieses aber von den ersten Punkte, an dem ein Niederschlag erfolgte, nach allen Richtungen sin gleichzeitig vor sich geht, so bildet sich eine aus Strahlen zusammengesetzt Rugel, und aus vielen Tausend solcher Kügelchen besteht der Herbstreif, welcher sich nach wenigen Minuten heiteren Sonnenscheins in Tröpschen verwandelt.

Eine andere Entstehungsart hat häufig ber Binterreif. Wenn noch anhaltenbem und startem Frost plöglich (b. h. ohne Uebergange von ber

rengen Ralte zur minder und noch minder ftrengen) Thauwetter eintritt. arch einen warmen, feuchten Gub- ober Gubweftwind begunftigt, fo ichlagt d biefe Feuchtigkeit an allen talten Gegenftanben nieber, man fieht bie bem Binbe ausgesetten Mauern ber Saufer, man fieht Raune und Gelanber it Reif bebedt; am auffallenbsten und malerifch fcon ift bie Erscheinung 8 Baumen, welche bis in bie feinsten Zweige binein wie mit Erbstallifir m Ruder überzogen finb. Diefe Canbirung befteht aus Gieblattchen, icht Rabeln, fie erreichen nicht felten eine gange von & Boll, befeten vorigeweife bie Aefte und Zweige in ber bem Binbe jugekehrten Richtung, michließen jeboch nach und nach biefelben gang. Gine Baumgruppe, eine Mee bon großen Baumen, wie Linben, Aborn, Raftanien, machen in biefem uftande einen zauberhaften Ginbruck; aber mas unfern Augen fo moblfallig ift, bas tann für bie Baume felbft fcablich und verberbenbringenb erben. Ift nämlich die Daffe bes Dampfes in ber Luft febr groß, ber Heberfcblag alfo reichlich, fo wird bie fich auf bie Aefte baufenbe Laft fo bmer, bag biefelben brechen; baber folch ein Reif befonbere ben Balmgen von Nabelholz Gefahr brobt: biefe nämlich verlieren ihre Blätter de wir Rabeln ju nennen gewohnt find) im Binter nicht, bieten mithin un Rieberschlag eine viel größere Oberfläche bar, und bie Laft, welche barauf bauft, bricht bie ftartften Mefte ab.

Unter benselben Umftänden wird bei fortdauernder Wärme und fererer Zuführung von Feuchtigkeit der auf den Zweigen haftende Arhstall schmolzen, und nun umzieht dieselben eine dichte, compacte Eisrinde, elche vollsommen durchsichtig ist. Geschieht diese Umwandlung des urrünglichen Reises in Eis auf dem Erdboden, so nennt man das Glatteis; ist das Produkt der auf eisig kaltem Boden niedergeschlagenen Feuchsteit, die, anfänglich Reif, lockerer Schnee, durch Zusammenschmelzen in wes Eis verwandelt worden ist.

Bas bisher gesagt worben, bezieht sich ausschließlich auf bie ganz wöhnlichen Nebel, Bafferbampf burch Temperaturverhaltniffe nieberge-blagen, in ber Luft schwebenb.

Bon anderer Art sind die Nebel, welche über den Städten schweben — ber großen Städten, sagt man gewöhnlich, und denkt dabei an London ber Constantinopel; allein schon weniger große Städte zeigen diese Ersteinung, und man würde sie ohne Zweisel noch viel häusiger und bei och viel kleineren Städten wahrnehmen (wie Schreiber dieses sie über istingen und Ulm, Orten von 8—10,000 Einwohnern hat lagern gesehen), venn die Lokalverhältnisse dies gestatteten. Daß über einer Stadt wie Kinchen schon eine Nebelschicht sich zeige, scheint natürlich, allein man immt sie nicht wahr, wenn sie nicht sehr start ist, da man sich unter

ihr befindet und ihre Dide nicht groß genug ift, um die Luft bebeutent zu verdunkeln; wer jedoch über bem kaum ein Drittel so großen Stuttger an einem der ringsum gelagerten Berge emporfteigt, der kann an jedem Morgen einen grauen schweren Nebel (ganz verschieden von jenem weißer, spiegelnden) über die Stadt gebreitet wahrnehmen.

Wer es nicht scheut, einige Morgen früher aufzusteben als gewöhnlich, ber kann bie Entstehung und die Ursache bieser grauen, braunlichen, mitunter schwarzen Rebel sehr beutlich sehen. Der lette Grad kommt übrigens nur über London, Birmingham, Glasgow und ahnlichen großen Fabrikorten vor.

Wenn während der Nacht die Abkühlung der Luft so weit gedieben, daß sie auf dem Thaupunkte steht und nun vor Sonnenaufgang die Witesten Womente eintreten, so bildet sich über jeder Stadt, so wie über jedem Terrain, welches viel Wärme aufzunehmen im Stande war und um desto mehr durch Ausstrahlung verliert, einer jener gewöhnlichen seuchten Nebel von heller, weißlicher Farbe.

Jest erwacht auch ber Mensch und geht an seine häuslichen Geschäfte, welche, wie manniglich bekannt, vor allen Dingen im Einnehmen eines warmen Frühftlices bestehen. Dazu muß Feuer gemacht werben, und im Zeitraum einer Stunde rauchen fast alle Schornsteine ber ganzen Stadt, mit der geringen Ausnahme derzenigen, unter benen das Frühstlich ber vornehmen Welt etwas später bereitet wird.

Bas bort in die Luft geht, ist unverbrannte Kohle, ist Rauch ober Ruß, sehr hhgroscopisch, begierig nach Feuchtigkeit, und sich, wo sie gefunden wird, sogleich damit verbindend. Der seuchte Nebel nimmt den trocknen auf, der Rauch wird badurch verhindert, sich in leichten, halb durchsichtigen Säulen hoch in die Luft zu erstrecken und bort in alle Binde zu verlieren, er wird in einer langgestreckten Schicht über dem EntstehungsDrte sestgebannt, die ein erfrischender Morgenwind ihn fortrollt oder die bie höher steigende Sonne die Feuchtigkeit auslöst und somit den Träger der färbenden Substanz entsernt, diese als Staub fallen läßt.

London ift schwer von Rebeln heimgesucht. Die abnorm geringe Bahl von durchschnittlich 40 Rebeltagen für das Jahr rührt lediglich beber, daß die Personen, welche die meteorologischen Beobachtungen aufzeichnen, die täglich vorsommenden leichten Rebel gar nicht rechnen; geschähe dieses, so müßte man jährlich wenigstens 500 Nebeltage zählen, benn es nebelt in London an einem Tage nicht selten brei Mal.

Diese Nebel schwererer Art sind häufig so start, bag man in ben Bimmern ber Parterrewohnungen und bes ersten Geschoffes ben ganzer Tag hindurch Licht brennt, und wenn basselbe nicht weiter hinauf auch

stieht, so kommt das nur daher, daß die höher liegenden Geschosse am ge nicht benutt werden. Die fast allgemeine Sitte der Engländer fordert iede Familie ein eigenes Haus von unten dis oben, da sindet der Gestsverkehr nur im Parterre statt, in der Bel-Etage wohnt man, zwei eppen hoch schläft man, noch eine Treppe höher wohnt die Dienerschaft, rt ist also am Tage Niemand, daher sich das Lichtbrennen auf die gesten Räumlichkeiten beschränkt, etwas, das den mit diesen Sitten nicht etrauten Fremden auf den Gebanken bringt, es sei die Stadt nur zur usse bewohnt, alle oberen Geschosse sien unvermiethet.

Rebel, wie die gedachten, kommen vielleicht 40 in jedem Jahre vor, reigentliche schwarze Nebel aber im Winterhalbjahre 6 bis 10 Mal. iefer schwarze Nebel versinstert die Stadt dergestalt, daß man die Lamen kaum auf 3 Schritte weit sieht, daß in dieser Entsernung die helle, he Gasslamme wie durch dunkelrothes Glas gedämpst erscheint, und die nge Laterne mit einem solchen matten Lichte erfüllt ist, welches sich herhalb immer mehr verliert, die endlich in der Entsernung von 6 Schritt dt das geringste von dem Lichte zu sehen ist und die Leute mit den ihsen zusammen rennen und durch das Begegnen von Wagen unzählige splücksfälle herbeigeführt werden.

Es unterliegt gar keiner Frage, daß diese schwarzen Nebel nur durch neteinkohlendampf, der aus zweimalhunderttaufend Schornsteinen emporigt, verursacht werden. Würde man von einem benachdarten, 500 Fuß hen Berge London betrachten können, so würde man es von einer braus Rauchwolke bedeckt wähnen, unter dieser Decke im lichtlosen Raum mbelnd, kommt sie Einem schwarz vor, roth dagegen ist dieser Nebel, run ein dünne Schicht besselben zwischen dem Auge und einer hellen famme liegt.

Diefer Nebel färbt sogar die Wäsche grau — was Wunder, daß die ten Haufer in London alle aussehen, als ob fie schwarz angestrichen tren.

Arago verwirft allerdings die Ansicht — "weil oft (?) binnen wenig innten Rebel entstehen und bei völliger Windstille keine Spur bavon thanben ift"; allein er vermag boch nicht eine bessere Erklärung dieser fceinung zu geben.

Wenn fiber einer Stadt erkältete Luft ruht, so kann der von dem erstruten Boden aufsteigende Wasserdampf leicht zu Nebel verdichtet werden, Icher durch den vielen Rauch allerdings eine Undurchsichtigkeit anzunehmen rmag, da auch über kleineren Städten die weit geringere Menge dieses undes in kurzer Zeit eine bedeutende Trübung zu verursachen im Stande ! — fagt Munke. Je seuchter dann die Luft und je größer die Wenge des

aufsteigenben Rauches ift, um fo bichter muß ber entstebenbe gemisch Rebel werben, ber sich eben beswegen über großen Stabten, wie Amfter bam, London, Paris u. f. w., von ber oben beschriebenen Dichtigkeit zeig

Scholz beobachtete in Wien einen sich gegen Abend so sehr verbid tenden Rebel, daß man die an sich hellen (??) Straßenlaternen erst wahr nahm, wenn man dicht bei ihnen war (so ist es zur Zeit jener Beobach tungen allerdings Bielen gegangen, auch wenn es nicht nebelte). Ja be Rutscher eines Fiakers stieg ab, um ben Weg nicht zu versehlen, um bennoch mußte die Schildwache seine Pferbe in das Burgthor suhren weil sie gegen die aufgestellten Gewehre liefen.

Diefe Rebel find baufig von febr übelriechenber Beichaffenbeit. D ber reine Bafferbunft bie Geruchenerven nicht anspricht, fo muß bief Eigenschaft, fo wie bie buntelfarbenbe von Materien berrubren, welche ben Rebel beigemifcht find. Die chemische Beschaffenheit biefer Cubstangen ba fich bis jest noch nicht ermitteln laffen; es lägt fich vermuthen, bag fi Brobutte ber Berfetungen find, welche in großen demischen Fabriten bor genommen werben; ja aus ben ju Glasgow gemachten Erfahrungen ergieb fic bergleichen mit Gewigheit. Dort wirb Natron in ungeheuern Quan titaten aus Rochfalg bereitet, baburch, bag man bie Salgfaure beffelba vertreibt. Sie bat wegen ber Menge ber Erzeugung feinen Berth; ma sammelt fie baber nicht, wie in unfern chemischen Fabriten, inbem mu bas Brobuft ber trodnen Destillation bes Salzes in steinerne Rruge leite wofelbft es fich zur Salgfaure verbichtet, sonbern man entlägt ben Chlor bampf in die Luft. Diefes hatte auf die Gefundheit der Menichen unt auf die Begetation in einem Ilmfreise von vielen Meilen die verberblich Wirfung, bis man gur Ableitung biefer ichablichen Dunfte Schornftein von 480 fuß Sobe baute, bie, mit großen Granitsteinen loder angefall erftens bagu bienten, ben größten Theil ber Gaure niebergufcblagen, bam aber ben Reft in fo boben Regionen in bie Luft zu entlaffen, bag zu boffer mar, es wurde baburch nun tein Schaben mehr gefchehen. Der Bad bon Salgfaure, ber fich nun bilbete, wurde in ben Clybe geleitet, be von bier an immer breiter, bei Dumbarton icon jum Meeresarm wirt in welchen bie Fluth weit einbringt. Diefer Bach führte ungahlige Bro ceffe in feinem Gefolge mit fich, benn er vergiftete alle Fifche im Club bis jum Meere bin, was die Fischereipachter, welche ber Urfache nach forfchten, fich nicht gefallen laffen wollten. Der Rauchfang, 40 gu bober ale ber Strafburger Münfter, erfüllte bemnachft feinen Amed nu halb, benn bie ichablichen Dunfte, welche ibm entstiegen, wurben bur ben Regen ober felbft burch bie gewöhnlichen häufigen Rebel nieber geschlagen und wirkten noch immer verberblich genug.

Dann und wann erscheinen gang trocene Rebel, die man mit bem Ramen Bobenrauch belegt. Ihre Entstehung ift burchaus noch nicht ermittelt worben. Bu jener Zeit, wo eine Reise von 100 Meilen noch ein lebensgefährliches Bagftud war, bei beffen Antritt man von allen feinen Befannten Abichieb nahm, ale ob man nimmer wiebergutehren gebente, ju jener Zeit, wo ein Mann, ber in Italien gewesen mar, wie ein Bunberthier betrachtet wurde, auf beffen Anwesenheit man bobe Frembe aufmerksam machte, auf ben man Bafte lub - ju jener Zeit (fie ift noch nicht lange vorüber, für Deutschland seit Magler's Postconventionen) fabelte man, biefer Bobenranch tomme bavon ber, bag man bie Torfmoore in Holland und Oftfriesland jur Berbftzeit angunde, ober bag bie Luneburger Saibe, ober bag ein viele hundert Quadratmeilen umfaffenber Bald in Bolen brenne und bergleichen; feit man jedoch nicht mehr zweiundzwanzig Tage braucht, um mit ber orbinairen Boft von Roftod bis nach Lubed zu tommen, wie Till Gulenspiegel fich barüber in großer Betummernig ausläft, feitbem man mit Schnellpoften und Gifenbahnen bie ganber zwischen bem Rhein und bem Niemen burcheilt, find bie Ibeeen von Balbbrand, wenigftens als Urfachen bes Bobenrauches, gludlich befeitigt, freilich ohne bag man etwas Anderes an bie Stelle ju fegen gewußt hatte - es fei benn, bag ber thatfacilich stattfindende Brand ber Brairien in Nordamerita dieselben verursache.

Daß zwischen Europa und ben amerikanischen Prairien ein halber Welttheil und das atlantische Meer liegt, kann nicht als hinderniß angesiehen werden, diesen höhenrauch solch einem Wiesenbrande zuzuschreiben; benn viel schwerere Substanzen als Rauch — unverbrannte Kohle — sind viel weiter geführt worden, nämlich vulcanische Asche von Südamerika bis nach Europa. Es scheint dies nicht möglich, weil die Passawinde die entgegengesetze Richtung haben; allein diese Einwendung ist längst dadurch beseitigt, daß dieselben nur eine geringe Höhe einnehmen, bei weitem nicht die des Pic von Tenerissa erreichen, in den höheren Luftschichten aber ganz andere Windrichtungen herrschen.

Wie sehr aber es auch möglich ist, daß der Rauch von Amerika herüberstomme und den Höhenrauch veranlasse, so ist es doch keinesweges bewiesen, und man ist daher über die Ursache besselben durchaus nicht im Klaren, was vielleicht auch daher kommt, daß die Erscheinung an sich selbst sehr vielsachen Modificationen unterliegt. Wir wollen benjenigen trocknen Nebel beschreisben, welcher im Jahre 1783 fast in ganz Europa wahrgenommen wurde.

Derfelbe zeigte fich früher, als sonst ber Sobenrauch sich einstellt, nämlich nicht im Berbst, sonbern nach vorhergegangenem sehr heitern Better schon am 24sten Mai in Ropenhagen, von wo er sich immer weiter nach Stiben, Often und Beften verbreitete; man beobachtete ihn Anfangs Jumi im

füblichen Frankreich, in ber Mitte bes Monats in ber Schweiz, gegen Enbe besselben in Griechenland, Kleinasien, im ganzen Often von Europa bis Moskau, worauf er endlich über Finnland und Lappland nach Schweben kam, und schließlich England und bas zwischen biesem Lande und Norwegen ge-legene Meer, Holland und ben Ocean bis auf 50 Meilen vom Lande bebeckte.

In vieser Zeit war ber Nebel nicht von einem Orte zum andern gewandert, sondern er hatte sich ausgebreitet, nahm immer mehr Terrain ein und verließ nicht die zuerst besuchten Orte auch wieder zuerst. Gine sakt gleichmäßige Schicht einer halb durchsichtigen, gelblich bräunlichen Rebelbülle bedeckte den himmel, dessen Bläue man Monate lang nirgends zu sehen bekam. Die Sonne hatte ein bräunlich-rothes Ansehen, schien matt und ohne Glanz und konnte mit bloßen Augen angesehen werden. Beim Auf- und Untergange war sie dunkel-braunroth.

Der Himmel war bei biesem Höhenrauch eigentlich immer heiter, so weit man ben gelben Himmel heiter nennen kann: es waren keine Bolken zu sehen, es regnete, so lange er bauerte, nicht, und wenn es etwa ber Fall war, verschwand ber Nebel; die Hhyrometer zeigten nicht nur keine Feuchtigkeit, sondern gegentheils große Trockniß an, was auch badurch sich als richtig erwies, daß die Gradirung in den Salinen in weit kürzerer Zeit vor sich ging als sonst. Auch Thau siel selten und in höchst geringer Wenge, und das vom Grase abgestreiste Basser hatte einen unangenehmen Geschmack. Chemisch untersucht ist dasselbe leider nicht worden; die Chemie war allerdings damals noch nicht in dem Grade ausgebildet wie jetzt, sonk hätte man dadurch gewiß am ersten hinter die Beschaffenheit der Bestandstheile dieses Rebels kommen können.

An einigen Orten behauptete man, ber Höhenrauch habe nachtheiligen Einfluß auf die Pflanzen gehabt, wiewohl doch wieder Obst und Wein trefflich geriethen.

Auf die Gesundheit scheint dieser trockne Nebel keinen Einfluß gehabt zu haben, obschon er einen eigenthümlichen schwestigen Geruch hatte. Der in der Umgegend von Neapel gesallene Thau soll eisenhaltig gewesen sein. An anderen Orten wurde von den Rattunsabrikanten bemerkt, daß die frischgefardten Rattune, der Nachtluft und dem sparsamen Thau ausgesetzt, von diesem augegriffen wurden, woraus man auf Anwesenheit von Schweselsaure schloß, oder von schweselsgure säure, die bekanntlich in Gassorm vorkommt. In Holland unt Oftsriessand will man bemerkt haben, daß Aupfer stark durch diesen trockner Nebel angegriffen werde; in diesen Ländern soll er auch der Gesundhei der Menschen nachtheilig gewesen sein und trockne, stechende Husten her vorgebracht haben, was man an anderen Orten wieder nicht bemerkte.

Alles dies läßt auf die Anwesenheit mannigfacher, meift mineralischen

Bestandtheile schließen, und giebt zum Theil auch der Bermuthung Raum, daß die Asche starker vulcanischer Ausbrüche vielleicht von Island, woselbst, wie man jest weiß, nicht blos der Hekla, sondern elf Bulcane Feuer answersen, in der Luft geschwebt und ihr die trockne und unangenehme Beschaffenheit mitgetheilt habe. Gewiß ist, daß die mannigsachen, wunderslichen Phpothesen, welche über sein Entstehen, seine Ursache aufgestellt sind, mitunter noch wunderbarer und unerklärlicher sind, als der Höhenrauch selbst. So giebt es, oder gab es vielmehr Gelehrte, welche Electricität als die Hauptursache ausahen, weil der Geruch einige Aehnlichkeit mit der des electrischen, aus Spisen ausströmenden Hauches hatte, oder weil zur Zeit des Höhenrauches so viele Gewitter erschienen, oder weil nach einem andern zur Zeit des Höhenrauches gar keine Gewitter erschienen; darüber psiegte Erman der Bater zu sagen: Die arme Electricität! Alles soll sie gethan haben, wie jener unartige Schuljunge.

Munte äußert, wenn es fich um ben Urfprung bes ausgezeichneten Sobenrauches vom Jahre 1783 und ähnlicher großartiger Phanomene banbelt, fo läßt fich bie Spothefe, wonach biefer als Folge ber vulcanischen Ansbrüche auf Island und bes hierburch erzeugten Rauches angesehen wird, in einem boben Grabe mabriceinlich machen. Die bebeutenbiten früheren trodnen Rebel fallen mit abnlichen vulcanischen Rataftrophen aufammen, 3. B. ber bom Sabre 526 mit bem großen Erbbeben bon Sprien (Theophanes und mehrere Schriftsteller jener Zeit beschreiben biesen trod. nen Rebel, ber im 7. Jahre ber Regierung Justinian's über ben größten Theil von Europa und über gang Rleinafien beobachtet wurde und welcher gleichfalls bie Sonne verbunfelte, rothete und beinahe lichtlos machte), ber von 1721 mit bem Erbbeben in Tauris und Georgien. Cotta erwähnt ans einer Schrift Bertranb's, bag bas burch bas große Erbbeben von Liffabon und ben Ausbruch bes Ratlegag ausgezeichnete Jahr 1755 fowohl Sobenrauch als ftinkenbe Rebel gehabt habe, und im Jahre 1764 rauchte nicht blos ber Aetna bebeutenb ftart, sonbern noch mehr ber furchtbare Rotopari, welcher lange Zeit bie Luft burch ausgeworfene Afche fo febr verfinsterte, bag bie Bewohner von Sambato und Tatunga ben gangen Tag Licht brennen mußten. Die schredlichsten vulcanischen Ausbruche aber, Die geschichtlich genauer bekannt find, ereigneten fich nicht blos in Calabrien, sonbern hauptfächlich auf Island im Jahre 1783, in welchem fich eben jener Sobenranch einstellte, von bem oben bie Rebe.

Das Ausströmen von Rauch begann am Ende bes Monats April, erreichte ben höchsten Grab in ben Monaten Juni und Juli und endigte im Angust, also gleichzeitig mit jenem Nebel, welcher am 24. Mai zuerst in Ropenhagen erschien und in ben folgenden Monaten sich meistens mit Rordund Nordwestwinden über das sübliche, endlich mit entschiedenem Bestwinde über das ganze östliche Europa bis Aleinasien hin verbreitete; ja es wird ausdrücklich erwähnt, daß die Sonne auf Island, durch den dicken Raug taum sichtbar, ein bunkelrothes Ansehn gehabt habe.

Auf biefe Beise ließe sich bann auch ber eigenthümliche Geruch bet Höhenrauches von 1783, seine zum huften reizende Schärse, bas Bertilgen ber Insecten auf ben Pflanzen in Gent durch einen während seiner größten Stärke fallenden Gewitterregen, sein Einfluß auf blankes Rupfer und auf frisch gefärbte Kattune sehr gut erklären.

Durch alle biese übereinstimmenben Umstände muß sonach die Shpothese, welche die vorzüglich starten trocknen Rebel aus vulcanischem Rauche ableitet, überwiegende Wahrscheinlichkeit gewinnen und zugleich die Bermuthung herbeissühren, daß die ihnen ähnlichen, minder dichten und kargen Zeit anhaltenden, welche häusig berbachtet werden, von ähnlichen Berbrewnungsprozessen abzuleiten sind.

Ban Mons wendet zwar gegen diese Erklärung ein, daß diese leichteren, trockenen Nebel den eigenthümlichen Geruch des Höhenrauches nicht haben; allein diese Einwendung ist leicht dadurch zu beseitigen, daß die Thatsache zugegeden wird und ein gleicher Peruch auch gar nicht vorandgeset werden kann, wenn schon Verdrennungsprozesse in allen Fällen als Endursache der trocknen Nebel seiztelt werden sollten; ist dies der Fall, so haben gewiß alle trocknen Nebel gleiche Ursache. Allein nicht alle Berdrennungsprozesse dringen gleichen Geruch hervor, wie van Mons wohl hätte wissen sollen, und wie sicherlich jeder unserer Leser weiß, der eine die Heizung mit Holz, mit Torf und mit Steinkohlen kennt.

Der Geruch bes Nebels von 1783 wurde in Italien für vulcanisch erkaunt, was man bort jedenfalls am besten verstehen muß (Toaldo wande dagegen ein, daß dieses nicht sein könne, weil der Nebel von Norden getommen; die Einwendung scheint auf der Ansicht zu beruhen, daß es mur zwei Bulcane gabe, wie man in den Schulbüchern aus dem Anfange dieses Jahrhunderts lesen konnte); wenn der Geruch anderen trocknen Rebels nicht so riecht, so ist dies vielleicht ein Zeichen, daß er nicht von vulcanischer Berbrennung, aber keinesweges eins, daß er überhaupt nicht von Berbrennung herrühre.

Eine folche wird häusig namentlich im nordwestlichen Deutschland und in Nordholland auf den Feldern vorgenommen, wo man auf viele Hunderte von Quadratmeilen den Rasen während der Sommerzeit aufstick, luftig schichtet und trocknet, im Herbst aber anzündet, um burch Fener die nicht so schnell verwesenden Burzeln zu zerstören und durch die Asch den an sich kalten Boden zu reizen, ertragfähiger zu machen. Das dieses lang-

ame Schwelen starten Rauch erzeuge, unterliegt keinem Zweifel, und Finke sat bargethan, baß biese Rauchwolken auf die Entsernung von 30 und mehr Reilen sast ungeschwächt fortgetragen werden. Es ist wohl unzweiselhaft, die ftürmische Winde bieses nicht thun werden, weil sie dust viel pehr durcheinander wirbeln; allein gerade der sanste Lustzug, den man kum bemerkt, und der doch fast niemals sehlt, der Wind, welcher nur dem in einer Secunde zurücklegt, trägt eine solche Wolke, kaum in ihrer Form verändert, täglich 36 Weilen weit fort.

Auch Munke theilt biese Ansicht, und giebt noch weniger verbreiteten Befcaftigungen bes Menfchen mit Feuer Schulb an bem Sobenrauch, wenigftens an bemjenigen, ber ale eine gar nicht feltene Erscheinung im weblichen Europa fast alljährlich wahrzunehmen ist. Er fagt, bie oben mgeführten Urfachen (vulcanische zc.) gehören zwar unter bie vorzüglich-Ren und im größten Magftabe wirtfamen, woburch ber mehr ober minber tidte, oft febr weit verbreitete und burch einen eigenthumlichen Geruch ansgezeichnete Sobenrauch erzeugt wirb, aber es find feinesweges bie einwhen und es geschiebt alles biefes auch burch bie groken, mit Reuer arleitenben Kabritanlagen und burch viele vereinte, fleinere Berbrennungsmozeffe, weswegen auch ber nebelartige Rauch über großen Stäbten und mmentlich fiber London nie fehlt. Wenn man aber bebenft, wie weit, bei nicht fturmifchem Wetter, ber Rauch eines einzigen Dampfichiffes fortgefibrt wirb, und bie unermegliche Menge berücksichtigt, welche namentlich and ben gabllofen Anlagen für Feuerarbeiten in England emporfteigt, mo m bielen Orten gange Quabratmeilen von einem biden Rauche überbedt find, fo gelangt man balb zu ber Ueberzeugung, wie leicht folche enorme Raffen, ohne ganglich gerftreut ju werben, bis auf mehr als hunbert Reilen fortfliegen tonnen. Diefe Anficht wurde bei Munte hauptfachlich berborgerufen, ale er in ber Nabe von Birmingham von einem einzigen Standpunite aus 95 boch in bie Luft hinaufragenbe Ramine gahlte, welche Sunberte von Angen bober waren als ungablige niedrigere, aus beren ichem gleichfalls eine bide, schwarze Rauchwolle emporftieg, so bag alle bereinigt bie gange unüberfebbare Flache mit einer unburchfichtigen Rauch= wolle fiberbedten. Jeber, ber einen folden Anblid gehabt hat, wirb bie wen angeführte Spothese über bie Entstehung bes Bobenrauches als richin anertemen, fo bag wir alfo biefen feiner geheimen, unerklärlichen, fonbern im Gegentheil einer gang einfachen, natürlichen und nabe liegenben Arface beimeffen burfen.

Der trodne Rebel ift am häufigsten in jenen Ländern, die ben nörd-Ichen Raftengegenden (wo das Brennen des Rafens am gebräuchlichsten) und England am nächsten liegen. Der Rebel kommt nach bem mittlern Deutschland nur mit dem Nord- und Nordwestwinde, nie mit einem Südwinde, weil im Süden von Deutschland nicht so industrielle Städte gesunden werden als im nördlichen Theile besselhen, und weil auch das Brennen des Rasens daselbst gar nicht Sitte ist. Er zeigt sich häusig nach Gewittern, weil mit diesen die Luftschichten aus größeren Höhen herabsinken, was auch zugleich erklärt, warum nicht selten mit diesem trocknen Rebel, eine Berringerung der Temperatur eintritt. Dieser Nebel ist aus gleichen, Ursachen trocken, erscheint nur bei heiterm Himmel, weil stürmische Lussbewegungen ihn zerstreuen, weicht dem Regen, weil dieser ihn mit sich herabsührt, und verschwindet ost plötzlich, wenn die über dem Erdboben erwärmten oder sonstigen aufsteigenden Luftströme ihn mit sich in die hieren Regionen sühren und durch übermäßige Verdünnung ganz verschwinden den machen.

## 28 olten.

Der alte Bebler fagt febr richtig: "Wolfen find boch ichwebenbe Rebel, und Rebel find niedrig ziehende Wolken." Es ift biefes etwas, bas ein Beber, ber einmal einen boben Berg erstiegen bat, bestätigen wirb: & fieht von fern ben Gipfel bee Berges in eine Bolle gehüllt, und er tritt, wenn er sie erreicht hat, in einen Rebel. Es befindet fich Jemand in ber Ebene mitten in einem Rebel, er fteigt an einem Berge empor, und fieht nunmehr bie Bolte unter fich liegen, fie wird burch einen leifen Lufthauch gehoben, fie fteigt an bem Stanbpuntte bes Beichauers empor, fie bullt ibn in einen Rebel bichtefter Art und fie fcmebt eine Biertelftunde barauf ale Wolfe über ibm, fie ift an ihm in ihrer gangen Breite vorüber gegangen, fie war eine Zeit lang Wolfe, wurde ibm bann ju Rebel und verwandelte fich enblich wieber in Wolfe. Der besondere auffallenbe Unterschied zwischen Wolke und Nebel besteht also barin, bag wir, bei erfterer im flaren Luftraum uns befinbend, bie Wolfen von außen betrachten, wahrend bei letterem wir innerhalb beffelben find. 3m erften Falle feben wir eine begrenzte Maffe, im anbern Falle tonnen wir feine Begrenzung wahrnehmen; biefes Unterschiedes wegen find bie mehrften Meufchen geneigt. Wolfen und Nebel ale etwas Berichiebenes ju betrachten, inbeffen bei naberer Untersuchung bie Ibentität beiber fich fehr balb berausstellt.

Da wir über ben Nebel als einen Bestandtheil unserer Atmosphäre gesprochen haben, so wäre eigentlich mit Anerkennung bieser Thatsache — bag nämlich Wolken und Nebel basselbe seien — alles Weitere überflüssig; allein die Gestalt, und was damit zusammenhängt, die Eigenschaften, welche wes ber Gestalt hervorgehen, die Gegend, in der sie schweben, die Hohe

und bie Bewegung find boch noch zu betrachten; auch die Entstehungsart ber Wolfen bleibt zu untersuchen, und so wird sich noch eine reichliche Rachlese für den schwebenden Nebel, welcher Wolfe heißt, finden.

"Selbst ber stärkste Nebel gestattet noch auf eine gewisse, wenn schon sehr geringe Entfernung bas Erkennen von Gegenständen — eine Wolke von großer Schwere und Dichtigkeit gestattet aber dem Lichte keinen Durchsgang mehr", hörte der Berfasser Jemanden sagen, welcher die Identität des Nebels mit der Wolke bestritt. "Eine Gasslamme, ja eine gewöhnliche Laterne ist durch den Nebel hindurch zu sehen. Durch eine mäßige Wolke sieht man nicht einmal die Sonne, die doch heller ist als eine Lampe."

Die Einwendung ift burch wenige Worte widerlegt. Man fieht auch burch ben Rebel die Sonne nicht, wenn er nur im minbesten start ist, man fieht bie Laterne auf brei ober feche Schritte, aber nicht burch bie gange Rebelfchicht. Enblich läßt bie Bolte wohl Licht burch, wenn wir auch bas Bilb ber Sonne nicht babinter erkennen; wenn biefes nicht ber Fall mare, fo mußte ein bewölfter himmel Racht machen. Wenn jeboch ber gange Horizont, so weit bas Auge reicht, von einer schweren, buntelgrauen Gemitterwolfe bebectt ift, und es ift überhaupt nur Tag, fo wird man auch bei ber bunkelften Umwölkung noch bie kleinfte Schrift lefen tonnen, mas benn boch jur Genüge beweift, bag bie Bolten Licht burch. Ift bas Gewölf bunn, fo fann man auch Sonne und Mond febr wohl baburch erkennen, manchmal bie Sonne in ihrem Lichte fo fehr gefowacht, bag man fie ohne bie geringfte Befchwerbe mit blogem Auge anseben tann. Wenn ber Debel noch fo bicht ift, und feine Bobe ift nicht groß, fo wird man biefelbe Erscheinung haben, wenn man einen Thurm, einen Berg besteigt. Die Nebelhulle wird immer weniger bid (nach Fugen und Bollen), und bamit tritt die Möglichkeit ein, burch bie auf ber Erbe rnbenbe Bolte (ben Nebel) eben fo gut bie Sonne ju erkennen, wie burch eine leichte, boch schwebenbe Wolke.

Die Entstehung ber Wolten ist erstens vollkommen bie des Nebels, zweitens kann noch eine andere Entstehungsart stattfinden. Der Nebel bilbet sich an der Erde, steigt auf und ist dann Wolke. Aber die Wolke wird sich unendlich viel öfter gleich oben in den höheren Regionen bilden, und es wird nur zu den Ausnahmefällen gehören, daß eine Wolke vorher an der Erde lagernder Nebel war.

Es ist wieberholt angeführt, baß burch erhöhete Temperatur beträchtliche Mengen Wasser in Dampfform, also ganz burchsichtig, in ber Luft ichweben können, ein Borgang, welcher ohne Ausnahme immerfort stattsindet, und wobei der ganze Unterschied zwischen einem und dem anderen Tage in der Menge des ausgenommenen Bassers besteht.

Erhebt fich nun biefes Baffer in Dampfform mit ber Luft in bobe Schichten ber Atmosphäre, in benen eine beträchtlich niebrigere Temperatur stattfindet, so wird allein baburch ber Dampf, ber bieber unsichtbar war, in Dunft- und Nebelform niebergeschlagen werben, und wir feben von ber Erbe aus ben völlig blauen Simmel in irgend einer Abtheilung ober über feine gange Ausbehnung beller blau, bann weißlich, bann weiß werben. War nur eine Abtheilung bes himmelsgewölbes getrubt, fo fieht man ben Borgang fo zu fagen von außen mit an, ift ber gange Borizont getrübt, fo befindet man fich gemiffermagen mitten barin, alebann fieht man, fobald ber himmel weiß geworben, nichts weiter als eine junehmenbe Erfibung; befindet man fich jeboch im erften Falle, fo nimmt man mahr, bag man von ba ab, wo eine Stelle bes himmels fich zu begrenzen beginnt, gang bie blaue Farbe verloren bat. Bis zu biefem Augenblice ver-Sichwammen bie weißen Stellen mit bem übrigen Blau; nach und nach aber sonbert fich bie weiße Stelle von bem Blau ab, gewinnt Geftalt, wird umgrenzt, in ber Regel nach unten zu compacter, nach oben flodiger wie zerzauft, und bie weife Farbe ift nur noch oben und an ben Ranbern mahrzunehmen. Die Wolfe ift grau in verschiebenen Tonen und Schattirungen, nach unten zu immer bunfler.

Gine abnliche Urt ber Wolfenbildung findet mabrend ber Luftftts. mungen ftatt. Gine ftart mit Feuchtigfeit belabene Lufticbicht wirb mit einer hoben Temperatur fortgeführt. Bon einer anberen Seite bringt eine Luftmaffe von viel falterer Temperatur in biefe marmere, feuchte Luftidicht ein; fogleich entsteht ein Nieberschlag, bie Wolfenbilbung findet bann nicht langfam, fonbern blöblich ftatt. Die Farbung von Weiß in Gran gebt immer vor fich, bas Weiß entfteht burch Beleuchtung von ber Sonne, gran ift bie Schattenseite; allein außer biefen beiben Schattirungen baben bie Wolfen noch alle Farben, Grun ausgenommen, und es ift wunderbar und fcwer zu erklaren, woher biefe außerorbentliche Farbenpracht rührt (welde fibrigens nur bei Auf- und Untergang ber Sonne in ihrer gangen Schonbeit ftattfinbet), und zwar gerabe um fo fcwerer, ale bas Grun festt. Dan fagt, und meint bamit wirklich etwas gefagt ju haben, bie Sonnenstrablen brachten biefe Farben bervor — warum aber geschieht es nut ffir Denjenigen, bem bie Sonne in ber Nabe bes Borigontes fteht, bent biefelbe Wolfe, welche jest bie munberbarfte Farbenpracht, bas beiterfte Gold, wahrhaft glanzend und prangend, bas prachtigfte Drange, Burpur, Biolet, Blaugrau und Dunkelblau zeigt, biefelbe Wolle war vor einer Stunde einfach weiß und grau.

Die Luft, bie Dunftblaschen zerfeten bas Licht, welches gemifct weiß et fceint, in feine feche Farben — warum bleibt allein bas Gran ausgeschloffen?

Es find ba eine Menge Fragen, welche fich bem ernften Beschauer auforangen und fur welche ber gelehrtefte Phhfiter und Meteorolog feine genugenbe Antwort bat. Aber bewindernswürdig ift bies Schaufpiel (wenn and unerklarlich) wie tein anderes. Man fagt, es gleichen am Horizont gelagerte große Bollen einem mit Schnee bebedten Gebirgezuge, man fann viel eber fagen: bie Alpen in ihrer berrlichften Beleuchtung geben ein ents ferut abulides Miniaturbilb von biefem munberbar ergreifenben, bochft prachtvollen Schaufpiel, bem feines auf ber Erbe gleichkommt. Die blübeubste Phantafie ift nicht im Stanbe, auch nach bem Entwurfe bes berebieften Munbes, fich eine Borftellung bavon zu machen, wenn bas Auge nicht au Bulfe getommen ift, bem fühnften Binfel ift es noch nicht gelungen, bas wieberzugeben, mas bas entzückte Auge fieht; ber Ginzige, ber es gewagt hat, bas zu versuchen, ift Silbebrandt, ber talentvollste, begabtefte aubicaftsmaler ber neueren Schule, und boch hat er nie versucht, ein denbrothes Wolfengebirge, mit Gold und Burpur gefaumt und an ben tiefren Stellen im buntelften Jobinerauch glubend, auf bie Leinwand zu zaubern.

Dag ber Nebel ans Bläschen bestehe, ist bereits gesagt worden. Diese Bläschen, welche man bei einem guten, kurzsichtigen Auge über heißen Flüssigkeiten, namentlich über schwarzem Kaffee, sehen kann, bestehen aus einer Substanz, welche 800 Mal schwerer ist als atmosphärische Luft, nämlich aus Wasser.

Es ift nun oft gefragt worben, wie es möglich, bag fie in ber Luft ichweben; es hat auch biefe Frage fo große Naturtunbige, wie Sauffure und De Luc, benen bie Meteorologie und Atmosphärologie manche ber inhaltreichsten Lehren verbanken, vielfach beschäftigt, allein es scheint taum nöthig, nach weit entfernt liegenben Erflärungen zu greifen, ba wohl Jeber ein febr nabe liegenbes Beispiel, wie fewere Substangen von leichteren getragen werben, tennt: bie Seifenblasen. Die Bille ift noch schwerer, als wenn fie von Baffer mare, und fie ift mit feuchter Luft gefüllt, mas gerabe bei ben Dunftblaschen auch ber Fall ift, nur find fie noch viel warter und bunner, ale ber menfchliche Sauch bie Seifenblafe ju machen im Stanbe ift, baber tann man fie als lauter Oberflache betrachten, und biefe fcwimmt, wenn fie auch von ber fcwerften Subftang mare, in ber Luft. Golb ift noch 20 Mal schwerer als Waffer, und geschlagenes Gold wird vom leifesten Lufthauch fortgeführt. Nun ift zweierlei unzweis fethaft, bag bie Band ber Seifenblafe ober bes Dunftblaschens noch viel buner ift ale bas gefchlagene Golb, ferner bag bie Gubftang, woraus es beftebt, Baffer, 20 Mal leichter ift ale Golb, warum follte es benn nicht in ber Luft noch viel cher und viel langer fcweben als ein Golbfitterchen, welches allerdings bei ruhiger Luft zu Boben fintt, mas aber

ein Dunstbläschen gerabe eben so gut thut; benn ware bies nicht ber Fall, so wurde es keine nehenben, finkenben Nebel geben.

Eine andere Frage ift bie: warum ift bie Bolle undurchfichtig, ba fie boch aus zwei völlig burchfichtigen Substanzen besteht, aus Baffer und Luft?

Auch hierauf antwortet die bekannte Thatfache, daß die Bermehrung ber Oberfläche die Diaphanität vermindert. Schnee ist auch Wasser und Luft. Gine Glasscheibe läßt viel, reines, gut polirtes Flintglas läßt beinahe alles Licht burch, zerstößt man dasselbe zu Bulver, vermehrt man auf folche Beise die Oberfläche, mischt man badurch diese klare Substanz mit der anderen klaren, der Luft, so hat man ein weißes Bulver, und diese beiden höchst heterogenen Substanzen werfen alles Licht zurück.

Daß die Wolken sichtbar (Licht zurückwerfend) sind, ist durch das Gesagte erklärt; sie wären unsichtbar wie die Luft, wenn sie alles Licht hind durchließen, wie es geschieht und wie sie sind, wenn der Wolkenbildungsprozeß noch nicht vor sich gegangen, b. h. wenn alle Feuchtigkeit der kunftigen Wolke, schon als Dampf vorhanden, an der Stelle aufgehäuft ist, woselbst die Wolke erscheinen wird, sobald eine Temperaturerniedrigung eintritt, tief genug, um Dampf niederzuschlagen und Bläschen, b. h. Dunst, zu bilden.

Daß die Wolken schweben, getragen werben, ist gleichsalls erklärt und leicht erklärlich durch die fortwährende Bewegung der Luft. Unerklärlich wäre das Stillstehen, denn da sie doch wirklich aus einer 800 Mal schwereren Substanz bestehen als die Luft, so werden ihre Theile natürlich bei völliger Ruhe sinken, wie auch bereits bemerkt.

Woher benn nun das wirklich häufig beobachtete Stillstehen von großen Boltenmaffen?

Saussure (wenn ich nicht irre) sagt bei einer ähnlichen Gelegenheit: Cela s'explique parceque cela n'est pas vrai! (bas erklärt sich baraus, daß es nicht wahr ist.) Reine Wolke steht still. Man sieht oft ein prächtiges Wolkengebirge am Horizont stehen, hoch in das Blau des tiesen Himmels hineinragend, als ob der Ossa auf den Oshmp und der Pelion auf den Ossa gethürmt wäre, so ragt ein Gebirge über das andere, als ständen alle so fest gegründet, wie der Kern der Alpen und der Andes. Man glaubt sie Stunden lang so ganz wandellos stehen zu sehen; es giebt jedoch ein ganz einsaches Mittel, sich zu überzeugen, daß sie keinesweges still stehen. Man stellt eine Camera obscura den Wolken gegenüber auf und zeichnet ihre Umrisse auf dem durchsichtigen Papier nach. Noch ehe man die Hälfte der Contur einer einzigen Wolke gezogen hat, passen die anfänglich gemachten Striche nicht mehr — es ist eine ganz andere Wolke geworden als die gezeichnete. Fährt man so sort, so sieht man bei jeder

neuen Linie baffelbe entstehen — nach wenigen Zügen paffen bie erften nicht mehr. Es ift also bies "Unverändert-stehen-bleiben" eine Täuschung; sie rührt von der Langsamteit, mit der die Beränderung vor sich geht, her, und bedarf also keiner Erklärung.

So mannigsach verschieden auch die Wolfengebilde sind, so ist es doch möglich, sie zu klassistieren; benn sie zerfallen in eine geringe Anzahl von hauptsiguren oder Formen, unter welche sich bann zuerst einzelne Unterabtheilungen und endlich überhaupt alle Wolfen reihen, da sie zwar untereinander mannigsaltig abweichen können, den Character jedoch im Allgemeinen so gut festhalten, daß man kaum zweiseln kann, zu welcher ber hauptabtheilungen man sie zählen soll. Wer wüßte z. B. nicht auf ben ersten Blick die Federwölkchen oder sogenannten Schäschen von dem Wetzerbaum und diesen von der Regens oder Gewitterwolke zu unterscheiden!

Der Erste, welcher auf biese characteristischen Berschiebenheiten aufmerksam machte und lehrte, welche Kennzeichen eine jede dieser verschiedenen Wolkenarten mit den zu ihrem Geschlechte gehörigen gemeinschaftlich
habe, war Howard, ein Engländer, welcher 18 Jahre lang in einem lediglich zu diesem Behuse errichteten Observatorium, das frei auf einem Hügel
kehend und ganz von Glas gebaut war, emsige Beobachtungen über diesen
Gegenstand anstellte und auf Grund berselben eine Bezeichnungsweise der
Bolkengestalten einführte, welche man seitdem allemein angenommen und
beibehalten hat.

Howard unterscheibet brei wesentlich von einander verschiedene Hauptsermen ber Wolken, den Cirrhus, Stratus und Cumulus; man hat sie mnützerweise mit Federwolke, Strichwolke und Hausenwolke übersetzt — unnützerweise, weil der wissenschaftlich gebildete Mann jene lateinischen Ramen sehr wohl versteht, also einer Uebersetzung derselben nicht bedarf, der nicht Gebildete aber solche Unterschiede an den Wolken überhaupt nicht macht, auch wenn man ihm deutsche Namen dazu giebt.

Die brei gebachten Hauptabtheilungen wird man sehr häusig am himmel wahrnehmen und leicht unterscheiben können. Eirrhus sind die höcht gelegenen kleinen Wölkden, welche man auch Lämmerwölkden, Schäschen nennt (s. die auf der folgenden Seite stehende Figur, welche die der Hauptgestalten der Wolken giedt; rechts in der oberen Abtheilung des Bildebens ist der Eirrhus angedeutet); meistens rundlich und flockig, wollig, bedecken sie heerdenweise große Striche des Luftkreises, sie stehen gewöhnlich in geringen Zenithdistanzen, das heißt nahe am Scheitelpunkte, ziemlich senkrecht über dem Beodachter, selten unter 45 Grad und dem Horizont nahe niemals. Dies Letztere ist freilich, so wie vieles, was die starf Lügner, welche uns durch das ganze Leben begleiten, die Sinne, uns



vorwindbeuteln, unmahr, benn bie Bolte, welche bem Beobachter in Berlin im Benith fteht, biefelbe Bolfe fteht bem Beobachter in Gottingen im De rigont, allein man fieht bennoch feinen Cirrbus im Borigont ober auch nur nabe an bemfelben, weil bie Stelle, von welcher man ihn beobachtet, feine daracteriftischen Rennzeichen auffallend veranbert. Die Boltchen, welche bem unter ihnen Stehenben getrennt erscheinen, beden sich fur ben fernen Beobachter, und aus ben Schäfchen im Zenith werben langgeftredte Bellen am Borizont, aus ben flodigen burchfichtigen Baufchen im Scheitelpunk, welche überall ben blauen Simmel zwischen fich burchbliden laffen, werten compacte Maffen, bei benen von Durchfichtigkeit feine Rebe ift. Die Bobe, in welcher biefe Boltden fcweben, ift augerorbentlich. Sumbolt bat, am Chimboraggo auffteigend bis zu einer Bobe von 18,000 Rug, bie Feberwollichen noch fo boch fiber fich ju feben geglaubt, wie fie ibm er fcbienen, wenn er biefelben vom Meere aus fab; er fcatt fie auf wenigftens eine Meile. Da er jeboch in ber Bobe von 18,000 guß fich ihnen breiviertel Meile genähert hatte, fo hatten fie ihm jebenfalls naber, b. b. viel größer erscheinen muffen, und ist biefes nicht ber Fall, fo ift es ein Beweis, bag bie Entfernung von breiviertel Meilen eine ju geringe ift, um auf ihr Aussehen einigen Ginflug zu haben, bag fie mithin viel Ral breiviertel Meilen vom Erbboben entfernt fteben muffen.

Beibes fett ben Phhfiter in nicht geringe Berlegenheit: ber Ansfpruch humbolbt's sowohl als bas letigebachte Resultat besselben. Dieses betreffend, kann man sich nicht vorstellen, wie sie in einer solchen Sobe, wie jene Betrachtung sie voraussetzt, existiren können; benn bort, bei vielleicht

-5 und mehr Meilen, ift die Luft so bunn und so kalt, daß man nicht igreift, wie Dunftblaschen ber Temperatur wegen und Schneeflöcken rer Schwere wegen baselbst existiren können. Andererseits ist man von umboldt so scharfe und unantastbare Beobachtungen gewohnt, daß auch icht ber leifeste Zweifel sich gegen bieselben zu erheben wagt.

Die zweite Unterabtheilung ber Bolten, fichtlich in geringerer Sobe dwebend (benn man fieht bie Feberwölfchen boch über ihnen aufcheinenb flig ftill fteben, mabrent bie ju befchreibenben langfam unter ihnen binneichen), wird von Boward Stratus genannt. (Siebe bie vorige Rigur, ie foragen Striche links oben). Es find biejenigen faft immer weißen, nichten und balbburchfichtigen Wolfen, welche in langen Strichen aukerft mafam und taum mertlich über ben himmeleraum gieben, jeboch in fo rofer Sobe, bag noch immer zwei, brei und mehr Boltenschichten und Bolkenzuge unter ihnen Blat haben, welche man auch beutlich, vom Binbe bewegt, in verschiedenen Richtungen unter einander fortziehen fieht. ie baben ein eigenthumliches Ansehen, vor Allem find fie langgestreckt. nb nicht bid, meiftens auf einem ber beiben Enben aufgebogen, und es tht aus, als ob man mit einem etwas großen haartamm burch bie gange inge berfelben gestrichen hatte (baber auch ber Trivialname Strich-Stellt man fich eine tuchtige Sand voll langer Baare, auf offen). nem Tifche liegend, bor, burch welche man mit einem guten Ramm einpar Mal rafch hindurch fahrt, fo wird man gewöhnlich am Ende fich ie Saarfpiten aufwarts biegen feben, baffelbe wirb auch an mehreren itellen bes haarstranges oberwarts geschehen, und so wie sich bas haar ier barftellt, fo ftrichweise aufgefammt fieht ber Stratus aus. Man breibt biefe form bem Binbe ju, ber burch ben Stratus binfahren, und n fo geftalten, gleichfam fegen foll. Die Befenftriche fieht man auch ohl, allein bie Wolfengattung gehört boch fo fehr zu ben ftillstebenben, if man biefe lettere Eigenschaft nicht wohl bamit vereinigen tann, bag r Bind ihr Form und Richtung gegeben haben foll, ohne ihr zugleich ng, Bewegung gegeben ju haben.

Die britte Wolfengattung nennt Howard Cumulus (auf bem Bilbe x vor. Seite ist es die untere auf dem Horizont lagernde Masse); sie bet mehrentheils eine große, schwere Masse von dunkler Färdung, in x Form ähnlich einem Heuschober, mit gerader Grundsläche und gestibter Auppel. Obschon alle Wolfen in ihrer Gestaltung sehr wandels x sind, so ist es doch gerade der Cumulus am wenigsten, was beinahe fremden sollte, indem sie jedenfalls die dichteste, compacteste ist, also : Sonnenstrahlen eben deswegen auf sie von oben her, wohin sie un-

geschwächt wirten tonnen, ben ftartften auflosenben und veranbernben Ginflug haben.

Diese Cumuli sind es, welche, am fernen Horizont gelagert, die überaus prachtvollen Gebirgsansichten gewähren, indem sie, in langen Reihen an einander und hinter einander gelagert, sich gegenseitig halb verdeden und bliden lassen und in ihren verschiedenen Gestalten wundervolle Prospecte bilden, und Farben entwickeln, welche kein Titian und kein Hilbebrandt auf seiner Palette hat.

Jebe biefer Wolken hat ihre eigene Entstehungsart und ihren eigenen Berlauf, so wie ihre Uebergangsformen. Der Cirrhus bildet sich gewöhnlich am frühen Morgen. Man sieht den himmel über sich ungleich heller und dunkter blau, die helleren Stellen ziehen sich zusammen, der zwischen benselben liegende Raum wird klarer und dunkter, die Wölkchen werden compacter und rücken auch näher zusammen.

Benn babei ein leifer Wind sie bewegt, theilweise auflöst, durch weißliche Striche die verwaschenen Wölschen verbindet, so sindet hier ein Uebergang zu dem Stratus statt, und in der sehr auffallenden Aehnlicksteit mit Eirrhus und Stratus nennt Howard diese Wolkenform als Uebergang von einer zur andern Cirrhostratus.

Die Striche gehen von einer Gegend aus und laufen alle parallel; aber wie ein gerader Baumgang, von einem Punkte beginnend, sich immer mehr auszubreiten scheint, je näher er dem Beschauer kommt, so auch gehen diese Striche und Streisen auseinander auswärts und nach dem Beobachter zu und scheinen alle in einem Punkte zu wurzeln, so daß, nicht unähnlich einem Busche ober mächtigen Baum, man diese Erscheinung in der Trivialsprache "Wetterbaum" zu nennen pflegt, und zwar um so mehr, weil bei seinem Austreten gewöhnlich das Wetter sich zu verändern pflegt; der Bind, mit welchem diese Beränderung eintritt, weht dann immer aus der Himmelsgegend, in welcher der Wetterbaum wurzelt.

Der Stratus entsteht gewöhnlich aus ben am Morgen aufgestiegenen Rebeln, die, durch Sonnenwärme aufgelöst, doch nicht durch Winde hinweggeführt, in der Luft bleiben. Wenn nun eine Erniedrigung der Temperatur auf weite Streden den Nebel wieder zum Erscheinen bringt, so steht er hoch über den Regionen, auf denen er wenige Zeit zuvor ruhete, und bildet lange Strichwolken, welche sich nicht selten wieder auflösen oder in den luftigen Cirrhus übergehen, wenn die Temperaturerniedrigung nicht groß genug war, oder umgekehrt den Cirrhus mit sich vereinigen, wenn auch da, wo er schwebt, eine zu seinem Bestehen zu geringe Wärme eintritt und er sich also auf den unter ihm liegenden Stratus herabsenkt.

Db ber Cirrhus in ben Stratus übergeht, ober umgetehrt, ift bin-

sichts bes baraus entstehenben Cirrhostratus gleichgültig; immer breitet berselbe sich sehr weit, schleierartig ungleich aus, schwebt sehr hoch und scheint fast unbeweglich, obwohl bas Mittel, welches wir weiter oben angegeben, es unbezweiselt läßt, baß seine einzelnen Theile sich bennoch unsaufhörlich bewegen und verändern.

Der Cumulus bilbet fich am schönften bei beiterm, beständigem Wetter um bie Zeit bes Sonnenaufganges aus. Man gewahrt hier und bort geftreut fleine Wolfen, welche fichtlich nicht boch schweben und Rebel au fein fdeinen, welche nicht burch Warme aufgelöft, sonbern burch Luftzug gehoben find; fie vereinigen fich brei, vier zu einer größeren Wolfe, inbef ber himmel im Gangen flar bleibt. Die Luft führt mehrere folche größere Wolfen jufammen und bilbet jene mächtige, bergartige Aufhäufung von Dunften, welche fich febr leicht in Regen auflöft, boch allerbings fich den fo oft gerftreut und alsbann genau benfelben Stufengang verfolgt. ben fie bei ihrer Bilbung einschlug; fie trennt fich gegen Abend burch einen erwachenben Wind in mehrere größere Barthien, welche fich wieber teilen und endlich als Nebel in die Thaler finken, aus benen fie aufgestiegen, ober in die hoberen Luftichichten fteigen und fich ale Stratus ansbreiten. Beil bie Bilbung bes Cumulus am Tage vor fich geht, nennt man ihn Tageswolfe, wie ber Stratus Nachtwolfe heißt, weil er fich meiftens gegen Abend ober gur Nachtzeit bilbet.

Bei heiteren, befonders windstillen Tagen bildet sich der Cumulus vorzugsweise in seiner regelmäßigen halbkugelförmigen Gestalt aus; zu solcher Witterungszeit gewahrt man das Entstehen desselben alltäglich bis zu seiner vollständigen Ausbildung, und sieht ebenso ihn sich wieder aufsissen und am solgenden Tage wieder neu bilden. Man bringt diese Ersichenung gern mit der Electricität in Berbindung, warum — nun das wird vielleicht, wie Müllner's berühmtes "Warum", auch "offendar, wenn die Todten auferstehen."

Jeber Naturkundige weiß, daß die Electricität nicht sowohl thätig ist bei Entstehung der Wolken, als erregt wird bei derselben, denn jede Beränderung des Aggregatzustandes bringt Electricität hervor, b. h. trennt die beiden Electricitäten, welche in ihrer Vereinigung und Ausgleichung den Zustand hervordringen, den man den nicht-electrischen nennt, trennt sie und bringt dadurch Erscheinungen der Electricität hervor. Solche Beränderung des Aggregatzustandes geht aber vor sich bei jeder, auch der geringfügigsten Wolkenbildung, so wie bei jeder Ausschlichung einer Wolke; es wird daher in einem wie im andern Falle Electricität fühlbar auftreten müssen, und würde auch jedesmal nachgewiesen werden können, wenn man sich mit den Beobachtungs-Instrumenten dahin versehen könnte, wo die

Wolkenbildung vor sich geht. Warum aber die Electricität an ber wieberholten Bildung und Auflösung urfächlichen Antheil haben follte, und mehr bei bem Cumulus als bei einer andern Wolke, ist schwer einzusehen.

Dort, wo der Cumulus im Zenith steht, bedeckt er den Himmel gewöhnlich ganz, benn diese Wolke ist meilenlang und breit, er verdunkelt ben himmel und entzieht der Erde den Anblick der Sonne vollständig. Die Lichtstärke unter dieser Wolke richtet sich begreislicherweise nach der Dichtigkeit und Mächtigkeit derselben. Bon angen betrachtet, ist sie im Tagesschein und auf der Sonnenseite silberweiß und glänzend, auf der Schattenseite mehr ober minder grau.

Wie ber Cirrhoftratus fich burch feine horizontale Berbreitung und burd feine fchleierartige Dunnheit auszeichnet, fo nimmt ber Cirrhocumulus wieber Theil an ber Beschaffenheit ber beiben Bolten, aus beren namen bie nähere Bezeichnung zusammengesett ift. Der Cirrhocumulus bat nach unten au bie horizontale Berbreitung bas Cumulus, weiter aufwarts erscheint er flodiger als ber Cumulus, er nabert fich ber aus vielen fleinen Bolfchen zusammengefetten Art bee Cirrhus; boch find biefe Aufbaufungen auf bem Rüden bes Cumulus bei weitem größer, fcwerer und bichter als bie abnlichen fleinen Dunftlugeln bes Cirrhus. Wenn Gewitter naben, find bie Daffen noch fester an einander gebrängt; ift biefes jeboch nicht ber Kall und es bilbet fich Regen aus, namentlich bei marmer Witterung. fo fieht man bie nicht zu entfernten Wolfen gang beutlich aus ihrer magge rechten unteren Flache ben Regen in breiten Strichen finten laffen, inbef an ihrem oberen Theile ein fortwährendes Wallen und Wogen ftattfindet. wie Rauch, ber fich hebt und fenkt - bas find bie burch bie Wirfung ber auf die obere Flache scheinenben Conne aufgeloderten und wieber in Dampf verwandelten, alfo aufgelöften Theile. Denn bie Fluffigfeit in welcher Form fie auch fei, ale Bafferfläche, Regentropfen, Dunftblaschen verbampft von der Oberfläche aus ungehindert bei jeder Temperatur, in bem bie berichiebenen Gasarten (Sauerftoff, Stidftoff) ber Atmofphare nicht auf einander ober auf ben Wafferbampf (auch eine Gasart) bruden; anders verhalt es fich mit ber Berbampfung vom Boben bes Befages, mit bem Rochen; babei muß bie Bige fo groß werben, bag bie Spannung bes Dampfes ftart genug ift, um ben Drud ber gangen Atmofpbare und ben Drud ber Fluffigfeit über bem Boben bes Reffels ju überwinden. hierzu batte felbft bie Sonne feinesweges bie nothige Rraft, und wurden wir ben Dampf, aus dem fich ber Regen und ber Thau nieberschlägt, mir baburch erhalten, bag Meere und Geen tochen, fo murben wir wohl wenig Rächstbem fett bies eine Temperatur ber Erbrinde porans, Regen feben. welche 100 Grab überfteigt; babei wurde bie Erbe ein Chaos fein, unbewohnbar für irgend ein Geschöpf, und es gabe bann auch tein Meer und keine Basseransammlung, weil alles in Dampf aufgelöst würde; — vielleicht war dies einst der Zustand der Erde vor dem dritten Schöpfungstage, b. h. als "die Erde noch wüste und leer und das Land noch nicht vom Meere geschieden war," wie dies in den ersten Zeilen der Mosaischen Schöpfungsgeschichte so deutlich und so hochpoetisch ausgebrückt wird.

Der Cumuloftratus ift bie große, mit andern vereint weitgeftrecte haufenwolke, welche fich jum Regen ausbilbet. Wenn ber Cumulus langfam mit ber bewegten Luft, mit bem leisen Zuge, ben man taum Wind nennen mag, fortzieht, und ihm eine anders gerichtete ober entgegengefeste Lufts fromung entgegentritt, fo wird ber Cumulus in feinem an fich langfamen Schritte aufgehalten. Dehrere Cumuli vereinigen fich, ihre Flache wirb immer größer und breiter, es bort bie untere Flache auf borizontal zu fein, fie fentt fich ftellenweife, ale ob fie bort fcwerer ware ale an anderen Bunkten, nieber, bie oberen Theile hangen nach allen Richtungen über, nehmen bie wunderbarften, phantaftischen Formen von Gelfen, Thieren, Thurmen, Bergfpigen an, werben immer buntler gefarbt, bie unteren Theile (fo buntelgrau, bag bie Sprache bes Bolfes fie fcmarz nennt) bergen nicht felten furchtbare Bewitter, gefährliche Sagelschauer in ihrem Schoofe und tommen bamit ober mit Regen jum Ausbruch. Doch anch wenn bie Wolfe icon auf biefem Buntte fteht, tann ber Regen noch ausbleiben: es gebort mr eine veranderte Bindrichtung mit erhöheter Temperatur bazu, fo wird ber Dunft in Dampf verwandelt, ber Cumuloftratus geht in Cumulus wrud, b. b. bie vereinigten Daffen trennen fich wieber und verschwimmen nach und nach in ber warmeren Luft, eine Erscheinung, welche ber Landmann oft genug ju feinem Rummer mabrnimmt, wenn bie burftenben Belber befürchten laffen, bag feine Mübe und Arbeit verloren fei, inbem Bollen auf Bollen fich thurmen, bie Soffnung auf ben lang erwarteten Regen mit jedem Augenblide fteigt, und nun auf einmal bie bufterhangenben Raffen fich theilen, ben blauen Simmel burchbliden laffen und bann entflieben. was fich nicht felten Wochen lang alle Tage wiederholt, bis endlich boch gur Arende bes geangfteten Bauern aus bem Cumuloftratus ber Nimbus wirb.

Diese Form ber Wolken geht stets bem endlichen Niederschlage vorher, berselbe möge aus Regen, Schnee ober Hagel bestehen. Alle anderen Bolken, auch wenn sie sich noch so sest geballt und zum Regen angeschickt haben, können burch Temperaturverhältnisse ober burch Wind hinweggeführt, aufgelöst, am Niederschlage gehindert werden; ist die Wolke zum Nimbus ausgebildet, so geschieht dies nicht mehr, denn der Nimbus ist die regnende Bolke selbst, sie steht mit ihrem unteren Ende auf der Erde, die ganze Eustschicht regnet, jeder Tropsen wird im Fallen größer (baher es schon auf einem mäßig hohen Thurme weniger regnet, als zur selben Stunde am Fuße dieses Thurmes), und es hört nicht eher zu regnen auf, als die die langsam oder schnell schreitende Wolke, durch den Wind getrieben, ihren Standpunkt verläßt, oder die der Niederschlag so stark gewesen, daß nur noch dasjenige an Wasserdampf in der Luft bleibt, was bei der gerade gegenwärtigen Temperatur aufgelöst, also nicht sichtbar bleiben kann. Gesättigt ist die Luft dann noch immer mit Feuchtigkeit, aber nicht siberssättigt; es wird daher nur geringer Temperaturdissenzen bedürfen, um die Wolkenbildung abermals eintreten zu lassen, und dies geschieht auch sahr immer, wenn es, wie die Leute sagen, "nicht gehörig abregnet"; dann kann man sehr leicht, besonders im Herbst und Frühling, leichte Wölken in der Luft entstehen oder Nebel am Boden hinkriechen und dann sich zu Wölken erheben und zu Wolken vereinigen sehen.

Ein Anberes ist es, wenn bie Wolke, vom Winde getrieben, während bes Regens fortschreitet, bann ist ber Prozeß bes Niederschlages noch nicht beendigt, dann ist die ganze Wolke, welche man nunmehr wieder von außen betrachtet (während man vorher mitten barin war), aus lauter fallenden Regentropfen zusammengesetzt, bildet für den Zuschauer eine mächtige schwarzgraue Wand, mit einer von der Sonne beleuchteten Krone und einem hellen Schimmer umgeben, dem sie ihren Namen Nimbus verdankt, und dann ist sie es allein und ausschließlich, auf beren Hintergrund ber Regendogen erscheint.

Der Dampf ift ein fo wefentliches Moment unferes Lebens geworben, fagt Dove in feiner geiftreichen Beife\*), bag ich voraussetzen barf, ein Jeber fei befannt mit biefem Bunbertinbe ber ungleichartigften Eltern, mit biefem Sohne bes Baffers und bes Feuers. Aber bei bem Borte "Dampfmaschine" bentt man selten an bie alteste aller - an bie Atmo fphare. Alles Waffer, welches als milber Frühlingsregen berniebertrant ober im Gewitterregen herabrauscht, hat fich als Dampf burch bie Rraft ber Barme erhoben. Die Mühle, welche ber Gebirgebach treibt, ift and eine Dampfmuble, nur bag bie Sonne freundlich bie Beigung felbft über nommen, welche ben Rreislauf ber Bemaffer ftete von Reuem einleitet. Bafferbampf ift eine volltommen burchfichtige, elaftifche Fluffigfeit, Bolle, Rebel, Brobem ift nicht Dampf, fonbern niebergefchlagener Dampf, welcher aus ber Form bes Ausbehnsamen in bie bes Tropfbaren gurud fehrt. Gine Locomotive, wenn fie im Bewußtsein ihrer übermächtigen Rraft bas Bentil aufschlägt und von ihrem Ueberfluß mit Berachtung bol wegwirft, womit ber Electromagnetismus bie ihm versprochene Bramie ge-

<sup>\*)</sup> Die Bitterungeverhältniffe.

winnen könnte (eine ungeheure Fille von Electricität, wie sie hunderte ber größten Electrisirmaschinen, gleichzeitig wirkend, nicht hervorzubringen im Stande sind), zeigt ba, wo ber Dampf unmittelbar aus bem Bentil ausströmt, benselben vollkommen burchsichtig. Die weiße Wolke erscheint erft in einiger Entfernung von ber Mündung des Bentils.

Luft, mit diesem durchsichtigen Dampse gemischt, nennt man feuchte Luft, solche mit niedergeschlagenem Dampse gemischt, heißt trübe, beibe unterscheiden sich wie der Hauch unseres Mundes im warmen Zimmer von der Wolke, die wir im Winter vor dem Munde erst bilden, nicht ausachmen. Wasser mit Weingeist gemischt giebt eine durchsichtige Mischung, da sie beide tropsbar sind; Luft aber mit einem sesten oder slüssigen Körper eine undurchsichtige, und zwar um so mehr, je inniger die Mischung; so wird aus zerstoßenem Eise — Schnee, aus zerstampstem Bergkrystall — weißer Sand, aus Wasser — Schaum, Nebel oder Dunst, wie wir es nennen wollen.

Wolfen benkt man sich gewöhnlich als etwas Fertiges, Bestehenbes, als eine Art Magazine, in benen alles unten Herabfallenbe, Regen, Schnee und Hagel, verwahrt wird, welche, wenn sie aneinander stoßen, ben Donner erzeugen, von Bergen angezogen, ja manchmal von ihren Felszacken zerriffen werden, wo dann das Wasser, was darin ist, als Wolkenbruch herabstürzt. Das Merkwürdigste ist, daß sie mit diesem ganzen Inshalt in der Luft schwimmen.

Geht man nun auf einen Berg in die Wolken, so findet man einen gewöhnlichen Nebel, von allen den gedachten Herrlichkeiten aber nicht eine Spur. Man hätte sich den Weg ersparen können, denn eine Wolke ift eben nichts als ein Nebel in der Höhe — Nebel eine Wolke Parterre. Wer eine Wolke für etwas Bestehendes hält, der möge sie daguerrothpiren, oder wenn er das Talent hat, in Wolken Thiers und Menschengestalten zu sehen, darauf achten, wie oft er seinen Vergleich ändern muß.

Aber — sagt man — man sieht boch eine und dieselbe Wolke oft Tage lang auf ber Spitze eines Berges liegen — hat nicht ber Pilatus bavon seinen Namen, daß er immer eine Mütze trägt — ist nicht ber Tasfelberg am Cap baburch beruhmt?

Wer wird aber die weiße Schaumstelle in einem hellen Gebirgsbache, von der Höhe gesehen, für etwas am Boden Liegendes halten? Und ist die Wolke an der Spize des Verges etwas Anderes? Der Bach ist die Luft, der Stein der Berg fer Gestate, die Wolke — zieht sie nicht fortwährend, wenn wir den Berg besteigen, und zu sehen ob sie wirklich so rubig steht, als es von unten scheint? Iene Beständigkeit ist daher nur Tänschung: die Wolke besteht nur, indem sie unaushörlich entsteht und der

geht. Finben wir benn bie Lombarbei mit ben Wollen bebeckt, bie vom Gottharbpaß in bas Thal von Tremola in rafcher Folge hinabziehen? Rein, über ber heißen Ebene sind sie vollommen verschwunden, und ber heitere himmel über ihr contrastirt gegen die Wollenbecke, die, wenn man zurückschaut, noch immer die Alpen verhällt, sehr auffallend.

Ist die Luft hingegen schon sehr fencht, so geschieht jenes Anflösen nicht mehr, ein langer Wolkenstreif lehnt sich dann an jene Bergspise an, über welcher der erste Kern der Wolke sich bilbete. Hat die Luft ihre auflösende Kraft verloren, so wird sie bald mit Wasser gesättigt sein, es steht dann ein Niederschlag bevor. Daher heißt es im Berner Oberlande:

Sat ber Riefen Degen, So bebentet 's Regen hat er einen hnt, Bleibt bas Wetter gut.

Aber biese Regeln gelten nur für Gebirge, bie mit ihren Spigen tohn in bie höheren Luftregionen hineinragen, nicht von ben niedrigen Höhen unserer nordbeutschen Ebene. Ift die Feuchtigkeit schon so groß, daß sie bis zu bieser Tiefe Wolkenform annimmt, bann wird sie bald unten zu Regen Beranlassung werden; daher sagen die Thüringer vom Rhschäuser:

"Steht Raifer Friedrich ohne Dut, Bleibt bas Better fcon und gut — Ift er mit bem Dut zu febn, Bird bas Wetter nicht begebn."

"Die Berge brauen, bie böhmischen Nebel tommen, es wird regnen," beißt es im Erzgebirge; "ber Bobten ift bell, es bleibt fcon" in Schlefien.

Im Winter hüllen Bolken oft die Thürme der Stadte in der nordbeutschen Ebene ein, im Sommer ziehen Gewitter über das Finster-Narhorn (d. h. 13,400 Fuß hoch), ja über die Jungfrau und den Montblanc
hinweg. In diesen Söhen liegt auch die Erfärung des Unterschiedes der
feinen Tröpschen eines Winterregens und den Blasen schlagenden Tropsen
eines Sommergewitters; steigen wir während eines solchen Platregens
auf einen hohen Berg, so werden die Tropsen immer kleiner, oben finden
wir nur Nebel. Nicht die Wolke regnet, sondern die ganze Luftschicht
zwischen der Wolke und dem Boden. Dies ist so wahr, daß auf dem
Dache des Berliner Schlosses aber 20. An dem herabfallenden Tropsen
schlosplates aber 20. An dem herabfallenden Tropsen
schlost sich nämlich während des Fallens immer neuer Wasserdunft nieder,
berselbe vergrößert sich baher fortwährend.

## Optifche Meteore.

Diese überans schöne Erscheinung rührt von der Brechung und Spieseing ber Sonnenstrahlen in den ausgebildeten Wassertopfen des Regens ber. Die Bedingungen dazu sind nicht, daß der Regen vorüber gezogen sit, dies kann hundert Mal geschehen, ohne daß man einen Regendogen sicht, sondern daß es irgendwo vollständig regne, daß die Sonne niedrig siche und daß man sich zwischen der Sonne und der Regenwolke befinde, alsdann möge es, wo man sieht, geregnet haben, oder es möge die Resuwolke gerade auf uns zu, oder an uns vorbeigehen, immer wird ein Regendogen erscheinen.

Wer durch ein Prisma von Glas, durch einen jener schönen Behänge bon nur drei Seiten, wie sie jett sehr zur Verschönerung der Kronleuchter metelle der früheren vielseitigen Berloques gebraucht werden, sieht, der erblickt jeden Gegenstand mit prächtigen farbigen Rändern, Roth, Blau und Gelb und den dazwischen liegenden Farben, Violet, Grün und Orange, geschmudt. Man nennt diese Farben von der Form des Glases, durch welches man sie erblickt, prismatische. Die Erscheinung rührt von der Brechung der Lichtstrahlen her, welche man als aus verschiedenfardigen Strahlen von verschiedener Brechbarkeit zusammengesetzt ansieht, welche num, aus einem dünneren Medium (Luft) in ein dichteres (Glas) übersgehend, verschiedenartig gebrochen und zerstreut, also in die einzelnen Lichtsuten zerlegt werden, aus denen sie zu bestehen scheinen.

Die Erklärung bieses Phanomens muffen wir ber Phhili überlaffen, angeführt mußte jedoch die Thatsache werden, weil sich die Erscheinung bes Regenbogens darauf stütt. Jeber vielseitige Körper, also auch die kingel, welche man als unendlich vielseitig betrachten kann, ist ein Prisma für den Sonnenstrahl, der hineingehend, von seinem Wege abgelenkt, und imausgehend, abermals abgelenkt wird, wodurch eine Farbenzerstreuung mittebt.

Allein ber Tropfen hat, gleich bem gläsernen Prisma, eine polirte Oberfläche, und biese spiegelt bei burchsichtigen Körpern so gut nach unen als nach außen. Fällt ein Lichtstrahl senkrecht auf die Oberfläche ines burchsichtigen polirten Körpers, so geht er ganz hindurch. Dies zeschieht auch bei dem Regentropfen mit demjenigen Strahl, welcher, von der Sonne ausgehend, senkrecht auf die Mitte des Regentropfens fällt. Diejenigen Strahlen aber, welche in derselben Richtung, doch mehr oder minder seitwärts oder oben auf den Tropfen sallen, gehen nicht gerade sindurch, sondern gehen gehrochen hinein, auf der andern, von der Sonne

abgekehrten Seite hindurch, jedoch nur zum Theil, benn da fie auf die innere, spiegelnde Augeloberfläche fallen, und dieses nicht senkrecht geschieht, so wird ein Theil zurückgeworsen, und geht, wenn der Sonnenstrahl schräg von oben kam, sich selbst schräg nach unten gerichtet, entgegen; kam er schräg von rechts seitwärts her, so geht der Strahl wiederum dem Sonnenstrahl durch Spiegelung schräg entgegen, jedoch nach links, und so umgekehrt. Wenn nun ein Mensch irgendwo zwischen einer reguenden Wolke und



...

7

7

ber Sonne so steht, baß er ber letteren ben Ruden, ber Bolte aber bas Gesicht zukehrt, so wird es in einem, je nach seiner Entsernung von der Wolke größeren oder kleineren Areisbogen eine Menge Regentropfen geben, welche die Strahlen, von der Sonne ausgegangen, von dem Bassertropfen gebrochen und von seiner inneren Fläche ressectirt, abermals gebrochen in das Auge des Beschauers senden, wovon die Figur eine Andentung giebt.

Die verschiedenen Farben des Lichtes sind unter verschiedenen Binkeln brechbar. Je nach dem Winkel, unter dem das Licht auf die Tropfen fällt, und sowohl gespiegelt als gebrochen in das Auge zurücklehrt, sieht dasselbe eine andere Farbe, und da man sich das Auge des Beobachters als den Mittelpunkt eines Strahlenkegels benken muß, welcher seine Basis in der regnenden Wolke hat, so wird von dieser kreissörmigen Grundsläche ein Kreisstück gefärdt in das Auge gelangen. Um diesen Kreis lagert sich ein zweiter mit der Farbe, welche in ihrer Brechbarkeit jener am nächsten kommt, um diesen her ein dritter, und so erhält man einen Bogen, zusammengesetzt aus einem violetten Streisen im innersten Raum, an den sich dein dunkels und darauf ein heller-blauer Streisen schließt, welcher in

Grün übergeht, von Gelb umfaßt ist, worauf Orange eintritt und ber Bogen außerlich mit bem prachtigften Purpurroth geschlossen wirb.

Rewton gablte fieben Farben. Ungweifelhaft find nur brei berfelben reine und ein fache Farben: Blau, Roth und Belb, bie zwischenliegenben Mifchungsfarben tann man teine einfachen nennen. Alle gufammen geben bann feche Farben; Newton wollte, um bie Farben und bie Tone in mathematifche Uebereinstimmung ju bringen, beren fieben haben. Dies ift allerbings eine Brille, aber bemertenswerth ift boch, bag eine ber Farben eine fo beutliche Schattirung von hell und buntel zeigt, bag man wirklich ohne nheblichen Fehler fieben Farben gablen tann, nicht etwa zwölf, wenn man von jeber ber feche ein bell und ein bunkel annahme, benn biefe Annahme ft nicht ftatthaft, weil nur eine, bie blaue Farbe folche Schattirung giebt, und zwar nach ber Seite bes Biolet bin; es folgen im Regenbogen wirklich Biolet, Indigoblau, febr bunkel, ein scharf markirtes, viel helleres Blau, völlig frei von jeber Beimischung von Roth, also burchaus nicht bem Ultramarin ahnlich, fonbern gleich bem himmelblau, nur nicht gang so hell auf einander, bann kommt Grun 2c., wie bereits angeführt, und man fieht in all biefen Farben wohl eine große Menge Schattirungen, 3. B. mehr Gelb im Grun, mehr Blau barin, boch nirgenbs in einer folchen Rifchungsfarbe, noch an Roth ober Gelb etwas, bavon man fagen könnte, es fei hell ober buntel.

Dieses schone Schauspiel, welches sich um so prächtiger entwickelt, je lebhafter bie Sonne auf ben bunkeln hintergrund ber Bolke scheint, sieht man nur bei ziemlich niebrigem Stanbe ber Sonne, niemals um Mittag.

Die Sonne, das Auge des Beobachters und die Mitte des Regensbogens (b. h. die Mitte nicht des Bogens, sondern des Areises, zu dem der Bogen gehört) liegen jederzeit in einer graden Linie (es sieht daher jeder Mensch auch einen andern Regenbogen). Je höher die Sonne steht, desto tiefer wird die Lage des Mittelpunktes dieses Rreises sein, sie statt unter den Horizont, so lange die Sonne über demselben steht, in den Horizont zur Zeit des Sonnenaus- oder Unterganges, über den Horizont, um so viel als die Sonne unter demselben steht.

Hieraus wird von selbst klar, daß man eigentlich niemals mehr als einen Halbkreis vom Regenbogen sehen kann; am Tage beshalb nicht, weil der Mittelpunkt des Kreises unter den Horizont fällt, und in der Dämmerungszeit nicht, weil, wenn schon der Mittelpunkt des Regendogenkreises über den Horizont fällt, doch der Schatten der Erde noch höher hinausteicht, Sonnenschein also die Regenwolke nicht trifft, mithin keinen Regensiegen erzeugen kann. Unter günstigen Umständen ist es jedoch möglich, wehr als einen Halbkreis, ja einen ganzen Kreis vollständig geschlossen zu

serges, wie der Pic von Teide auf Tenerissa, stünde und sich im Often oder Westen dem Beobachter sehr nahe eine regnende Wolke befände, mährend auf der entgegengesetzten Seite die Sonne im Unters oder Aufgehen begriffen wäre, milte dies nothwendig stattsinden; wie selten wird es aber der Fall sein, daß man sich gerade zu einer Zeit, wo Sonne und Regen genau, wie es erforderlich, vertheilt sind, auf der Spitze dieses Berges aushielte! Häusiger wird der Fall für den Matrosen eines Ariegsschiffes mit 200 Fuß hohen Masten eintreten; dieser kann sich wohl auf dem Mars besinden während solch eines Borganges, allein da die Höhe äußerst gering ist, wird die Wolke sehr nahe sein milssen, und es ist alsdann der Regendogen sehr klein, also nicht von dem Effect, welchen dieses in seiner Pracht einzige Schauspiel auf ein empfängliches Gemüth zu machen im Stande ist.

Richt felten fieht man zwei Regenbogen (fiehe bie Figur auf G. 200) bann ift ber außere ftets beträchtlich fcmacher, nicht fo fcon von Farben und es erscheint die Reihe von Farben umgekehrt, fo bag man beshalb geglaubt bat, ber außere Regenbogen fei ein Spiegelbild bes inneren; tie Sache verhalt fich jedoch anders. Die hinterwand bes Regenbogens, bie regnende Bolle, ift größer als ber Regenbogen. Ift biefes in bebeutenbem Mage ber Fall, fo befindet fich aukerhalb bes iconen Farbentreifes noch viel Raum, auf welchen bie Sonnenftrablen fallen und worin fie fic brechen. Um ben Sauptregenbogen ber bilbet fich nun ein zweiter Bogen, aus welchem Strahlen in baffelbe Auge gelangen (nur in umgefehrter Art), welches ben erften, ben hauptregenbogen, fieht. Diefer Borgang muß folgenber Art gebacht werben: Es fallt in biefem außeren Rreife ein Sonnenstrahl auf ben oberen Rand bes Regentropfens und erleibet bie gewöhnliche Brechung; er geht an bem Beschauer vorüber, gelangt nicht in fein Muge, aber berfelbe Tropfen wirb ja von vielen Strablen getroffen; einer berfelben fällt auf ben unteren Theil, gebt in bie Rugel binein, wird barin gebrochen, aber auch jum Theil reflectirt; biefer Refler trifft bie innere Wand bes Regentropfens an einer anberen, nach oben gerichteten Stelle, geht bort zum Theil hindurch, wird aber auch wieber zum Theil und zwar jest nach ber Gegend bes Beschauers bin reflectirt, bessen Auge er burch bie lette Brechung beim Austritt aus bem Waffer in bie Luft erlangt.

Diefer Strahl ift burch zweimaligen Reflex sehr geschwächt, baber bie matte Farbe bes äußeren Bogens — bieser Strahl aber ist auch umgekehrt gebrochen, wie ber bes Hauptregenbogens, baber bie Reihe ber Farben verkehrt! Es ist, als ob man einen geraben Stab, ber horizontal liegt, burch ein Prisma betrachtet, indem man den brechenden Winkel desselben einmal nach oben, einmal nach unten gekehrt hält. Ift ber Stab bunkel auf hellem

hintergrunde, so wird seine nach unten gekehrte Seite violet und blau, bie nach oben gekehrte orange und gelb erscheinen, wenn ber brechende Binkel nach oben gekehrt ist; bagegen findet die Anordnung der Farben vollkoms men umgekehrt statt, wenn der brechende Binkel nach unten gerichtet ist.

Es ist wunderbar, was man alles über den Regenbogen phantasirt bat: schon Aristoteles spricht bavon und hält ihn für eine große Menge von Sonnenbildern, die von der Oberstäche der Regentropsen reslectirt werden und nur Farben zeigten, weil die Millionen Vilber sehr klein wären und durcheinander liesen (siehe weiter unten). Seneca dagegen hilt den ganzen Regendogen für ein einziges Sonnendild, von einer hohlen Bolle wie von einem Hohlspiegel zurückgeworfen und darum verzogen, größer, weil im Wasser Alles größer erscheint, und farbig, weil sich die Farben der Sonnenstrahlen mit der Farbe der Wolsen mischen.

So blieb es; benn bie Natursehre bes Aristoteles war etwas Heiliges, Unantastbares. Zwar führt Bitello im 16ten Jahrhundert an, daß die Sonnenstrahlen, welche auf eine runde, mit Wasser gefüllte Flasche sallen, etwas Aehnliches wie einen Regendogen gäben, allein er erklärt ausdrücksich, daß dieses die Ursache des Regendogens nicht sein könne, weil berselbe durch Rücktrahlung entstehe. Ein Doctor der Pariser Sorbonne, Clictove, bekannt und berüchtigt als wüthender Gegner Luthers, als großer Polemiker und auch als Ausleger des Aristoteles, war der Erste, welcher von dem äußeren Regendogen behauptete, er sei ein Spiegelbild des Handtregendogens, weil sich die Farben darin in umgekehrter Ordnung zeigten, wie sich auch die Gegenstände im Wasser spiegeln. Der Gelehrte Kilbertus nennt diesen Gedanken albern und gänzlich eines spisssindigen Unstellers würdig, der nur plappere, nicht denke; wäre, sagt er vollbummen wahr, der äußere Regendogen ein Spiegelbild, so müßte der Bogen is umgekehrt, mit der Deffnung nach oben stehen.

Die erste annähernd richtige Erklärung giebt ein Doctor ber Theologie mb Prediger in Breslau, I. Fleischer, ber annimmt, daß die Sonnenstrahlen in den Wasserropfen gebrochen und die gebrochenen farbigen Strahlen von anderen Tropfen reslectirt werden. Dies brachte den Italiener Anton de Dominis auf den rechten Weg; er stellte Versuche mit einer mit Wasser gefällten Schusterlugel an, entdeckte die Brechung und Reslezion in derselzden, und sand, daß die Strahlen, welche unter einem bestimmten Winkel einstellen und unter einem bestimmten Winkel austreten, immer in denselben Farden erscheinen, wenn wieder dieselben Winkel beodachtet würden. Dies ist vollkommen wahr, und erklärt auch, warum der Regenbogen einen Kreis bildet; der Tropfen möge stehen wo er wolle, wenn er nur unter ben nösstigen Winkeln die Sonnenstrahlen in das Auge bringt, so wird er die

bestimmten Farben geben, und bag biese Winkel, welche alle gleich sein mussen, nur in einer Preislinie liegen können, sieht man sehr leicht ein, ba, z. B. nach einer graben Linie sehend, ber Winkel, unter bem man jeben Theil berfelben erblickt, mit jebem Boll sich verändert.

Descartes bilbete die Theorie sehr mühsam aus, und Newton gab ihr mit seiner mathematischen Schärfe diejenige unwiderlegliche Bestimmtheit, mit welcher man jest den Regendogen erklärt; bennoch gab es noch am Anfange dieses Jahrhunderts Natursorscher (wie sie sich nannten, Raturverbeher hätte man sie nennen sollen), welche alles Das, was Newton bewiesen hatte, für Thorheit ansahen und bei totalem Mangel an Renntnis der Mathematik grade den mathematischen Theil, welchen zu verstehen sie außer Stande waren, am heftigsten, wiewohl nur durch Schimpfen auf die "zunstgemäßen Physiter, die sich wie zunstmäßige Schuster mit ihrer Zünstigkeit brüsten", angegriffen.

Hierin hat ber große Göthe nicht Aleines geleistet, und seine Rachtreter, wohl in der Naturlehre nicht kenntnifreicher, dagegen besto freier von allem Genialen, was der Göthe'schen Darstellungsweise unverkennbar anhängt, haben eine Zeit lang in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts viel Rumor gemacht und beinahe größeres Aufsehen erregt, als in neuerer Zeit der große Gegner des Luftdruckes, herr von Driberg, um so mehr, als sie von der ganzen Hegel'schen Schule unterstützt wurden. Es hat sich indessen alles das wieder gegeben; vor der siegenden Gewalt der Wahrheit trat das Phantastische der Göthe'schen Erklärungsweise schon nach kurzer Zeit zurück — aber Anhänger zählt diese Lehre so viel als die des Herrn von Oriberg. Dies sind diezenigen, welche Nichts von der Sache verstehen.

Einige sonberbare Erscheinungen bei bem Regenbogen verdienen noch ber Erwähnung; so 3. B. liegende Regenbogen. Ein sehr gewöhnliches Phänomen ist der Heiligenschein, den man am frühen Worgen auf einer thaureichen Wiese um seinen eigenen Schatten her wahrnimmt, vorzugsweise um den Ropf besselben. Es sind dies die von den Thautröpschen direct in das Auge zurückgeworsenen Bilder der Sonne (das ist der aristotelische Regenbogen, siehe S. 203), welche am lebhaftesten sein müßten gerade da, wo man sie nicht sehen kann, nämlich an der Stelle des Schattens, welche das dorthin projicirte Auge einnehmen würde; je weiter von diesem Punkte, desto schwächer wird der Schattens ganz verlischt.

Steigt bie Sonne um etwas höher (bie vorgebachte Erscheinung zeigt sich nur turz nach Sonnenaufgang), so tommen nicht mehr bie birect zuruckgeworfenen Strahlen in bas Auge, sonbern es find solche, bie aus größerer Entfernung zuerst in ben Tropfen gebrochen, bann reflectirt unb se

farbig in bas Auge geschickt werben. Hier bilbet sich auf die natürlichste Art ein liegender Regendogen von der Form eines Regelschnittes; das ist elliptisch, parabolisch ober hyperbolisch.

Auch im Innern bes Hauptregenbogens sollten, so wie außerhalb besselben, Regenbogen erscheinen, sie sind jedoch immer nur zweisarbig: grün und roth, haben also nicht Ansprüche auf den Namen, der dem sechssarbigen zukommt. Die sogenannten Wassergallen, gerade aussteigende Stücke Regenbogen, sind wirklich nur Stücke desselben. Wenn sich da, wo eine Wassergalle steht, eine große, breite Wolke befände, so würde der Regenbogen vollständig sein; in der niedrig stehenden, mit ihrem letzen Rest an Wasserropsen zu Boden sinkenden Wolke bildet sich nur derjenige Heil des Regenbogens aus, der diesem Orte zukommen würde, wenn der zanze Regenbogen vollständig wäre. Dergleichen hat in Zeit der Aussbildung der Theorie des Regenbogens Beranlassung gegeben, dieselbe zu bestämpfen, und es dürste als Euriosum nicht uninteressant sein, anzusken, was der gelehrte Bearbeiter der Kantischen Hefte in der hhhsischen Geographie, die des großen Weltweisen Namen trägt, noch am Ansange des jehigen Jahrhunderts darüber sagen konnte:

"Bieweilen sieht man an bem Sauptregenbogen einen Rebenregenbogen, beffen Farben in ber verfehrten Richtung liegen, feltener einen britten, beffen Farben wieber bie Ordnung bes hauptregenbogens halten. Der zweite Regenbogen ift immer fcmacher ale ber erfte, ber britte am ibmachften. Man hat auch wohl zwei Sauptregenbogen nebeneinander, bobl gar fich foneibend ober über einanber, boch nicht concentrifc laufenb, auch umgefehrte Regenbogen gefehen. Man hat an bem oberen Meile bes inneren Sauptregenbogens mehrere aneinander grenzende Bieberholungen ber Farben nach ihrer Orbnung bon innen nach außen bemertt. Alle biefe Erscheinungen laffen sich schwerlich befriedigend aus ber gewöhnlichen Theorie bes Regenbogens herleiten, die fich auf ben Berfuch bes Erzbischofs von Spalatro, Antonio be Dominis, grunbet, welcher eine mit Baffer gefüllte Glastugel an einer Schnur befestigte, und folde in einem Zimmer, wo fie von ber Sonne beschienen murbe, mitttelft einer Rolle fo lange auf und nieber bewegte, bis er bie verfchiebenen prismatischen Farben bes Sonnenlichtes barin erblickte."

"Rach biesem, von Descartes und Newton wiederholten Versuch und ihrer darauf gegründeten Theorie müssen die verschiedenen Farbenstreisen bes Regendogens sich unter Winkeln von 40 bis 42 Grad im Auge des Besbachters brechen, und dieser muß, um das Phänomen zu sehen, sich mit der Sonne und dem Mittelpunkt des Regendogens in einer und dersselben geraden Linie befinden und sein Auge die Lage haben, daß die

r

alle Reichthumer ber Erbe, und berjenige, ber an ben Ort kommt, wo ein Auf bes Regenbogens fteht, findet es gewiß, er barf fich nur buden! Ob ber gelehrte Abbe bas Schuffelchen nicht gefunden bat? Wenn er an ben On tommt, wo ein Sug bes Regenbogens fteht, hat er es fo gewiß, wie ber Enabe ben Sperling, bem er Salz auf ben Schwanz ftreuen lam!), "ber im Bofe bes Baufes, wo er wohnte, aufftand, merklich bas Dach und Die Band bes benachbarten Saufes farbte, obgleich bie Regentropfen außerorbentlich einzeln fielen; ber andere guß enbete in ber Reufabt St. Antoine. Alle biefe und anbere Erscheinungen vertragen fich nicht mit ber gewöhnlichen Theorie." (Nein, in ber That nicht!) "Selbst nicht bie Rebenregenbogen, benn ba bie Winkel vom 50sten bis 54. Grad legen, fo mußte ber außere Bogen vom innern um mehr als 8 Grab ableben; bie Erfahrung lehrt aber, bag gewöhnlich einer ben anbern bedbrt" (im Gegentheil, bies gerabe lebrt bie Erfahrung nicht, wohl aber lehrt fie, bag bie beiben Regenbogen um 8 Grab 57 Minuten von einander absteben. Das find Thatfachen, welche zu erfennen man nur bie Augen aufzumachen braucht, boch man wollte nicht feben); "überbem mifte er niemals fehlen und boch erscheint er felten. Bon allem biefem tam man ben Grund angeben, wenn man bie Farben bes Regenbogens and ber Bolle ableitet, Die fich allezeit ber Stelle bes Borizonts, wo fic ber Regenbogen zeigt, gegenüber befindet (!!) und zwar b, bağ bie Sonnenftrablen burch fie geben."

"Es sind erwiesene Grundsäte: 1) baß die Lichtstrahlen, die im finstern Fimmer am Rande irgend eines Körpers vorbeigehen, sich von ihrem weigen Wege ab und gegen den Körper hindeugen und dabei an der gegen- Werstehenden Wand alle Farden des Regendogens hervordringen; 2) daß das Licht, das man in ein sinsteres Zimmer läßt, allemal an der Wand, erf die es fällt, einen kreisförmigen Schein bildet, die Deffnung habe eine Gestalt welche sie wolle, und diese Zeichnung ist allemal um so viel bestimmter, je weiter die Wand von der Deffnung entsernt ist, durch welche das Licht dringt. So oft also die Sonne eine Wolfe durchsticht, wer durch eine Deffnung einer Wolfenmasse schen, nich zur Wolfe beugen, wie nahe an den Grenzen der Deffnung hinsahren, sich zur Wolfe beugen, wie awar die am meisten, die dem Rande am nächsten sind dem alle Birtungen des Prismas hervor\*) und es entsteht darans eine Reihe von

<sup>\*)</sup> Bas aber bringt allemal eine erforberliche Deffnung in ber Wolfe hervor, und was bringt allemal eine Bolle an die gehörige Stelle; sollte dieser Casus nicht noch selbener vorsommen, als unter 30 ein Ral? (S. Seite 206 oben.)

Farbenstreifen und zwar eigentlich in einem Areise, ben wir aber nur hall sehen, weil die Erbstäche ihn burchschneibet, ober die Sonne, die Wolk und die Erbe nicht in einer ebenen Fläche sich besinden."

"Sobin, Bouguer und be la Condamine saben baber im J. 1736 ben 21. November auf dem südamerikanischen Gebirge Pambamarca, beim Anfgange der Sonne, um den Ropf ihres Schattens, der auf eine Wolke sie, brei kleine concentrische Zirkel mit allen Farden des Regendogens. Endlich wie im dunklen Zimmer am Rande des Lichtkreises ein so viel schwärzerer und merkdarerer Schatten entsteht, je heller die Mitte des Sonnendildes an der Wand ist, so wird auch an der äußeren Grenze des Regendogens ein dunkler Schatten entstehen und der innere Raum der Atmosphäre innerdalb des Bogens viel erleuchteter sein müssen, als der äußere. Da um eine regnigte, dunkle, undurchsichtige Atmosphäre eine solche Wand giebt, so wird eine dichte Regenwolke oder ein wirklicher Regen zu dieser Scheinung umentbehrlich sein. Dies erklärt denn auch die Ursache, warum die Meisten darauf verfallen sind, in einer durch diese Regentropfen bewirkten Brechung der Lichtstrahlen die Ursache des Regendogens zu such fuchen."

"Der schwächere äußere Regenbogen ist eine ordentliche Abspiegelung bes Hauptbogens im dunkeln Hintergrunde; deshalb mussen auch die Farken eben so in umgekehrter Ordnung erscheinen, wie das Bild eines jeden Gegenstandes im Spiegel sofern umgekehrt erscheint, als der dem Spiegel nähere Theile desselben auch sein Bild zunächst hinter dem Glase macht, der die rechte Seite des Mannes im Spiegel mit dem Degen geziert ik, obgleich der vor dem Spiegel ihn an der linken Seite hat. Ein solchen Rebenbogen kann sich nicht eber zeigen, als wenn der Hintergrund, der sauffängt, sehr dicht und undurchsichtig ist. Dies ist die Lichtvolle Theorie der ""Beobachtungen über den Regenbogen von Abbe P..""

Wir haben biefe ganze Stelle wörtlich hergeseit, um zu zeigen, wie schwer bie Bahrheit sich Bahn bricht und wie ber Mensch lieber zu ben abenteuerlichsten Spothesen so lichtvoller Art, wie die obigen, greift, als daß er sich die Mühe gabe, der Wahrheit nachzusorschen, oder un, wenn sie ihm geboten wird, sie freundlich aufzunehmen.

Betrachtet man die Erscheinung des Regendogens mit Aufmerksamteit, so gewahrt man unter dem Roth des innern Bogens mehrere abwechselnde Säume von dem schönsten Purpur und der dazu gehörigen Complementar farbe Grün, die nicht selten in dreis dis viersacher Wiederholung gan parallel mit dem Bogen laufen. Man nennt diese Supplementar bogen, sie können nicht durch die Brechung erklärt werden, wie die an deren Schichten des Regendogens, denn es sehlen hierzu die erforderliche

Binkelgrößen; es ist wahrscheinlich, daß sie die Wirkung der Insterionen ind, welche durch die Erspschen von außerordentlicher Kleinheit hervorsebracht werden, daher man sie (die Supplementarbogen) auch in den Eropenländern durchaus nicht sieht, obwohl sich eben bort die Hauptregendogen in einer dei und nicht geahnten Pracht und Klarheit der Farben entswicken. Die Tropsen der tropischen Regen sind nämlich wie die welschen Kässe groß und geden Farbenspectra von außerordentlicher Schönheit; die pen Interserenzen erforderlichen kleinen Tröpschen sehlen ganzlich.

Benn die Sonne sehr tief steht, so begleiten die Supplementarstreisen ben Bogen, der alsbann sehr hoch steht, nicht in seiner ganzen Ansbehnung, sie zeigen sich ungemein lebhaft im Scheitelpnutte besselben, sind anch in der Rahe des Scheitels noch sehr schön, werden dann aber immer schwächer und wertheren sich gegen den Juß hin ganz; es muß dies in einer Erscheisung flegen, welche man schon seit langer Zeit demerkt hat, und die Richtigleit der Bemerkung geht nun wieder ans dem Mangel der Supplementarslogen am Horizont herdor.

Es ist nämlich, wie bereits bemerkt, die gange Schicht ber feuchten Luft von ber Wolfe bis zur Erbe, welche regnet, die Tropfen bilben sich ben in ber kulteren Region, und indem sie fallen, schlägt sich die Feuchstellt ber Luft an ihnen nieber und sie werben größer.

Interferenz die Supplementarbogen zu bilben, so wird das allmählige Berschwinden berselben mit dem Größerwerden dieser Tröpschen gleichlausen, und je mehr dieselben wachsen, je schwächer werden die Farben; die Stelle, wo sie ganz aufhören, würde demnach anzeigen, wo die Tropfen des Regens die erforderliche Größe vollständig überschritten haben, und man würde diese optische Erscheinung als einen Regenmesser benutzen können, welcher, obald man einmal seine Gesetze ausgefunden hat, gewiß ein viel genauerer verden würde, als die gewöhnlichen Regenmesser sein können.

Bu ben Erscheinungen biefer Klasse gehört noch ber Monbregenbogen. in beruht ganz auf ben nämlichen Bedingungen, wie der durch die Sonne rzeugte; ba indessen das Licht viel schwächer und überdies polarisirt, von inem höchst unvollsommenen Spiegel zurückgeworfen ist, so ist auch der Regenbogen weniger klar und ohne Farben, nur einen hellen Streisen auf wer Wolke bildend, die gegenüber dem Monde steht, dann und wann, bei iesonders hellem Schein des Mondes, aber auch Grün und Roth in sehr chwachen Tinten zeigend. Was man hänsig Mondregenbogen nennt, einen ierbigen Schimmer um den Mond her, heißt fälschlich so — denn es k ein Hos.



Die vorstehenbe Zeichnung giebt ben Monbregenbogen, wobei men sofort wahrnimmt, bag ber Mond selbst nicht auf bem Bilbe sichtbar if, wiewohl seine Sichtbarkeit 'am himmel nothwendig, benn ohne bas er in voller Rlarheit hinter bem Beobachter steht, kann kein Mondregenbogen erscheinen.

## Sofe um Conne und Monb

haben ihren Grund in der Trübung der Atmosphäre durch Dunst (nicht Damps). Jedes hinderniß, welches die gerablinige Fortbewegung des Lichtes stört, verursacht Beugungserscheinungen; man kann diese sehr leicht hervordringen, wenn man eine Glastafel mit Somen lycopodii bestreut und durch diese eine Lichtslamme betrachtet; sie zeigt sich von einem hofe umgeben.

Unfere häuslichen Gewohnheiten helfen uns fehr oft zu foldem Meblick, scheinbar sehr im Großen, während derselbe in einer Täuschung duch das Auge seinen Grund hat. Man erzählt von dem längst verstorbenen Natursorscher Brandes, er habe eines Abends im Herbste, bei seinen Schreibepult sigend, den Mond von einem so schönen, großen Hofe um geben gesehen, daß er sosort eine genaue Beschreibung desselben begonnen.

us nach einiger Zeit biese beenbet, habe er boch noch einmal ben Monb wb seinen Hof auch ohne bie bazwischen liegende Fensterscheibe betrachten wilen, und siehe — weg war der Hof, so wie er das Fenster öffnete. die Trübung des Glases durch die Feuchtigkeit der Stude, niedergeschlagen uf der von außen erkälteten Fensterscheibe, hatte die ganze Täuschung verschaft, und der Pos, welcher wirklich noch keinen Quadratsuß Flächenstelt hatte, erschien an dem optischen Orte um den Mond gelagert so ws und ausgebreitet, als man gewöhnlich diese Höse sieht.

Dies ift and in ber That ber Borgang; benn so wenig eine klare, it burch Wasserbunst getrübte Fensterscheibe einen Hof um ben Mond wert, so wenig sieht man einen solchen wirklich am klaren, bunkelblauen immel erscheinen, immer wird er sich nur zeigen, wenn ber himmel ristich getrübt ist. Auch weit verbreiteter Rauch in ber Luft zeigt Aehn-bes, und während bes Höhenrauches scheint die Sonne fast immer von zem Hofe umgeben, den man sonst seltener an diesem Gestirn wahrsumt, weil bessen Licht, zu hell, das Auge blendet, während es durch u Höhenrauch roth ober gelb gefärbt, seines Glanzes beraubt, den Hof wer sehen läßt.

Die Höfe sind burchaus nicht an eine Gegend ober auch nur eine egion, eine Zone ber Erbe gebunden, doch sind sie allerdings in den ken Zonen häusiger, als in den gemäßigten und warmen Erbstrichen, Al in den ersteren die Luft fast immer in einem mit Feuchtigkeit, mit ansten so beladenen Zustande ist, daß die Bedingung zur Gestaltung der lie vorhanden.

Humboldt fand beren übrigens auch in ber Nahe bes Aequators und et sogar um die Benus von schöner rother, rothgelber und rothblauer wbe.

Der einfache Hof schließt Sonne ober Mond in einen mehr ober inder ausgebehnten Kreis ein, um die Sonne gelagert, glänzt berselbe it felten in einigen sehr schönen Regenbogenfarben. Nicht häufig kommt er boppelte Hof vor, welcher nur eine Wiederholung des einsachen ist, räußere größere hat selten oder niemals Farben. Noch seltener ist der eisache Hof. Bei dieser Erscheinung sieht man gar keine Farben; der chfte Hof ist von dem vorhergehenden nur durch einen dunklen Ring trennt. Orei helle Ringe mit zwei dunkeln zwischen sich geben diesen eisachen Hof.

Am gewöhnlichsten ift ber icheibenförmige. Diefer ift ein heller wein von gang gleichmäßigem Lichte um Mond ober Sonne ber, welcher re genau begrengt ift von einem noch helleren Ring, ber nunmehr boppelt re gegen ben außeren grauen himmel absticht.

Der Rranz um die beiben gedachten Geftirne zeigt fich, wenn leicht Wöllichen dieselben verschleiern; er ist unregelmäßig, wie es die Dide ber Wolkenschicht mit sich bringt, welche an jeder Stelle anders ist, und hat auch nirgends Farben. Es ist dieses die am häusigsten wiederkehrente Art von Höfen.

Die Kleinen Höfe haben ihren Grund in der Beugung des Lichtes an ben kleinen Dunstbläschen, welche die Atmosphäre trüben. Die ursprünglich von Grimaldi entdeckte, von Newton weiter untersuchte Beugung des Lichte hat doch erft in neuester Zeit durch Frauenhofer und Schwerdt nach Aufsindung ihrer Gesetze vollständige Ausbildung erhalten, und durch diese sind Thatsachen der wunderbarsten Art bekannt geworden; sie liefern den sich baren Beweis, daß der Lichtstrahl nicht etwas Materielles sei, das, von dem leuchtenden Punkte ausgehend und nach Zurücklegung eines Beget hingelangend an einen anderen Ort, auf den Gegenstand fällt und ihn beleuchtet, sondern daß das empfundene, wahrzenommene Licht der endliche Anschlag von Wellen des Aethers an den diesen Wellen gegensiber stehen ben, sie aushaltenden Körper sei.

Man kann sich das Licht wie den Schall benken (wietvohl die Wellen bes Lichtes und des Schalles von einander durchaus verschieden sind), der auch nicht von der Geige ausgeht, den Concertsaal durchschreitet und in das Ohr des Hörenden gelangt, sondern aus den durch die vibirende Saite erregten Luftwellen besteht, welche an die ruhenden Lufttheile stoßen, diet gleichfalls in Wellenbewegung (Schwingung hin und her, auf und ab) versetzen und so die Wellen fortpflanzen, die zu dem Hörer gelangen, au bessen Trommelsell sie anschlagen und dieses in correspondirende Schwingung bringen, wodurch endlich der Ton im Ohre erregt oder das Bewussen des Hörers, daß etwas töne, erweckt wird.

Betrachtet man die Wellen, die auf einer ebenen Wafferstäche entfteben, wenn man einen Stein hineinfallen läßt, fo kann man fich ein Bild bon der Fortpflanzung der Wellen des Lichtes machen, und die Bengung beffelben wird uns klar werben burch nachstehende Zeichnungen.

Wenn in einer ruhigen Wasserstäche eine Scheibewand angebracht if, welche sie gänzlich theilt, welche in ber Mitte jedoch eine Deffnung bat, so wird eine treisförmige Welle, die burch ben Fall eines schweren Röchen bei a erregt ift, an die Wand gelangen und bavon zurückprallen, etwas, bas man in jedem Waschfaß machen kann.



Da wo jedoch die Llide bo ist, findet die Welle keinen Widerstand; sie gest also hindurch, doch nicht wie oben zu sehen, sondern wie in der nache solgenden Figur.

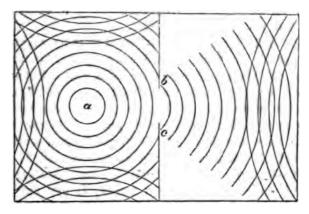

Würde bas Licht ober bie Wasserwelle gerabe fort gehen, wie in ber erften Zeichnung, so ware keine Beugung vorhanden, allein dieses Absienten von der geraden Linie ist eine wirkliche Beugung des Lichts- oder Wellenstrahles, und sie veranlaßt bei dem Lichte eine Zerstreuung besselben und biese ist jederzeit mit Farbenerscheinungen verbunden.

Man tann sich auf die einfachste Weise hiervon durch ein sehr hübsches Experiment überzeugen, wenn man durch ein klares Gewebe wie Gaze und bergleichen nach einer entfernten Lichtslamme sieht. Je enger das Gewebe ber Gaze ist (boch immer so, daß man durch dasselbe hindurch sehen kann, Rattun, dichter Seidenstoff darf es nicht sein), besto lebhafter zeigt sich das Farbenbild, welches aus sehr hellen Punkten in der Mitte und abnehmend

hellen, aber wunberschön farbigen Bunkten nach vier Richtungen bin besteht, so bag biefe in ben heitersten Regenbogenfarben prangenben Punkte ein ziemlich breites gerabes Kreuz bilben.

Noch schöner wird die Erscheinung durch ein Fernrohr und in Sonnenschein. Man stellt in einer beliebigen Entfernung eine kleine, in wendig spiegelnd belegte Glaskugel, wie man dieselbe dutendweise in jedem Glasladen für einen Groschen erhält, etwa auf einen Zaunpsahl im Freien auf, wenn die Sonne hell scheint, richtet ein Fernrohr darauf, so daß man das kleine Sonnenbild recht beutlich sieht, und spannt als dann die Gaze vor das Objectinglas.

Sieht man nunmehr nach bem Lichtpunkt ber Glaskugel, so erhält man bas oben beschriebene Farbenbild in einer Frische, einer Farbenprack, bie im höchsten Grade überrascht. In bemselben liegt die Erklärung der Farben in den Höfen um Sonne und Mond: eine Nebelhülle der feinstm Art bedeckt die Sonne, wir sehen dieselbe durch eine ungemein zart swebte Gaze, diese lenkt die Lichtwellen von ihrer geradlinigen Fortpflanzung ab und zerstreut die unfardigen weißen Strahlen in gespaltene farbige, und das ist es, was wir in den Höfen sehen.

Bei bem Stud Gaze find bie Faben rechtwinklig aufeinanber eine webt; geht nun bie eine Reihe biefer Faben borizontal, bie andere vertich, fo fieht man bas Rreug gerabe, in ber Mitte viele Lichtpunkte an einen bellen Schein vereinigt, bann bie farbigen Bilber beffelben Lichtpunke nach ben beiben Richtungen ber Faben bin zu bem Rreuze geordnet. Dat man bas Beug fo, bag bie Faben fcbrag geben, fo ift bas Rreng gleich falls ichräg; wenn man jedoch zwei folche Stücke Baze aufeinander lett. bergeftalt, daß die Fäden des einen horizontal und vertical, die des ar bern aber forag laufen, bag bie Winkel ber Kabenrichtungen bes erften Studes burch bie bes zweiten halbirt werben, fo fieht man einen acts ftrabligen Stern ftatt eines vierftrabligen. Man fiebt allein ans biefer Berboppelung, bag, wenn man bie Lagen vervielfachen konnte, ohne bei endlich bie Lichtstrahlen an ihrem Durchgange gehindert würden, bak, wen man bie Fabenrichtungen nach allen Seiten bin anbringen tounte, d fechezehn-, und zweiunbbreifigftrabliger Stern, enblich ein fo vielftrablige entstehen wurde, bag er fich in einen Farbentreis mit lichtem Mit raume verwanbelte.

Eine solche allseitige Richtung bes Gewebes bietet bie angehanftet Glasplatte ober ber Rebelschleier bar, und biefer giebt ben schafterstreisförmigen Hof. Je bunner ber Hauchüberzug auf ber Glasplatte K. besto schner sind die Farben ausgebildet, besto klarer und beutlicher fin die Böfe.

Ans benfelben Ursachen entstehen auch die Höse und nimbusartigen Schimmer, welche zuweilen um den Schatten des eigenen Kopfes im Rebel gesehen werden, und welche Bouguer und Condamine, auf den Andes stehend, wahrgenommen haben, wo sie ihren Schatten auf eine etwa dreißig Schritt weit entsernte Wolke projicirt sahen (wie bereits oben angeführt), welche mit mehreren concentrischen sardigen Ringen umgeben var, deren Mittelpunkt der Kopf einnahm; die Kreise hatten eine Größe von 53 bis 11 und 17 Grad und waren umschlossen von einem sehr großen weißen Kreise von 67 Grad Durchmesser.

Ganz ähnliche Erscheinungen gewahrt man auf jedem einigermaßen hohen Berge, wenn die Stellung der Sonne eine günstige ist und sich Rebelschichten in einer angemessenen Nähe befinden, und braucht man des halb nicht nach Amerika zu reisen; im Harz z. B. sind sie unter dem Ramen des Brockengespenstes bekannt, weil sich dem Besucher nicht selten das Schauspiel bereitet, daß er seinen von der aufgehenden Sonne vermsachten Schatten auf den Nebel geworfen sieht, der um die frühe Tageszelt die Spitze des Harzes gewöhnlich umhüllt.

In den nebligen Gegenden des Nordens sind die burch Beugung des Lichtes entstandenen Sofe sehr häufig, und Storesby macht davon folgende Beschreibung:

"Bofe ober helle Rreife laffen fich feben, wenn Sonnenschein und Rebel zugleich vorhanden find. Dies geschieht in den Bolargegenden oft, woselbst bie Rebel häufig eine bunne Schicht bilben, auf ber Oberflache bes Meeres ruhend und fich 100 — 150 Fuß über bas Riveau besselben erhebend. Alebann fann man auf bem Baffer bie Gegenftanbe in 300 guß Entfernung nicht mehr ertennen, inbeg bie Sonne nicht nur vollftanbig fictbar ift, fonbern beinahe eben fo glangend scheint als bei beiterm Simmel. Unter biefen Umftanben wird ein Beobachter auf bem Mastlorbe bes Schiffes, vielleicht 100 fuß über bem Bafferspiegel, auf ber ber Sonne genau entgegengesetten Seite fich mehrere farbige und leuchtenbe Rrette bilben feben, alle concentrifc ben Schatten bes Beschauers auf ber Rebelwand jum Mittelpuntte habenb. Diefer Schatten, bas Auge bes Beobachters und die Sonne liegen in einer geraben Linie und bie Angahl ber Rreife fteigt von einem auf mehrere bis auf fünf. Um ichonften geigen fie fich immer, fo wie auch am gablreichften, wenn bie Sonne recht Mar fceint, ber Rebel recht bicht ift und niebrig liegt. Man erblickt bann außer bem Schatten bes Ropfes auch noch ben bes übrigen Rorpers Der innerfte und ber nachften Gegenstanbe, Maft, Maftforb, Segel zc. Rreis ift fo flein, bag, wenn er recht glangt, er eine Art von Gegens fonne ober Glorie um ben Ropf bes Beobachters bilbet."

Dies letztere erinnert au ben oben beschriebenen Beiligenschein auf thauigen Wiesen, ist jedoch von anderer Beschaffenheit, indem in einem Falle direct restectirtes Sonnenlicht in das Auge gelangt, deshalb auch feine prismatischen Farben wahrzunehmen sind, im andern Falle aber die Bengung des Lichtes diese Farben hervorbringt.



Eine zweite Gattung von Höfen wird von diesen ersten durch den Ramen der großen Höse unterschieden. Man sieht Ringe, theils sarbig, theils farblos, die Sonne oder den Mond in einer Entsernung von 22 Ernd oder 44 Grad umgeben. Häusig kommen auch noch horizontal laufente Streisen vor (siehe die vorstehende Figur), welche die Sonne felbst mid die beiden sie umgebenden Kreise schneiden und mit der Sonne in gleichen Abstande von dem Porizont und mit demselben parallel sich weit nach beiden Seiten hin erstrecken, ja mitunter sogar einen ganzen Kreis in diese Art beschreiben. Da wo die verschiedenen Kreise sich schneiden, giebt es immer Nebensonnen. Die Kreise sind Lichtanhäufungen, durch Rester der Sonnenstrahlen hervorgebracht; da wo diese Lichtanhäufungen verdappet werden, indem mehrere Kreise sich schneiden, sieht man Flecke, noch wie heller als die Kreise, und diese nennt man wie oben angessührt, wiewost sie mit Sonnen äußerst geringe Aehnlichkeit haben.

Benturi und Brandes leiten das ganze, mitunter äußerst prachtolle Phänomen ber großen Höse von ben seinen Eisnabeln und Eistrhstellen ab, welche zur Zeit des Vorkommens ber Höse in der Lust schweben; das Borhandensein solcher Eisnabeln in der Lust kann man selbst bei gem heiterm Wetter häusig beobachten, zuweilen fällt ein seiner Reif ans der Lust hernieder in Form ganz zarter Schneetheilchen (nicht Sterne, welche die Schneesloden bilden, sondern Theile dieser Sterne, Federn, aus denen sie bestehen, Nadeln, welche zusammengereihet erst diese Feder machen). Wenn auch solche Eispartitelchen zu Boden sinken, kann man sie doch häusig genug in der Lust nicht sehen, scheint aber die Sonne recht klar und be

sindet man sich hinter einer Mauer, nahe an der Grenze ihres Schattens, so sieht man in der Grenzlinie zwischen Schatten und Licht diese Flitterchen wie Brillanten glänzen.

Brandes sagt: "Ich selbst habe oft solche Schneenabeln bei heiterem simmel in der Luft schweben gesehen, und ihr zurückgeworfenes Licht warde, da sie mit einem sehr gelinden Luftzuge fortzuziehen scheinen, so die ihre Längendimensionen horizontal sind, dann am deutlichsten, wenn sie sich in dem Berticalkreise der Sonne besanden. In dieser Gegend sieht wan sie freilich auch darum am bequemsten, weil man neben der verticalen Wand eines Hauses am besten das Ange im Schatten halten und die unter der Sonne heraustretenden Schneenadeln beobachten kann. In solchen Beiten sind diese Nadeln oft so sparsam vorhanden, daß man die, welche dem Auge einzeln sichtbar bleiben, fast zählen zu können meint, dennoch kann der von ihrer Inrückwerfung des Lichtes herrührende Glanz zur wohl Ringe zo. erzeugen, da in der langen Linie vom Ange die zur Wolkenzegion eine hinreichende Zahl solcher Arhstalle vorhanden sein kann."

Sax bie Ableitung ber großen Sofe, Nebensonnen u. f. w. von ber Intoefenheit Kleiner Eisnabeln in ber Luft fpricht ber Umftanb, bag fie um Saufigsten im Winter und in ben talten Gegenden vorkommen. 3war bumbolbt bie großen Sofe bann und wann auch in füblichen Gegenben wer, fo wie bei me biefelben ausnahmsweise auch im Sommer erscheinen, Wein unter beiben Umftanben können fehr wohl Eisnabeln es gewesen die, beren Spiegelung bes Sonnenlichtes bie Bofe veranlagte, benn bie buft wird, je bober fie fich befindet, je niedriger in ihrer Temperatur, no io Bunen in den oberen Regionen der Luft febr wohl Gionadeln bebiblich fein, während in ben unteren eine febr bobe Temperatur berricht; p. biefem Falle wird man fie auch in ben unteren Regionen gewiß nur an beem Totaleffect im hofe, nicht aber einzeln fichtbar mahrnehmen, benn eim Berabfallen ans ben boberen und talten Luftichichten werben fie merft gefcomolgen und konnen bann wohl gar beim Beiterfallen burch bie wife, vielleicht gar febr trodne Luft wieber aufgelöft, verbampft werben, be fie als benetenber Regen an Boben fallen.

## Wässrige Meteore.

## Regen.

Die Bewohnbarkeit ber Erbe hängt vollständig von den wäffrigen Riederschlägen aus der Atmosphäre ab. So wie die Bärme das beles bende, so ist Feuchtigkeit, Rässe das ernährende Princip, und Schner ist in den nördlichen Ländern eben so nothwendig wie der Regen, und wie er verderblich wäre für die tropischen Zonen. Des Hagels allerdings könnte man entbehren.

Bei Betrachtung biefer Rieberschläge muß man zuerst fragen: wet regnet? Ist es bie Wolke, ist es bie ganze Luftschicht — wie hoch gest viefe Schicht, wie hoch schwebt bie Wolke?

Bei dem Than weiß man, daß es nur die unterste Luftschicht, mit dem bethauten Körper in unmittelbarer Berührung, ist, aus welcher sich der aufgelöste Dampf niederschlägt, bei dem Regen ist dieses anders, und es muß anders sein, denn der Than überzieht die Gegenstände mit einer vielleicht dichtgebrängten Lage von Tropfen — der Regen aber fällt in solcher Onantität, daß er den horizontalen, nicht durchlassenden Beden (etwa ein slaches Blechgefäß) einen viertel, vinen halben Zoll, ja bei starken und anhaltenden Regengüssen mehrere Zoll hoch bedeckt.

Daß die Wolken am Regen den mehrsten Antheil haben, unterließ gar keinem Zweisel; allein es ist, wie bereits bemerkt, erwiesen, daß de ganze Luftschicht zwischen den Wolken und der Erde an der Quantität des Regens großen Antheil hat: eine Höhe von 80 bis 100 Fuß mack schon einen bedeutenden Unterschied; es ist daher für die Regenmenge die Höhe der Wolken von Wichtigkeit und die Frage wohl erlaubt: "Wie hoch stehen die Wolken?"

Aus dem Borhergehenden ergiebt sich eigentlich schon, daß diese Frage, genau genommen, gar nicht beantwortet werden kann. Nicht, weil es tied haupt sehr schwierig ist, die Höhe der Wolken zu messen oder auf irgend eine Weise zu bestimmen, sondern weil diese Höhe äußerst verschieden ik, weil von da, wo die Wolke als Nebel auf der Erde ruht, dis dahin, wo der Nebel als Cirrhuswolke 30,000 Fuß hoch über uns schwebt, der Wistusquen unendlich viele sind; die Frage müßte also eigentlich heißen: nicht "wie hoch stehen die Wolken", sondern "welches ist die äußerste Böhe, in der man noch Wolken sieht."

Sumbolbt und Bonpland faben auf bem Antisana bie Schafchen fo boch über fich, so wenig anscheinenb vergrößert, als auf ebener Erbe; Ga

Luffac, ber bei seiner zweiten Luftsahrt eine Hohe von 22,000 Fuß ernichte, sah sie eben so hoch siber sich; es ist daher wohl nicht zu viel gesigt, wenn man sie auf 30,000 Fuß anschlägt, und jedenfalls die Hohe, welche Humboldt angiebt, 3900 Toisen, b. h. 23,400 Fuß, zu gering, und schon diese Höhe läßt ben großen Naturforscher fragen: "Belche Leichtgleit muffen die Dunstbläschen haben, um sich in einer so binnen Atmosphäre halten zu können."

Dort ift noch eine Schätzung möglich; bie Wölfchen find vereinzelt, man tann fich verabreben, welches berfelben man in Betrachtung gieben will, fie find tlein; ber Fehler bei ber gleichzeitigen Beobachtung beffelben Bollchens von verschiebenen Standpunkten aus, bei Deffung bes Binkels, unter welchem jeber ber Beobachter bas Wolfchen fieht, tann nicht bebentenb fein; bagegen ift es mit ben großen uns naber liegenben Bolten gang anbers, und Ramt fagt baber febr richtig, bag es in ber gefammten Reteorologie, vielleicht in ber Raturlebre überhaupt, teinen Gegenftanb gabe, über ben fo wenige numerische Resultate vorhanden, als über bie bobe ber Bolten. Man weiß nicht, in welcher Region ber Luft fie foweben, wie fie finten ober fteigen, wenn Cirrbus in Stratus, wenn Strains in Cumulus fibergeht ober umgefehrt, und weiß bies um fo wemiger, als fichtlich biefelbe Wolkenart außerft verschiebene Soben einnimmt, nicht nur in bemfelben Jahre, fonbern in berfelben Stunde balb bober, balb niebriger gieht. Deffungen, bie Ramt felbft anftellte, gaben g. B. bie Cumuli an einem nachmittage zwischen 7200 und 8400 Fuß, an einem andern awischen 4740 und 8040, an einem britten Tage awischen 3000 und 9960 Auf boch fdwebend an.

Eben so verschieben zeigen sich bie anberen Wolken und ber Stratus noch mehr, benn er berührt zu Zeiten bie Oberfläche ber Erbe und streift zu anberen Zeiten 10,000 Fuß hoch.

Bas die Regenwolle betrifft, so wäre sie es vorzugsweise, beren Höhe in Beziehung auf den Regen zu ermitteln wünschenswerth wäre; aber auch hier läßt uns die Beobachtung und die Messung im Stich, ja wenn wir messen könnten, würden wir davon abstehen müssen, denn der Nimbus streicht auf der Erde hin, und der Cumulus, der in den Nimbus übergeht, erhebt sich die über 8000 Juß. So müssen wir denn leider gestehen, daß über die Höhe der Regenwolken, bezüglich der Luftschicht, in welcher es regnet, sich nichts annäherungsweise Gewisses sagen läßt.

Der Tropfen bes Regens bilbet fich in außerster Rleinheit in ber Bolte felbst burch einen so geheimnigvollen Prozes, bag bie größten Gelebrten, bag bie schärften Beobachter und emfigsten Forscher ben eigent-

lichen hergang noch nicht tennen und über benfelben fehr verschiedener Meinung find.

Der Tropfen bilbet sich, schwebt langsam hernieber, wächst im Fallen, sällt schneller und kommt endlich schlagend zur Erbe. Daß er nicht in seiner ganzen Größe in der Wolke beginnt und von da herniederfällt, geht aus der geringen Wirkung hervor, die er beim Ausschlagen auf die Erbe macht. Bei 6000 Fuß höhe hätte der Tropfen 20 Secunden Zeit, um nach den Gesehen der Schwere zu fallen, in der 20sten Secunde würde er eine Endgeschwindigkeit von 585 Fuß erlangt haben, das heißt die Schnelligkeit einer Flintenkugel, es müßte demnach, wenn der Regentropsen, sich nicht selbst zerschlüge, derselbe wirken wie aus einer Flinte geschossens Schrot; aber auch bei dem Zerstieben desselben würde die Araft noch immer groß genug sein, um den Regenschirm im ersten Augenblick zu zersehen und Gesicht und Hände zu verwunden.

Gegen diese schreckliche Wirkung ist auf zweierlei Art gesorgt: ber Tropfen entsteht nicht in ber Wolke schon in seiner ganzen Größe, sondern er erlangt dieselbe dadurch, daß er, aus den höchsten Regionen in der geringsten Dimension herabfallend, durch seine niedrige Temperatur die Dunkt der unteren wärmeren Luftschicht an sich niederschlägt und sich so vergrößen, allerdings auch eben dadurch an Temperatur zunimmt und weniger schig wird, von der Feuchtigkeit niederzuschlagen, wieder aber in tiesere Regionen gelangt, welche wärmer sind, mehr Feuchtigkeit enthalten, dahin seine, wenn schon höher gewordene, doch immer noch niedrige Temperatur mit bringt, und nun aus der unteren Region Feuchtigkeit an sich niederschlägt und so fort, welches Alles ein zwar langsames, doch ununterbrochenes Steigen der Ausbehnung und der Schwere des Regentropsens zur nochwendigen Folge hat.

Ferner fällt ber Tropfen burch eine immer bichter werbenbe, immer mehr Wiberstand leistende Luftschicht. Er muß die Luft im Fallen aus seinem Wege vertreiben, die Araft, welche er dazu braucht, geht ihm au Fallgeschwindigkeit verloren, und so gelangt er, getragen durch dasselbe Element, in welchem er sich bildet, herad zur Erde kaum mit der Fallgeschwindigkeit der zweiten, nicht der zwanzigsten Secunde, und was er selbst in dieser geringeren Geschwindigkeit vermag, wie er die Blätter der zarteren Pflanzen zerreißt, wie er Wellen in den nicht von Rasen bedeten Erdboden schlägt und den Sand unserer Ebenen durchfurcht, möge uns andeuten, wie surchtbar verderblich er sein würde, wenn nicht eine allmächtige, von Allweisheit und Allwissenden Flug nach bestimmten Gesetze geregelt und gehemmt hätte.

Bei jeber Temperatur enthäll bie Luft Feuchtigkeit, und fie kann um jo mehr enthalten, je hoher biefe Temperatur ift; aber jebe Temperatur führt einen Gattigungsgrab ber Luft mit Feuchtigkeit bei fich. erreicht, fo bebarf es nur ber allergeringsten Erfaltung ber Luftschicht, um einen Rieberschlag zu bewertstelligen. Ift biefe Erkaltung wirklich febr gering, fo wird auch nur ein febr geringer Rieberfcblag, b. h. es wird nur eine Trubnng ber Atmosphare eintreten - bie Luft wird bunftig. Ift bie Temperaturerniedrigung ftarter, fo wird fich schon eine startere Trubung, es wird fich ein Rebel zeigen, und je nach bem Grabe ber Erfaltung wird biefer bichter und fcwerer werben, garte Dunftblaschen bilben ben Debel, Blachen, bie einander berühren, gerfpringen und fliegen zu einem Tropfchen unfammen; bas Blaschen schwebt, bas Tröpfchen fällt, und ber ichon in ber Bolle negenbe Regen, ben wohl Jeber, ber eine Gebirgereife gemacht bat, tennen burfte, ift im Beginnen, ift fertig, es fehlt ibm nichts weiter als bas Sinten burd eine mit Feuchtigkeit gefättigte Lufticbicht, um in größerer Tropfengeftalt an ben Boben ju gelangen.

Zu ber Erscheinung bes Regens ist also eine bebeutenbe Menge Feuchstigkeit in der Luft nothig und eine Erkältung bis unter den Thaupunkt. Diese Erkältung kann auf zweierlei Weise hervorgebracht werden. Entweder direct durch einen Strom kälteren Windes, was besonders im Winter häusig die Ursache des Riederschlages ist, wo Rord und Ostwinde und eben so bansig Schnee bringen als klares Wetter, wenn die Lust nicht seucht ist; seer indirect, indem, wie James Hutton sehr wahrscheinlich gemacht hat, zwei verschieden mit Feuchtigkeit beladene Lustmassen zngleich von verschiedener Temperatur, aber beide Parthieen dem Sättigungspunkte nahe, sich vereinigen und mengen, wodurch eine mittlere Feuchtigkeitsbelastung beider, bei einer mittleren Temperatur zwischen beiden Lustschieden, entsteht, welche aber zu niedrig ist, um die aus der Mengung entstandene Feuchtigkeit in der Lust als Damps schwebend zu erhalten, daher der Riederschlag ersolgt. Es geschieht dieses badurch, daß die Dampsmengung in einem andern Berbältnisk stattsindet. als die Mischung der Währmearabe.

Es werbe ein Cubitsuß mit Feuchtigkeit gesättigter Luft von 10 Grab Barme mit einem zweiten Cubitsuß von 20 Grab Barme, welcher gleichfalls mit Feuchtigkeit gesättigt ist, gemengt, so wird man ein Gemenge senchter Luft von 16 Grad Barme haben; diese 15 Grad sind zwar genug, um die minder seuchte Luft aufgelöst zu erhalten, aber nicht, um den ganzen lleberschuß aus der 20 Grad warmen Luft gleichfalls in Dunstform bestehen zu lassen; ein Theil der Feuchtigkeit bleibt freilich gelöst, ein Theil aber muß niederzeschlagen werden und dieser bildet Rebel und Regen. Da aber beim Regen außer dem durch die Temperaturverschiedenheit nieder-

geschlagenen Wasserbampf auch an die gebildeten Tropfen sich während des Fallens berselben immer noch mehr Wasser aus der Luft niederschlägt, so sällens berselben immer noch mehr Wasser aus der Luft niederschlägt, so sälle anch ein großer Theil des bei der Temperatur der Luftmischung (in dem angeführten Falle waren es 15 Grad) auslösbaren Dampss als Regen mit nieder, was sich experimental freilich nicht nachweisen läßt, weil in dem Raum von ein paar Endiksuß die Temperaturen der verschiedenen Höhen nicht bemerkar abnehmen, was hingegen bei einer Luftschicht von 10 dis 12,000 Juß in einem hohen Grade der Fall ist, so daß der sinstende Tropfen, obwohl durch den Riederschlag des Wasserdampses an sich selbst immer mehr erwärmt, doch stets kälter ist als die Luftschicht, in welche er hinabsällt, daher er dort wieder Fenchtigkeit an sich niederschlägt, sich damit um etwas erwärmt, so daß er in dieser Luftschicht nichts mehr niederschlagen würde, sallend aber nochmals in eine wärmere, dampfreichere Luftschicht kommt, in welcher ein solcher Riederschlag aber mals ersolgt, die er endlich die unterste Schicht an der Erde erreicht.

Aus dieser Art bes Rieberschlages burch die gange Bobe ber Luftfanle, burd welche ber Regen fallt, ergiebt fich bie natürliche Rolge, bag es in gleicher Reit mabrent bes Sommers mehr regnet als mabrent bes Binters, daß eine Stunde Sommerregen mehr, viel mehr Baffer liefert, als eine Stunde Binterregen. Richt bie Bolle regnet, sonbern bie gange Atmosphäre von ber Bolle abwärts. Diese Atmosphäre bat aber bei ber Ueberfättigung mit Dampf jur Zeit einer Lufttemperatur von 30 Grab C. fehr viel mehr Fenchtigkeit, als bei ber Ueberfattigung mit Dampf gur Beit einer Lufttemperatur bon 5 Grab C., und wenn man einen vereingelten Winterregen noch zwei Tage nach bem Fallen auf ben Strafen wahrnimmt, einen Sommerregen aber zwei Stunben nachber nicht, fo tommt bas nicht baber, weil im Winter mehr Baffer fiel, sonbern weil bas gefallene im Sommer augenblidlich wieber verbampft. Die Bausfran weiß bas febr gut, ihre Bafche trodnet im Binter in acht Tagen nicht, im Sommer aber in einer Stunde — ein naffes Schnupftnch ift bas febr practifche Pfpchrometer ber Damen; je ferner ber Sattigungs puntt ift, befto schneller geht bas Trodnen vor fic, ift ber Sattigungs puntt erreicht, fo trodnet es gar nicht, und bies ift eben ber gall, ber im Winter febr baufig eintritt.

Es giebt auf ber Erbe Zonen, wo ber Nieberschlag nie anbers benn als Regen, andere, wo er nie anbers benn als Schnee, und es giebt enblich Regionen, in benen er balb als Schnee, balb als Regen erfolgt.

Die erstere Zone ist sehr weit ausgebehnt, sie umfaßt nicht nur ben Gartel zwischen ben Benbekreisen um ben Aequator ber, sonbern sie reicht sowohl nördlich als sublich mehr als 10 Grab barüber hinaus, so baß ein

Gürtel von mehr als 70 Grad von beiben Seiten bes Aequators völlig schneelos ist (versteht sich in der Höhe des Meeresspiegels, die Erhebung darüber macht einen großen Unterschied); von Rom dis zur Meerenge von Messina schneiet es beinahe niemals, dagegen fällt auf Sicilien, auf dem viel sübelicher als Neapel (ungefähr 3 Grad) gelegenen Aetna alijährlich Schnee, ja er bleibt sogar das ganze Jahr hindurch liegen, weil der Aetna 13,000 Fuß hoch (nach Dolomien) ist, also weit über die Grenze des wigen Schnees hinausragt. Von diesen Ausnahmen ist natürlich dei Bestimmung des Gürtels, in welchem kein Schnee fällt, nicht die Rede; denn seuft müßte man eine solche Bestimmung überhaupt aufgeben; unter dem Requator selbst, z. V. auf dem Chimborazzo, liegt von der Höhe von 14,000 Fuß auswärts dis zu seinem Gipfel ewiger Schnee.

Die Regionen, welche man biesen entgegengesetzt nennen könnte, bas beist biejenigen, in benen niemals Regen, sonbern nur Schnee fällt, find um die Pole her gelegen, sie erstrecken sich nicht weit, benn bei einer nördlichen Breite von 74 Grad oberhalb bes Nordcaps regnet es noch im Sommer; im Allgemeinen kann ber nördliche Parallelkreis bes 70. Grades als Grenze angenommen werden, in Nordamerika rückt sie allerdings bis jum 60. Grade herab. Auf der süblichen Hemisphäre kann man dagegen den 49. dis 50. Grad als die Linie betrachten, jenseit welcher kein Regen mehr kallt.

Bas zwischen benjenigen Linien, innerhalb welcher nur Regen fällt, und berjenigen, innerhalb welcher nur Schnee fällt, liegt, ift, mit Ansnahme eines kleinen Striches im nörblichen Europa, ganz ber gemäßigten Zone angehörig, inbessen bie beiben andern Abtheilungen vielfältig von ber kalten ober heißen in die gemäßigte Zone übergreifen. In dieser gemößigten Zone fällt balb Schnee, bald Regen.

Die Rieberschläge wird man in solche eintheilen muffen, welche periobisch sind, und in solche, die zerstreut, an keine Jahreszeit gebunden, in
ider Jahreszeit erscheinen. Die ersteren sind nur den Tropenländern
eigen, wo sich, je nach der Entfernung von dem Acquator, eine naffe und
eine trockne, oder zwei nasse und zwei trockne Jahreszeiten ausbilden; das
Lettere ist besonders um den Acquator her der Fall, an welchem in einem
sechtene Abstande die Sonne zweimal im Jahre in den Scheitelpunkt tritt, woselbst man auch die große und die kleine Regenzeit unterschebet. Räher nach den Wendekreisen zu rücken die vier Jahreszeiten in
zwei zusammen, wiewohl es auch hiervon Ausnahmen giebt, die lokal sind.

In ber heißen Bone folgt Alles mit einer ungemeinen Regelmäßigkeit ben Gefehen, welche ber Sonnenlauf bebingt. Die ferne Stellung berfelben bringt ungetrubte Rlarheit ber Luft, tief buntelblauen himmel, bie Annäherung an ben Zenith bringt tägliche Regen und Gewitter; mit wunderbarer Gleichförmigkeit folgt sich Alles, weil die starken Kräste der Raine sich nach leicht erkennbaren Gesehen begrenzen und das Gleichgewicht halten. Im Innern des Continents von Südamerika, östlich von den Cordilleren von Ren-Granada und Merida, in den Llanos von Benezuela und des Ris Meta, in der Breite zwischen dem 4. und 10. Grad nördlich vom Aequator, da siberall, wo es vom Mai dis zum October beständig regnet, ist der Gang der atmosphärischen Phänomene, wie Humboldt dieselben beschreibt, solgender.

Richts gleicht ber Reinheit ber Atmosphäre in bem Zeitraum vom December bis zum Februar: ber Himmel ist alsbann beständig ohne Westen und zeigt sich einmal eine, so nimmt ihr Erscheinen die Ausmerksamkeit ber Bewohner ganz in Anspruch. Der Ost und Osmordost weht hestig; da er immer gleich warme Luft herbeissührt, so können die Dünste duch Erkältung nicht sichtbar werden. Gegen das Ende des Februar und zu Ansang des März ist das Blan des Himmels minder tief, das Hygrometer zeigt nach und nach eine größere Feuchtigkeit an, die Sterne werden zuweilen durch eine schwache Dunsschlicht verschleiert, ihr Licht ist nicht mehr ruhig und planetarisch, man sieht sie zuweilen die zu einer Höhe von 80 Grad siber dem Horizont funkeln, eine in dieser Zone sehr seltene Erscheinung, die das Ende der schönen Jahreszeit anzukündigen psiegt.

Um biefe Reit nimmt ber Bind an Starte und Regelmäßigkeit ab und wird oft von Binbftille unterbrochen. Bollen thurmen fic am fub-Bftlichen Borizonte auf in Geftalt ferner, fcarfgipfliger Gebirge, von Beit ju Zeit lofen fie fich vom Horizonte und burchlaufen bas himmelsgewollse mit einer Geschwindigkeit, die mit bem schwachen Binbe, welcher in ben unteren Luftfdichten herricht, taum im Berbaltnig zu fteben icheint. Gegen Enbe Darg wird ber fubliche Simmel burch fleine, electrifche Explofionen erleuchtet, Die wie phosphorische, auf eine einzige Dunftgruppe beschrändte Schimmer erscheinen. Bon nun an geht ber Wind von Beit au Beit und für bie Dauer mehrer Stunden nach Westen und Gubwesten über, ein ficheres Zeichen von ber Annaherung ber Regenzeit, bie am Orinoco gegen Enbe bes April eintritt. Der himmel beginnt fich ju verschleiern, ber Maur verfcwindet und eine graue Farbe verbreitet fich gleichformig. Bu gleicher Zeit nimmt bie Temperatur ber Luft allmälig gu. Balb finb et nicht mehr Bolten, fonbern conbenfirte Dunfte, bie bas gange himmels gewölbe bebeden. Der Brullaffe fangt an feine flagenben Tone lange por Sonnenaufgang boren au laffen; bie Glectricitat ber Luft, fonft auferfl beständig, wird jest eben so auf's Mengerfte veranderlich. In ben Ebenen erhebt sich bas Gewitter zwei Stunden nach ber Culmination ber Sonne wiso kurze Zeit nachdem die tägliche Wärme unter ben Tropen ihren Höhemunkt erreicht hat. Im Innern des Landes ist es äußerst selten, ben
Wonner in der Nacht oder am Morgen rollen zu hören, nächtliche Gewitter
Bommen nur in einzelnen Thälern vor, die ihr Lokalclima haben. Wähmund es in den gemäßigten Zonen eine bekannte Erscheinung ist, daß es
manze Tage und Nächte regnet, gehört es in der heißen Zone zu den
mrösten Seltenheiten, wenn einmal Nachts Regen erfolgt.

Die Borstellungen, welche man sich bei uns von einer tropischen Regenzeit macht, sind sonderbar verworren und entbehren aller Begründung;
es ist kaum zu errathen, woher diese Ibeen stammen; von Jemandem,
ber zu solcher Zeit dort gewesen ist, unmöglich. Zuvörderst nennt man
ble Regenzeit den tropischen Winter, im Gegentheil ist sie der tropische
Sommer, denn sie tritt zu der Zeit ein, in welcher die Sonne den Aequator
werschritten hat und zu ihrem höchsten Standpunkt eilt — also diese Borsellung von der Sache: Regenzeit und Winterzeit mit einander in Bersbindung zu bringen, ist an sich durchaus salsch.

Ferner glaubt man, mahrend fünf Monaten regne es ununterbrochen Beg und Racht. Diese Ansicht ist eine eben so irrige. Zwar sind die Stunden, in denen der Regen beginnt, sehr verschieden, sowohl nach den Befalitäten als nach der Dauer der Regenzeit; so beginnt in Surinam der Regen Ansangs zwischen 9 und 10 Uhr Morgens und halt so ziemlich Sinf Stunden an, gegen die Mitte der Regenzeit beginnt er nicht vor 11, dann erst um Mittag um 1 und 2, und rückt gegen Ende der Regenzeit immer später, die mit einigen um 4 Uhr beginnenden Regengüssen die naffe Jahreszeit ganz aushört.

Die Erscheinung ber täglichen Regen ift so genau und langsam fortschreitend, und während es nicht regnet, ist die Wirkung der Sonne so machtig, daß bald die Wege wieder trocken sind (anger in den flachen und thefgelegenen Gegenden, in denen sich das zusammenlaufende Wasser zu machtigen Seen vereinigt), und daß man sich in seinen Spaziergängen oder Jahrten gar nicht unterbrechen läßt, sondern sich mit seinen Freunden nur dahin veradredet, ob man die Parthie vor dem Regen oder nach dem Regen ausssührt.

Orei Biertel bes Tages, ber Abend, bie Nacht und ber Morgen, find wahrend ber Regenzeit immer beiter und schon.

Die Regenguffe an sich sind aber wiederum so start, daß man in unseren Gegenden keinen Begriff babon hat; es regnet nicht, es gießt und schittet, es regnet nicht Tropfen, es regnet Fäden und Stride, wie die Engländer sagen: die Tropfen haben die Größe von welschen Ruffen, und sallen so bicht hinter einander, daß man glaubt Wasserchlinder zu sehen.

Bon bem Gebrauche unserer Schirme kann babei natürlich keine Rebe fein, man geht mahrend bes Regens nicht aus bem Hause. Die Eingebornen aber, welche so zarte Rücksichten auf ihre Bequemlichkeit nicht nehmen burfen, bebienen sich eines eigenthumlichen Regenmantels und einer solchen Rappe.

Reisstroh, in einer bem Körper angemessenne Länge, wird in einen starken Kranz von etwa anderthalb Fuß Weite eingessochten und hängt von biesem Kranze schlicht herab. Dieses ist das einsache kunstlose Kleidungsstüd, bessen sich die Leute niedern Standes bort zum Schutze gegen den Regen bedienen. Der Strohtranz wird um den Hals als Kragen genommen, das Stroh hängt in einer mehr als zwei Zoll dicken Schicht von den Schultern schlicht herab und bedeckt den Mann ganz und gar. Kein Regenguß dringt hindurch bis auf die Kleidungsstücke, aber viel rühren darf man sich allerdings nicht, denn die Halme haben sonst keine Berdindung unter einander als da, wo sie sich um den Hals legen, schützen jedoch vollkommen und hindern die Bewegung des Körpers nicht, indem man auf jedem beliebigen Punkt mit den Armen hinaus kann.

Die Regenkappe besteht aus bemselben Material. Ein armbides Bünbel Reisstroh ist an einem Ende sehr fest zusammengebunden und von der Bindestelle abwärts etwa einen Fuß lang abgeschnitten. In diesen offenen Theil fährt man mit der Hand, breitet die Halme auseinander, so daß sie einen Trichter bilden, und diesen Trichter stülpt man über den Ropf, denselben unter dem Kinn durch ein Band befestigend, und nun ist auch der Ropf vollkommen geschützt, der Regentropfen zerschlägt sich auf dem Stroh und läuft daran herunter.

Macht man sich nun von der Art, wie der Regen in der nassen Jahreszeit fällt, einen falschen Begriff, so geschieht dies erst recht in Beziehung auf die Wenge des sallenden Regens, welche durchschnittlich wenigstens dreimal so groß ist als in der gemäßigten Zone, häusig aber auch
dieses Berhältniß weit überschreitet, so daß man Gegenden hat, in denen
die jährliche Regenmenge, in Zollen ausgedrückt, nicht 80 beträgt, wie
zwischen den Bendekreisen gewöhnlich, sondern 120, welches so zu verstehen
ist, daß, wenn auf einer ganz horizontalen Fläche, welche nicht Basser einsaugt, aller Regen gesammelt würde, der das ganze Jahr hindurch fällt,
das Basser 80—120 Zoll hoch über der Fläche stehen würde. In Hindurch
indien, unsern Arrakan, und im Delta des Irawaddi regnet es in 5 Regenmonaten so viel, als in Berlin binnen 28 Jahren, das heißt gegen 650 Zoll!

So enorm eine solche Regenmenge ist, so klingt sie boch nur bem bieser Sprache Kundigen groß, und ein Sommerregen, der in Berlin fünf Stunden anhielte und dabei die ungeheure Menge von einem Zoll lieferte, würde doch jene 650 Zoll bei weitem ausstechen, wenn wir ihn auf andere

Beife, g. B. fo ausbruden wollten, wie bie Sanblanger ber Wiffenfchaft, welche ein Sonnenmitrostop ober ein Sporo Drhgengasmitrostop zeigen wb von einer 36 millionenmaligen Bergrößerung fprechen. Burbe ibr Inftrument einen Begenftand nur 500 Dal fo lang zeigen, ale er mirtlich ift, fo mußten fie, ba fie bie Bergrößerungegabt auf bie britte Boteng nbeben, icon 125 Millionen berausrechnen. Gelbft ohne biefe breifache betragliche Multiplication einer einfachen Bahl mit fich felbft, gabe folch in Sommerregen nur von einer Quabratmeile, auf Pfunbe gebracht, ein artiges Summchen, nämlich 3168 Millionen Pfund. Gine folche Darftels Imgsweife ware aber finbifd, bochft unwiffenschaftlich und murbe nicht einmal etwas Fagliches barbieten, fonbern nur Staunen erregenbe Bablen, was freilich Kinder (fie mogen nun viel ober wenig Jahre haben) febr lieben. Bei weitem aufchaulicher ift es ju fagen: auf einer festen, nicht burchlaffenben Flache, von ber ber Regen nicht ablaufen tann, fällt mab. rend einer Stunde, eines Jahres zc. fo und fo boch Baffer, und fo brudt man bie Regenmenge auch immer aus.

Da es begreiflicherweise unmöglich ist, ben Regen so aufzusangen und pewahren, gegen Verdunstung zu schützen, daß man die ganze Regensmenge am Ende des Jahres beisammen hätte, so nimmt man seine Zuslucht bezu, dieselbe in jedem einzelnen Falle zu messen, indem man den Regen mf einer, nach ihrem Quadratinhalt bekannten Fläche auffängt und die bobe, welche während der Quer des Regens der Wasserstand erreicht, in Linien und Theilen der Linie mißt.

Die Menge bes Regens ist gewöhnlich eine sehr geringe; einen Regen, ber einen halben Boll hoch Wasser giebt, heißt man starten Regen; man bur ben Regen natürlich nicht nach ben Bächen beurtheilen, welche er in ben Straßen einer Stabt bilbet, ba ist bas auf Dächern, Hösen, Straßen-binmen und Trottoir fallenbe Wasser in einer ober zwei Straßenrinnen bereinigt, und was wie ein Wolfenbruch erscheint, bas hat in ber That laum brei Linien hoch Wasser gegeben, und wenn man nach solch einem Regen ben Acker untersucht, so ist bie Benetzung vielleicht kaum einen ober anberthalb Boll tief in ben Boben gebrungen.

Wegen biefes Umstandes richtet man die Regenmesser so ein, daß man nicht an ihrer ganzen Breite die Höhe bes Wasserstandes mißt, sondern bas Wasser, welches sie enthalten, von dem trichterförmig vertieften Beben in ein Gefäß fällt, bessen Räumlichkeit mit derjenigen Fläche, welche zen Regen auffängt, in einem gewissen, genau ermittelten Verhältniß steht. Is set 3. B. die auffangende Fläche 1 Quadratsuß groß, so läßt man das unfgesangene Wasser in einen Chlinder fallen, bessen Bodenstäche 1 oder Inadratsuß groß ist — es kommt auf den Bruch gar nicht an, es

kann auch 30 ober 4 sein — es wird nur erforbert, daß bas Berhältnif ber beiben Durchschnittsslächen bekannt sei.

Diesen Shlinder (gewöhnlich von Glas) theilt man nun in Linien ein, und wenn das lette Berhältniß etwa das richtige gewesen, und es hätte sich nach einem mäßigen Regen in dem kleinen Chlinder das Baffer 76 Linien hoch gesammelt, so wurde man sagen: es ist eine Linie hoch Regen gefallen.

Gine große Menge verschiebener Beranftaltungen ift erbacht worben, feit man auf meteorologische Erscheinungen feine Aufmertfamkeit richtet, um bie Regenmenge und bie Binbrichtung, mit welcher fie gekommen, m meffen; biejenige Busammenftellung aber, welche Legler, Barten-Inspector in Sanssouci, erbacht, und welche fich felbft bes Beifalles eines humbolt erfreut, icheint gegenwärtig bie vollfommenfte, und moge eine turge Be foreibung berfelben bier Plat finden; vor Allem aber muß man bemerten, baß ein folder Bind- und Regenmeffer, von welcher Conftruction er auch immer fei, auf bem Dachfirft eines nur magig boben und möglichft frei gelegenen Saufes aufgeftellt werben muß. Ift bas Saus von ber Art, baß es vier Geschoffe und ein hubsch bobes Dach hat, wie man jest in ben größeren Stäbten ju bauen pflegt, ober ift es niebrig, aber zwifchen boberen Baufern gelegen, fo wird bas gewonnene Resultat burchaus me brauchbar fein, im erften Falle wird bie Regenmenge ju gering angegeben werben, indem eine Sobe von 60 bis 70 fug, von ber Erbe an gerechnet, bis auf ein Zehntel ber gangen Regenmenge bas Resultat unficer und zu gering macht, im letteren Falle aber bie schützenben Mauern ber überragenben höheren Saufer fomohl bie fallenben Tropfen abhalten, wie besonders auch dem Winde eine gang aubere Richtung vorschreiben, als tiejenige ift, welche er urfprünglich hat. Es eignet fich jeber Regenmeffer gang besonders für ein Landhaus, ber Pfarrer, ber Oberförfter, ber Guttberr befinden fich vorzugsweife in ber Lage, ein folches Inftrument mit Bortheil aufstellen und beobachten zu tonnen.

Ein rundes Blechgefäß von 1 Quadratfuß Oberfläche mit niedrigen Rande, bessen Boden nach einer Seite vertieft ist und in eine Röhre endet, steht mit der Mitte wohl besesstigt über dem höchsten Theile des Daches eines Hauses, auf der Are einer ziemlich großen Windsahne, welche von möglichst dünnem Blech und nur an den Rändern durch eingelegten Draht steif gemacht sein muß, damit sie dem Winde zwar willig folgt, aber selbst so wenig Moment hat wie möglich, und also nicht, einmal bewegt, durch die Trägheit, durch das Beharrungsvermögen weiter geht als der Windsie schiebt und somit eine falsche Richtung angiebt.

Die Are ber Winbfahne reicht am beften bis in bas Zimmer bes

obachters, wo sie auf einem unverrückar sesstehenden Tische ihren Stützalt hat. Da wo sie in das Zimmer tritt, kann man an derselben eine ine Windsahne andringen, einen Zeiger, welcher dem Beobachter auf z ersten Blick den Stand der größeren draußen lehrt. Längs der Aze ist eine dunne Röhre von Blech oder Glas herab, welche an der Deffing in dem Boden des oben auf dem Dache freistehenden Gefäßes beitgt, bestimmt ist, das Wasser, welches dieses Gefäß aufsammelt, aus mfelden sortzussühren.

Auf bem Tische, welcher die Are ber Windsahne trägt, stehen sechszehn lindrische Gefäße, entweder alle von gleicher Weite und alle der Länge ch getheilt, was für den Beobachter am bequemsten ist, oder von belieger Form und Größe, was am wohlfeilsten ist. In diesem letteren de braucht man noch ein siedzehntes Gefäß von ganz gleicher innerer ette (dies nennt man calibrirt) und von einem beliedigen, aber genau mittelten Berhältniß seines Durchmesser zu dem Durchmesser des Blechsses, welches den Regen auffangen soll.

Die 16 Gefäße stehen im Kreise in gleicher Entsernung von einander, baß der Aussuß der Röhre, welche von dem Blechgefäße über dem eche herabsommt, genau über alle die Gefäße hinwegläuft; über den efäßen aber und unter der Mündung der gedachten Röhre ist ein Kranz a 16 Trichtern besessigt, welche mit ihren Rändern dicht aneinander Aleßen und deshalb nicht rund, sondern vieredig sind. Diese Trichter Issen alle gleich groß sein und eben so im Kreise stehen wie die unter rem Endrohr stehenden Gefäße. Die Ränder sind durch Löthung verswen, damit, wenn das Ausgußrohr des Regen sangenden Gefäßes von vem Trichter zum andern geht, kein Tropfen verloren werde.

Wie sich nun oben die Windsahne breht, so breht sich auch bas an ter Are besestigte Gefäß sowohl als auch bas Ausgußrohr besselben, und tes lettere kommt bei jeder vollendeten sechszehntel Umbrehung über zen anderen Trichter; man fängt also den mit Westwind kommenden egen in einem, den mit Westsüdwest kommenden in einem nächsten eiten, den mit Südwest in einem britten, den mit Südwest in zem vierten und so weiter, endlich den mit Westnordwest kommenden egen in einem sechszehnten Trichter und Gefäß auf.

Man gießt nun bas gesammelte Wasser jedes einzelnen Gefäßes in scalibrirte, zur Messung bestimmte und erlangt feine febr genauen Restate in folgender Beise.

Gefett, es verhalte sich die Durchschnittssläche des calibrirten Gefäßes r Fläche des den Regen auffangenden wie 1 zu 20, und man habe mit 26 Linien, mit Sübsischungt 20, mit Sübwest 25, mit Westsüdwest 30,

mit Weft 40, mit Weftnordwest 30, mit Nordwest 10, und nun nichts mehr erhalten, so wird man, reducirt auf die Fläche des Regenmessen, der 1 Quadratsuß Oberstäche hat, auf die verschiedenen nach einander genannten Windrichtungen erhalten haben: bei Süd & Linien, dann 1 Linie, dann 1½, dann 1½, bei West 2, dann 1½, dann ½ und bei dem weiteren Berlauf der Windesveränderung nichts mehr; man wird mithin gesunden haben, daß der Regen mit Südwind ansing, immer stärker wurde, seinen Höhepunkt bei Westwind einnahm, dann schwächer wurde und mit Nordnordwest gänzlich aushört, indem bei diesem Stande des Windes gar tein Regen gefallen war; im Ganzen wird man sagen, es war ein anhaltender und starker Regen, denn es ist berselbe bis zu 8½ Linien gefallen, was in unseren Gegenden schon sehr bebeutend ist.

Noch hat biefer Wind und Regenmesser einen Bleistift, welcher an einem horizontal von ber Axe abstehenden Axm befestigt ist, und auf einer untergelegten, mit Papier überspannten Tafel die Richtungen die der Bim nach einander angenommen hat, auszeichnet.

Dieses, allen Anforberungen auf eine höcht einsache Beise und ohne bebeutenben Kostenauswand entsprechende Instrument, welches ber Ersinder bem Berfasser dieses Buches mit großer Freundlichkeit und Gefälligkeit zeigte, verdient wohl allgemein bekannt und überall eingeführt zu werden, und wünscht Schreiber dieser Zeilen, daß dieselben dazu beitragen mögen, daß ein so schreiber dieser Reicht, daß dieselben dazu beitragen mögen, daß ein so schreiber dieser Rempner auch in dem kleinsten Orte anzusertigendes Instrument recht große Verbreitung erhalte.

Mit bei weitem nicht so vollkommenen Werkzeugen, beren Fehler sich aber durch eine lange Reihe von Beobachtungen, mitunter viele Jahre durchlaufend, ausgleichen, hat man die Regenmenge in den verschiedensten Rezionen der Erde zu ermitteln gewußt und ist zu dem ganz allgemeinen Resultat gelangt, daß die Gesammtmasse aller Feuchtigkeit in der Atmosphäre, auf einmal niedergeschlagen, die Erde (vorausgesetzt, daß sie so vollkommen kugelförmig und ohne Erhöhungen wäre wie die Meeresstäche) fünf Zoll hoch mit Wasser bedecken würde.

Hier sieht man, mit welch geringen Mitteln die Natur das Anger ordentlichste leistet; mit einem Capital von fünf Zoll Wasser wuchert sie solchergestalt, kehrt sie dasselbe so oft um, daß in den regenärmsten Segenden doch 15 Zoll jährlich fallen (regenlose Landstrecken, wie die Sahara, zählen natürlich nicht mit, dort legt sie ihr Capital gar nicht an, darum kann es ihr auch keine Zinsen tragen); es geht aber, wie wir bereits in einigen Andeutungen gesehen, die auf 80 und 120, ja auf 600 Zoll, das heißt sie gewinnt durch die Zinsen ihr Capital jährlich nicht 1 Mal, sie gewinnt es stellenweise 20 die 24 und 120 Mal wieder. Der gefallene

Regen sinkt zum Theil in die Erbe und nährt die Quellen, geht zum Theil in die Pflanzendede über und nährt unmittelbar diese, wie mittelbar tausende von Millionen lebender Wesen, geht endlich zu einem andern Theile wieder in die Luft zurück, um abermals als Regen zu sallen, als Quelle die Flüsse zu nähren und das Meer zu füllen, in Dampfform aufzusteigen und in rastloser Thätigkeit diesen Kreislauf immer zu wiederholen. Die Berdampfung der tropischen Meere beträgt zwar jährlich 16 Fuß Wasser, allein was davon auf einmal in der Luft ist, das würde doch nicht mehr als fünf Zoll geben, wenn es plötlich und gänzlich niedergeschlagen würde.

In dieser Art, sallend als Regen, wieder aufsteigend als Damps, zum Theil sogleich, zum Theil nach vollständiger Erreichung von hundert anderen sochwichtigen Zweden, fällt in Paris jährlich eine Regenmenge von 20, in Montmorench 21, in Tropes 22, in Straßburg 25 Zoll; in Mannheim 21, in Stuttgart 24, in Ulm 25, in Augsburg 36, in Tegernsee 43 Zoll; so still an der westlichen Küste von Frankreich und in den Niederlanden, zu Notterdam jährlich eine Regenmenge von 21, zu La Balerie von 23, zu Vordeaux von 24, zu Middendurg von 25, zu Frankere von 28 Zoll; viel mehr dagegen in England, zu Bristol 21, zu Gosport 27, zu Manchester 18, zu Penzanze (Marktsecken in der Grafschaft Cornwal) 36, zu Dover 44 und zu Kendal gar 50 Zoll, eine Regenmenge, welche im nördsichen Theil der gemäßigten Zone fast unerhört ist und nur noch drei Mal, auf dem St. Vernhard und in Norwegen, vorkommt; allerdings hat Coimbra in Portugal noch viel mehr, nämlich 111 Zoll.

Rorbamerika ist uns wenig bekannt; das speculative, nur auf Geldsewinn ausgehende, heimathlose Bölkergemisch, das diese weiten Erdstriche bewohnt, hat wenig Interesse an wissenschaftlichen Beobachtungen, kaum bes auf den sogenannten Universitäten von einem oder dem anderen der sogenannten Prosessoren Aehnliches getrieben wird; es sehlt daher für die werdliche Hälste von Amerika fast an allen Daten. Die Regenmenge im Staate Rew-Pork soll 34 Zoll, in Pennsilvanien 44, in Carolina 45 betragen; das ist so gut wie nichts gesagt, wenn wir wissen, daß in einem so kleinen Kreise wie Mannheim, Stuttgart, Ulm, Augsburg, Tegernsee vie Regenmenge von 21 bis 43 Zoll schwankt.

Bessere und genauere Daten haben wir über Südamerika, woselbst der den langen Aufenthalt A. v. Humboldt's die Neigung für die Naturvissenschaften geweckt worden ist; so, um nur einige Zahlen anzusühren, ist die jährliche Regenmenge von Georgtown in Guiana 80 Zoll, im Thal von Cumanacoa zwischen dem Rio Negro und dem Cassiquare, d. h. auf ver großen Ebene zwischen dem Amazonenstrom und dem Orinoco, 90, auf Immaica durchschnittlich 47, in Habanna 85, in Rio de Janeiro 56 Zoll zc.

Aus ben bier angegebenen Daten wird man fcon mahrnehmen, baf man burdaus nicht numerische Werthe über bie Regenmenge ju geben vermag, wenn es fich um große Landercomplere handelt. Bas will bas beifen: bie Regenmenge von Europa beträgt 20 Roll; jebe beliebige anbere Babl ift eben fo gut, wenn fie nur nicht unter 10 und nicht über 100 ift, benn bie Bariationen grenzen an bas Fabelhafte. Dabrib bat eine fo geringfügige Regenmenge, bag fie nur etwas über 9 Boll beträgt, mb bies gilt für bas gange bochgelegene Platean von Caftilien, inbeffen in ben Bhrenaen faft bas gange Jahr hindurch mehr ober minder reichliche Rieberfcblage ftattfinden. Ja felbst ein einziges Land hat Unterschiebe ber auffallenbsten Art: in Upfala ift bie jahrliche Regenmenge 17 Boll, in Bergen 83; beibe Stabte find in ber Nabe bes Meeres gelegen und nur burch bas fanbinavische Gebirge getrennt. Roch auffallenber find bie Unterfciebe, welche verschiebene Stellen eines und beffelben Flugthales barbieten, wenn bie Bablen auch nicht fo weit auseinander greifen. Arles, in ber Rabe ber Mündungen ber Rhone, bat eine jabrliche Regenmenge von 22 Boll, Orange, viel bober binauf, oberhalb Avignon, 28, noch weiter aufwärts bat Biviers 33 Roll; wollte man barque ben Schluß gieben, bag bie Regenmenge ftiege, je weiter man hinaufrudte in bem Mlufthale, fo würde man febr irren, benn Drange, welches zwifchen ben beiben letigenannten Orten liegt, hat nur 28 Boll, bas weiter aufwärts gelegene Loon 29, eben fo Benf, bagegen auf ber anbern Seite bes Sees Laufanne 38 Boll hat.

Es ist hier mithin von einer Regelmäßigkeit in ber Bertheilung gar keine Rebe; man sagt im Allgemeinen, in ben heißen Erbstrichen falle ber mehrste Regen — ja beiläufig — aber wenn an einigen Orten in England eben so viel Regen als in Rio be Janeiro, wenn auf bem St. Bernhard mehr, in Bergen viel mehr, und in Coimbra noch einmal so viel niedersinkt als in Rio, so fällt auch diese Bestimmung, wenn man sie als Norm aufstellen will, sort; es bleibt bemnach nichts übrig, als überall die Einzelheiten aufzusuchen, und bei etwas so außerordentlich Beränderlichem, wie die Witterung ist, auf den Wunsch, allgemein gültige Gesetz zu sinden, zu verzichten.

So wie die Regenmenge sich für jeden Ort ermitteln läßt, so ist es auch mit der Zahl der Regentage. Aber auch hier sieht man sehr bald, daß ganze Länder oder gar Welttheile sich nicht in eine Norm bringen lassen. Die Tropen geben uns das Beispiel eines stellenweise 5 Monate lang täglich wiederkehrenden Regens, also 150 Regentage; an anderen Stellen ist die Zahl derselben kaum halb so groß; wieder an anderen Stellen regnet es täglich das ganze Jahr hindurch. In Europa, wo, wie

man glaubt, weniger Regen fällt, als in Gubamerifa, bat boch England, Frankreich, Deutschland gleichfalls 150 Regentage (fcwantt zwischen 147 und 152). Das europäische Rugland zeigt Abnormitäten, welche man gar nicht erwarten follte. An ben Ruften regnet es gewöhnlich viel mehr, als mitten im Lande; in Rufland ift bies umgefehrt. Abo in Finnland, am bothnischen Meerbufen gelegen, bat 146 Regentage; Betereburg, viel tiefer im Lande, awar auch an einem Meerbusen, boch an einem so scharfen Ginfonitte in bas land, bag er fast ben Character eines großen Stromes. wie bes La Blata ober bes Lorenz, annimmt, hat 168 Regentage; Mostau, recht eigentlich mitten im Lande, überall bunberte von Meilen entfernt vom Meere, bat 205 Regentage; weiter gebend nach bent, in einem mabren Flugnes von Wolga, Bjatfa, Bielaja, Tichufowa, Rama (ber größte Rebenfluß ber Bolga) u. a. m. gelegenen Rafan, finbet man bafelbit nur 90 Regentage. Jenfeit bes Ural, im afiatischen Rugland, nimmt bie Babl ber Regentage noch mehr ab: Irfugt, Jatugt und Merticbinet haben nur 62, 60 und 59 Regentage, und bies mare bas normale, bas trodne Continentalclima: bie vorigen Daten setzen jeben Meteorologen in Erstaunen!

In Ofen in Ungarn, in einer Lage, welche schließen läßt, bag bort immerwährenber Regen herrscht, wie in ben Tropenlandern, auf einem Ausläufer eines Gebirgerudens, ber bis an die Donau reicht und in bie Sumpfebene ber Donau und Theiß hineinzieht, giebt es nur 111 Regentage.

Die Bertheilung bes Regens auf die verschiebenen Jahreszeiten ift gleichfalls höchst verschieben. In dem letzgenannten Orte Ofen z. B. macht die Jahreszeit sast gar keinen Unterschied, im Sommer und Herbst regnet es ein paar Tage weniger als im Winter und Frühling, es ist jedoch die Differenz höchst unbedeutend. Mehr oder minder ist dies in ganz Europa so: einige Prozente Unterschied sind Alles. Bollständig anders ist es in Sibirien; da fällt auf Nertschinst mährend des Winters etwa 8 Prozent, während des Frühlings 29 Prozent, während des Sommers 43, und während des Herbstes 20 Prozent des wässrigen Niederschlags.

Auch an ben übrigen meteorologischen Stationen von Sibirien hat man ähnliche Beobachtungen gemacht; überall fällt während bes Winters am feltensten, mahrend bes Sommers am häufigsten Regen, Herbst und Frühling stehen sich naher als die beiben anderen Jahreszeiten.

Man sieht, bag lotale Ursachen Schulb sein muffen an biesen Unregelmäßigkeiten, die doch schließlich aus irgend einer großen Regel entspringen, welche sich nur nach den Lokalverhältnissen modificirt. In Beziehung 3. B. auf das in der Mitte der norwegischen Kuste gelegene Bergen sagt Rämt, daß es wenig Orte gabe, die, selbst zwischen den Wendekreisen gelegen, eine so ungeheure Regenmenge hätten, als dieser Punkt, welcher dem Polarfreise so nahe liegt — es sei wahrscheinlich mit ber ganzen norwegischen Rüste so, die Sonne zeige sich auf den Inseln in der Nähe von Hammersest nur als eine Seltenheit, im Sommer könne man sich kaum einiger heiterer Tage erfreuen.

Es ist bieses ganz begreislich, benn ber Nordwestwind treibt oft in wenigen Augenbliden schwere Wolken vom Meere her über das Land, Ströme von Regen stürzen daraus hervor, und oft ziehen diese Wolken Tage lang am Boden hin, Alles durchnässend; wie sich aber das Land erhebt, verringert sich die Menge der Niederschläge, und wie dasselbe sich nach und nach zum Gebirge gestaltet, so hält es dieselben ganz auf, dergestalt das Upsala, ein paar Längengrade von Bergen entsernt, nur 17 Zoll Regen hat, während Bergen 83 bekommt, wie oben bereits bemerkt.

Wenn wir noch einen flüchtigen Blid auf bie Gubhalfte unferer Erbe werfen (etwas Grundliches läßt fich nicht fagen, weil Alles auf einzelnen Beobachtungen von Reisenben beruht, bie fich langere ober furgere Beit bort aufgehalten haben), fo nehmen wir mahr, bag bie Gubfpige von Amerita fast immerwährend von Rieberschlägen beimgesucht ift, bas gange Reuerland und ein großer Theil bes füblichften Batagonien bat biefelbe Eigenthumlichkeit, es ift bemnach bort wie in Bergen, nur folimmer; bem mabrend eines Aufenthalts von 40 Tagen in ber Nabe bes Cap Sorn fand Ring bie Regenmenge auf 124 fuß engl. fteigen, b. b. 150 Boll engl ober 138 rheinl. Bis jum 47. Grad füblicher Breite findet baffelbe ftatt. Die vorherrichenben Weftwinde, vom Stillen Mcere bertomment, bringen immerfort Regen, und nur äußerft felten tommen Oftwinde, welche bam ein paar heitere Tage bringen. Und biefes findet überhaupt nur im Binter (in ben Monaten Juni und Juli) ftatt; fo wie bie Sonne bober fteigt, tommen bie immer reichlicher werbenben nieberschläge, und im Sommer, im November und December, regnet ce ohne Unterlag. Go wie man nach Chile hinauf tommt, ftellt fich auch eine regelmäßige Bertheilung ber 3abreszeiten ein, ju Conception (37° fübl. Breite) fcheibet fich bie Regenzeit (bier ber Winter) von ber trodenen Jahreszeit; in biefer fcomellen bie Fluffe ftart an, welches zwar nicht beweift, wie Berghaus fagt, bag ale bann im Innern bes Lanbes Regen fällt, - benn biefes Land bat eine ju geringe Tiefe, bie Corbilleren laufen gang nabe ber Rufte bes Stillen Meeres, und aus bem wirklichen Innern bes Lanbes von Gubamerifa er gießen fich alle Strome in bas atlantifche Meer, - aber bas eben zeigt, bag es wirklich Sommer ift, benn bie ungeheuern Schneemaffen ber himmelfturmenben Bergjoche schmelzen und nahren theils die Quellen ber Bluffe, theile fullen fie biefelben mit bem Broduct ber Schmelaung felbit, mit bem Schneewasser an, welches auf bem turgen, rafchen Laufe in ber

steil fallenben Bahn nicht einmal Zeit hat, sich mäßig zu erwärmen, beshalb bie Fluffe eiskaltes Wasser führen und das Baben in benfelben als bocht gefährlich, ja töbtlich gefürchtet wird. Die europäischen Matrosen sinden barin eine Erquicung, die Eingebornen sehen bem ihnen unbegreiflichen Thun mit wahrem Entsehen zu.

Sidafrika zeigt ein Verhalten, welches bem ber nörblichen Hälfte unter gleichen Breiten ziemlich nahe kommt, wiewohl auch hier die Lokalität in Betracht zu ziehen und etwa ein Mittleres aus allen einzelnen Daten zu nehmen ift, benn die Regenmenge ist weber so gering wie in Castilien, noch so groß wie in Portugal, die Zahl ber Regentage weber so gering wie auf Sicilien, noch so groß wie in ben Phrenäen.

Am Borgebirge ber guten Hoffnung zählt man jährlich 76 Regentage, barunter etwa 40, an benen es beständig regnet; von diesen 76 Regentagen fallen auf den Winter 24, auf den Frühling 19, auf den Sommer 14 und auf den Herbst gleichfalls 19 wie auf den Frühling. Ganze Regentage kommen im Frühling gar keine vor, im Winter und Sommer 11 und 12, im Herbst 18 bis 19. Der Herbst- und Winterregen ist also der vorherrschende, und er wird mit Nordwest herbeigeführt, wie auf der nordlichen Halblugel mit Südwest.

Ein Beispiel von geringer Regenmenge in ber tropischen Region bietet bie Infel Mauritius (Iste be France), unfern Mabagascar im inbischen Reere, unter bem 20. Grabe fublicher Breite gelegen. Dort ift bie Regenmenge nur 36 Boll, fo viel wie in Augeburg, in Laufanne ober in Manchefter. Es berrichen bier Sommer- und Berbftregen bor, welche bas gange Quantum bes Nieberschlages bis auf etwa 10 Prozent beffelben (bie fich auf Binter und Frühling vertheilen) bringen. Gine nicht viel größere Regenmenge hat bie Guboftfufte von Reuholland, ju Gibneb hat man nach einjabrigen Beobachtungen (mas freilich fo gut wie nichts ift, inbem nur lange Jahrebreiben einen wiffenschaftlichen Werth haben) 48 Regentage (bie Regenmenge batte ber Beobachter nicht einmal angegeben), ber größte Theil berfelben fiel aber nicht, wie auf Iele be France, in ben Sommer und Berbft, fonbern in ben Berbft und Winter, auf bie beiben anbern Jahreszeiten tamen nur 9 Regentage. Die burch Berghaus hervorgehobene totale Gleichheit biefer Berbaltniffe mit benen bes Borgebirges ber guten Soffnung ift nicht ersichtlich, bagu tommt vollenbe, bag auf Ren-Sub-Bales alle 10 — 12 Jahre eine regenlose Zeit eintritt, welche mitunter mehrere Jahre lang anhält, so von 1813 - 15, von 1826 - 29, von 1840 bis inclufive 1841. Die Beobachtungen, welche man über Banbiemens-gand bat, find um Giniges beffer, weil fie ein paar Jahre langer gewährt haben. Dort ift bie Regenmenge geringer, bie Bahl ber Regentage aber boppelt so groß als zu Sibneh, und die größere Menge bes Rieberschlages fällt auf Winter und Frühling; wenn die Wenge besselben, die auf die beiben anderen Jahreszeiten kommt, auf Mauritins 10 Prozent betrug, so war sie boppelt so groß in Nen-Süb-Wales, nämlich 20 Prozent, und abermals boppelt so groß in Bandiemens-Land, nämlich 40 Prozent.

Diese Bertheilung nach ben Jahreszeiten hat einen großen Einfluß auf die Begetation und bedingt die ganze Flora eines Landes. Wo wir häusige Winterregen haben, da werden wir, wegen des bedeckten himmels, auch eine mildere Wintertemperatur haben, die Ausstrahlung während der Racht ist geringer, eben so umgekehrt ist die Winterkalte strenger, wo im Winter weniger Riederschläge vorkommen, weil bei dem unbedeckten himmel die Ausstrahlung des Erdbodens und mithin seine Erkaltung viel größer ist.

Der Sommerregen und ob bessen mehr ober weniger fällt, hat einen ganz gleichen Einfluß auf bas Clima. Im süblichen England, in Irland wächst (grünt) zwar die Myrthe schon und fräftig, aber sie blühet nicht, und kaum kommen Aepfel zur Reise, zu einer solchen Bollsommenheit wie im nörblichen Deutschland bei weitem nicht; von Trauben und ähnlichen ebleren Früchten ist nun vollends nicht die Rebe. Das regenreiche Seeclima läßt den für die Myrthe töbtlichen Frost allerdings nicht zu, der nur selten heitere himmel gestattet aber auch keine Insolation.

Schon längst hat man barauf aufmerksam gemacht (sagt Rämtz in seinem trefflichen Werke über die Meteorologie), daß die Flora des süblichen Frankreichs von der des mittlern bedeutend abweicht. Pflanzen, die in großer Menge am Meeresuser wuchern, kommen um Lhon nicht mehr fort, die mittlere Jahreswärme dieser Gegenden ist wenig verschieden, darin kann also der Grund dieser Erscheinung nicht zu suchen sein, eben so wenig in der geognostischen Verschiedenheit des Bodens. Wenn Pflanzen auch vorzugsweise auf einer Geisteinart fortkommen und auf andern fehlen, so werden dadurch zwar Differenzen in der Vertheilung dieser Species erzeugt, nie aber wird der Character der ganzen Flora geändert.

De Canbolle hat in bem zweiten Banbe seiner Flora von Frankreich eine Karte bieses Landes geliesert, auf welcher er brei Floren unterscheibet (die Gebirgsflora nicht mitgerechnet): die des südwestlichen, die des mittlern Frankreichs und die des süblichen Rhonethales. Bergleicht man diese Karte mit dem Regenverhältniß, d. h. vorzugsweise mit der Vertheilung des Regens nach den Jahreszeiten, so sieht man alsbald, daß diese die Hauptrolle dei den Verscheibenheiten der Pflanzendecke spielt; denn La Rochelle hat von seiner ganzen jährlichen Regenmenge im Sommer nur 17 Prozent, Metz zählt schon 21, Mont de St. Binoix 27, Cambray aber 33, das heißt noch einmal so viel als La Rochelle, Herbst und Winter

geben binreichenbe Feuchtigkeit, im Frubjahr aber kann an einzelnen Orten bie Barme bei weitem eber bie Entwidelung ber Bflangen beförbern, ber Sommer fie vollenden, als an andern, wenn die Bahl ber trüben Tage geringer ift. Richt fo ift es hingegen mit ben Cerealien, mit ben Leguminofen; biefe nur ein Salbjahr und furger bauernben Bflangen beburfen weniger bes häufigen Sonnenscheins, ber fie zerftoren murbe, als ber Rahrung burch Regen und Thau, baber ist jener Theil von Frankreich, welcher fo arm an Sommer- und Frühlingeregen ift, auch arm an mehltragenben Grafern und Sulfenfrüchten, und noch füblicher baut man einen Beigen, welchen wir bier Commerweigen nennen, ber jeboch ben Commer niemals erlebt, er wird im December, auch wohl erft im Januar gefaet, im Dai icon überall geerntet: unfere Sommerfrüchte tonnen obne Gefahr im Marg, im Mai fogar ber Erbe übergeben merben, fie tropen meiftentheils bem Sommer und liefern im Berbft eine fcone Ernte; wollte man bas in Sicilien versuchen, so murbe man feinen Strobhalm, viel veniger eine Aehre zu feben bekommen.

Bir feben Aehnliches an anderen Pflanzen in Italien. In Genua gebeiben Balmen, wenn fie icon teine Fruchte anseten; am gangen Reeresufer bes füblichen Frantreichs ift bie fleine Sacherpalme (Chamaerops humilis) allgemein verbreitet, in Garten um Genua kommen bie ameritanische Agave, viele Opuntien und auch schöne bochftammige Balmen vor. Diefes fcheint nicht barin feinen Grund zu haben, bag in bem gefdutten, nach Guben gerichteten Thale bie Temperatur eine fo bobe ift, vie fie nur bei 6 bis 8 Grab fühlicherer Breite im Allgemeinen gefunden wirb, auch nicht barin, bag etwa bie Alpen gegen talte Nordwinde fcutten - find biefe boch in ber lombarbifchen Gbene und in Benebig, in Erieft febr empfindlich - fonbern bochft mabricheinlich barin, bag bie Sommerregen fast gang fehlen, baber ber Simmel, immer flar und rein, bie lebhafte Tageswarme bringt, welche biefen beinahe tropischen Bewächsen angemeffen ift. Daber ift auch bie Flora von Genua eine gang anbere, als bie bes benachbarten Biemont; nicht bie zwischenliegenbe Bergfette binbert bie Wanberung ber Bflangen, sonbern bie feuchte, von gablreichen Fluffen burchzogene Gbene, welche fast überall niebriger liegt als bas Bette ber fünftlich eingebammten Fluffe, erzeugt fo viele Rieberfolage wahrend bes Sommers, bag jene tropifchen Pflangen nicht bie nothige Sonnenwarme empfangen, um im Freien fortzutommen.

Ziemlich allgemeine Normen hat Ramt aus taufenbfältigen Beobachtungen und aus ben Resultaten jahrelanger Forschungen mit so viel Scharffinn als unermüblichem Fleiß gezogen; sie find in dem Folgenden entbalten.

In einigen Gegenden der Erbe regnet es fast gar nicht, indem die stark erwärmte Luft nicht so viel Dämpse enthält, daß selbst bei starker Temperaturerniedrigung ein Niederschlag stattsinden könnte. Hierber gebören die großen, saß aller Begetation berandten Sbenen in der Räse der Bendekreise. Die Sahara und die arabische Büste geben die auffallendsten Beispiele dafür ab.

Bo ber Baffatwind mit großer Regelmäßigkeit wehet, ba ift auch auf bem Meere ber Regen sehr selten; in ben Gegenben, welche an ten außeren Grenzen ber Baffatwinde liegen, regnet es nur, wenn die Sonne sich über ber entgegengesetzten Halbtugel befindet, an ben inneren Grenzen ber Baffatwinde bagegen findet bas ganze Jahr hindurch Riederschlag ftatt.

Zwischen ben Wendekreisen giebt es nur zwei Jahreszeiten, die troche und die nasse; letztere sindet dann statt, wenn die Sonne am höchsten steht, im Sommer dieser Gegend. Die Grenze des periodischen Regens rückt zugleich mit der Sonne nach Norden oder nach Süden. Am stärksten sind, wenn auch nicht überall, so dech meistentheils, die Regen alsbann, wenn die Sonne sich im Zenith des Ortes befindet, wovon jedoch Indien eine große durchgreisende Ausnahme macht, indem auf der öftlichen Rüste die Regenzeit mit den Nordost-Passawinden (von den Engländern Mansouns genannt und von uns angenommen), auf der westlichen Rüste mit dem Südwest-Mansoun kommt.

Das Berbalten bes Regens mabrent ber naffen Jahreszeit weicht von bem in unferen Gegenben febr ab. Bei uns regnet es gange Tage und Bochen lang, in ben Tropenlanbern, wie bereits bemerkt, nur ftunbenweise, in ber übrigen Zeit hat man heitern himmel, Sonnenschein und unerträgliche Sige, Alles aber in einer fo munterbaren Regelmäßigfeit, fo punttlich nach gemiffen, vorausbefannten Stunden abmechsend, bag bie Damen fich in Brafilien nicht, wie bei uns auf Raffee ober Thee, fonbern auf "ror bem Bewitter" ober "nach bem Bewitter" einlaben, wie Dore fo launig ergablt\*), und biefer Regelmäßigkeit wegen auch fo wenig meteorelogifche Beobachtungen aus jenen Gegenben ju uns fommen, ba es gar nicht ber Mühe lohnt, etwas aufzuschreiben, mas taglich wieberkehrt. Rur ber findet fich bagu veranlagt, welcher aus bem bewegten Treiben unferes atmofphärischen Lebens fich ploglich in jene ftille Bleichmäßigfeit verfest fieht, welche ihm in fo auffallenbem Contraft ju bem ihm Gewohnten entgegentritt, bag er ber beftätigenben Aussage meteorologischer Inftrumente bebarf, um ber unmittelbaren Bahrnehmung feiner Sinne ju trauen. Daber erfahren wir oft burch Reisenbe, felbst wenn fie nur turge Beit

<sup>\*)</sup> Dove, bie Witterungeverhaltniffe.

in jenen Gegenden weilten, mehr über die Eigenthümlichkeit des Elimas eines Landes, als durch weitläufige Werke der dort Einheimischen. Der einzige Nachtheil dabei ist, daß der lebhaften Phantasie des Fremden der Gegensatz zu schroff erscheint, daß der Nordländer im Siden Alles in einem zu rosenfarbenen Lichte sieht, so wie wir bei Tacitus' Schilderung von Germanien so leicht vergessen, daß es ein Italiener ist, welcher unser Baterland beschreibt, und daß es demnach vor 2000 Jahren wahrscheinlich nicht ganz so schlimm in Deutschland war, wie der verzärtelte Südländer es sand.

An ber Westfüste bes alten Continents, gegen Norben gehend, sindet man in Portugal eine Region, in welcher die Sommerregen sast ganz sehlen, wahrscheinlich weil ber aufsteigende heiße Lustiktrom von der Sahara den Riederschlag in den oberen Schichten der Atmosphäre verhindert; weiter utblich bagegen, in und bei den Phrenden, regnet es wiederum das ganze Jahr hindurch.

In ben Gegenden, welche nörblich von den Phrenäen und den Alpen liegen, zeigt sich ein Unterschied zwischen dem mittlern Europa und dem mehr polwärts gelegenen Schweden. In dem größern Theile von Europa regnet es mit Westwinden, die mit Feuchtigkeit gesättigt, vom Meere aufteigen und über das Land ziehen. Es sindet dieses auch an der norwegischen Küste statt, aber das von Norden nach Süden streisende standismobische Gebirge nimmt dem Regenwinde seinen Character, es entladet ihn an seinen schweigen Gipseln der Feuchtigkeit und er kommt in Schweden als ein trockner Wind an, dagegen ist in Schweden der Ostwind regendringend. Das europäische Rußland scheint da zu liegen, wo diese beiden regendringenden Winde sich begegnen, es hat daher keinen eigentslichen Regenwind.

Geht man von der westlichen Ruste, von England und Frankreich nach der Mitte des europäischen Festlandes zu, so nimmt die Regenmenge sowohl wie die Zahl der Regentage allmählig ab; nur da, wo die beiden climatischen Gruppen, die von Mittel-Europa und von Schweden, sich begegnen, an einander grenzen, scheint die Menge des Niederschlages wies der zuzunehmen.

Geht man benselben Weg in anberer Beziehung noch einmal, so findet man an ben westlichen Kisten die Zahl der Regentage im Winter größer als im Sommer, das Berhältniß gleicht sich nach und nach ab und kehrt sich endlich um, so daß mitten in Deutschland die Sommerregen viel häussger sind als die Winterregen. Dasselbe, was wir mit der Entfernung von der See nach dem Innern des Landes zu ersahren, sinden wir auch bei der senkrechten Erhebung über den Meeresspiegel in höheren Lust-

regionen; auf ben Rarpathen, ben Alpen find bie Sommerregen baufiger als bie Binterregen.

Italien und bas fübliche Frankreich bilben eine besondere climatifce Gruppe; ber beiße Luftftrom, welcher über ber Cabara emporfteigt, ber binbert jur Zeit feiner gröften Lebhaftigfeit ben Dieberfcblag ber Dampfe ganglich, ja er loft, mo er fich über ganber und Deere erftredt, bie unter ibm liegenden Dunfte fo volltommen auf, bag felbst bie zur Conbensation geneigten Luftichichten baran gebindert werben. Dies ift ber Grund. warum in Italien bie Commerregen fehlen; baffelbe finbet im füblichen Frantreich bis nabe ju ber Oftspige ber Bhrenaen ftatt. Steigt man in bem Stromgebiet ber Rhone aufwärts, fo wirb burch bie fleinen, es burchfebenben Bergruden ber Ginflug bes Gubwinbes immer mehr gefchwacht und bie Sommerregen nehmen zu. Aehnliche Störungen bewirten bie Appenninen in Italien, und baber haben Clima und Begetation um Gema einen gang anberen Character ale in ber Lombarbei. Berfolgt man bie Bertheilung bes Regens in ber Ebene zwischen ben Alpen und ben Abbenninen, fo findet man auch bier biefelbe Runahme ber Commerregen mit ber Entfernung von ber Rufte wie im übrigen Eurova.

Seeclima und Continentalclima bedingen in Europa einen machtigen Unterschied. Die Regenmenge und die Zahl der Regentage ist am Meere, befonders aber wo dasselbe westlich von den Küsten liegt, viel größer als im Innern des Landes, nicht selten vier dis fünf, ja zehn Mal so groß (Bergen, Coimbra) als im Innern des Landes (Upsala, Madrid). And in den anderen Welttheilen scheint dies der Fall zu sein, wiewohl wir weniger Nachrichten über diese haben. Die Sucht, Gold zu sinden, hat viele Leute nach der Westsüste von Nordamerika geführt, und wenn diese auch keine wissenschaftlichen Beodachtungen gemacht haben, so weiß man doch durch sie, daß die Westsüste von außerordentlich häusigem Regen belästigt und daß, je weiter man in das Innere des Landes dringt, dies um so weniger der Fall ist, die endlich das Felsengedirge (Rocky mountains), die nördliche Fortsetzung der die halbe Erde umspannenden Cordilleras, den Regen aushält und man in die östlich von demselben gelegenen Ebenes hinabsteigt, welche an großer Dürre leiden.

Ueber einen Theil von Neuholland, das bekannte Botanbah bes berühmten Cook, jest Port Jackson genannt, hat James Roß die Witterung betreffende, sehr interessante Nachrichten gesammelt. Die Menge bes Regens, welche zuweilen in jener Gegend fällt, sest den Forscher in Erstaunen und die Bewohner in Noth. Während der drei Wochen bes Aufenthalts der Polar-Expedition zu Sidneh hatten sie nur vier Tage, an denen es nicht regnete (bergleichen kommt nun allerdings auch bei me

r und ware keinesweges so sehr merkwarbig — in hohem Grabe auflend ist jedoch alles Folgende), häusig aber waren starke Regengusse; n 16. Juli (1841) zeigte der Regenmesser in 2½ Stunden 3 Zoll, am 7. von 7 Uhr Morgens dis Mittag 5 Zoll. Als man dem bortigen konderneur diesen Umstand mittheilte, erwiederte er, das sei gar nichts, 8 sei öfter vorgekommen, daß ce binnen 24 Stunden 23 Zoll geregnet dite, eine Menge, welche der mittlern Regenmenge des ganzen Jahres on England gleichkommt und die von Berlin um ein Siedentheil übertrifft.

Die Bassermassen, welche baburch von ben Bergen herabstürzen, ichten auf ihrem Bege große Berwüstungen an; man sieht überall bie buren bieser zeitweisen Ueberfluthungen in ben tief eingeschnittenen Geimen, welche ben weichen Sanbstein, ber hier fast überall zu Tage steht, uchsurchen.

Die größte Menge, welche Roß bort beobachtete, betrug binnen vierwamanzig Stunden 8½ Zoll, beinahe die Hälfte der jährlichen
'egenmenge von Berlin. Biel nachtheiliger übrigens als diese starken
egen sind für jene Gegend die zuweilen eintretenden Dürren, welche
nem Seeclima gar nicht zu entsprechen scheinen. Im Jahre 1838 entind durch folche Dürre fast eine Hungersnoth und ein beinahe noch
precklicherer Wassermangel. Ein Brod von 4 Pfund kostete 1 Preuß.
haler, und der Ober-Ingenieur von Port Jackson sagte, es sei in der
oßen Cisterne nur noch für 7 Tage Wasser vorhanden. Ein Reisender,
elcher aus dem Innern kam, mußte zwei Tagereisen machen, ohne sein
serd ein einziges Mal tränken zu können, die er endlich in einem Wirthsmse aus Witleid mit dem lechzenden Thiere ein Quart Cisternenwasser
hielt, wossur er & Thaler (½ Crown) zahlen mußte.

An biesem Wassermangel ist bie sandige Beschaffenheit des Bodens w die große Rahe, in der die Schichten liegen, welche das Wasser nicht mer durchlassen, Schuld, benn das Land hat äußerst wenig Quellen. ei großer Trodenheit übrigens versiegen auch diese und selbst die erebigsten, nicht blos in Neuholland, sondern auch in andern Ländern; so schaft es an vielen Orten in Würtemberg während des Sommers 1834, man in den eingefaßten Kesseln der Brunnen trodnen Fußes umberben konnte, bessen sich allerdings die ältesten Leute nicht als schon dabesesen erinnern wollten.

Die genauere Bekanntschaft mit Europa hat es möglich gemacht, wien über mancherlei physikalische Berhältnisse bieses Erbibeils zu entrfen, welche ein sehr anschauliches Bild von den fraglichen Zuständen ben. In Beziehung auf die wässrigen Riederschläge findet sich in dem Hefte von Reith Johnston's physikalischem Atlas (welcher nach den neuesten Beobachtungen mit einem ungemeinen Fleiß und großer Uch sichtlichkeit zusammengestellt und mit höchster Sauberkeit ausgeführt i eine Regenkarte von Europa, welche wohl eines genauen Studiums wer und hier verkleinert wiedergegeben ist.

Die Eintheilung in Brovingen, wie fie Ramt angab, ift beibebalte bie Broving ber Sommerregen umfaßt Rukland, Fil.aland, Schwebe Danemart, Deutschland und einen Theil bon Frandreich. Die Gren amifchen Sommer- und Berbftregen läuft bom weißen Meere burch Rim land und Schweben, langs ber norwegischen Gebirge, burchschneibet b Rorbfee, berfihrt Holland, Belgien, Frankreich und fehrt langs bes noch lichen Abhanges ber Alben nach Bolen gurud, welches bie Rarpathen be ber Proving ber Berbstregen, Ungarn u. f. w. fceiben. Die Berbstrege umfaffen befonders Norwegen, Brittanien, bas westliche und füblid Frankreich, Spanien und Bortugal, bie Alben und Appenninen, Roch und Mittel = Stalien und Macebonien. Die Grenze bicfer Broving be Berbstregen gegen bie Broving ber Binterregen läuft burch Bortugal, bat gange fübliche Spanien, berührt bie Gubfpige bon Garbinien, läuft burd Reapel nach Griechenland und fest burch ben Archipel nach Rleinafier über; fein Gebiet ift alfo bas Mittelmeer und bie baran grenzenben Lauber, mit Ausnahme bes füblichen Frankreich und bes nörblichen Italien Diefe Proving grenzt endlich an bie regenlose Zone, an bie afrikanische und grabische Bufte.

In ben mittleren Breiten bat man fast nirgenbs bie ermubenbe Gin förmigkeit ber tropischen Climate. An benjenigen Bunkten, wo bas Continentalclima und bas Seeclima mit einander um ben Besitz bes Schlacht felbes streiten, ift ber Bechsel so ftart, bag namentlich Brafilianer ober Mexicaner fagen, Guropa babe bas Aprilmetter ber gangen Welt; ce ift jeboch Unrecht, folche Schliffe ju machen, benn man bat auch in Europa fehr beständige Elimate, ba nämlich, wo fie fich als Continentalclima ober als Seeclima aussprechen fonnen, wo nicht beibe fich ju einem ewigen Bechsel vereirigen, wie bies 3. B. mit Norbbeutschland ber Fall ift, welches ju nu 2 an ber See liegt, um von bem Ginflug berfelben gang frei zu fein, und zu weit bavon, um gang an ben Gigenthumlichkeiten ihres Climas Theil zu nehmen. In folden ganbern verlieren bie Jahreszeiten ihre Begenfage, welche im Continentalclima fcroff bervortreten und im Seeclima vollenbs verschwinden. Auf ben Steppen von Drenburg wanbelt bas Rind bes rauben Nord, bas Rennthier, neben bem Schiff ber heißen Bufte, bem Rameel; ein Sommer, fo warm, bag er bie toftlichsten Tranben reift, wie humbolbt fie nicht schöner auf ben canarischen Infeln und in Italien pfludte, folgt einem Winter von 240 Ralte; um-

| :          | N S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ē                    | ile de la constanta de la cons |                                                                     | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | î. (Ya                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | 3131318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | himhravit            | <b>(</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gewättern begleibet<br>Werdschapigen<br>Arstrant:n                  | gehandenen Regens 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - en e 3                      |
|            | Rosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | American<br>Solution |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | Spunds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ę                             |
|            | ner Sommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | furchiba)<br>hen den                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
|            | teren<br>Limberthywwa Mar Sommer Regen<br>Private (1988)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | age von fu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                             |
| Ĉ.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fr. Isa.             | Principal Report of Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | liger Noderschlage von fürentburen<br>periodeche Rezen zwischen den |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ţ                             |
|            | 4. The state of th |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | Jahreszett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| GROVE IN E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eine Jabres          | selimeetalle,<br>zeit ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | beständiger periodi                                                 | in the second se |                               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE ALL              | A. San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MRASOL                                                              | Control Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
|            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T. J. Waller         | N. N. DILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                               | cht an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Şing                          |
|            | <u>.                                    </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | F-11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zone marktiger<br>Zone                                              | Region meht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAKTE<br>der Regenvertheilung |
|            | MULLICA SHILL SHIL | Region               | der nicht an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zonc                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J<br>der Reg                  |

÷.

THE CITATOR YORK

PURE CITATOR

PRINCIPLE OF THE NEW YORK

MICH CONTROL OF THE NEW YORK

MICH CO

sekehrt ist ber Binter in bem immergrünen Ireland so milbe, daß, in einer Breite mit Königsberg, ber sicilianische Erdbeerbaum, der Lorbeer, die Myrthe, die Orange auf das Ueppisste grünt und wächst, kaum friert es irgend wenn einmal im Winter und immer nur auf so kurze Zeit, daß es den zarten Pflanzen des Südens, welche dort heimisch geworden sind, nichts schadet. Die Wiesen stehen nicht ab, sie dicten den Heerden das weichste, süße Gras in der Mitte des December und Januar fast in solcher Ueppisseit als im Juli und August; in diesen heißen Monaten kennt auch die Wiese nicht aus, wie dann und wann bei uns, denn immersort kühlt ein seuchter Wind die Erdsläche und täglich regnet oder welt es; aber eben deshalb reisen dort, wo die Hortensie ohne schützende leberwinterung im Freien blüht, wo die Georginen in ihrer wunderdem Farbenpracht durch den Fleiß der Gärtner zu tausend immer neuen Spielarten vermehrt werden, den Wanderer entzücken, eben deshalb reisen dat keine Trauben, keine Aprikosen, ja nicht einmal unsere Pflaumen.

Ganz England nimmt an dieser Milbe des Climas Theil, und es bankt berselben das frische Grün seiner Laubwälder und Wiesen und das stifche Krün seiner Laubwälder und Wiesen und das stifche Krün seiner Bewohner; aber es bietet auch Nebel von selcher Art, daß man einander bei Tage nicht sieht, und daß wohl einmal muthwillige Knaben mit Fackeln umber gehen, um die Ilumisation, welche zu Ehren der Königin angestellt ist, zu suchen, es bietet auch Regen in solcher unendlichen Fülle, daß Shakespeare seinen Karren auf die ungeduldige Frage: ob es benn hier immer regne — erwiedern Ust: o nein, es schneiet auch bisweilen.

Die climatischen Extreme gleichen sich ab, wo Continental- und Seedina fich begegnen und feines berfelben auffallend bie Oberhand behalten lam. In Breufen gefriert ber Boben mabrend bes Winters, er thaut mf im Commer - in England gefriert er niemale, im norblichen Men thaut er niemals auf. Bei uns gleicht fich bie febr langfam in ben Boben bringenbe Barme fo ab, bag in ber Tiefe von 60-70 guß iber Unterfchieb von Commer und Winter verschwindet; unter bem 65ften Grab ber Breite um Beresow, bem Berbannungsort Mengitoff's, in ber Statthalterichaft Tobolet, grunen freudig und uppig bie ichonften Birtenwalber, aber in einer Tiefe von brei fuß bleibt ber Boben, bis in unbekunte Fernen binab, gefroren. Als im Jahre 1821 bes gebachten Mannes Grab geöffnet wurde, um feinen Leichnam nach Mostau zu bringen und n ber Familiengruft beigufeten, fant man benfelben burch ben ewigen froft fo vollständig erhalten, daß noch tein Bug in bem fcmerzzerriffenen Beficht bes einft fo machtigen und fo fcmablich gefallenen Gunftlings reier Raifer (Beter ber Große, Ratharina I. und Beter II.) erloschen war.

In jenen Gegenben finbet man baher auch noch borweltliche Thiere mit Haaren, Haut, Fleisch, Sehnen, Mart u. s. w. vollständig erhalten, Mammouths, zehntausend Jahre alte Elephanten, beren Fleisch so frisch ist, daß man es gekocht und Bouillon daraus bereitet hat, was allerdings nur Ratursorscher thaten, was aber alle Tage geschehen könnte, da im aufgeschwemmten Lande von Nordasien Mammouths so häusig vorkommen, daß ihre Stoßzähne als trefsliches Elsenbein einen bebeutenden Handelsartikel ausmachen, und in den abgedrochenen Ufern der Flüsse Lena, Obi, Indigirka nicht selten die Körper der 6 bis 8 Fuß unter der Oberstäche liegenden Thiere zu Tage treten, die dann von den Anwohnern zum Küttern ihrer Hunde auf ein zehn die zwölf Jahre reichen, gefroren wie sie sind, da die auslösende Kraft der Sonne nicht so tief in die Erde dringt und nur eine geringe Beschattung von der Seite her nöthig ist, um sie gegen die schräg vorbeischenden Strahlen des Tagesgestirnes zu schützen.

Das Meer hat einen solchen Einstuß auf die Temperatur, daß Schott land eben so warm ist als das brei Grad süblicher liegende Danemart und als das sechs Grad süblicher liegende Polen. Theilnahme an beiben Climaten, dem Land- und Seeclima, macht das der Mark besonders milbe, so daß Berlin, nach Dove's Zusammenstellung der mittleren Temperatur des 52. Grades der Breite, eines Climas genießt, welches durchschnittlich um vier Grad Reaumur wärmer ist als ihm zusommt, und zwar ist der Winter beinahe um 6 Grad, der Frühling um 4½ Grad, der Sommer um 2½ Grad und der Herbst um 4 Grad Reaumur wärmer; seine mittlere Temperatur sollte die von Petersburg sein und ist die von Sebastapol am schwarzen und von Astrachan am caspischen Meere; Verlin ist so ungewöhnlich begünstigt, daß es nur ein einziges Mal daran erinnert worden ist, welche Temperatur ihm eigentlich im Winter zusommt, das war von 1829 auf 1830, wo die Temperatur bis zu 28° R. unter O berabsant.

In unseren mittleren Breiten treten so viele verschiebene Ursachen zur Bestimmung ber Witterung zusammen, baß man, weil es unmöglich ist, sie alle zu ersassen, bas Wetter nicht vorhersagen kann, man müßte benn, wie ein in diesen Dingen sehr berühmter Mann — ber Rath S..... in Berlin — Aftrologie mit Erfolg treiben und gefunden haben, daß der Stand des Jupiter, Saturn, Mars 2c. gegen die Erde in diesem Augensblicke für Berlin Regen, für Neapel Sonnenschein und für Umea in Lappland Schnee und Frost bringe, d. h. daß die Stellungen der Planeten nicht durch Attraction auf die ganze Erde als Gesammtheit, sondern auf jedes einzelne Partitelchen inbesondere so oder anders bestimmend wirken.

Eine große, allgemeine Gefehmäßigkeit läßt fich bennoch nicht ber-

kennen, und wenn man auch hier nicht bestimmen kann, was morgen für Better eintreten wird, weil ber Trockenheit bringende, gegenwärtig wehende Ostwind sich in Regen bringenden Westwind umgeseht hat, und man nicht voraus bestimmen konnte, daß er sich dahin umsehen werde zwischen heute mb morgen, so kann man doch eine vollständige Gesehmäßigkeit in der Folge der Jahreszeiten, der Temperaturen, der Niederschläge, der Lustsströmungen und der Orehung derselben nachweisen. Schon die oberstächlichte Beobachtung lehrt, daß die Witterung im Winter regelmäßiger ist als im Sommer. Nur selten sind solche Winter, in denen häusiger Wechsel vorkommt — gewöhnlich solgt auf ein anhaltendes Regenwetter eben so anhaltender Frost und umgekehrt; dagegen im Sommer sowohl ein solcher Unterschied für eine gewisse Dauer sehlt, als auch ganz helle, klare Tage eben so selten sind als anhaltend getrübte.

The state of the s

Auch bier ift ber Grund gefunden. Reift man im Binter aus unferen Begenben in bie weit öftlich gelegenen bes alten Continents, wie Mostau, Tobolet, fo findet man einen bedeutenden Unterschied ber Temperatur fowohl im Mittleren als in ben einzelnen Tagen; mabrent ber zurudgelaffene Beobachter im mittleren Deutschland 2 bis 3 Grab, felten 6 bis 8 Grab groft notirt, beobachtet ber Reifenbe im europäischen und affatischen Rugland Temperaturen, bei benen bas Quedfilber gefriert. Stwas gang Anberes ift es im Sommer: er fceint überall gleich warm, es verlieren bie Enftstromungen ihre Bebeutung, ba, von welcher Seite fie auch herweben mogen, fie Temperaturen ungefahr von berfelben Bobe berbeiführen. Birtung bes Bobens tritt in ihrer vollen Bebeutung erft berbor, wenn bie Binbe ruben, bann theilt er ber Atmofphare etwas von feinem Reichthume mit, bei bewegter Luft aber geht Alles burcheinanber; was fich bier aber Balbern und Sumpfen zu Rebel und Wolfen vereinigt und fich balb barauf als Regen nieberschlagen wurde, bas verjagt ber Wind, bas 18ft fic fiber burchwarmten Sanbflachen wieber auf. Daber jene mannigfaltige Bollenbilbung, jene einzelnen, fowimmenben, burch blauen himmel getrennten Boltenmaffen, bie unten eben find, oben aus blenbenben Salbingeln aufammengefest ericbeinen, und bie Beleuchtung ber Lanbichaft, von ber Sobe gefeben, fo abwechselnb machen. Wie freut man fich, wenn man im Frabling nach langer Entbebrung jum erften Dale wieber ihre glangenben Auppen fich gebirgeartig am Borizont aufthurmen fiebt, fie finb ein untrigliches Beiden, bag enblich bie Rraft bes Winters gebrochen ift. 3m Sommer ift bie Bewöltung im Allgemeinen ein auf ben himmel proficirtes Bilb bes Bobens, besto mannigfaltiger, je baufiger Wiefe, Felb und Balb. Soben und Tiefen wechfeln. Daber am Rorbabhange bes Riefengebirges, über ben fruchtbaren Chenen Rieberfclefiens, ber Sommer

ľ

bie braunirothen Felszacken höchst pittorest und ber Kunsttenner sindet bie Schätze aus Griechenlands schönster Zeit bewundernswürdig; aber wer kims von Beiden ist, sieht nur die kahlen, sonnenverbrannten Einsden, mfruchtbar bis zum Erschrecken, und nur in den Flußniederungen oder in den sumpfigen Thälern des Andaues fähig; er begreift nicht, wie auf diesem Boden eine so zahlreiche Bevölkerung existiren kann, die er bemerkt, das Alles sich auf seinem, auf dem Wege des Reisenden, zusammendrängt, mm von ihm zu prositiren und ihn zu betrügen, und von den Früchten bieses Betruges ein dürstiges, elendes Leben, wie ein Schmarotzerthier, zu führen, indeß die übrigen Theile des Landes, wohin wenig oder gar leine zu plündernden Reisenden kommen, auch dieser zusammengelausenen Bedölkerung entbehren, dis auf den Bergzug der Appenninen und die Seeküsten, woselbst Straßenräuber und Fischer hausen.

Am schrecklichsten ist ber ehemalige Six ber höchsten Cultur mitgenommen, die Campagna selbst, die nächste Umgebung Roms, einst gentigend, um eine Bevölkerung von ein paar Millionen Menschen mit Gartenfrüchten und Gewächsen zu versehen, jest ein Haufen von auf hunderte von Onadratmeilen ausgebehnten Trümmern, zusammenhängend nördlich mit ben toskanischen Maremnen, südlich mit den pontinischen Sümpfen, während ber kühleren Jahreszeiten die Heerden der Bergbewohner dürftig nährend, vährend des Sommers von Allem was Leben hat, gemieden, weil der mal win grabesduftiger Pesthauch die Atmosphäre in weiten Umkreisen überall vergiftet, wohin die Windrichtung die Ausbünstung bieser Gegend trägt.

Auch Spanien und Griechenland bieten gang abnliche Berhaltniffe bar; wie Italien, und aus gang gleichen Ursachen; bennoch ift vielleicht in weiterer Berbreitung Aehnliches nicht ju fürchten. Dove fagt: fo wie bas Beltgebaube als Ganges in ber Beife geregelt ift, bag es ben ftorenben Urfachen gegenüber fein Erhaltungspringip in fich tragt, fo auch in ber fleinen Belt, bie wir bewohnen. Wie nämlich auch bie außere Dberfläche ber Erbe fich veranbern mag - bas Tefte bleibt feft, bas Staffige fluffig - benn mas finb, bem großen Gegenfat bes Meeres und Continents gegenüber, bie winzigen Beranberungen burch Ablaffen von Seen ober Trodenlegen von Gumpfen? Go wie, wenn wir nach Guben reifen, norbliche Geftirne unterfinten, fübliche fich über ben Borigont erbeben, fo überblidt bie Sonne bei ihrer jabrlichen Bewegung, wenn fie in andere Zeichen tritt, immer andere Theile ber Erboberfläche. Birtung auf biefelbe ift baber eine ftete fich anbernbe, benn bie Sonnenwärme wird verwendet zur Erhöhung ber Temperatur ber Substanzen, welche ihren Aggregatzustand nicht veranbern, und fie wird im Schmelzen bes Gifes und Berbunften bes Baffers gebunben.

So wie die Sonne nun von ihrer nördlichen Abweichung in sübliche Beichen tritt, wirb wegen bes immer fteigenben Antheils ber fluffigen Grunbflache ein besto größerer Antheil ihrer Barme gebunben. bat bie gange Erbe, wenn bie Sonne über ber norblichen Balfte ftebt, eine bobere Warme, ale wenn fie über ber füblichen verweilt, benn ba bie vorwaltend fluffige fübliche Erbhalfte ben Character bes Seeclimas tragt, also tüble Sommer und milbe Winter bat, die nördliche bingegen nach ber Eigenthumlichkeit bes Continentalclimas beiße Sommer und falte Winter, fo giebt ber beiße Sommer ber nordlichen Erbhalfte mit bem gleichzeitig milben Winter ber füblichen eine größere Barmefumme, als ber talte Winter mit bem gleichzeitig fühlen Sommer ber füblichen. -In biefen Berhaltniffen liegt ein wichtiges Moment bes Bewegungs mechanismus ber gefammten Atmosphäre, nämlich bie Bebingung eines periobischen Ueberganges ber Bafferbampfe in ben Buftanb bes Tropfbaren. Der Rreislauf bes Rluffigen, biefer wefentliche Bebel alles thierifden und alles Pflanzenlebens, erideint foldergeftalt nicht mehr gebunben an lotale Abfühlungen, an bie Bermifchung ungleich erwärmter Luftstrome (wiewohl biefe ohne allen Zweifel ihren bebeutenben Ginfluß haben), fonbern in ber unfhmmetrifchen Bertheilung ber feften und fichfe figen Maffen auf beiben Erbhälften liegt bie innere Rothwenbigfeit, baf ber Wafferbampf, ber fich bon ber Berbstnachtgleiche bis zur Friiblings nachtgleiche über ber fühlichen Erbhalfte in überwiegenbem Dagke entwidelt, in ber anbern Balfte bes Jahres als Regen und Schnee gurud. febrt gur nörblichen Erbhälfte.

Auf biese Weise erscheint ber wundervolle Gang ber machtigften Dampfmaschine, die wir kennen, der Atmosphäre, dauernd geregelt. Es ift wahrscheinlich, daß die nördliche Hälfte überwiegend ber Condensator dieser Dampfmaschine ist, die sübliche ihr Wasserreservoir, und daß ein Grund ber höheren Temperatur ber Nordhälfte eben darin liegt, daß die auf der süblichen Hälfte gebundene Wärmemenge auf der nördlichen frei wirt.

In der Unregelmäßigkeit der Bertheilung der festen und stuffigen Massen auf beiden Erdhälften liegt daher das Erhaltungsprinzip bes gesammten Erdlebens; daher wird, wenn die Erdoberstäche auch einstruiger werden sollte unter der bebauenden Hand des Menschen, bennoch jenes mannigsaltige Leben der Atmosphäre nicht erlöschen, bessen anmuthiger Wechsel jeden Sommertag sich wiederholt.

Bevor wir bas Capitel vom Regen foließen, muffen wir noch einiger Besonberheiten ermahnen.

Das aus ben Bolten herabfallenbe Wasser ist turz borber von ber Erbe aufgestiegen, es ist verbampftes, burch Erkältung niebergeschlagenes,

es ist bestillirtes Wasser, b. h. es ist volltommen rein. Dies sindet in aller Strenge des Wortes statt, wenn es eine Zeitlang geregnet hat. Da aber eine unendliche Menge theils im Wasser aussöslicher, theils nicht aufstölicher, aber höchst sein vertheilter Substanzen in der Lust schweben, so nimmt der sallende Regen diese zuerst mit und beladet, verunreinigt sich badurch; will man das Regenwasser auf seine Reinheit prüsen, so muß man einen ziemlich starken und dichten Regen abwarten, und wenn derselbe eine Zeit lang gedauert hat, eine möglichst große, volltommen reine Porzellanschüssel dem Regen aussetzen, dies muß jedoch sern von Häusern und Bänmen geschehen; wollte man das Regenwasser nehmen, wie es aus einer Dachrinne kommt, so wilrbe man allen Schmutz vom Dache, ausgelöste Humnstheile, Kalkwasser, ausgelösten Bogelbünger, Extracte aus Moosen und dergleichen beigemischt sinden.

Es kann biese Beladung mit fremden Substanzen so weit gehen, daß man sie und nicht den Regen für die Hauptsache ansieht, und so kommt es, daß man in alten Chroniken von Blutregen, Schwefelregen zc. spricht. Die neuere Zeit hat den Schleier von diesen Wundern hinweggezogen und hat aus dem eben Angesührten alle die sonderbaren Erscheinungen zu erklären gewußt, welche der Aberglaube mannigsaltig ausgebeutet und gemißbraucht hat, und von denen Chladni ein, mit großer Sorgsalt und Umsicht angesertigtes, bogenlanges Berzeichniß zusammenstellte, davon wir ein paar Fälle, die man für Thatsachen halten muß, anführen wollen; ber erste wird ausstührlich von Sementini beschrieben und trug sich in einer Zeit zu, in welcher man schon besser sehen gelernt hatte, in welcher also von Täuschung, mit dem guten Willen sich täuschen zu lassen, keine Rede war, nämlich im Jahre 1813.

In biefem Jahre, und zwar am 14. März, sahen die Bewohner von Gerace, im Königreich Neapel, nach einem zwei Tage lang ununterbrochen anhaltenden Westwinde, eine dichte Wolke vom Meereshorizonte sich erheben und immer näher auf das Land zurüden. Es wäre dies wenig wunderbar, wenn die tiese, braunrothe Farbe nicht gewesen wäre, die Jedermann aufssiel. Um Mittag dieses Tages legte sich zwar der Wind, aber die Wolke, welche schon die benachbarten Berge bedeckte, näherte sich immer mehr und mehr und begann den Himmel im Allgemeinen zu verschleiern, so daß die Sonne matter schien und Ansangs gelb, dann blaß orange, dann prachtvoll sochroth wurde, die endlich ihr Licht so sehr verkümmerte, daß eine allgemeine Ounkelheit eintrat, welche die Leute nöthigte, zwischen 3—4 Uhr Licht anzugünden.

Die Dunkelheit und bie Farbe ber Bolle brachte ein folches Entfeten berber, bag bie Leute ben Untergang ber Erbe burch bie Schredniffe von

Gobom und Gomorrha befürchteten, und schreiend und beulend in bie Rirchen liefen, Gott um Gnabe anzusteben.

Nachdem die Dunkelheit ihren höchsten Grad erreicht hatte, machte sie einem noch schrecklicheren Ereigniß Platz: es war, als ob sich die ganze schwarzbraune Hülle, die den Himmel bedeckte, verschöbe und dem Feuer Platz machte, welches die Erde zerstören sollte — denn nach und nach wurde der Himmel völlig brennend roth wie hellglühendes Sisen; nun sing anch ein lang anhaltender Donner zu grollen an, der sich immer mehr näherte, die endlich unglaublich schnell auf einander solgende Blitze Explosionen so entsetzlicher Art brachten, daß selbst dei den heftigsten Ausbrüchen des Besud nie etwas Aehnliches gehört worden war. Nun begann ein flüchiger Regen in großen Tropsen nieder zu fallen, welchen man sür Blut hielt, indeß Andere ihn für verdichtetes Feuer ausahen, während das Weer toste und brültte, so daß man den furchtbaren Ausruhr sechs Reilen von der Küste beutlich bören konnte.

Bei Annäherung ber Racht endlich begann das grauenvolle Unwetter nachzulassen, ber Himmel wurde heller, ging in Braun, in Gelb über und endlich sah man wieder die Sterne; das Meer beruhigte sich, das Bolt verlief sich ans den Gassen und den dichtgebrängt erfüllten Rirchen; man hätte am solgenden Worgen kaum mehr Spuren von diesem wunderbaren Raturereigniß übrig gehabt, wenn nicht auf den Blättern der Bäume, an den Manern der Hänser und besonders auf den flachen Dächern die dunkterothen Blutstropfen zu sehen gewesen wären, und das erstreckte sich sehr weit, denn das schreckenerregende Phänomen hatte die ganze Südhälfte von Italien eingenommen, es war nicht einmal durch die Gebirgskette der Abruzzen ausgehalten, sondern es hatte das adriatische User eben so heimzesucht, wie das neapolitanische, und war die Calabrien gebrungen.

Die Wissenschaft bemächtigte sich nunmehr bieses Ereignisses; man untersuchte die Blutsieden — und siehe, sie bestanden aus dem Staube, den der Regen herabgespult hatte, und der naß allerdings beinahe blutroth, troden aber zimmetbraun aussah und sich weich, ja beinahe schmierig ansühlte, so fein war er.

Wir wollen bie chemische Analhse ber berühmten neapolitanischen Professoren fibergeben; es kann uns nicht barauf ankommen, wie viel Prozente Riesel, wie viel Sauerstoff, Kalk 2c. ber Staub enthielt, sonbern was er benn schließlich war — nun röthlicher, seiner Staub aus ber Sahara, mit Sübwind emporgehoben, wegen seiner Leichtigkeit sehr weit sortsührbar, mit Samenstaub gerade damals reichlich blühender Pslanzen gemischt.

Schwefelregen ift ein Phanomen, welches in geringem Grabe wohl alijabrlich vortommt. Die Bauern wiffen viel bavon zu erzählen; in ben

Bagengeleisen, welche burch Nabelwälder führen, sieht man sehr häusig nach einem warmen Frühlingsregen einen gelben Niederschlag, das ist, weil er gelb ist, natürlich Schwefelpulver, vom himmel herunter geregnet. Der gelehrte Schulmeister des Dorfes ist wohl gar ein Natursorscher (jedenfalls das Orakel der Gemeinde), er sammelt von diesem gelben pulverisirten Schwefel, und da er, auf glühende Kohlen gestreut, brennt, so unterliegt es auch nicht mehr dem leisesten Zweisel, daß er es mit sublimirtem Schwefel zu thun hat. Die französische Akademie hat allerdings anders entschieden: das gelbe Pulver, welches nach einem Regen in der Nähe der Tannenwälder um Bordeaux an einigen Orten zwei Linien hoch die Stellen bedeckte, an denen das zusammengelausene Regenwasser kleine Lachen gebildet hatte, wurde von allen Natursorschern in Paris für den Samenstaud von Coniseren (Nadelhölzern) erklärt; was aber kann das helsen gegen die wackeren Schulmeister, welche dieselbe Substanz für Schwefel erklären.

Am Ende des vorigen Jahrhunderts fiel mit einem heftigen Platzegen um ein Dorf unfern Königsberg eine große Menge Wachs in schmalen Bändern nieder. Die Bauern sammeln bieses Wachs, verkauften baffelbe, und da es sehr rein und weiß von Farbe gefunden wurde, so bezahlte man es gut, und sie baten am nächsten Sonntage in der Kirche indrünstiglich den lieden Gott um baldige Wiederholung eines so wohltstigen Wachsregens, der aber ausblieb, weil der Besitzer der Wachsbleiche, von welcher der Sturmwind die langen dünnen Bänder entführt und zerrissen verfreut hatte, durch die unangenehme Ersahrung belehrt, die Hürden, auf denen das Wachs zum Bleichen an der Sonne lag, mit Retzen bedeckte und diese in den Erdboben an eingetriebenen Pfählchen besestigte.

Avicenna führt sogar einen Kälberregen an (vitulis pluisse); bas ift ganz begreiflich, sagt Musschenbroek, so giebt es auch einen Ziegel- ober Schinbelregen, wenn ber Sturm ein Dach abbeckt!

Alle sonstigen Erscheinungen ber Art, so wie Sand- und Aschenregen, welche von Bulcanen herstammen und oft viele Hunderte von Meilen sortzeschift werden, beruhen auf bemselben Grunde (Ausheben durch Stürme) ober auf Täuschung, indem man vom Himmel gefallen glaubt, was man bente in Menge sieht und was gestern noch nicht da war. Dahin gehört vor allen Dingen der Froschregen. Nach langer Dürre, welche die Entwickelung der zahlreichen jungen Brut zurückgehalten hat, kommt ein wohlthätiger, lauer Sommerregen; da sind auf den Feldern, in der Rähe der beinahe vertrockneten Dümpel, Sümpse und Teiche, viele Tansende von jungen Fröschen und die Lachen selbst wimmeln von den Larven dieser

Thiere, welche vorläufig nur noch ans Lopf und Schwanz bestehen und welche natürlich vom himmel herabgeregnet find.

Schwarze, fürbenbe Regen find offenbar nur Rieberschläge von Koble aus ber Atmosphäre; fie kommen auch selten wo anders vor, als über Fabritbiftricten.

Bon ben Steinregen wird ein eigener Abschnitt hanbeln, sie find auf teine Beise mit bem wässrigen Rieberschlage aus ber Atmosphäre zusammen zu bringen; ihre Berwandtschaft besteht barin, daß Regentropfen und Steine fallen. Wenn dieses genügt, so gehören Hunde und Hirsche, Resgenwärmer und Aale, Menschen und Affen auch zu bemselben Geschlecht, benn jene haben vier Füße, diese kriechen schlangensörmig und die letzteren geben aufrecht und haben Hände.

## Sagel.

Eine zweite Form ber wäffrigen Rieberschläge kennen wir unter bem Ramen Bagel. Die Ansichten über sein Entsteben waren sehr getheilt, sein Erscheinen lange Zeit ein Rathsel; jest ist man wohl ganz einig bar- über- und kann unbebenklich sagen: es ist gefrorner Regen und seine Erzeugung und Bergrößerung ganz ber bes Regens ähnlich.

Der Regen bilbet sich vom Meinsten Tröpschen, welches nicht mehr schweben kann wie ein Dunstbläschen, zum großen, sallenben Tropsen ans, indem an ihm sich Dunste ans den Luftschichten, durch welche er fällt, niederschlagen; der Hagel bilbet sich ganz auf dieselbe Beise, indem ein paar Schneeflöcken zusammengeballt, durch boch gelegene kalte, aber die zur Sättigung mit Dämpsen geschwängerte Luftschichten fallen, an ihnen der Basserdamps sich niederschlägt und sie vergrößert, aber da sie unter den Gefrierpunkt erkaltet sind, sogleich zu Eis wird.

Daß bieses ber Hergang sei, kann man bei ausmerksamer Betrachtung und Untersuchung eines Hagelkornes sehr leicht sinden. Es ist undurchssichtig, weil es einen Schneekern hat, beim Zerspringen besselben sieht man biesen Kern sowohl ganz beutlich, als man auch die barumgestossene, ganz burchsichtige Eishülle schichtweise trennen kann, welches beweist, wie dieselbe sich eben so schiebes an den Kern gesetzt hat.

In einzelnen Fällen sieht man hagel erscheinen, bessen Körner ganz burchsichtig sind — ba hat sich nicht ein Schneeslödchen zum Kern hergezeben, sondern die schon fertigen Wassertröpschen sind in den hohen Lustschichten gefroren und an ihnen hat sich das Wasser niedergeschlagen zu bunnen Eishüllen, wie bei der andern Abart des Hagels.

Eine britte Gattung besselben sind die Granpen oder Granpeln, runde, ganz weiße Schneekligelchen, nicht von einer Eisschicht umgeben. Ihr Erscheinen ist ein Zeichen von Trockenheit und Kälte berjenigen Luftschichten, burch welche sie gefallen sind; benn wären die Luftschichten warm gewesen, so würden die Kügelchen zu Regen geschmolzen sein, wären sie seucht gewesen, so hätte sich an ihnen die Feuchtigkeit zu einer glasartigen Hille niedergeschlagen.

Der Hagel zeigt sich im Innern großer Lanbstreden und so fern vom Meere, daß von einer Berwandtschaft mit dem Seeclima keine Rebe mehr sein kann, fast immer nur am Tage, man hielt deshalb den Sonneuschein zu deffen Bildung für unerläßlich; ja jedoch mitunter, wenn schon selten, hagel auch in der Nacht fällt, so muß der Sonnenschein doch nicht so unsbedingt nothig sein; noch weniger leuchtet diese Nothwendigkeit ein, wenn man bedenkt, daß an der See gelegene Landstreden den Hagel sehr häufig bei Nacht haben.

Die Electricität ist jedoch immer thätig bei dem Hagel, höchst selten geht berselbe ohne Gewitter vorüber. Man findet vor der Bildung des Hagels immer zwei abgesonderte Wolkenschichten übereinander, welche wahrscheinlich in electrischen Gegensat treten, aus deren oberer die Schneestigelchen fallen und sich in der unteren durch Niederschlag der Dämpfe mit einer Eishülle umgeben. Daß solch eine Stellung von Wolken und der durch die Eisbildung aus Wasserdampf bewirkte Uebergang aus einem Aggregatzustand nicht sowohl in einen anderen als gleich in einen britten mächtige electrische Spannungen hervorzurusen im Stande sei, wird einem Jeden, der nur einige Kenntniß von der Electricität hat, bes greissich sein.

Aus ber Theorie ber Hagelbilbung geht hervor, daß in ben Tropenländern, so weit sie nicht hoch siber dem Meere liegen, derselbe unbekannt sei; die Luft ist dort, wenn auch reich mit Feuchtigkeit beladen, doch so warm, daß sie die Graupeln, welche sich in den höchsten Luftregionen bilden, nicht mit Eis umgiedt (was sibrigens in einer Höhe von 10 bis 12,000 Fuß doch geschieht, denn aus den hohen Bergebenen hagelt es allerdings), sondern schmilzt. Der kalte Regen, welcher, wenn schon selten, doch manchmal in den Tropenländern vorkommt, ist vielleicht das Resultat dieser Schmelzung. Schon in Aeghpten, noch weit von dem Bendetreise des Arebses, ist Hagel etwas so Seltenes, daß der Berf. des Pentateuch ihn zu den Bundern zählt, welche der Herr that vor dem Auszuge der Israeliten aus Aeghpten. Es heißt im 9. Capitel des 2. Buches Rose B. 18 st.: "Siehe, ich will morgen um diese Zeit einen sehr großen Hagel regnen lassen, derseleichen in Aeghpten nicht gewesen ist, seit der Zeit es gegründet ist bisher; und nun sende hin und verwahre bein Bieh und Ales, was auf dem Felde ift, denn alle Menschen und Bieh, was auf dem Felde sunden wird und nicht in die Häuser versammelt ist, so der Hagel auf sie fällt, werden sterden. Recke deine Hand aus gen Himmel, daß es hagle 2c., also reckte Mose seinen Stad gen Himmel und der Herr ließ donnern und hageln, daß Feuer auf die Erde schoß, also ließ der Herr Hagel regnen über Aeghptenland. Und der Hagel schlig in ganz Aeghptenland Alles, was auf dem Felde war, beide, Menschen und Bieh, und zerschlig alles Kraut auf dem Felde und zerbrach alle Bäume auf dem Felde, ohne allein in dem Lande Gosen, da die Linder Israel waren, da hagelte es nicht ze. Also ward geschlagen der Flachs und die Gerste, denn die Gerste hatte geschosset und der Flachs hatte Knoten angesetzt, aber der Weizen und Roggen ward nicht geschlagen, denn es war spät Getreibe."

Diese merkwürdig aussührliche Beschreibung zeigt zugleich bie Jahreszeit an, in welcher bie späten Getreibearten noch nicht groß genug waren, um durch das Hagelwetter zu leiben, aber ber Frühling ift gerade bie Jahreszeit bes häufigsten Hagels.

Sonderbar ist das Geräusch, welches den Hagel meistentheils begleitet, nicht indem er fällt, sondern in den Wolfen bevor er fällt; man will daran die Hagelwollen erkennen, und Bolta sah das Geräusch als ein characteristisches Rennzeichen derselben an. Morier erzählt in seiner Reise in Armenien und Persien: "Die ganze Gegend um Nazit, süblich vom Araxes, hatte seit 40 Tagen keinen Regen gehabt; aber am Tage unserer Ankunft war hier ein starkes Gewitter, dabei regnete es die ganze Nacht hindurch so start, daß unser Zelte ganz durchweicht wurden und wir uns genöthigt sahen, noch den solgenden Tag in Nazit zu bleiben."

"Am Abend zeigte sich eine höcht merkvürdige Erscheinung. Der Himmel war mit Gewitterwollen überzogen und wir erwarteten einen Regenschauer, als ein schreckliches Geräusch gehört wurde, bemjenigen ähnlich, welches eine große, fortrauschende Wassermasse macht. In der Rähe unseres Lagers befand sich das trockne Bette eines Wildbaches, Jedermann eilte dahin, in der Erwartung, dieses Bette durch einen tosenden Strom erfüllt zu sehen; allein odwohl das Geräusch immer stärter wurde, sah man kein Wasser, was und sehr beumruhigte und ein Erdbeben oder einen Orkan sürchten ließ. Endlich richteten einige sehr große Hagelkörner unsere Blick dahin, woher sie kamen: das Geräusch war über uns, zwei hestige Luftströme trieben die Wolken nach verschiedenen Seiten und ihr Zusammentressen verursachte wohl das die dahin unerklärliche Getöse."

Der Berfaffer biefer Blatter will nicht behanpten, bag ein folches

Geräusch nothwendig mit jedem Hagelwetter verbunden sei, auch nicht, daß man dasselbe auf große Entfernungen vernehmen könne; allein er selbst hat im südlichen Dentschland, wo starke Hagelschläge etwas Gewöhnliches sind, das Geräusch einzelner zusammentressender Hagelkörner gehört. Dort nämlich kennt man die Hagelkörnchen der nordischen Gegenden von einer Linie Durchmesser gar nicht, die kleinsten und unschädlichsten haben die Größe gequollener Erbsen, sind schneeartig, eigentliche Graupeln und werden wenig gefürchtet; der gewöhnliche Hagel, ein Schneesorn mit Eisrinde, hat die Größe wilder Kirschen, Schlehen, und setzt Niemand in Verwunderung; ein mäßig starker Hagel, der Ausmerksamkeit erregen soll, hat die Größe von Taubeneiern.

Solche Hagelwetter sind furchtbar verwüstend, und Hagelversicherungen, selbst der Gebäude, nicht blos der Felder, dort also etwas Gewöhnstiches. Bei einem Unwetter der Art sah der Verfasser aus dem unter Binde gelegenen Feuster eines Landhauses dem Hagel zu, welcher Aeste abschlug, Vögel tödtete, das Vich auf der Weide wüthend machte, und sah babei sehr häusig ein Hagelkorn das andere in der Luft treffen und unter einem beutlich von dem andern Geräusch zu unterscheidenden Klatschen zersspringen. Auf der Wetterseite war nicht nur keine der starken Spiegelsschen ganz geblieben, soudern die Hagelkörner, welche in einem Radius von 10 Fuß um jede Fensteröffnung einen Halbsreis bisdeten, hatten den parquettirten Eichen-Fußboden so start beschädigt, daß ein Abhobeln desselsben nöthig wurde.

Benn nun jenes Treffen großer Hageltörner aufeinanber in einer Höhe von hundert bis ein paar tausend Fuß geschieht, so ist wohl benkbar, baß bei der unzähligen Bermehrung der Fälle ein von der Gesammtmasse herrührendes Geräusch wahrgenommen werde, welches stark genug ist, um die Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Es kommen nun noch Fälle vor, wo so große Hagelkörner mit aubern zusammenfrieren und bann hühnereier-, ja faustgroße Eisklumpen bilben; bann sind die Verheerungen sürchterlich. Munke erzählt von einem Hagelwetter bei Trient, welches sich am 9. Juni 1822 ereignete, wobei ein sechszehnschriges Mädchen, auf bem Felbe befindlich, so start verwundet wurde, bas es nach einigen Tagen starb. Bei einem gewaltigen Hagelwetter im siblichen Frankreich 1788 wurden viele Haasen, Kaninchen, Raben, Orosseln und Sperlinge erschlagen, Menschen hatten blaue Beulen und Schwielen, Kinder, die ohne Kopsbededung auf dem Felde gewesen, waren mitunter sehr schwer verwundet, ein Kind hat man bei Etampes unter den Hagelstücken begraben und todt gefunden, es hatte mehrere hundert blutig gesschlagene Stellen; Schase und Rinder hatten große Beulen und waren

am Ropf und an ben Ohren blutränstig. Dachschiefer und Dachziege wurden zerschmettert. Ein solches Hagelwetter 1788 soll einen Schaben von 25 Millionen Livres verursacht haben.

Bor der Entstehung eines Hagelwetters pflegt sich im Sommer den Himmel wie dei Gewittern mit weißen Federwolken zu überziehen, woram sich unter denselben eine schwerere, die Hagelwolke, bildet, welche, wie Kämt (in diesen Dingen die erste Autorität) behauptet, eine ungewöhnlich große Dicke haben und sich von anderen durch einen eigenthömlichen, aschgranen Fardenton auszeichnen soll. An den Rändern sind die Hagelwolken vielsach zerzaust und zeigen auf der Oberstäche große, unregelmäßige Auswüchse, als ob sie stellenweise Geschwulste hätten, zuweilen bilden sie einen trombenartigen Schlauch an ihrer unteren Seite aus, welcher sich weit herabsentt und wohl gar die Erde berührt, ehe er sich seiner Bürde entladet. Es sindet durch die Hagelwolken gewöhnlich eine Verdunkelung statt, welche Tessier mit der durch eine totale Sonnensinsterniß verursachten vergleicht.

Gewöhnlich beginnt das Unwetter mit Hagel; hat eine brohende Wolke schon eine Zeit lang geregnet, so pflegt kein Hagel mehr zu folgen; in den meisten Fällen rucht das Hagelwetter nuter Donner, surchtdaren Bligen, beängstigender Bersinsterung der Luft heran, es erfolgt ein scharfer, sast kreischender Donnerschlag, unmittelbar nach ihm fallen wenige, ungemein große Regentropsen und gleich darauf der Hagel, Ansangs klein, dann immer größer werdend. Die Hagelschauer dauern nur einige Minuten, dann werden sie von einer Pause geringeren Hagelns unterbrochen, woraus der große und schlagende Hagel wieder eine kurze Zeit eintritt, von heftigen Bligen und Donnern begleitet. Er geht rasch vorüber, denn gewöhnlich ist die Hagelwolke von heftigem Winde getrieben, allein ein solcher Hagelzug von zwei Minuten Dauer ist genügend, dort, wo er hinfällt, die Hossung auf eine Ernte, von was es auch sei, zu vernichten, wie viel mehr nun das ganze Unwetter, welches doch mit seinen verschiedenen Pansen nicht selten eine Biertelstunde anhält.

Die Dunkelheit, bas Brausen in ber Luft, die heftigen Blige mit dem furchtbaren Donner und innerhalb der Städte das gewaltige Prasseln den großen Hagelkörner auf dem Straßenpslaster und auf den Dächern, das Zerschlagen der Fenster, welches Alles überraschend schnell hereindricht, erfüllt selbst träftige, gesaßte Menschen mit Bangigkeit und Schrecken; Thiere, die auf dem Felde, sind völlig verwirrt und betäudt, so daß sie ihren natürlichen Trieben und Gewohnheiten so wenig mehr folgen, als der Stimme ihres Herrn.

Gewöhnlich haben bie Sagelwetter feine febr große Breite, tonnen

aber eine bebeutenbe Strede burchlaufen. Dusfchenbroet behauptet, bie Breite betrage nicht viel mehr als einige hunbert Ellen; bies ift jebenfalls urichtig, wenn auch bann und wann eine fo geringe Breite ber Sagelvolle bentbar ober möglich ift. Das oben angeführte Sagelwetter von 1788. welches gang Frankreich burchftrich, hatte ungefahr 11 Lieues Breite und 175-200 Lieues lange. Bei biefer Breite blieb gwar ein in ber Mitte llegenber Strich von 4 bis 5 Meilen vom Bagel verschont, es regnete bafelbft nur wolfenbruchartig, allein bie Breite ber einen westlich liegenben Sagelzone batte boch volle vier Lieues und bie andere über zwei Lienes. Beibe Striche gingen von Gubweft nach Norboft, fast vollfommen parallel, und erstredten fich nach einander von Loches in ber Tourgine über Chartres, Rambouillet, Pontoife, Clermont, Douai nach Blieffingen. in bem Zeitraum von halb 5 Uhr Morgens bis halb 4 Uhr Mittags bes 13. Juli. Die andere Bone, öftlich mit ber erften gleichlaufend, fing von Artenai bei Orleans an, und zwar erft, als bas Sagelwetter auf bem westlichen Ruge bereits 2 Stunden gebauert und 33 Lieues gurudgelegt batte. gleichzeitig mit feinem Eintritt in Chartres, nämlich um halb 8 Uhr bes 13. Juli 1788, und burchftrich Arbonville, bie Borftabt St. Antoine von Baris, Crespi, Chateau Cambresis und Utrecht, woselbst es um balb 3 Uhr anlangte. Der Raum zwischen ben beiben Sagelstrichen mar burch Regen verbunden, es schien mithin eine breite, jeboch nicht lange Wolke m fein, beren beibe Enben hagelten, mabrent bie Mitte regnete; fie marb ned ber Richtung ihrer Lange (bier bie fürzere Dimenfion) fortgetrieben und verweilte über jebem Orte 7-8 Minuten, ober, ba biefes eine febr unrichtige Borftellung berbeiführen tonnte, wollen wir lieber fagen: bie Daner ihres hinwegziehens fiber jeben Ort mabrte eine halbe Biertelftunbe lang - fie "berweilte" fo lange bafelbft, tonnte man fo verfteben, als babe fie wie eine Postfutsche Stationen gemacht, welches Bilb wir unfern Lefern nicht gern laffen.

Die Berheerungen, welche burch bieses entsetzliche Unwetter, trot seiner nur wenige Minuten langen Dauer, angerichtet wurden, übersteigen allen Glanden. An einigen Stellen waren nicht allein die Bäume, die Bälber entlandt, sie waren sogar von Aesten kahl geschlagen und starrten wie Masten in die Höhe; die strohbächer gebrungen, indem er serschmettert, ja der Hagel war durch die Strohbächer gebrungen, indem er sie von unten ber rafirt hatte, die nur die Latten zu sehen waren. Pferde, Rinder, was sich auf dem Felde besand, ward schwer verwundet, Schaase zu tausenden tobtgeschlagen, und als nach einigen Stunden der Hagel weggeschmolzen war, sah man die Felder mit Bogelwild aller Art bedeckt, es schien, als

ob auf biefem Strich alle Rebbuhner, Bachteln, Lerchen, Enten, Ganfe, fo wie alle Raben, Falken und Sperber vertilgt worben waren.

Die Unterschlebe bes Bobens haben für alle Erscheinungen, welche burch ben aufsteigenden Strom warmer seuchter Luft bedingt werden, ihre volle Bedeutung (baher die Betterscheiden sich schon seit vielen Jahr-hunderten im Munde des Bolles bekannt gemacht haben). Borzüglich Gewitter und Hagelschauer werden von diesen aufgehalten, sie treten auch meistens zu gewissen Tagesstunden ein, indem der Berlauf des Morgens und des ganzen Mittags, der Zeit der größten Tageswärme, zu ihrer Bildung nothwendig ist. So kommen 60 und mehr Gewitter und Hagelschläge Rachmittags nach 2 Uhr vor, ehe man ein einziges Morgens 4 Uhr nachweisen kann.

Daß bie Sagelwetter nur schmale Bonen burchlaufen, ift febr allgemein bekannt, wie febr aber bie Wetterscheiben thatfachlich wirken, bat man erft in neuerer Zeit mit Beftimmtheit ermitteln konnen, und find es bie Bagel-Berficherungs-Befellichaften, welche biefe Ermittelung berbeigeführt haben, indem fie, je nach ber Bahl ber Falle, bie Beitrage liquibiren, ba fich benn herausgeftellt bat, bag bie verschiebenen ganber, ja bie verschiebenen Provingen eines Landes bochft abweichenbe Bablen bieten, bag in manchen ganbern alljährlich verwüftenbe Sagelichauer vortommen, inbeg in anderen bies taum alle gebn, alle breifig Jahre geschieht. Go ift Birtemberg ichwer beimgefucht, inbessen Rorbbeutschland febr gnäbig bavon getommen ift. Wenn in Berlin Sageltorner fallen von ber Große fcon ausgewachsener weißer Johannisbeeren, fo folagt man bie Banbe über bem Ropf gufammen, indeg welche von ber Große ftarter Safelnuffe in Burtemberg burchaus fein Auffehn erregen. Doch ift bie Mart Branbenburg in bem Rufe gang entfetlicher Sagelichlage. Diefer boje Ruf ift aber, wie Dove bewiesen bat, burchaus unverbient und nur funftlich erzengt morben.

Als nämlich im Jahre 1767 ein ausgezeichneter Frember in Berlin eingetroffen und von Friedrich dem Großen nach Sanssouci beschieden worden, fragte dieser den Fremden: "Was spricht man in Berlin?" — Daß Ew. Majestät rüsten, daß es Krieg geben wird! lautete die Antwort. Um den Gesprächen der Hauptstadt eine andere Richtung anzuweisen, besahl darauf der König, einen Bericht über ein heftiges Hagelwetter in Potsdam aufzusehen, es in den beiden Berliner Zeitungen einrücken zu lassen und keine Widerlegung anzunehmen. Der Berichterstatter trug die Farben etwas start auf. Eismassen von der Größe eines Kürbis seien herabgesallen, viele Häuser ganz zertrümmert, vielen Menschen Arme und Beine zerschmettert, vor Bauerwagen gespannte Ochsen und anderes Zugvieh gestödtet u. s. w. Bei der Ankunft der Berliner Zeitungen in Potsdam, wo

wabrend biefer Beit bas iconfte Wetter gewesen mar, ergriff Erstaunen and Unwillen bie Gemitther; bie Ginwohnerschaft erhob fich wie Gin Dann, ergriff bie Feber und proteftirte feierlich bagegen, bag irgenb etwas Mertwurbiges in Botebam vorgefallen. Die hatte bie Boft fo biele Briefe nach Berlin beforbert, Jeber hielt fich fur berufen und anderwählt, ben Schimpf von Potsbam abzumalzen. - "In Botsbam," Hef es, "ift wie immer, Alles beim Alten, fein Fenfter gertrummert, tein Arm abgefchlagen, tein lebenbes Wefen getobtet." Aber feiner ber Briefe warb abgebruckt, teine, auch noch fo beftimmte Biberlegung tam aur Renutnik bes Bublifinme; bie Nachricht ging in viele, in alle andere Beitungen liber. Der große Ronig erreichte feinen 3wed: man fprach nicht mehr von Arieg, sonbern von bem furchtbaren Sagelwetter. Da nirgenb plberfprochen murbe, fo ging biefes Ereignif auch in bie lebrbacher ber Bhbfit fiber; benn man hatte bamale noch bie fonberbare Borftellung, bag Alles, mas in ben Zeitungen ftebe, mahr fei, und fo tam bie Dart zu bem Rufe, bie fdrecklichsten Unwetter zu haben. (Dove.)

So sicher und so auffallend der Einfluß der Betterscheiden hervormitt, so können sie doch keinen Landregen aushalten, wenn auch ein Gewitter iber ein Pagelschauer an ihnen abgleitet; benn die großen Luftströmungen sind boch bei jeder Witterung die Wortsührer, nur in verschiedenen Jahreszeiten auf verschiedene Weise. Oringt der Sidwind im Winter plötzlich mit voller Kraft nach Norden, so bezeichnet er oft seinen Eintritt durch ein prüchtiges Gewitter, wobei sich der Himmel zu öffnen scheint und ein krachender Donnerschlag dem Blitz unmittelbar solgt. Ungewöhnliche Bärme tritt mit solchem Unwetter ein. Später erscheint der Südstrom in Gestalt jener lauen Frühlingsboten, bei deren sanstem Wehen die Natur ans ihrem Winterschlase wie aus einem schweren Traum erwacht. Der Strett zwischen beiden Luftströmen wird dann sehr lebhaft, da der Winter seben Schritt des Terrains vertheidigt. Die kalten Tage — "die gestrengen Herren", denen einst die Orangerie von Sanssonci erlag — sind seine lesten verzweiselten Anstrengungen.

So furchtbar und verheerend die Hagelwetter in ben mittleren Breiten find, woselbst ber Niederschlag aus den Wolfen reichlich fällt, so selten find sie in der Region der ewigen Nebel, innerhalb der Polarfreise. Die Wolfen freisen auf dem Boden hin, sie sind nicht mächtig, sie haben also in ihren verschiedenen Höhen nicht bedeutende Temperaturdifferenzen, es stallt nicht ein Schneeslöcken durch eine Regenwolke, in der es sich zu Dagel umbilden konnte. Der gelehrte Wallstichsager Storesch erzählt baher nichts von Hagelwettern, wiewohl er sich sein halbes Leben hindurch in den Bolarregionen ausgehalten, und zwar immer den Sommer dort zu-

gebracht hat, ber bie Jahreszeit bes Sagels ift. Graupeln kommen allerbings vor. Hagel ift nur auf Grönland bemerkt worden, wo man auch wieder Federwölken sieht, was auf dem Polarmeere sehr selten ist; diese Federwölken aber sind zur Pagelbildung erforderlich, benn es sind die jenigen Schneewolken (baß es solche Schneewolken seien, geht mit ziemlicher Gewisheit daraus hervor, daß sich gerade in ihnen die Mondhöse bilden, die man einem Rester des Lichtes von den schwebenden Eisnadelchen zuschreibt), welche ihre Flocken herabsenden in die unteren Schichten, woselbst sie sich durch den niedergeschlagenen Wasserdampf mit Eis umgeben.

In biefen Feberwolfen, welche Humbolbt minbeftens auf 24,000 Juß boch schätzt, muß bei uns eine Temperatur von 25° C. unter bem Gefrierpunkt herrschen; sallen die Floden selbst bei dieser Temperatur in wärmere Luftschichten, so können sie zwar schmelzen und verduusten, aber dieses wird erschwert, je feuchter die Luft ist, in welche sie fallen (bei einer mit Feuchtigkeit gesättigten Luft sindet natürlich gar keine Berdunstung statt).

Wenn nun aber das Gleichgewicht ber Luftmassen verschiedener Temperatur gestört ist, wenn kalte Luftmassen mit großer Schnelligkeit in die Tiese sinken und dadurch eine bedeutende Erniedrigung der Temperatur in ben unteren Luftschichten bewerkstelligen, so bringen sie dieselbe bald auf den Sättigungsgrad mit Fenchtigkeit und es bildet sich die Regenwolke, ber Nimbus, welcher vor dem Hagel immer vorhanden. Sinkt da hinab der Schnee aus den höchsten Wolkenschichten, so ist der Hagel eine nothwendige Folge, und er wird um so größer sein, je niedriger die Temperatur der Wolke, aus welcher er als Schnee kommt, je heißer und dunstiger es vorher an der Erdsäche gewesen, je reichhaltiger die Luft also an Wasser ist und endlich je tieser diese wasserhaltige Luft durch die kalten Strösmungen in ihrer Temperatur herabgedrückt worden ist.

Daß solche Luftstrumungen aber stattfinben, kann man bei jebem Sagelwetter sehen, wo in Folge bes gestörten Gleichgewichts bie verschiebenen Wolkenschiehen mit ungemeiner Schnelligkeit und ohne alle Regel nach allen Richtungen burcheinanber sliehen, also von ber stürmischen Bewegtheit ber Atmosphäre hinlängliches Zeugniß geben.

Fällt nun eine sehr kalte Schneepartikel in eine solche, mit Feuchtige keit gesättigte und übersättigte Luft, so schlägt sich die erstgetroffene Feuchtigkeit wohl noch als Schnee daran nieder und vergrößert so den Schneektern, wenn aber theils durch den Hagel selbst, theils durch die Luftströmung die Temperatur der Wolke niedrig genug geworden, so schlägt sich aller Dampf nur noch in durchsichtigen Schichten (nicht mehr krhstallisiert, sondern als Eis) um den Schneekern nieder und das Hagelkorn wächst mit

jeber Secunde, die es zum Fallen braucht, mehr und mehr, und kann zu ungeheurer Größe gelangen.

Im Innern ber Hagelkörner befinden sich mitunter anch völlig fremdsartige Körper, d. h. nicht einzeln, sondern, wenn sie überhaupt vorkommen, beinahe in allen Körnern. Diese Körper sind fast immer vulcanischen Ursprunges und sie zeigen sich daher auch nur nach Ausbrüchen benachdarter semerspeiender Berge, besonders wo diese starte Aschens oder Sandregen verursacht haben. Die Fenersäule des Besuv, des kleinsten und unbedeutendsten von allen Bulcanen, steigt gewöhnlich 10,000 Fuß auf, viel höher als Feuer, Rauch und Asche wirst der Bulkan begreissich kleine Steinsplitter; haben diese, vielleicht durch Stürme viele Meilen weit fortgeführt, die niesere Temperatur der oberen Luftschicht, in welcher sie schwebten, angenommen, so ist bei ihrem endlichen Fall nichts weiter nöthig, als daß sie durch eine Regenwolke sallen, um sich in Hagel zu verwandeln.

Der Inhalt biefer Sagelforner ift Bimeftein, Lava, Olivin, Leucit, nicht felten tommt auch Schwefellies barin vor. Ueber biefen lettern und beffen Entftehung ift vielleicht bas Bunberbarfte gefabelt worben, was ber menfolice Beift jemale erbacht. Um nur Gines anguführen, fo foll berfelbe nach ber Anficht eines berühmten Mineralogen entftanben fein aus bem in ber Atmosphäre aufgelöften Schwefel und bem eben in berfelben Luft vorhandenen verbunfteten Gifen. Es foll fich in ber Luft, boch oben fiber ben Wolfen fdmebenb, ein Arbstallifationsprozeg einleiten, in Rolge beffen ber Schwefellies aus bem Gifen und bem Schwefel ent-Rebt, Rorner bilbet, bie, wenn fie ju groß werben um fich in ber Luft ju halten, nieberfallen, vermöge ihrer nieberen Temperatur Bafferbampf um fich ber au Gis verbichten u. f. w. Dag ber Schwefellies gar nicht erft Rorner wie magiges Schrot ju bilben braucht, um fich nicht mehr halten an tonnen, icheint bei biefer fonberbaren Sphothefe überfeben gu fein, wie vieles Anbere, mas biefelbe in bas Reich ber Traume verweift, in welchem freilich noch gang anbere Dinge möglich finb.

Electricität in ihren mächtigsten Aeußerungen, Blis und Donner, ift ein steter Begleiter bes Hagels, und ist die Electricität nicht Ursache ber Hagelbildung, sondern die Hagelbildung Ursache der Electricität, indem jede Beränderung des Aggregatzustandes eines Körpers solche hervordringt. Die Ursache ihrer Entstehung in etwas Anderem zu suchen, z. B. in der Reibung der rundum naffen Hagelkörner an der durch und durch naffen Luft u. s. w., ist Thorheit, und beweist nur, daß Derjenige, der solche Ideen aufstellt, nichts von der Naturlehre versteht.

Db man ben hagel ableiten tonne, wie ben Blig, ift vielfaltig gefragt worben. Den Schaben verhindern — o ja, burch Sagel-Berficherungs

Gesellschaften; soust aber wohl schwerlich, was auch bes Schönen in dieser Beziehung ersunden worden. Lichtenberg schlägt vor, einen sehr großen Luftballon an Seilen, welche mit Aupferdraht durchslochten sind, in die Gewitterwolke steigen zu lassen, wodurch die Electricität abgeleitet und die Hagelbildung verhindert werde. Man möchte fast glauben, er habe sich durch diesen Borschlag lustig machen wollen über Diesenigen, welche eine dergleichen Hagelableitung für möglich halten; denn es wäre kaum denklar, daß solche Ideen von diesem so geist- als kenntnisvollen Gelehrten im Ernst ausgesprochen worden, da sie unter Anderm die Folge der Pagelbildung als die Ursache berselben voraussetzen. Uebrigens dürfte sich wohl schwerlich Iemand sinden, der geneigt wäre, die Seile zu leiten und zu besesstigen, da sie ja Bligableiter sind und der sichere Tod Dessenigen wartete, der ein solches Unternehmen wagen wollte.

Alle anderen fogenannten Sagelableiter laufen auf baffelbe binaus; man foll Stangen (Mafte womöglich) aufrichten, mit Bligableitern verfeben und baburch bie Felber follgen - auch bier fieht man Urfache und Wirfung verwechselt; aber gefest, bag biefes nicht ber fall und bag Blisableiter in Menge thatfachlich Gulfe leifteten, wie febr in's Grofe mußte ihre Babl vermehrt werben und wie nachtheilig wurden fie andererfeits fein, indem sie natürlich auch die Gewitter auflösten und ihre wohltbatige Birfung verhinderten, und endlich wie wollte man es machen, Die Bahl ber Bligableiter fo ju vermehren, wie jur entsprechenben Wirfung nothig? Die Martung eines Dorfes fo zu bemabren, mare vielleicht burch bas Ansehen eines Gutsberrn, eines Pfarrers möglich, allein was wurde bas belfen, wenn nicht alle Bfarrer und alle Gutsherren in gang Deutschland biefelbe moralische Macht ausübten; es wird boch wohl Riemand glauben, bag ein beranrudenbes Sagelwetter, welches bisber bie Saaten verwüftet, bie Früchte von ben Baumen gefolggen, nun auf einmal wie ein befanftigtes wilbes Thier feine Rrallen einziehen, unschäblich über bie burch Wetterableiter geschützte Markung binweggeben und erft binter berfelben in erneuerter Buth auftreten murbe! Dagu geborte, bag man fic porftellte, ber Sagel bleibe eine Biertelftunbe lang in ber Luft bangen, ohne zu fallen, ober er fcmelze burch irgend ein Bunder und gebe aus Eis in Baffer, aus Sagel in Regen über. Beibes ju glauben, mare wohl eine unverzeihliche Thorbeit.

Am besten wiberlegt ben Nugen ber Hagelableiter eine Thatsache. In ber Lombarbei hat man nämlich die Sache ziemlich im Großen ausgeführt. Fast jeder Bauer hatte auf seinem Felde eine Stange mit einem bon ber Spige herabgeleiteten Eisenbraht stehen, und siehe, das half vallkommen, wenigstens erschien ein paar Jahre lang der Hagel weich und unschäblich

(Granpeln). Da rudte im Jahre 1824 ein Unwetter von den Alpen ber über die Lombardische Ebene und verwüstete einen mehrere Miglien breiten Strich auf eine schreckliche Weise; am härtesten aber die Gegend von Mailand, woselbst diese Wetterstangen in solcher Menge zu fins den waren, daß eine einzige kleine Dorfmarkung über 400 Hagelableiter zählte.

Bufällig war ein paar Jahre tein Hagel gefallen, wie bies in jebem Lande vorkommt, zufällig wurde auch gerade die am mehrsten geschützt jein follende Gegend am stärksten heimgesucht; allein bieser Zufall hätte nicht eintreten können, wenn die Ableiter wirklichen Schutz gewährten.

Endlich ist es mit diesen, wie mit allen anderen Schutymitteln gegen Beschädigung burch die Witterung: sie lassen sich im Großen nicht ausssthren. Obstbäume gegen Frost zu schützen, soll man ein Strohseil um den Stamm des Baumes schlingen und das andere Ende desselben in einen Rübel mit Wasser hängen. Was diese Borrichtung bezwecken soll, ist gar nicht einzusehen, allein wir wollen ihr vollsommene Wirfung zugestehen; nun wird man das wohl in dem Gärtchen vor den Fenstern mit sechs Kirschäumchen thun können, nicht aber in einem Obstgarten von nur fünf Morgen Inhalt, denn dazu brauchte man schon eintausend Basserkibel.

Es wird wohl nichts weiter nöthig fein, um ben Unfinn zu zeigen, ber in solchem Rathe liegt.

## Sonee.

Eine andere Form des atmosphärischen Riederschlages ist der Schnee. Es wäre durchaus irrig, zu behaupten, der Schnee wäre gefrorner Regen, ein Schneesternchen demnach ein kristallisitrer Regentropsen. Die Artikallisation beginnt lange vor der Tropsenbildung. Das Wie ist allerdings in ein geheimnisvolles Dunkel gehüllt, denn die Uranfänge der Arhstallisation jedes Körrers sind ein Käthsel; es hat das Mitrostop in der orsanischen Ratur uns wunderdare Ausschlisse gegeben, wenig oder gar nichts die anorganische Natur betreffend. Der Arhstall ist fertig, wenn wir ihn sehen, er wird nicht vor unsern Augen, er ist da. Die Erscheinung ist außerordentlich schon, aber nicht belehrend, sie zeigt uns nur, daß wir hier nichts lernen sollen.

So auch mit bem krhstallistrenben Wasser. Am besten noch können wir an ber gefrierenben Fensterscheibe ben Borgang verfolgen. Ist bas Zimmer feucht und tritt braußen eine Temperatur von 8—10 Grab unter Kull ein, so sieht man jene zierlichen Tannenbäumchen sich bilben, welche

ber Anfang aller Baffertrhstallisation find. Gin Partitelden fügt sich an bas andere, eine Eisnadel an die andere, aber jeder nene Ansat ist plotelich ba — noch war er ein Hauch, der die Fensterscheibe überläuft — nun ift er zur Nabel geworden und rund um sie her ist ein schmaler leerer Raum zu sehen, welcher den Dunst enthielt, der in die Eisnadel übergegangen ist.

Ein ähnlicher Borgang muß wohl anch bei ber Bilbung ber Schnee-floden statthaben, und ba alle Arhstallisation nach bestimmten Gesetzen geschieht, so sieht man auch das gefrierende Wasser dien Gesetzen solgen; die Wintel, unter benen die Eisnadeln sich aneinander reihen, sind 60 und 120 Grad, daher die Schneeslode entweder einen dreistrahligen oder einen sechstrahligen Stern bilbet. Das Letztere ist das Häusigere, und kann bei mäßiger Kälte ein Jeder die Beobachtung machen an den einzelnen Flödchen, welche auf seinen dunkelfardigen Rock fallen. Allerdings mußes mit einiger Behutsamkeit geschehen, denn der warme Hauch des Mundes verwandelt in einer Viertelsecunde das zierliche, gesiederte Sternchen in einen Kassertropsen.

Auf die Geftalt bes fecheseitigen, regelmäßigen Sternes laffen fich alle fonft noch beobachteten Formen ber Schneefloden gurudführen; munberbar ift babei bie unglaubliche Mannigfaltigfeit bei ber außerften Zierlichkeit ber Geftalt. Es find bier im Solgionitt einige ber Sternchen abgebilbet, welche Storesby auf feinen vielen Polarreifen zu beobachten Gelegenheit hatte, und beren in feiner bochft intereffanten Reifebeschreibung er gegen hundert verschiedene abgebildet bat. Merkwürdigerweise hat ichon Reppler por ein paar hundert Jahren auf die Regelmäßigkeit wie auf die Berschiebenbeit ber Zeichnung in ben Schneefloden aufmertfam gemacht, und Niemand hat bies Relb weiter bebaut, bis ein englischer Ballfischiager, regen Beiftes, burch bie Langweiligfeit feines Gefchafts getrieben fich eine ansprechenbe Thatigteit ju suchen, barauf tam, feine mußigen Stunden und Tage ju wiffenschaftlichen Beobachtungen ju verwenden und unter vielem Anbern und Nuglichen auch bie Geftalt ber Schneefloden mit bem Bleiftift festzuhalten; feit biefer Zeit manbern bie von ibm querft gezeichneten Beftalten von Lehrbuch zu Lehrbuch und gewiß betrachtet fie Diemanb ohne großes Intereffe.

Die erste unter ben auf ber folgenben Seite sich befindenden Figuren hat eine ganz besondere Eigenthümlichkeit, es ist ein zwölfstrahliger Stern; die Winkel, unter benen die kleinen Eisrauten zusammengefügt sind, haben also nur die Hälfte der gewöhnlichen 60 Grad. In der nächstsolgenden sind, so wie in allen vieren der mittelsten Reihe, vorzugsweise breis und sechsseitige Eisslittern zu zierlichen Sternen zusammengefügt. Das lette Plättchen in dieser Reihe zeigt am beutlichsten die breieckigen Täselchen,



boch sind sie auch in den beiben vorhergebenden nicht zu verkennen, eben so in dem zweiten Stern ber ersten Reihe. Die britte Reibe enthält sehr wunderbar zusammengesetzte Figuren; zu den zierlichsten Bilbungen gehört ohne Zweisel der aus zwölf Dreieden zusammengesetzte Stern mit den zwischen den Spitzen besselben liegenden Febern.

Die zweite Figur auf ber nächftstehenden Kleinen Tafel zeigt biejenige



Form, welche wir bei uns gewöhnlich und fast ganz allgemein verbreitet finden: sechs Feberchen zu einem Stern vereint.

Sehr viel feltener erscheint die daneben stehende britte Figur, aus sech seitigen Plättchen und Febern bestehend. Die erste und lette Figur berfelben Reihe haben sichtlich große Berwandtschaft mit einander und ist bie lettere eine Figur, aus sehr vielen dieser einfachen Täfelchen zusammengesett. Daffelbe gilt von der letten Figur berfelben Tafel. Anderer

Art find wieber bie brei vorberen ber zweiten Reihe, von benen besonbere bie mittelfte fich burd ungemeine Bierlichfeit auszeichnet.

Wir wenden uns nunmehr zu der britten Tafel, welche wieder einige ganz besondere Erscheinungen darbietet; so gleich die erste Figur, welche an jeder Spige des sechsseitigen Sternchens ein aus drei verschiedenen Rauten zusammengesetzes Plattchen trägt, das in dieser Bereinigung wieder sechsseitig wird. Die gerade darunter stehende Figur ist ganz treisrund, boch



auch hier find immer bie bem Schneekrhftall einmal zugehörigen Binkel burchaus nicht zu vertennen.

Das Merkwürdigste, was jedoch alle brei hier beigefügten Taseln zeigen, sind die letten Zeichnungen auf dem vorliegenden Polzschnitt; diese nämlich geben Schneestöcken, die nicht platt sind wie alle disherigen, gewissernaßen nur zwei Dimensionen habend, eine bloße Fläche ohne törperlichen Inhalt; diese brei sind Körper, sechsseitige Prismen, welche die Are bilden, mit darauf an den Enden (ja auch in der Mitte) stehenden sechsseitigen Scheiben, gewissermaßen den Rädern au der Are, zu welcher sie auch die Stellung haben wie gewöhnliche Wagenräder zu ihrer Are. Die Scheiben der letzten sind gar wieder ans kleinen sechsseitigen Scheibchen zusammengesetzt. Diese Formen kommen übrigens höchst selten vor; gewöhnlich sind die Schneesternchen platt.

Die Bebingungen zur Erscheinung bes Schnees sind: eine niedrige Temperatur und eine bei dieser Temperatur mit Wasserdampf gesättigte Atmosphäre. Wird nun durch irgend einen Umstand (wie durch einströmenden kalten Wind) die Temperatur der bereits gesättigten Luftschicht noch erniedrigt, so tritt sofort eine Uebersättigung und mit dieser die Schneesbildung ein. Ist die Temperatur überhaupt sehr niedrig, 15—20 und mehr Grad unter dem Gefrierpunkte, so ist auch die Dampsmenge äußerst gering und sast Ausli; der möglicher Weise in diese Luftschicht noch eindringende

ute Bind findet wenig ober nichts zu condensiren und die Schneebildung mierbleidt (bei strenger Kälte schneiet es bekanntlich nicht), oder sie beschräft sich auf die Erscheinung jener zarten Sisslitterchen, welche man m Munde des Boltes "Salpeter" nennen hört (in Oestreich sagen sie "Salnitter"); bei milderer Temperatur sammeln sich die Nabeln zu Sternchen, bei noch milderer zu Floden, und wenn die Floden (aus vielen usfammengehäuften Sternchen bestehend) bei 0° oder  $+1^{\circ}$ ,  $+2^{\circ}$  sallen, so bilden sie so große Massen, daß sie wie Daunen in der Luft schweben; diese Daunen zergehen auch, wie sie den Erdboden berühren (derselbe müßte denn durch vorhergegangenen anhaltenden Frost sehr erfältet sein), zu Wasser, da sie dem Schmelzpunkte des Eises ganz nahe stehen. An ihnen ist auch nur selten eine Arhstallisation zu entdecken und ihr Erscheizuen ist ein sicheres Zeichen bevorstehenden Thauwetters.

Ueber bie Temperaturen, bei benen es überhaupt schneien tann, find bie Meinungen verschieben. Giner unserer berühmtesten Geognoften, Leopold b. Buch, welcher bei feinen großen, vom Morbcap bis ju ben canarischen Jufeln fich erftredenben Reifen vielfältige Beobachtungen über meteorologifche Borgange gemacht bat, fagt: bie mittlere Temperatur bes Schnees fei 5 Grab unter Rull. Der Berfaffer glaubt nicht, bag man behaupten tonne, Buch habe bamit sagen wollen, bei -10 und +0 fei bie Grenze und bei -11° und +1° tonne es nicht mehr fcneien; es fceint, als solle biese mittlere Temperatur von -5° biejenige Bahl sein, welche man erhalt, wenn man alle Grabe abbirt, bei benen man in einem gewiffen Reitraum Schnee beobachtet bat, und biefe Summe burch bie Rabl bet Beobachtungen bivibirt. Diefes wenigstens ift es, mas man gewöhnlich eine mittlere Rabl nennt. Gine folde bat allerbinge ihren wiffenschaft-Borth; allein fur ben Laien in biefer Wiffenschaft bat fie befto mewiger Werth, benu fie giebt ihm ein Bilb, welches ihn über ben mahren Sachverhalt irre führt, ba find specielle Daten beffer. 3m Frühling fieht man nicht felten Schnee fallen, wenn bie Luft eine Temperatur von +40, je bon +5° zeigt; im Sommer ichneiet es in Form von Grauveln bei +20 Grab. Zwifchen 0° und -8° ift Schnee etwas gang Gewöhnliches. Ramt bat in Balle im Jahre 1828 Schnee bei -140, am 20. Januar 1829 bei —16°, am 4. Februar 1830 bei —17° und am 30. Januar 1830 bei -186 fallen gefeben.

Der Berfasser, welcher in bem Winter von 1829 auf 1830 in Burtemberg war, und baselbst in bem Thale von Stuttgart Monate lang eine Temperatur von —20° bis 25°, an einigen Tagen bes Januar von —29° und auf ben Höhen um Stuttgart sogar von 31° bes Reaumur'schen Thermometers beobachtet hat, sah in biesem Winter noch bei —21° Schnee

fallen. Ueberhaupt war biefer Winter (ber ftrengste, ben bie meteorologischen Jahrbucher tennen) trotz seiner fünf volle Monate ununterbrochen anhaltenben Strenge (vom Ende bes October bis zum Ende bes Marz), whne einen einzigen Tag bes Thauwetters, boch so schneereich, baß es biesem Umstanbe zuzuschreiben ist, baß wenig Schaben an Saaten, Baumen und Weinstäden geschehen — ein Beweis, baß auch bei sehr niedriger Temperatur viel Schnee fallen kann.

Wie wenig unsere Empfindung geeignet ift, uns Rechenschaft über die Temperaturgrade der Atmosphäre zu geben, konnte man in diesem Winter recht deutlich wahrnehmen. Die Temperatur hatte zwischen —29 und —24 Grad von Weihnachten dis zur Mitte des März geschwankt. Als am 14. März die Temperatur plötzlich auf —14° stieg, was an sich eine ganz anständige Kälte ist, da hielt Jedermann dies gewissermaßen für Thauwetter; man ging leichter gekleidet als disher spazieren und nannte die Luft von —14° Frühlingsmilde.

In Storesby's Tagebuch findet man die niedrigste Temperatur, bei welcher er Schnee wahrgenommen hat (im Eismeere, unfern Spithergen), auf 124° des hunderttheiligen Thermometers angegeben; allein man muß nicht vergessen, daß es Sommer war, diejenige Jahreszeit, in welcher man allein jene Gegenden bereisen kann.

Man pflegt zu behaupten, daß ein Schneefall Ermäßigung niederer Temperaturgrade mit sich bringe, es kann jedoch eben so gut das Umgestehrte stattsinden; wenn die Temperatur  $+1^{\circ}$  war und es fällt Schnee, so kommt dies daher, daß ein beträchtlich kälterer Luftstrom die Feuchtigkeit, welche in der Atmosphäre schwebt, verdichtet, alsdann wird es siberhaupt kälter werden. Ist die Lusttemperatur aber  $-15^{\circ}$ , so ist sallender Schnee ein Zeichen, daß ein mit Feuchtigkeit stark beladener Luststrom in die sonst sehre trockne Lustschicht eindrang; die Feuchtigkeit wird durch diese kalte Lust zu Schnee und die Temperatur wird in Folge der Mischung der kalten Lust mit der sehr viel wärmeren, welche die Feuchtigkeit herbeiführte, milder. Aus diesem durchaus naturgemäßen Borgange sieht man, daß Schnee sowohl ein Wärmer- als ein Kälterwerden der Atmosphäre mit sich führen kann.

Bom 50. Grabe nörblicher Breite aufwärts fällt bei taltem Better häufig bas, was wir vorhin als Salpeter ober Salnitter bezeichneten, bem mitunter tomischen Sprachgebrauche bes gemeinen Mannes folgenb. Bahrscheinlich bilbet sich bieser überaus zarte und seine Schnee hoch in ben Bolten, welche wir Feberwolken und Lämmerchen nennen; wahrscheinlich siese Schneeslitterchen, wie man sie mit Recht nennen darf, da sie auf ben ersten Blid wirklich wie Flittern aussehen, die Ursache ber Höfe

um Sonne und Mond, wie bereits bemerkt; es find nicht sowohl Eisnabein, als fechefeitige, bochft feine, glangenbe Blattchen, bie bei gang rubiger Luft blintend und flirrend nieberfinten. Man fieht biefe Erfcbeinung nicht felten an einem Tage mehrmals, allein ber Fall berfelben ift bennoch io gering, bag fie nur felten eine Art Schneebede bilben - ein balber Roll boch bon biefem Schnee gebort icon ju ben großen Seltenbeiten: bagegen wird bie Erscheinung immer häufiger, je weiter man nach Rorben gelangt. Maupertuis, welcher bie Grabmeffung in Cappland leitete, beforeibt ben bort fallenben Schnee als einen feinen, trodnen Staub, welder nicht felten 4-5 fuß boch liegt und bas Weben febr beschwerlich macht; babei bringt biefer Schneeftaub burch bie Rigen ber Baufer, bebedt bie Betten, ja bie ichlafenben Berfonen felbft wie ber Reif mit einem feinen Ueberzuge von folden icarfen Rabeln und Blattden, greift fogar bie Augen an und gehört ju ben Blagen ber Bolarlanber. Bei feinem Binteraufenthalt ju fort Bowen fab Capt. Barry folden Schnee mehrmale an völlig beitern Tagen fallen und eine Dede von 5 Boll Sobe bilben.

Dieser seine Schnee erscheint nur bei ruhiger Luft, auch ber gewöhnliche Schnee wohl mehrentheils; allein mitunter gesellt sich boch ein empfindlicher Bind, ja wohl gar ein Sturm bazu; bas giebt bas Schneetreiben, Schneewehen und die Schneestürme, welche in höheren Breiten bocht gefährlich werben, und dem Banberer, den sie im Freien überraschen, mehrentheils den Tob bringen.

Das Soneetreiben verurfacht, gewöhnlich erft nach gefallenem Sonee. ein trodener Rords ober Oftwind, welcher bie gefallenen Rabeln ober Alittern aufbebt und fortführt. Bei gelinbem Wetter und bei bem Fallen aroker Aloden finbet nie ein Schneetreiben ftatt, weil ber gefallene Schnee mit bem liegenden aufammenbadt und eine compacte Maffe bilbet, bie ber Bind nicht aufheben fann. Das Schneetreiben erfüllt bie Graben und bie hoblwege nicht felten bis an ihrer gangen Tiefe mit bem von ben ebenen Relbern aufammengefegten Schnee; es ift eine große Blage ber Gifenbabnen, welche, um fo viel als möglich im Riveau zu bleiben, sowohl Aufichnittungen in Thalern ale tiefe Ginschnitte in Sugel und Bergzuge bilben. In biefe Ginfchnitte nun fentt fich ber fortgetriebene Schnee, und ber Babnichlitten, welcher bor ber Locomotive bergeschoben wirb, vermag manchmal nicht bie Schneemaffen zu bewältigen. Man fucht fich bagegen burch Surben an fouten, welche man langs ber Soben aufftellt und welche allerbings etwas gemahren, allein nicht viel; benn ber berangetriebene Schnee, ber Aufangs bicht vor bem Weibengeflechte liegen bleibt, bilbet fich burch feine eigene Raffe boch balb einen Weg binüber: auf ber Binbfeite entftebet eine forage Ebene, auf welche binauf immer mehr Schnee gleitet. bis dieselbe die Sohe der Hurde erreicht, und dann hort der Schut, den sie gewährt hat, vollsommen auf; benn jest geht der seine, flüchtige Schnee eben so leicht über den Zaun hinweg, als ob daselbst eine Ebene ohne irgend ein Hinderniß ware, und im Hohlwege ist der fallende Schnee nun um so sicherer, nicht hinweggeweht zu werden, als die Hurde hoher ift und dem Winde das Eindringen in die Tiefe mehr wehrt.

Eine ganz andere Erscheinung ist der Schneesturm. Dieser ist nicht an gewisse Rältegrade gebunden, er kann mit großstockigem Schnee so gut bei +1 Grad, als mit fein krhstallisirtem bei —12 Grad kommen, hat auch bei und schon seine großen Uebelstände, ist jedoch noch viel gefährlicher im Norden der weitgestreckten Continente von Asien und Amerika, woselbst man denselben so sehr fürchtet, daß man sein Haus nicht verläßt, wenn es nicht unumgänglich nöthig; ein Weg von tausend Schritten ist schon gefährlich, denn die dicht fallenden Flocken derhindern jede Fernsicht und man verliert sein Ziel aus den Augen, der seinstockige Schneesturm aber, der diesen Uebelstand weniger mit sich führt, belästigt durch seine Kälte den Körper in hohem Grade, durch die Feinheit der Radeln aber und durch den starken Winddruck, dem mitunter ein kräftiger Mann kaum zu widerstehen vermag, wird er den Lungen und den Augen höchst be-



schwerlich. In ber vorstehenben Figur ift ber Bersuch gemacht, ein Schneertreiben barzustellen, wie es in bem Folgenben beschrieben wirb und wie es in ben Bergen um Bien ben Schnee viele Ellen boch anbaufte.

Im mittleren Europa erscheint ber Schneesturm selten und gewöhnlich nur in gebirgigen Gegenben. Gin solcher Schneesturm war es, ber bas im Donauthal gelegene Wien am 1. Januar bes Jahres 1827 in einer Nacht brei Fuß tief mit Schnee bebedte, so baß Tausenbe von Wagen eine ganze Woche hindurch beschäftigt waren, benfelben aus ber innern

Stadt hinaus auf bas Glacis zu fahren (in ben Borftabten blieb berfelbe liegen); bie Boftverbinbungen mit Italien waren ganglich aufgehoben, und in Steiermart, wo ber Sturm icon um Mittag bes 31. December begonnen batte, war vielfältiges Unglud gefchehen: eine gange Schulbevolterung war, auf bem Beimwege aus bem Pfarrborf nach bem Filiale, bom Bege, ber bis auf bie lette Spur verweht mar, abgefommen und war verfdwunden. In folden Schneefturmen werben auf allen Rirchen bie Gloden geläutet, um bem berirrten Banberer jum Ruhrer ju bienen. allein eine fo mit Schnee belabene Luftfdicht tragt ben Schall nicht weit, und fo batten bie ungludlichen Rinber auch biefe geringe Gulfe nicht auf brem letten Bange. Dreifig maren es, bie man im Marg, wo fich ber Ednee, ber im Bebirge auf vielen Stellen feche Guf boch gefallen war, feutte, auf einem Baldwege, paarweife binter einander fnicend, entbedte; wei batten fich vereinzelt und bie, mabricheinlich von ben Melteften angeordnete, Brogeffion nicht mitgemacht - fie murben nicht wieber gefeben mb batten muthmaglich in einer ber unwegfamen Gebirgefchluchten ibr Grab gefunben.

Sehr viel häufiger als in unseren mittleren, sind die Schneestürme in hohen Breiten; in Sibirien und Kamtschafta sind sie der Schrecken der Reisenden. Wegen der leichteren Communication und der fürzeren Wege, die immer geradeaus über Flüsse und flußthäler, breit und fest überbrückt, sühren, reist man lieber im Winter als im Sommer; dazu kommen die breikusigen Schlitten und dreierlei Zugthiere von ungemeiner Schnelligkeit und Ansbauer: das wilde tatarische Pferd, der Hund und das Rennthier. Die ungeheure Ausdehnung des russischen Reiches läßt Entfernungen von einhundert Meilen als unbedeutend erscheinen. A. Erman erzählt in seiner Reise um die Erde (erster Band Seite 556) hiervon sehr ergöhlich das Kolgende:

"Jenseit Sumasowo, auf ber großen Insel zwischen ben zwei Hauptarmen bes Obi, kamen wir um 10 Uhr Abends zu ber Niederlassung Jelisarswo, in welcher eine geographische Beobachtung gelang. Seltsam überrascht hier ber Anblick eines überaus reichen Bauernhauses, bessen Besitzer uns mit dem gewöhnlichen Ausdruck ""zur Erwärmung" einlud. Die zwei Stockwerke bes Gebäudes sind höher, als man es selbst in rufsischen Städten gewohnt ist, und ein jedes enthält mehrere Zimmer von seitener Größe. Ganz abweichend von der herrschenden Sitte liegt die Treppe im Innern des Hauses. In allen Zimmern sind die runden Oberstächen der Balten mit geglätteten Brettern überkleidet und eben so reinsliches und geglättetes Tannenholz bildete die an den Wänden besestigten Bänke, die Tische und ben übrigen Hausrath. Die eine Wand des Gast-

3

gimmers im oberen Stodwert ift ganglich mit pruntenben Beiligenbilbern bebedt, vor benen Beibrauchfässer bangen und bie ftete üblichen Botivfergen in ungewöhnlicher Menge brennend erhalten werben. Aus großen Tafeln weißen Glafes befteben bie Fenfter bes Saufes, und wie man fogar in Tobolet nur bei Reichen fieht, ift ein jebes aus zwei parallelen und in sollbiden Rahmen bicht und funftvoll gefügten Scheiben gebilbet." (Die fconfte und zugleich bie wohlfeilste und practifcheste Art von Doppelfenftern: fonft bat man fur bie feche ober acht außeren Scheiben ein gang pollftanbiges Fenftergeruft, mit Rreugftod und Barge u. f. w., notbig, und eben fo fur bie inneren; nach biefer Weife find in einem und bemfelben Renfterflügel fowohl nach ber Strafen- als nach ber Zimmerfeite Scheiben eingefügt, fo bag man, inbem man einen Flügel öffnet, beibe Scheiben Diefe Fenfter befrieren niemals und eignen fich baber vorzugsweise zu Schaufenstern an Laben.) "Auch jest in ber nacht murben wir nicht ohne reichliche Mablgeit entlaffen, und mahrend bie Frauen fie bereiteten, pries ber mit feinem Schidfal aufriebene Befiter fein feltenes Glud: bie ungeheure Summe von 3000 Rubeln (909 Br. Thaler) babe er jur Erbauung bes prachtigen Saufes unbefümmert verwendet, benn auch ferner vertraue er auf ben Blug, bem er allein feinen Reichthum verbante; im Sommer und im Winter werbe ber Werth jebes glucklichen Fifchfanges erhöhet burch bie große Rabe ber Stabt. Den Beg nach Tobolst rechnet man im Commer ju 560 und im Winter boch ju 460 Berff; aber bie reifeluftigen Sibirier haben für ben Begriff ber Rachbarichaft ein gang anberes Maag als bie Europäer."

Wo siebenzig beutsche Meilen nahe sind und wo man Tausenbe von Meilen reist, ohne sich zu besinnen, ob das weit sei ober nicht, wo jedes Handelsgeschäft zwischen Mossau und der chinesischen Grenze zwei volle Jahre Zeit sorbert, während welcher die Carawane alltäglich, mit Ausnahme des Sonntags, in Bewegung ist, da haben Witterungserscheinungen, wie Schneeststrme sind, eine andere Bedeutung als bei uns, wo man, wenn das Wetter einem nicht gefällt, in der Stude am warmen Ofen bleibt, oder wenn man vom Unwetter überrascht wird, nach einer Viertels oder höchstens einer halben Weile ein Dorf und ein Wirthshaus sindet.

Der Schneesturm beginnt gewöhnlich ohne heftiges Weben, ber Schnee senkt sich in reichlicherer Menge als sonst und die Floden zeigen in ihrer Anordnung Strich, sie zeigen eine nicht durch den Fall allein, sondern durch einen Luftzug bedingte Richtung. Allmählig wird ber Luftzug stärter, der Schnee dichter, bald geht dies so weit, daß man nicht 20 Schritte vor sich sehen, so weit, daß man gegen den Wind nicht die Augen öffnen kann. Der Sturm führt die Floden nicht seitwärts sort, er führt sie

immer bichter und bichter mit großer heftigfeit von oben nach unten, fie werben nicht verwehet, fonbern fie baufen fich gleichmäßig überall an, in wenigen Minuten find bie Wege untenntlich (baber bas Befeten berfelben mit Baumen von größefter Bichtigfeit), und ehe eine Stunde vergebt, liegt ber Schnee 3, auch wohl 6 und 8 fuß boch, und es ift bem Banberer, es ist ben muthigsten Pferben unmöglich, weiter fort zu tommen. Ift baber ein Schneefturm ju beforgen, fo verlägt ber Reifenbe mobl idwerlich bie Berberge, überrascht er ibn unterweges, so sucht er bemfelben. wenn irgend möglich, ju entflieben, und er febrt um, falls bie verlaffene Station nicht fo weit entfernt ift ale bie vor ihm liegende. Dennoch bricht biefes gewitterartige Ereignig oft fo fonell und fo beftig berein, bag alle Borficht vergeblich, Flucht unmöglich und ber Reifenbe ein Opfer beffelben ift, und gewitterartig ift es in ber That; benn nicht felten ift baffelbe von beftigem Donner und Blit begleitet, ja es giebt Falle, wo bie Maffe ber babei frei werbenben Electricitat fo ungeheuer ift, bag ber fallenbe Schnee lenchtet und fortleuchtet wie in lebhaftem Phosphorschimmer, fo lange folder nieberfinft.

Die Menge bes Schnees, bie unter solchen Umständen fällt, ist sehr verschieden, doch meistens ganz unglaublich groß. Im März des Jahres 1836 erlebte der Berf. zu Stuttgart einen Schneesturm, welcher Morgens um 5 Uhr begann und um 7 Uhr Stadt und Umgegend mehr als 3 Juß tief bedeckt hatte. Die Bahnschlitten suhren den ganzen Tag hindurch nicht nur in der Hauptstadt, sondern in dem ganzen Kande auf und ab, und der sonst schellengeklingel. In der Nacht und am folgenden Morgen schellengeklingel. In der Nacht und am folgenden Morgen schwand der Schnee, wie er gekommen war, die auf die letzte Spur hinden, was zu großen Ueberschwemmungen im Neckarthale Beranlassung gab.

Im Allgemeinen ift so starken Schneefällen nur ber höhere Norben unterworfen. Auf ben Hochebenen von München, von Tübingen, auf ber wärtembergischen Alp liegt er zwar sehr oft 3 bis 6 Fuß hoch, sonst aber kommt vies im mittleren Europa nicht vor. Dagegen hat L. v. Buch in Norwegen Schneehöhen ganz anderer Art beobachtet; zu Lenwig lag berselbe im Winter von 1806 auf 1807 zwölf Fuß hoch, zu Gedosstadt sogar 20 Fuß hoch. In Finnmarken in Lappland lag berselbe noch zu Johanni (des Jahres 1813) 3 Fuß hoch. Von Grönland berichteten die Missionaire mährischer Brüder, daß der Schnee gegen Ende Mai 1791 noch 10 Fuß hoch gelegen habe, an einer Seite der Kirche von Offak gar noch 20 Fuß hoch. In Nordamerika gehört der Schnee vom 45. Grade an nordwärts zu den Plagen des Landmannes; in Canada verschneien die Oörfer mitwater so vollständig, daß die Leute ihren ganzen Wintervorrath in ihren

ı

Hänsern haben mussen, weil sie nicht sicher sind, zu jeder Zeit die Stadt oder die Nachbarschaft erreichen zu können; nicht selten bahnt man sich unter dem Schnee durch Ineinanderdrucken besselben bedeckte Wege von einem Hause zum andern, um doch einigermaßen mit Menschen Verkehr zu haben. Zu New-York, welches mit Neapel unter gleicher Breite liegt, fällt der Schnee sehr häusig 6 Fuß hoch; im Jahre 1741 beobachtete man ihn 16 Fuß hoch.

Der frischgefallene Schnee hat eine so ungemein reine weiße Farbe, baß man keinen höher gesteigerten Bergleich für etwas vollkommen Beißes kennt als "Schneeweiß", und will man einer Hausfrau ein Compliment über die Trefslichkeit ihrer Basche machen, so sagt man, sie sei wie frischgefallener Schnee, und jener galante junge Shemann ließ sein Taschentuch auf die Schneedede fallen und bemühte sich vergebens, dasselbe wieder zu sinden, indem es dem reinen Schnee ganz gleich war. Im Ernst gesprochen, sind alle diese Bergleiche Hoperbeln — das weißeste, mit Chlor gebleichte Papier, Schlemmkreide, Kremser Bleiweiß, das zarteste, frisch gebleichte Leinengewebe u. s. w. sind nicht so weiß wie der Schnee, sondern stechen auffallend davon ab.

Die blendende Beiße ift so ftart, daß fie felbftleuchtend scheint, wenigstens ist in den dunkelften Nächten unseres Winters das eigenthümliche Licht, welches man Schneelicht nennt, so lebhaft, daß man dabei seinen Beg auch im Walde finden kann, wenn nicht etwa dasjenige, was dazu leuchtet, der Schnee selbst, ihn verschüttet hat.

Daß der Schnee im Fallen manchmal phosphorartig leuchte, ift bereits bemerkt worden; doch ist dasjenige Licht, welches von dem ruhig liegenden Schnee ausgeht, durchaus nicht verwandt mit jenem. Dasselbe scheint rein electrischer Natur, dieses aber ist nur restectirtes Licht. Eine absolute Finsterniß, eine vollständige Abwesenheit von Licht, giebt es auf Erden nicht, selbst tiefe Reller und noch tiefere Schachte sind nicht lichtlos; es giebt Thiere, welche bort sehen können, und sogar der Mensch kann durch lange Gewöhnung sein Auge für so schwache Lichteindrücke empfänglich machen, daß er im sinstersten Kerker lesen lernt, Ersahrungen, welche die Bastille offenbarte. Wie viel weniger kann es sinster sein an der Oberfläche der Erde, wo die Sonne immer fort wirkt.

Die aftronomische Dämmerung hört auf, sobald die Sonne 18 Grad unter bem Horizont ist; es gelangen alsbann keine Strahlen mehr von ihr zu ben hohen Regionen ber Luft, welche von bort zur Erbe reflectirt werden könnten; allein selbst wenn sie um Mitternacht des kürzesten Tages unseren Gegenfüßlern einen schonen Sommertag bringt, gelangen mehr= mals ressectirte Strahlen zu uns. Sie beleuchtet Bolten, die tief unter

ħ

ten, welche vielleicht gerabe im Horizont befindlich und durch Beiterschieden Aber den Horizont, und so gelangt die Erde zu einem Antheil von Beleuchsten, welcher, von der Sonne ausgehend, sie noch trifft, wo eine solche eigentlich unmöglich scheint; an sich gering, jedoch in seiner Gesammtheit von der blendenden Schneedede aufgesaßt von überraschender Wirkung. Bei klaren Rächten ist das Licht, welches von den Sternen zur Erde gelangt, so start, daß bei einer frischen Schneelage auf freiem Felde eigentlich von Nacht gar leine Rebe ist, Dämmerung scheint dasur richtiger.

Diefes Lenchten bes Schnees, welches wegen bes langen Binters ber Bolarlander, ber eigentlich aus einer einzigen, ununterbrochenen Racht bestebt, ein Segen und ein Troft fur biefelben ift, wirb ju einer febr beidwerlichen Gigenschaft mabrend bes Tages. Dort nimmt ber Sommer nicht ben Sonee weg, wie bei uns, wohl aber fcheint bie Sonne barauf, mb bas Blenben bes fo beschieuenen Schnees ift fo ftart, bag es Schneeblinbbeit erzeugt, eine Rrantheit, an welcher bie Bewohner jener Gegenben baufig leiben. Um bas grelle Licht einigermaßen ju milbern, tragen fie eine Brille, beren febr breite Fischbeinfassung entweber unmittelbar an ben Ropf anschließt, bie Augen rundum vermahrend ober welche burch angebeftete feine Leberstüdchen baffelbe bewirft. hierburch wirb alles von unten, von oben und feitwarts in bas Auge gelangenbe Licht vollstänbig abgebalten. Auch wir baben abnliche Borrichtungen für Augentrante: bie Raffung ber Brille ift mit gruner Seibe verfeben, bie an bie Schlafe, bie Augenbrauen und unter bem Auge an bem Jochbogen anschließt und unt bem gerabeaus anbringenben Lichte Gingang geftattet; um biefes noch m milbern, haben wir Glafer, bie blaulich ober grunlich gefarbt finb. Die Estimo's und bie Grönlander 2c. helfen fich auf eine andere Beife; fle verfcbließen bie Deffnung gerabe vor ben Augen burch ein Gitter von feinen Fischbeinftabden. Da nun feitwarts gar tein Licht, von vorn aber nur febr geschwächtes Licht bas Auge treffen fann, fo wird ber Zwed vollbommen erreicht und man fieht eigentlich burch bie 3wischenraume bes Sitters beffer, ale wenn man burch Glas fabe.

Wenn ber Schnee nicht weiß ist, sondern eine andere Farbe hat, was bisweilen der Fall ist, gelb, röthlich, so rührt dieses entweder von einem gleichzeitigen Riederschlage einer färbenden Substanz oder von einer kleinen Pflanze her. Am meisten verbreitet ist der rothe Schnee, von welchem schon Plinius spricht. Doch scheint er nur zu meinen, daß der Schlee durch langes Liegen seine weiße Farbe verliert, daß er gelblich, rethlich wird, was auch bei uns häusig vorlommt, wegen der Nähe der immerfort Ranch und Asch ausstoßenden Bulcane aber in Italien wohl

viel häufiger beobachtet werben bürfte, um so mehr, als ber eine biefer Fenerberge bie Schneegrenze überragt.

Was man mit Recht gerötheten Schnee nennen kann, wurde zuerk von Saussure in den Alpen beobachtet, und bei der Feststellung der Thabsache, welche nach einer solchen Autorität nicht mehr bezweiselt werden konnte, blieb es, die Capt. Roß den rothen Schnee in großer Menge und an verschiedenen: Punkten der Baffingsbah nahezu unter dem 76. Grad nörblicher Breite entdeckte. Hier wurden Untersuchungen angestellt, und es ergab sich, daß die färbende Substanz vegetabilischer Natur sei. Das Mikrostop zeigte kleine Pilze von who Boll Durchmesser, sie werden Uredo nivalis genannt, ein anderer Botaniker aber rechnete die Pflänzchen zu den Algen und wollte sie mit Tromolla cruenta nahe verwandt finden.

Storesby, welcher seine Aufmerksamkeit auf biese, ihm häusig vorkommende Erscheinung richtete, schwimmende Eisberge, anch wohl beträckliche Streden der See selbst so gefärdt sah, fand, daß die färbende Substanz Leben hatte, daß sie aus sehr schnell beweglichen Thierchen bestehe, die braunroth von Farbe, askaribenartig länglich gestaltet und von so geringer Dimension seien, daß sie kaum sow 3000 Durchmesser hätten, ein einziger Tropfen soll wenigstens 13,000 Stüd enthalten haben.

Es scheint bemnach bie Natur bieser färbenben Materie noch nicht vollständig ermittelt, ba ein Naturforscher fie für animalisch, ber andere für vegetabilisch hält — vielleicht haben beibe Recht, und es giebt sowohl Thiere als an anderen Stellen Pflanzen, welche den Schnee in Raffe bededen und zu färben scheinen.

Der Schnee fällt loder über einander und bildet Saufen, Hugel, füllt Thäler aus, bebedt den Boben klafterhoch; er kann daher sehr gefährlich werden, wenn er in solchen Massen entweder plötzlich schmilt, wobei er Ueberschwemmungen verursacht, oder indem er in solchen Massen ungeschmolzen seine Stelle verläßt, fortrüdt; diese Erscheinung, dieses Berschieben der Schneemassen nennt man Lawinen.

Gewöhnlich stellt man sich vor: ein Bogel streise mit seinem Sittich auf einem ber höchsten Berge ber Alpen (bie vorzugsweise ber Sit ber Lawinen sinb) ben Schnee, er gleite auf ber schrägen Fläche ber Berge, bie man von ben Unkundigen gewöhnlich Gletscher nennen hört (dieset sind aber nicht Berge, sondern Thäler oder vielmehr die Eisfüllungen in Thälern), herab, nehme im Fallen immer mehr Schnee mit sich, und wacht so nach und nach zu einem Berge, der Wälder bedeckt, Thäler verschüttet, Flüsse zudämmt, und es bildet sich Mancher wohl ein, er habe ein recht anschauliches Bild von einer Lawine, wenn er im Winter von einem beschneiten gothischen Kirchendach einen Schneeball von einem Fuß Durch

meffer herunterfturzen fieht, ber fich aufrollte, nachbem eine Rrabe vom Dachfirft ber Kirche aufgeflogen war.

Dies ist ber Borgang gar nicht, ja er hat bamit nicht die geringste, nicht die entfernteste Aehnlichkeit; die Lawinen sind der Herabsturz, das herniedergleiten ganzer Schneelehnen, die sich plötzlich und gleichzeitig in Bewegung setzen in ihrer ganzen Masse und ohne sich zu vergrößern so-wohl, als auch ohne auf irgend eine Weise einen Anstoß erhalten zu haben.

Man theilt die Lawinen in Staublawinen, Grundlawinen und Rutschelawinen. Gine vierte Abtheilung gehört nicht hierher — es find die Gletscherlawinen; fie werden bei den Gletschern betrachtet werden.

Wenn bie Dienge bes frischgefallenen Schnees febr groß ift und berselbe bei Frostwetter fällt, liegt er bekanntlich loder aufeinander. In ben bochften Thalern ber Alpen, beren ansgehöhlte Grunbflache aus spiegelblantem Gife befteht (welches entstanden, indem bie Oberfläche bes Schnees burd bie Sommerwärme geschmolzen und in ber Nacht wieber gefroren ift), bat ber faft immer in feinen Arbftallen nieberfallenbe Sonee nur wenia Balt: wird feine Maffe nun bebeutend, machft fie, wie biefes im Laufe eines Winters febr leicht geschehen tann, auf 30-40 fuß Dide, fo ift ihr Anhalten an ber geneigten Ebene bes Thales febr fcmach, bei Binbftille bleibt fie auch wohl liegen; aber ein nur makig ftarter Binb. welcher etwa in ber Richtung bes Thales auf fie briicht, giebt ihr Bewegung und nun folipft die ganze Maffe ben Abhang herab und bilbet bie Staublamine. Wenn fie bierbei auf unter ihr liegenbe compacte Schneemaffen trifft, fo fest fie auch biefe in Bewegung und vergrößert, verboppelt ober vervielfältigt fich baburch, niemals geschieht bies aber burd Uebereinanberwälzen und Aufrollen.

Da bie höchsten Thalschluchten ber mit ewigem Schnee bebeckten Felssipfel ber Alpen alleiniger Sitz ber Schneemassen bieser Staublawinen sind, so haben sie einen langen Weg umb einen hohen und steilen Fall zu machen. Dies erklärt die ungeheure Schnelligkeit, mit welcher sie auf den mittleren Regionen der Berge, die wohin sich ihre Wirksamkeit erstreckt, amlangen. Beobachten kann man diese Schnelligkeit allerdings nicht, allein sie läst sich errathen durch die Wirkungen, welche sie ausübt. Nicht die Schwere ihrer an sich lockeren Masse, sondern der unglaublich heftige Druck der durch sie zusammengepresten Luft ist es, welcher sie gefürchtet macht. Es entstehen hiervon nach allen Richtungen gehende Windstöße, deren Effect ganz ungeheuer ist, wenn er schon sich glücklicherweise nur auf geringe Entsernungen erstreckt; in diesen aber werden ganze Wälder entwarzelt und siber die stehen gebliebenen hinweggeschlendert, werden Felsbiede von Tansenden von Kubikspien Inhalt wie Wälle sortgeworfen und

ganze Hatten und Haufer wie Spren hinweggefahrt. Die Staublawinen entfteben nur im Winter, tommen auch in allen Alpgegenben alljährlich vor, ba fie indeß niemals die tieferen, bewohnten Gegenben erreichen, so sind fie weniger schäblich als die

Grundlawinen, welche sich von den Standlawinen nur dadurch unterscheiden, daß, weil ihre Region viel tiefer liegt, der Schnee nicht loder, sondern compact ist, und die ganze Masse, wenn sie sich in Bewegung sett, zusammendleibt. Diese Grundlawinen entstehen im Frühjahr und Ansange des Sommers. Wenn die Sonne den Schnee an der Oberstäche zu schmelzen beginnt und das eindringende Schmelzwasser, in der Nacht gefrierend, dem Schnee nach und nach eine solche Festigkeit giebt, daß er Pferde und Wagen tragen würde; wenn zu eben der Zeit die don den Bergen herabsinkenden Gewässer an seiner untersten Fläche nagen und zwar dom Beginn des Frühjahrs immer fort, nicht durch die Nacht unterbrochen, indem die Schneedede das Sinterwasser gegen den Frost schützt, so wird der Zusammenhang der Schneemasse mit dem Boden, auf welchem sie liegt, geringer, der Boden wird nach und nach schläpfriger, und wenn endlich die Ausweichung besselben den untersten Rand erreicht hat, so sehlt der Schneemasse der Balt und sie gleitet ab.

Diese Lawinen sind sehr lästig, indem sie in den niedrigeren, schon viel stärker bewohnten Thälern vorkommen, sich meistentheils alljährlich wiederholen, das Elima verschlechtern, da sie zum Schmelzen der Schuedmasse die Wärme des Thales in Anspruch nehmen, den Boden durch diese Kälte theils unfruchtbar machen, theils ihn aber auch für Jahre belasten, indem nicht selten ein Sommer gar nicht ausreicht, nm solche Schneemassen zu schmelzen. Gigentlich gefährlich für die Bewohner aber sind sie nicht, weil sich ihre Richtung genau bestimmen läßt und man in derselben also keine Häuser baut, und weil auch die Zeit, in welcher sie gewöhnlich erscheinen, annäherungsweise bekannt ist.

Am mindeften gefährlich find die Autschlawinen; sie können von den vorigen nur durch ein Rennzeichen unterschieden werden. Sie ruhen auf noch weniger geneigtem Boden als die Grundlawinen; wenn nun die Bedingungen eintreten, welche die letzteren zum Abgleiten bringen, so wird bieses auch mit den Rutschlawinen der Fall sein; da jedoch die Reigung des von ihnen erfüllten Thales gering ist, so schreiten sie langsam und ructweise vor, indem sie an jedem Hinderniß, einem Felsen, ein paar tief wurzelnden Bäumen, still stehen, die dieses dem allmählig wachsenden Drucke nachgiebt und sie wieder eine Strecke weit schlibben.

Eine von biefen beiben letten Lawinen in gleicher Beise erzeugte große Gefahr ift jeboch bas Berftopfen ber Bergbache. Die Maffe bes

1

geballten, festen Schnees, welche eine mäßige Lawine in die unter ihr liegenden Thäler herabführt, ist sehr bebeutend. Wenn sie quer durch das Thal rückt, so bildet sie einen Damm von einer Stärke, wie viele Tausende von fleißigen Männern ihn binnen mehreren Jahren nicht zu Stande bringen würden. Oben in diesem Thale aber besinden sich viele Quellen, die vereint einen Bach geben, welcher das Thal ursprünglich bewässerte; dies ist jetz zu Ende, der Bach bleibt aus. Allein hinter dem Schneewall sammelt sein Wasser sich an, wird zum Weiher, wird zum See, steigt immer höher und höher und bedroht nunmehr das unter ihm liegende Thal viel mehr, als die Lawine es früher bedrohte.

In solchen Schredensfällen versammelt sich die arbeitsfähige Mannschaft der unterhalb des Dammes liegenden bedroheten Orte, um in den Schnee irgendwo eine Furche zu stechen, durch welche das Wasser in größerer Wenge ablausen kann, als es hinter dem Damm sich zu sammeln vermag; dadurch wird der Spiegel des Sees erniedrigt und die Gesahr verringert. Die Arbeit selbst aber drohet den Theilnehmern in jedem Augenblick den Tod, und kann daher nur von solchen Leuten ausgeführt werden, welche, wenn sie nicht Hand anlegen wollten, mit Hab und Gut, mit Weib und Kind untergingen, von denen, welche der See mit Allem, was ihnen gehört, hinwegspüllen würde.

Die Arbeiter nämlich stehen auf einem verrätherischen Boben. Der Schnee unter ihren Füßen ist entweber erweicht und mürbe und sinkt ein, wenn sie darauf treten, oder er ist, nachdem er durchnetzt war, gefroren und hat dadurch mächtige Sprünge erhalten, oder das Wasser hat ihn schon untergraden und bahnt sich tief am Grunde einen Weg, während die Arbeiter oden dasselbe versuchen wollen, oder der ganze Damm ist im Begriff, durch das hochstehende und folglich mächtig drüdende Wasser aus der Stelle gerückt zu werden und Alle, die in seiner Nähe oder gar auf seiner Arone befindlich sind, in seinem Schutt und Schlamm zu begraben.

Geschieht solch ein Unglück wirklich, so ist, wenn auch keiner ber Arbeiter babei ben Tob fänbe, ber Erfolg ganz entsetzlich. Das Wasserstaut sich nicht selten zu zweihundert Fuß Höhe, der See erfüllt die ganze Breite des Thales von vielleicht tausend und mehr Schritten und hat in diesem Fall eine Länge von wenigstens zehnmal so viel. Es ist demnach eine Wassermasse von so außerordentlicher Mächtigkeit vorhanden, daß wenn sie einmal in Bewegung ist, ihrer Gewalt nichts zu widerstehen vermag. Die Wassermasse schiedt den erweichten Schnee, welcher sie noch mit seinem ganzen Gewichte vermehren hilft, plötzlich vor sich her, oder bricht auf einer Seite durch und rollt in wenig Minuten den ganzen Damm auf die entgegengesetzte Bergwand zu und jetzt fluthen die thurmhoben Wogen

mit bem furchtbarften Gebrill bas Thal hinab; sie schieben Steine, Bame, Felsen, Häuser, Erbe und Schnee, Alles zu einem schwarzen Brei gemischt, vor sich ber, und werben im Weiterrollen selbst zu einem solchen Brei, weil von allen Seiten die Erbe ber Gelände ihnen zufällt und sie den Boben unter sich mit seinen Saaten und seinen Rasengründen ausheben und fortwaschen.

Die Geschwindigkeit der Wogen ist so groß, daß sie einen Weg von 12—14 deutschen Meilen in fünf Stunden zurücklegen, wie dies der Fall war, als die Dranse im Bagnethal sich am 16. Juni 1818 einen Weg durch den Gletscherfall bahnte, welcher ihr Bette verstopst und sie zu einem mächtigen See angeschwellt hatte. Alles, was dieser Masse im Wege steht, wird fortgerissen wie Strohhalme vom Sturmwinde, Thalberengerungen, thurmhohe Granitselsen, tief aus dem Schooß der Erde emporgeschoben, werden hinweggespült, als ob sie von Kork wären, Lerchenund Föhrenstämme von 150 Fuß Länge und 5 Fuß Durchmesser werden durch den wirbelnden Strom gedreht wie Schisstaue und in Fäden aufgelöst, Granitblöcke von 10,000 Aubitsuß Indalt sind bei dem gedachten Falle dies in das Rhonethal bei Martinach geführt worden; nichts vermag diesen bewegten Massen zu widerstehen, als etwa eine ruhende Gesteinmasse von noch größerem kubischen Inhalt, und auch diese würde durch die Gewalt des Stoßes dies in ihr tiesstes Fundament erschüttert werden.

Nächst bem augenblidlichen Schaben, ber oft Taufenbe von Leuten um ihre gange bewegliche Babe, fo wie um ihren Grundbefit bringt, ift beinahe noch fcredlicher ber bauernbe, inbem burch bie fturgenben Bemaffer gange, reich bevolkerte, fruchtbare und mohl bebaute Thaler von großer Ausbehnung für Jahrhunderte, vielleicht für immer in Bufteneien Die Aderfrume, ber Wiesboben, bie Gartenerbe wirb permanbelt werben. binmeggeschwemmt, bas table Geftein bleibt übrig; weiter abwarts, wo bie Stoffraft bes Baffers mit feiner Ausbreitung über bie fich immer weiter öffnenden Thaler verringert wird ober gang aufhört, lagt es bie mitgefoleppten Gefchiebe und Gerölle fallen, fie bebeden fo bie Goble bes Thales, auch fie fur bie Aufunft in eine Buffte vermanbelnb. Rur bie unterften Theile, wenn fie icon fur ben Augenblick beinabe eben fo febr leiben, erliegen ber Bermuftung boch nicht für immer, benn bort fest fich aller Schlamm und alle bon oben berabgeführte fruchtbare Erbe nieber; ift bort für ben Augenblid auch jebe hoffnung auf eine Ernte vernichtet, find auch bort noch bie Baufer fortgeführt ober umgefturzt, fo reichen boch einige Jahre fleißiger Arbeit wieber bin, auf bem neuen Boben neue Ernten zu erzielen; weiter aufwarts aber, auf einem Beschiebe und Berolle von blankem Granit, Sanbstein ober Marmor, lagt fich so wenig was erbauen, als noch weiter oben auf bem blofgelegten Urfels. Auf wie Beife kann auch ber Schnee, ber sonst bie Saaten schlitz und über-I, wo es einen Winter giebt, ein wahrer Segen bes Bobens ist, zum luche, zur zerstörenben, bamonischen Gewalt werben.

## Blig und Donner.

Wenn jeber Regen ein Gewitter ift, wie Erman ber Meltere fagt unb ne nicht bezweifelt werben tann, fo mare mit bem, was wir aber Regen, iagel und Schnee gefagt, biefes Capitel erlebigt; es führt beshalb auch it bie Ueberfdrift: bas Bewitter, fonbern "Blig und Donner", als ne abgesonderte Erscheinung, welche zwar bei vielen Gewittern gefunden irb, bei andern bagegen nicht, und welche anch ftattfinden tann ohne Rach bem unverbächtigen Beugniffe mehrerer ber größten Naturricher, unter benen Arago obenan, entfteht ein Blit manchmal aus einem inen, fich plöglich bilbenben Bolichen, fo wie er ohne Regen und Sagel b beren ursprüngliche Grundlage, bie Bafferbampfe, entsteht, wenn Manische Wolfen ibn mit sich führen. Samilton, welcher ben Ausbruch 8 Befuv vom Jahre 1794 fo malerifch und fo getreu beschrieb, fagt, e burch ben Bulcan beraufgeführten Blige und Dounerschläge, welche larmorpalfafte ergittern machten, waren auf bas Genauefte benen gleich, e ein ftartes Gewitter zeigt; auch bie Wirfung, welche ein folder Blit ite, als er bas Saus bes Marchese Berio ju San Jorio traf, war vollmmen ber eines Bliges aus einer Regenwolfe gleich, obicon er aus ser trodenen Afchenwolfe gunbend nieberfiel. Die feine, brannliche wie mifcher Schnupftabat aussehende Afche behielt bie Electricität noch ju rent, hundert Lieues vom Befuv, bei, wofelbft es noch immer aus biefer denwolke blitte, auch Saufer bavon getroffen murben.

Der Blit ist ein electrischer Funte; er entsteht, wenn ber Zustand bes leich gewichts, in welchem gewöhnlich bie verschiebenen Electricitäten b befinden, aufgehoben wird, Spannung statt bes Gleichgewichts einst und die verschieben electrisch gelabenen Gegenstände, zwei Wolken, er Wolke und Erbe, oder Conductor und Funkenzieher einer Electristraschine, sich in einer folchen Ferne von einander befinden, daß die ectricitäten zur Ansgleichung in einander überschlagen können, was eben r Junke oder Blit ift. Wenn die Entfernung der beiden electrischen kreet zu groß ist, so gleichen sie fich nicht aus, es entsteht kein

Blig, wenn fie fich bagegen berfihren, so gleichen fie fich ftillschweis gend aus, indem die Electricitäten ohne einen Junken in einander über gehen und es entsteht auch tein Blig, daher die obige Bedingung pu Bildung eines Bliges nothig ift.

Der Donner ist das Geräusch, welches ben Funken begleitet; es schlägt bie ausgebehnte, zurückgetriebene Luft in den vom Blitze durchfurchten Ramm wie in ein plötzlich geöffnetes Pennal; da der Blitz Meilen lang ist, der Schall aber nur 1040 Juß weit in der Secunde läuft, so dauert der Anall oder Schall des electrischen Funkens, welchen wir Donner nennen, länger als eine Secunde, und aus der Dauer kann man die Länge eines Blitzes errathen, so wie man aus der Beit, welche zwischen dem Blitz und dem Donner vergeht, die Entsernung der Wolke don dem Beodachter exmessen kann: für jede Secunde Zeit sind ungefähr tausend Kuß zu setzen; ein Donner, der 22 Secunden lang danert, setzt einen Blitz voraus, welcher eine Meile Länge hatte, ein Donner, der 11 Secunden später kommt als der Blitz, sagt uns, daß die Wolke, in welcher der Blitz er zenzt wurde, oder genauer die Stelle der Wolke, in welcher es blitzt, eine halbe Weile von uns entsernt ist.

Diejenigen Wolken, welche eigentlich Gewitterwolken genannt werden und aus denen es blist und bonnert, sind sehr schwer von den Regenwolken, dem Cumulus, der in Nimbus übergegangen ist, zu unterscheiden. Unzählige Rennzeichen sind angegeben, und man sindet dieselben auch wohl auf, allein man sindet diese Rennzeichen auch an der Regenwolke, welche nicht wettert, eben weil sie so gut wie die andere eine Gewitterwolke ist, und man den Blit dei dem Gewitter nur als eine Nebensache bezeichnen muß, um so mehr, als derselbe fast ohne Borhandensein von Wolken erscheinen kann, gerade wie es auch ohne Wolke regnen kann, ein Fall, der schon ostmals, in neuerer Zeit aber von James Roß am 20. December 1839 unfern St. Pelena bemerkt worden ist: es war eine schone, klare Racht, keine Wolke am ganzen himmel zu sehen, dennoch regnete es von Abends 8 Uhr eine ganze Stunde lang. Allerdings war die Temperatur des Thaupunktes nur um einen Grad niedriger als die der Luft, nämlich 221 und 234 Grad der hundertiheisigen Skala.

Beispiele liesern mehrere Memoiren französischer Akabemiker, z. B. biejenigen bes Mr. Marcorelle von Toulouse: "Am 12. September 1747 brach bei ganz heiterm Himmel aus einem gänzlich vereinzelten Wölschen, bas kaum 15 Zoll im Durchmesser zu haben schien, ein Blitz los, umter erschütternbem Krachen niebersahrenb. Er ibbtete eine Frau aus bem Orte Borbenave. Die Kleiber ber Erschlagenen waren burchaus unverletzt, nur die Haut ber Brüste erschien versengt."

Duhamel du Monceau hat eine Reihe meteorologischer Beobachtungen auf dem Schlosse Denainvilliers, nahe bei Pithivers, gemacht. Unter dem 30. Juli 1764 sindet sich solgende Bemerkung: "Um 5½ Uhr Morgens ging bei sibrigens vollsommen heitrem Himmel und schönem Sonnenschein ein einzelnes kleines Wölschen siber den Horizont. Aus diesem Wölschen suhr ein mächtiger Blitz, von einem gewaltigen Donnerschlage begleitet, auf eine Ulme nahe bei dem Schlosse. Derselbe riß einen mehr als 20 Fuß langen, 2 dis 4 Zoll breiten Streisen Rinde von dem Stamme herab und bildete in dem Holze des Stammes einen zolltiesen Falz, in dessen Mitte sich von oben die unten eine schwarze Linie zeigte, welche bei näherer Betrachtung sich als ein Spalt, den der Baum die auf die Wurzel herab erlitten, ergab."

Bergmann, ein bekannter Gelehrter, sah aus völlig heitrem himmel einen Blit auf einen Kirchthurm herabsahren; bei naberer Betrachtung bes himmels ward ein kleines, kaum bemerkbares Wölken über bem Thurme wahrgenommen, von welchem man nicht wußte, ob es vorher bagewesen, b. h. ob es ben Blit erzeugt, ober ob es erst burch ben Blit erzeugt worden.

Anch ber Hauptmann Hoffarb, ein französischer Gelehrter und eine von Arago anerkannte Autorität in biesen Sachen, nahm im Jahre 1834 im Juragebirge einen Blis wahr, ber in ber Höhe von ungefähr 10,000 F., auf welcher Poffarb sich befand, aus einem sich plötzlich bilbenben Wöllchen entstand, das nach einem heftigen Donnerschlage und nach einer kaum augenblicklichen Dauer wieder verschwand.

Man sieht aus Allem, was in biesem Capitel gesagt worben, baß es unmöglich ist, eine Gewitterwolle beschreibend zu characteristren: eben so ift es mit ber Höhe, in welcher Blig und Donner entstehen. Es haben Mex. v. Humboldt, Saussure, Ramond, Bouguer und La Condamine Gewitter in Höhen von 12,000, 15,000 und 16,000 Fuß erlebt, wobei die Wolken, aus denen sie kamen, über den Beobachtern schwebten, und aus dem Knalle, welcher dem Blige folgte, der senkrecht über dem Beobachter De l'Isle (Mitglied der Pariser Alademie) entstand, ließ sich die ungeheure Böbe von 25,000 Fuß herleiten.

Belohnenber als biese Untersuchungen (bie boch nur zu bem Resultat führen: "es blist aus allerlei Wolken und in allerlei Höhen") sind bie einfachen Darstellungen von Thatsachen; diese erlauben uns, Blise von verschiebener Gestalt anzunehmen. Die gewöhnlichsten sind solche, wie Jedermann, der einmal ein Gewitter beobachtet, sie kennt: blendend helle Lichtstreisen, im Zickack nach verschiebenen Richtungen sahrend. Wie der große Funke einer guten Electrisirmaschine, welcher das deutlichste Miniatur-

bild bes Bithes giebt, so theilen sich die wirklichen Blitze manchmal in zwei und drei Zweige. An einer Electristrmaschine, welche sechs Zoll lange Funken giebt, kann man diese Formen sehr gut studiren, man steht die Berzweigungen und Theilungen vollkommen deutlich. Im Großen haben diese letzteren den Erfolg, daß ein Blitz mehrere Punkte tressen kann. Was dei dem electrischen Funken sich in einem getheilten Strahle zeigt, dessen Enden 1 Zoll weit auseinander siehen, das nimmt man dei dem Blitze in einem so großen Maßtade wahr, daß die zwei oder drei Theile 200 dis 1000 Fuß auseinander liegen und mithin von einander getrennte, verschiedene Gegenstände tressen können. Dieses sah mit eigenen Augen der Abde Richard, der bekannte Physiker Nicholson und in neuerer Zeit Lämz, welcher sogar, jedoch nur einmal, von einem dreigetheilten Blitze spricht.

In dem Pembrote-Collegium zu Oxford traf ein Blis in dem nämlichen Augenblide vier verschiedene Stellen, und in der Umgegend von Landernan und St. Pol de Leon (Gegend von Breft im Departement Finisterre im nordwestlichen Frankreich) wurden dei einem Gewitter im April des Jahres 1718 vierundzwanzig Kirchen im Zwischenraum von wenigen Minuten getroffen, da man doch dei diesem ganz kurzen Gewitter nur drei Donnerschläge hörte.

Eine andere Art von Bligen umfaßt mit seiner Helligkeit große Räume in den Wolken, ohne irgendwo als gezackter Blig zu erscheinen. Muthmaßlich sind dieses nur Phänomene der transparenten Erleuchtung durchscheinender Gewölke. Es ist ein Blig ganz gewöhnlicher Art, hinter einem Wolkenschleier erscheinend, nicht gesehen von der Erde aus, nur an seiner Birkung erkannt. Unterschiede mancher Art nimmt man wahr; wenn z. B. die Wolke, hinter welcher der Blig losdricht, sehr compact ist, so sieht man sie begreissicherweise nicht durchscheinen, wohl aber ist dies der Fall mit den Rändern, dann ist die Wolke hell gesäumt. Da dieses sich in sehr verschiedenen Abstusungen zeigt, so leitet es nm so sieherer darauf, daß auch das erstgedachte Bbänomen nichts Anderes als ein versteckter Blis sei.

Eine besondere Form des Bliges verdient noch Erwähnung. Alle gewöhnlichen Blige dauern nur einen Angenblick, die Zeit, welche sie brauchen, um zur Erscheinung zu kommen, ist so kurz, daß sie auf keine Weise gemessen werden kann; der electrische Junke dauert 10/10/1010 Secumbe. Der Blig, welcher eine Meile Länge hätte, würde eine sechszigtausendstel Secumde nicht sowohl dauern als brauchen, um diesen Weg von einer Meile zurückzulegen.

Run giebt es aber Blige, welche fichtlich Zeit forbern, welche aus ben Wolfen herabfallen umb bagu 5 und mehr Secunden verwenden. Bon

einem Blitze gewöhnlicher Art kann man nicht fagen, er komme aus ber Bolte und gehe zur Erbe ober umgekehrt, man muß fagen, er ist plöglich in seiner ganzen Ausbehnung ba, eben so plöglich ist er verschwunden. Die letztgebachten Blitze aber lassen bieses zu. Man glaubt die Wolken sich öffnen und eine Feuerkugel herabschießen zu sehen.

Bielleicht ift dies Täuschung — ein Feuerball, wie gewöhulich ein Meteorstein sich zeigt, ist es nicht, benn man hat diese Form des Bliges bluss bemerkt, und doch dort, wohin der Blig schlug, keinen Meteorstein gefunden — allein wenn es Täuschung ist, so ist sie verzeihlich, denn das Bild, welches sich dem Beobachter darstellt, ist wirklich getreu das eines sullenden Meteors.

Der Berf. beobachtete selbst einmal etwas Derartiges auf bas Genaueste, mb ber Einbruck war so lebbaft, baß ihm ber ganze Borgang mit allen seinen Einzelnheiten gegenwärtig ist, als ob er sich gestern zugetragen hatte.

Der Berf. befand sich im Jahre 1822 jum Besuch auf furze Zeit in Gumbinnen. An einem schönen Sommertage von einem Spaziergange zuräckehrend, warb er von einem Gewitter überrascht, bessen heftig strömender Regen ihn nöthigte, unter dem Sewölbe eines großen Thorweges Schutz zu suchen. Genau seinem Standpunkte gegenüber besaub sich das einstäckige Haus des Buchdruckereibesitzers Arauseneck, dessen Bewohner so eben von der Mittagsmahlzeit aufstanden und sich nach ihren verschiedenen Geschäften in dem weitläusigen Gebäude zerstreuten. Da sah der Berfasser einen Funken sprühenden Feuerball — den er nicht anders zu beschreiben weiß, als eine große, weißglühende Eisenmasse, welche so eben aus dem Gebläse gehoben wird — sich mit einer Geschwindigkeit, ähnlich der eines herabsallenden Steines, auf das Haus des Buchdruckers stürzen, sichtbar längs des Daches, das in der Mitte getrossen war, und dann längs der Rauer niedersahren und unter einem betäubenden Krachen im Erdboben versinken.

Alle biejenigen, welche, gleich bem Berf. auf ber Straße von biesem Unwetter überrascht, in ber Nähe bes Hauses gewesen waren, eilten an ben Ort bes Unglücks, um wo möglich zu helsen; allein bies war nicht nöthig, benn ber Blitz hatte nicht gezündet, doch war sein Weg siberall genau zu verfolgen. Der Fenerball, welcher sich auf das Haus gesenkt, hatte es in zwei Theile gespalten; sämmtliche Dachpfannen, sowohl auf ber Seite nach der Straße als nach dem Pose zu, so weit sie auf dem Wege des Blitzes gelegen, waren der Länge nach halbirt, beide Mauern des Hauses hatten vom Dach dis an den Erdboden einen klaffenden Sprung.

Der Blit war auf beiben Seiten bes Saufes herabgefahren. Auf

bem Hofe hatte er nichts Merkwürdiges hinterlaffen, als eine Deffung in ber Erbe bicht an ber Mauer; bagegen auf ber Strafenseite er folgenbermaßen gegangen war:

Rachbem er bas Dach bicht fiber ber Mauer burchbobrt, biefe bis auf bas Fenftergewölbe gespalten hatte, war er an bem Fenfterpfeiler berabgefallen und hatte fich bort abermals getheilt. Der eine Theil batte bie Berklüftung ber Maner fortgefett, ber andere war von bem Fenfter brett auf einen neben bem Fenfter ftebenben Schreibetisch gegangen, an welchem ber Sausbesiger gewöhnlich zu arbeiten pflegte, batte bie barauf liegenben Bapiere aufammengerollt und theilweise versengt, boch nicht ent glindet. Bon biefem Tifch war er etwa 6 Fug weit burch bie Luft auf einen anbern, langen Tifch fibergegangen, ber jum Speifen gebient batte mb noch gebedt mar. Mehrere filberne löffel maren an Rlumpchen geschmolzen und hatten löcher in bas Tischtuch gefengt, andere löffel maren nur angeschmolgen, fonft in ihrer Form unverfehrt geblieben; eine große ginnerne Schuffel, welche mitten auf bem Tifche und, nach ben Schmelannes fpuren ju urtheilen, genau auf bem Wege bes Bliges geftanben batte, mar nicht geschmolzen, ja man tonnte feine Spur entbeden, bag ber Blit fie berührt.

Bon bem Tische war ber Blit nach ber Ede bes Zimmers zu gegangen, woselbst er einen Klingelzug erreicht hatte, bessen Draht er in
seiner ganzen Länge geschmolzen, worauf er in ber Mauer verschwunden,
und zwar, wie es scheint, an den Stellen, wo der Draht durch eiserne Halen
und Winkel befestigt war, benn diese saßen sämmtlich sehr locker und der
befestigende Gips lag am Boden. In dem Erdboden ward nichts gesunden, obwohl auf des Erzählers Beranlassung an beiden Seiten des Hauses
mehr als 10 Fuß tief nachgegraben wurde: ein Meteorstein war dieser
Blit also nicht.

Aus früheren wie aus späteren Zeiten haben die Natursorscher Bei spiele von solchen tugelförmigen Bligen gesammelt, so daß bergleichen Erscheinungen durchaus nicht vereinzelt stehen und man dieselben mit Recht als eine eigene Klasse bezeichnet. Wir wollen nur ein paar solche Fälle anführen, nicht aus alten Chroniken, wo sich die Zahl berselben zu Dunderten häusen lassen würde, sondern nach der Beschreibung befannter Gelehrten.

Im Jahre 1770 fah Le Gentil im Hafen von Isle be France bie Gewitterwollen fich ber Erbe bis auf 1200 fuß nahern, wie man an ben Bergen, welche ben Hafen umschließen, sehr genau ermessen konnte; aus biesen Wolken senkten sich viele fehr große Feuerkugeln herab, welche

!

weber in ihrer Form, noch in ihrer Schnelligkeit ober ber Art ber Bewegung Aehnlichkeit mit ben gewöhnlichen Zidzachligen hatten.

Am 1. März 1774 beobachtete Nicholson zu Wakefield ein schreckliches Ungewitter, welches nach und nach austobte, bis man am himmel nur noch zwei Wölkchen erblickte, welche nicht boch siber bem Horizonte standen, so daß eine sich siber der anderen befand. Aus der oberen sielen, so berichtet Nicholson als Augenzeuge, eine große Menge sternschnuppenartiger Fenerkugeln auf die untere.

Howard felbst, in seinem berühmten meteorologischen Werte über das Elima von London, erzählt, daß im Jahre 1814 im April zu Cheltenham eine mächtige Feuerkugel aus einer Gewitterwolke in einen heuschober suhr mb ihn auseinander marf.

Schübler in Tübingen, ein Meteorolog, ber in seinen Schlissen von mitunter sehr wunderlichen Ansichten geleitet, jederzeit als höchst unzwerlässig, doch in seinen Beobachtungen treu und wahr erscheint, berichtet von mehreren Bligen, welche wie armsdicke Feuerströme gerade herniederfuhren und ihren Weg durch eine Masse glühender Sprühfunken bezeichneten, so daß sie beinahe das Aussehen von Raketen hatten.

Es ist schwer, biese Erscheinungen zu erklären, ba sich für bieselben in der Electricitätslehre wenig Analoges findet, benn man ist gewohnt, den electrischen Funken gleich dem Blize wohl einen vielsach gebrochenen Weg versolgen, nicht aber kugelförmig erscheinen zu sehen. Noch schwieriger scheint vielen Beobachtern die Erklärung des Phänomens, daß der Fenerdall, als welcher der Bliz sich hier offenbart, von festen Gegenständen ricochettirt wie ein elastischer Körper, wie man dieses in dem Königspullaste zu Madrid kurze Zeit nach dem Einzuge Philipps des Fünsten wahrnahm. Zwei Fenerdallen suhren durch das Dach in die Schloßkapelle, einer derselben prallte an die Wand, von dieser ab auf den Boden und heilte sich hier in mehrere Fenerballen, welche, wie elastische Kugeln ricochettirend, die Kapelle durchhüpften.

Diese Auf- und Nieberspringen, weil es etwas torperlich Biberstand Leistenbes zu forbern scheint, set bie Gelehrten in Berlegenheit, allein boch wohl mit Unrecht, indem man unzweifelhaft bas Experiment im Rleinen nachmachen kann.

Wer eine sehr starke, reichlich ausgebende Electrisirmaschine besitzt, kann dies höchst einsache Experiment jeden Augenblick zeigen. Der Bersaffer besitzt eine Maschine, welche bei jeder Umbrehung des Glaskörpers fünf die sechs Funken von acht Zoll Länge giebt und eine Flasche von 1 Anadratsus Oberstäche mit zwei Umbrehungen die zum freiwilligen

Entladen fiber ben unbelegten Rand fullt. Diefe Mafchine giebt rico. chettirenbe Funten.



Wenn rechts ber Conductor der Maschine steht, welcher in einer Stangt mit einer Augel endet, links aber der Funkenzieher, gleichfalls eine Stange mit einer Augel, so wird bei einer angemessenen Annäherung derselben zwischen den beiden Kugeln ein Funken entstehen. Der Funke kann nicht unbeträchtlich verlängert werden, wenn man die Augeln um ein Biertel, ja um die Pälste ihrer Entsernung weiter auseinander bringt und dann, wie die obenstehende Figur zeigt, eine starke, große Glasplatte, welche zu unterst der schwarzen Fläche gedacht ist, darunter hält, je nach der Stärke der Maschine 1 bis 2 Zoll von den Augeln abstehend. Der Funke wird alsdann von dem Conductor nicht nach dem Funkenzieher gehen, sondern er wird fast immer an die Glastasel anprallen, etwa in der Nitte derselben, und wird zu ricochettiren scheinen, etwas, das man jederzeit bewerkstelligen kann, wenn man auf die Glastasel ein kleines Stücken Blattgold legt, welches allerdings von dem Funken verzehrt wird, also immer erneuert werden muß.

Die Marmorwände, der Marmorsußboben der königlichen Kapelle zu Madrid sind wohl so schlechte Leiter, daß ein Abprallen des Bliges davon sehr denkbar ist, die Fugen aber, welche zwischen den Platten besindlich, bieten auch wieder hinlänglichen Stoff dar, um den Blit von seinem Bege abzulenken. Sonderbar bleibt an der Erscheinung demnach viel weniger das Aufschlagen und Abprallen des Bliges, als seine Lugelgestalt.

Es würde unsere Leser ermüben, wollten wir die Zahl der Beispiele von solchen kugelförmigen und langsamen Bliben noch vermehren, wiewohl es ein Leichtes wäre — benn Arago hat über diesen Gegenstand (do la tonnerre) einen großen Octavband von 400 Seiten geschrieben; allein es sind noch eine solche Menge anderer, hierher gehöriger Thatsachen anzusühren, daß wir mit dem Raum sparsam umzugehen Ursache haben.

Giebt es Blige ohne Donner und giebt es Donner ohne Blige? Beibe Fragen wird ber Laie mit ja, ber Meteorolog mit nein beantworten. Bas wir Wetterleuchten nennen, sind Blige ohne Donner; bort aber, wo biese Blige nicht im Horizont, sonbern im Zenith steben, sind sie

wohl vom Donner begleitet. Umgekehrt hört man nicht felten ben Donner, ohne einen Blig zu sehen. Wenn ber Himmel breit bewölkt ist und mehrere Wolkenschichten übereinander liegen, so kann es sehr leicht geschen, daß es zwischen diesen Wolken bligt, ohne daß man es sieht; denn die miere Wolkenschicht ist zu compact, um das Licht des Bliges durchzuslassen, der Schall wird jedoch durch die Undurchsichtigkeit nicht aufgehalten, daher donnert es alsdann, ohne daß man einen Blig gesehen hätte.

Erdbeben werden häufig durch vorhergehenden Donner verkündigt, ber dann wohl bei ganz heiterm himmel stattsinden kann; allein diesen Donner versest nur unser leicht getäuschtes Gehör in die Atmosphäre ther dem Beodachter, in der That ist derselbe unter seinen Füßen zu suchen; es ist daher gar kein Donner in dem Sinne, welchen wir dem Borte geben, sondern ein unterirdisches Gebrüll, dessen Ursache die jest voch nicht erforscht ist und auch wohl unerforscht bleiben wird.

Bas die Electricität eigentlich für ein Ding sei, ist bis jetzt unermittelt. Man zählt sie zu den Kräften, nicht zu den Körpern, so wie den Ragnetismus. Dieser hat etwas geheimnisvoll Untörperliches. Ein Huseisen von Stahl, nicht magnetisch, unterscheidet sich auf keine Weise von einem magnetisirten; doch trägt das letztere 20 Pfund oder 1 Centner, lenkt eine Magnetnadel aus der Entfernung von mehreren Zoll oder mehreren Alastern ab, richtet sich selbst, frei aufgehängt, von Süden nach Rorden; aber vergebens forscht man nach einem äußeren Kennzeichen des Magnetismus — er ist etwas Unkörperliches.

Die Electricität soll bies auch fein; bennoch tann man fie feben als Funten, fie boren im Donner, im Knattern bes Funtens, im Sausen ber aus einer Spige strömenben Electricität, tann fie fühlen in bem Funten, in bem Binbe, in bem Schlage und in bem lähmenben ober ibbtenben Blige, ja man tann fie endlich schmeden und riechen.

Das Alles sind Beweise von Körperlichkeit und bennoch ist bie Electricität kein Körper, sie läßt sich nicht fassen, nicht halten, nicht wägen, man begreift diese Bereinigung so widersprechender Eigenschaften nicht und boch drängen sie sich dem Beodachter auf. Es ist wirklich kein Borurtheil, das der Blitz einen Geruch verbreite, die Bergleiche dieses Geruches mit etwas Bekanntem sind nur verschieden: der Eine riecht Schwesel, der Andere Phosphor, der Dritte vielleicht noch mit dem meisten Rechte Beides; Schöndein sindet einen eigenen Stoff, das Ozoon, in der Electricität, welches den Geruch und Geschmack der Electricität hergeben soll; es ist möglich, daß er Recht hat, eine Thatsache aber ist vorläusig nicht die Gegenwart des Ozoons, sondern der dis zum Erstiden lästige Schwesels und Phosphorgeruch, welchen alle Personen bemerken, in deren Nähe Blitze

nieberfahren, besonders wenn dies in verschlossenen Ranmen geschieht; ja auch im Freien ist dies mitunter so start und so anhaltend, daß Le Gentil und der Graf von Rostaing den Schweselgeruch in der Rabe der Stelle, in welcher der Blig auf dem Landgute des Letteren in die Erde gegangen war, noch vier Stunden nach dem Wetterschlage deutlich bemerkten.

Es findet dasselbe Phanomen auch auf offenem Meere statt. Das englische Schiff "ber Montague" wurde am 4. November 1749 von einem Fenerball, den eine furchtbare Explosion begleitete, getrossen. Das Schisstagebuch vergleicht die letztere mit dem gleichzeitigen Abseuern von hundert Kunonen; es verbreitete sich dadei ein so gewaltiger Schwefelgeruch, das das Schiff eine einzige brennende Schwefelmasse zu sein schien. (Das dürste wohl eine starte Hopperbel genannt werden.)

Der "New-Yort", ein Paletboot von 560 Tons, wurde am 19. April 1827 von einem Blitz getroffen. Derfelbe richtete, da das Schiff keinen Blitzableiter hatte, viel Zerstörung an, sand jedoch auf seinem Wege eiserne Ankerketten, die ihn in das Meer leiteten, so daß die Passagiere noch mit dem Schred wegkamen und nichts in Brand gerieth; bennoch füllten sich alle Ränme mit einem dichen Schweseldampse an. Der Capitain, durch dies Ereigniß gewarnt, ließ es seine erste Sorge sein, beim Einlausen in den Hafen sich mit Blitzableitern zu versehen, und zum guten Glick, denn das Schiff wurde abermals getroffen, und wäre diesmal vielleicht nicht so glicklich gewesen, wie bei dem früheren Fall: der Wetterschlag ging unschädlich am Blitzableiter des Hauptmastes herab, aber dennoch waren die verschlossenen Räume und besonders die Damenkasilte von einem so dichten Schweseldamps erfüllt, daß die Personen darin einander nicht sehen konnten.

Der "Atlas", ein ber oftindischen Compagnie zugehöriges Schiff, ward auf der Themse vom Blitz getroffen; es stand einen Augenblick ganz in Feuer, bennoch war kein erheblicher Schaben geschehen (außer daß ein Matrose auf dem Mars getöbtet wurde); allein es verbreitete sich siberall ein so heftiger Schweselgeruch, daß man kaum im Schiffe bleiben konnte und es hielt berselbe mehr als 24 Stunden an.

Es ist beinahe unmöglich, biese Thatsache zu erklären, wenn man nicht Zersetzungen, welche bie Electricität mit Theilen ber Luft vornimmt, als bie Grundlage berfelben ansehen will.

Daß solche Zersetzungen vor sich geben, unterliegt keinem Zweisel. Der electrische Funke entzündet Anallgas und macht Wasser daraus, der electrische Funke zersetzt Wasser und macht Anallgas daraus (eine Mischung aus zwei Raumtheilen Wasserssoff, und einem Raumtheil Sauerstoffgas).

Eben so zersetzt er Salpetersaure zu Sauerstoff und Stickstoff und vereinigt biese beiben Bestandtheile unserer Atmosphäre zu Salpetersaure, und Liebig (Professor in Gießen) hat diese Salpetersaure in dem Ge-witterregen gefunden.

Es ware bemnach wohl möglich, baß andere Gemengtheile ber Atmosphäre (beren benn boch viele sind), burch ben Blitz vereinigt, Stoffe bilsbeten, welche biesen heftigen Geruch hätten; allein etwas Anderes, als die Wöglichkeit, ist noch nicht vorhanden: die Producte der Bereinigung ober ber Zersetung sind bis jest noch nicht nachgewiesen.

Etwas Bunderbares bei dem Blit ift die ungeheure Site, welche er entwickelt. Zu Allem, was geschieht, bedarf es der Zeit, zu dem, was der Blit thut, bedarf es keiner Zeit. Der Blit hat Personen getöbtet, an deren Seite ein Degen hing — die polirte Oberfläche des Degens war in unzählige Stahlperlchen geschmolzen, welche auf eben dieser Oberfläche festsaßen, die Schmelzhize muß dagewesen sein, die Zeit, in welcher sie vorhanden (nur an der Oberfläche und dann nach der Schmelzung sofort durch die ganze Stahlmasse vertheilt, also wenig mehr fühlbar), war jedoch zu kurz, um das Holz und das Leder der Scheide auch nur zu verssengen, bräunlich zu färden.

Hundertfältig ist von den größten Gelehrten (Franklin, P. Beccaria, Richolson, Cavallo u. A. m.) bemerkt worden, daß eiserne Drähte von zwei Linien Dicke durch den Blitz, der sie traf, geschmolzen sind in einem Zeitraum, von welchem wir uns keinen Begriff machen können, in einer zehnmillionstel Secunde. In dieser Zeit mußte der Draht alle Temperaturen, von seiner ursprünglichen die zu dem Schmelzpunkt des Schmiedeisens durchlausen; dabei vergeht dem Menschen alle Möglichkeit der Borstellung.

Man hat, um zu erklären, wie bei ber Schmelzung von Metallen brennbare, damit in Berührung gewesene Körper unversehrt bleiben könnten, zu der posstrichen Ibee einer kalten Schmelzung seine Zuslucht genommen. Was der Ersinder dieser Idee, Franklin, sich für eine Borstellung gemacht, ist sehr schwer zu fassen; kalt ist aber die Schmelzung durch den Blitz nicht, denn sobald Stücke des gestossenen Metalles auf einen brennbaren Körper fallen, so wird derselbe sehr wohl entzündet, jene Fülle sind viel leichter erklärlich dadurch, daß die Schmelzhitze, welche an der Oberstäche erzeugt war, sich sogleich durch die ganze Masse des berührten Metalles vertheilte, wie oben bemerkt. Wird ein Pfund der Oberstäche einer 1000 Pfund schweren Masse auf 1000 Grad erhoben für einen Angenblick, so ist im nächsten Augenblick die ganze Masse nur um einen Grad erwärmt, es haben sich die 1000 Grad auf die übrigen

999 Pfund vertheilt; ist das geschmolzene Pfund aber nicht Oberfläche, sondern einen eine Ede, von dem Uebrigen abgerissen, so wirkt es, auf einem schlechten Wärmeleiter liegend, wenn er brennbar ist, zerstörend, wenn er nicht brennbar ist, wie z. B. Marmor, Thon u. dgl., so wird der geschmolzene und abgerissene Theil, den ganz gewöhnlichen und bestannten Geseyen folgend, sich langsam abkühlen.

So burchläuft benn auch, je nach ber Stärke bes Bliges und nach ber Stärke bes metallischen Leiters, ber aus diesen beiben Factoren hervorgehende Effect alle möglichen Stadien. Zwar ist die erreichte Temperatur in einem untheilbaren Augenblick hervorgebracht, allein sie ist mehr ober minder hoch und hat, je nach dieser Höhe, verschiedene Effecte. Eine der interessantesten Erscheinungen hat sich einmal am 20. April 1807, ein andermal im Imi 1829 an der Leite einer Bindmühle gezeigt, wie man dieselbe in England zum Answinden von Getreide auf die Höhe der Mühle statt des Tanes braucht. Der erste Fall wurde zu Great-Morton in der Grafschaft Lancaster, der zweite zu Roothill in der Grafschaft Esse obachtet. Beide Mal war der metallische Leiter, die eiserne Leite, zu die, um geschmolzen zu werden, und nicht die genug, um der Einwirkung des Bliges ganz zu widerstehen. Die beiden Ketten sand man nämlich nach dem Blige in Stangen verwandelt: es waren sämmtliche Glieder aneinandergeschweißt.

Nicht minter mertwürdig wie biefe Berfehungs- und Erglubungs-Erscheinungen find auch bie mechanischen Birfungen bes Bliges. Benn berfelbe Mauerftude trifft, fo gertrummert er fie gewöhnlich, wie wir bereits einen folden Fall angeführt. Gine ber gewaltsamften Birtungen folder Art bemertte B. Franklin aber zu Newburd in ben Bereinigten Staaten. Dort traf ber Blit ben Rirchthurm, welcher, gang bon Holz gebaut, auf bem bolgernen Glodenftuble einen bolgernen Obelisten von 66 Fuß Bobe trug. Diefe Phramibe warb in taufend Stude gertrummert. weit umbergeschleubert, und es ware vielleicht bem Thurme nicht beffer gegangen, wenn ber Blit fich nicht gespalten hatte: ber eine Theil lief an bem Drabt, welcher bas Uhrwert mit ber Glode verband, berab und löste biesen in Rauch auf, so bag man nichts fand, als eine Linie von Eisenorbbul auf ber Mortelbekleibung ber Mauer; ber andere batte bie febr lange Benbelftange ju feinem Wege gewählt, und ba biefe binlanglich ftart war, um bie auf fie einfturmenbe Electricitat gu leiten, fo war fie nicht beschädigt worden. Die Uhr ging ohne Unterbrechung fort, allein fie ging täglich um eine balbe Stunde ju geschwind, was man gar nicht begreifen konnte, was jeboch mit bem Kolgenben in unmittelbarem Rufammenhange ftebt.

Sind Drähte zwischen sesten Punkten angespannt, und ist ber Blig nicht stark genug, um sie zu schmelzen, so werden sie entweder zerrissen, ober sie reißen ihre zu schwachen Befestigungen aus der Mauer, der vom Bliz durchlausene Draht wird hier (etwas, was man jedenfalls nicht erwarten sollte) verkürzt: das Zerreißen ist keine Täuschung, es ist nicht ein Stück des Drahtes hinweggeschmolzen. Es sindet sich eine dies vollkündig beweisende Thatsache vor.

An ber Schlafzimmerthüre bes Mr. Parker zu Stoke-Newington bes sand sich ein Nachtriegel, welcher aus bem 15 Fuß bavon entsernt stehenden Bette vermittelst einer bünnen Eisenstange geöffnet und geschlossen verben konnte, ohne daß der Bewohner des Zimmers das Bett zu verlassen brauchte. Das Haus wurde durch den Blitz getrossen und derselbe nahm seinen Weg zum Theil auch durch diese dünne Eisenstange. Als die durch den Wetterschlag verursachten Schaden untersuchen konnte, ergab sie durch daß man den verursachten Schaden untersuchen konnte, ergab sich daß die Riegelstange um vier Zoll verkürzt worden war, was sich als unzweiselhaft feststellen ließ durch den aus der Mauer herausgerissenen Ring, in welchem das letzte Ende der Stange mit dem Handgriffe lief und das zu Geschwindgehen der Uhr zu Newdurt erklärtt: die Pendelstange war verkürzt worden und machte mithin verhältnißmäßig schnellere Schwingungen.

Eine ber interessantesten Erscheinungen bieten die Bligröhren dar. Ran sindet in Sandboden dann und wann unregelmäßig chlindrisch gesormte Stüde von Röhren, welche sichtlich aus dem Sande der Gegend durch irgend ein Ereigniß zusammengeschmolzen sind. Lange Zeit hat man die Araft, welche dies bewerkstelligt, nicht gekannt, man hat wohl gemuthmaßt, daß es der Blig sei, der diese Sandkörner zusammenschmelze, allein bewiesen war es nicht, es schien auch unmöglich, den Beweis zu führen, und man mußte sich mit der durch Dr. Henzen zu Paderborn im Jahre 1805 aufgestellten (allerdings, wie wir jest wissen, ganz richtigen) Erklärung begnügen. Man nannte diese, zuerst durch den Pfarrer Herman zu Rassel in Schlessen entdeckten Kieselssinter "Fulgoriten, Bligröhren, Bligssinter", und sie wurden der Merkwürdigkeit wegen, wo man sie fand, gesammelt, was besonders in dem wissenschaftlich voran geschrittenen nördslichen Deutschland geschah, so in Westphalen, in der Provinz Sachsen, in der Wart Brandenburg, in Schlessen und in Ostpreußen.

Die früheften Erklärungen: es seien incruftirte Burgeln von Straudern und Baumen, welche nach ber Berwesung biese steinerne Gulle guradgelaffen hatten, ober es seien Stalactiten, Erzeugnisse bes Steinreichs, wie die Kallstuter in Tropfsteinhöhlen, ober es seien Gehäuse von längst untergegangenen Meeresbewohnern, waren schon seit dem Anfange dieses Jahrhunderts "in's Fabelbuch geschrieben"; allein erst am 17. Inli 1823 gelang es, die Natur gewissermaßen auf der That zu ertappen.

An dem gedachten Tage schlug bei dem Dorfe Rauschen in Samland in Oftpreußen der Blitz in eine Birke und entzündete zugleich einen Wachholderstrauch. Man fand neben der Birke zwei tiefe Löcher, deren eines, ungeachtet des starken Regens, noch warm zu sein schien; hier war der Blitz unzweiselhaft in die Erde gegangen. Der Prosessor Hagen in der nahegelegenen Universitätsstadt Königsberg ward an Ort und Stelle berusen, ließ mit äußerster Sorgsalt Nachschriftungen veranstalten, und man sand richtig anderthald Fuß unter der Oberstäche den Beginn einer Blitzröhre, welche sich nun sentrecht abwärts in einem beinahe zolldichen Stamme etwa sechs Fuß weit erstreckte, dann aber in mehrere Zweige theilte und, immer dünner werdend, im Sande verlief.

Der Fulgorit war bis zum Ende hin hohl, inwendig war der Sand vollsommen geschmolzen, bildete eine Art Glas, welche mit dem bekannten vulcanischen Glase, das man Halit nennt, die größte Achnlichkeit hat. Das Glas, äußerst spröbe, leistete so wenig Widerstand, daß man die Blitzöhre nur bruchstückweise, nicht im Ganzen bekommen konnte; das dürfte jedoch überhaupt unmöglich sein, da die Schmelzung häusig nicht so vollständig ist, um überall eine compacte Glasröhre zu bilden, und ihr serner zu der Zähigkeit, welche das Glas auszeichnet, diesenige künstliche Behandlung abgeht, ohne welche auch das beste Glas spröbe bleibt, nämlich das Abkühlen im Glühosen.

Der Fulgorit ist äußerlich mit Rieselsinter bebeckt. Die Sandkörner ber nächsten Umgebung haften an bem, in ber Mitte besindlichen, burch ben Blitz gebildeten Glasrohr, und geben bem Chlinder ein rauhes Ansehen, die meisten Körnchen haften aber so schwach, daß sie mit geringster Mühe losgebröckelt werden können.

Man hat Bligröhren verfolgt, welche 36 Fuß lang waren; es gehört eine wunderbare Temperaturhöhe bazu, um in einem Augenblick auf solche Länge die so äußerst schwer schwelzbaren Sandtörner ohne ein Flußmittel (wie Kali ober Natron) in Glas zu verwandeln, und man sieht hieran, welche über alle unsere Begriffe hinausgehende Gewalt der Blis hat.

Eine Eigenschaft, welche jedoch an Wunderbarkeit diese noch übertrifft, ift die Fähigkeit, Metalle zu magnetistren, Magnete zu entkräften, zu verswandeln, umzukehren zc. Wunderbar ist übrigens, genaner betrachtet, diese Eigenschaft nicht mehr, als irgend eine andere, welche und der Blis zeigt; wir sind nur mehr der anderen, Hise, zerstörenden Lraft u. s. w.,

gewöhnt, wir kennen bieselbe seit längerer Zeit — bie letzgenannte Eigenschaft, nicht sowohl bes Bliges als bes electrischen Stromes (einen Eisens ober Stahlstab, welcher quer über ben Berlauf, ben Beg bieses Stromes liegt, zu magnetisiren), ist eine Entbedung ber neuesten Zeit, wenn schon die gedachte Eigenschaft bes Bliges längst barauf hätte führen tonnen.

Der erste Fall, welcher bekannt geworden, wird folgender Art erzählt: Zwei englische Schiffe segelten im Jahre 1675 mit einander nach Barbados. Auf der Höhe der Bermudischen Inseln traf ein Ungewitter die Schiffe, eins derselben wurde vom Blige berührt, der Mast wurde zerbrochen, die Segel zerrissen und es kehrte alsbald um nach England. Das andere Schiff, welches keine Beschädigung erlitten, bemerkte dieses, fragte durch das Sprachrohr nach der Ursache dieses Beginnens und ersuhr zu seinem nicht geringen Erstaunen, daß das umkehrende auf dem rechten Wege zu sein glaubte und seinerseits nicht wenig verwundert war, den Gefährten einen andern Weg einschlagen zu sehen.

Rähere Untersuchung ergab, bag bie Nabeln bes Compasses nicht ihren Ragnetismus verloren, sonbern einen entgegengesetzten erhalten hatten, so bag ber Norbpol jest nach Süben zeigte.

Man hat mehrere solche Fälle erlebt, und es ist baraus großes Unglud entstanden; benn sobald nicht eine totale Umbrehung, sondern nur eine Beränderung in der Richtung eingetreten war, welche nicht so leicht bemerkt werden konnte, so versehlten die Schiffe, die der Compasnadel vertrauten, den richtigen Cours, geriethen auf Klippen, von denen sie sich weit entfernt glaubten, und scheiterten.

Der Blitz macht Eisen und Stahl stark magnetisch, ja stärker, als man burch irgend ein künstliches Mittel zu magnetisiren vermag; es sindet eine stete Wechselwirkung zwischen Electricität und Magnetismus statt, ein bewegter Magnet electrisirt, bewegte Electricität (ber electrische Strom) magnetistrt.

Es giebt außer ben lebhaften, von Blis und Donner begleiteten electrischen Erscheinungen noch andere, welche zwar weniger glanzvoll und geräuschvoll, boch bemerkt zu werden verdienen, da sie offenbar mit der electrischen Spannung der Atmosphäre im innigsten Zusammenhange stehen: diese sind die sogenannten St. Elmsfeuer.

Der Name ist eine Verbrehung bes aus bem Alterthume herstammenben Helenenseuers; aus ben Classifern weiß man, baß schon zur Zeit ber Bluthe Griechenlands biese Lichterscheinung wahrgenommen wurde und zwar vorzugsweise auf ben Schiffen. Da gewöhnlich solcher Feuer, bie wir sogleich naber beschreiben werben, mehrere zugleich erscheinen und man sie den Beförderern der Schifffahrt, Castor und Pollux, zuschrieb, so nannte man sie nach diesen und betrachtete sie als ein Glück verkindendes Zeichen; nahm man nur eines wahr, so hieß es Helena, und das galt für eine unglückliche Borbedeutung. Dieser Rame hat sich besonders bei den Seefahrern erhalten, ist aber, da im Mittelalter die Kenntnis der Borzeit satz gänzlich erlosch, verwandelt und die Erscheinung einem Heiligen (St. Elmo) zugeschrieben worden, der jedoch sonst niegends als in dem Kopfe italienischer und spanischer Matrosen zu sinden ist.

Eine starke Electristrmaschine, beren Electricität aus einer Drahtspise ausströmt, giebt einen Strahlenbuschel von mehreren Zoll Länge. Würde die Electricitätsquelle noch mächtiger, wie z. B. die berühmte Harlemer Maschine sie barbietet, so kann ber Strahlenbuschel auf einen Fuß Länge steigen. Diese Erscheinung nimmt man mitunter an den Enden der Masten und Raaen wahr, ja schon ein in den Erdboden gesteckter Spieß, eine Lanze soll dann und wann dieselbe zeigen, und die Alten leiteten günstige oder ungünstige Borbedeutungen davon her, die Augurien "de acuminibus" theilten sich nämlich in solche von der oberen und von der unteren Spise. Wenn beim Zusammenstellen der Speere (wie unsere Gewehre) die obere Spise leuchtete, so war das ein gutes Zeichen, seuchtete die untere (der Blechschub) beim Erheben und Einstoßen in den Boden, so war dies ein schlechtes Zeichen.

Wir nehmen jest bergleichen nicht mehr wahr, ober wir befinden uns nicht in Gegenden, in denen dieses in der Beschaffenheit der Luft liegt, wie vielleicht in Griechenland und Aleinasien; dagegen sehen wir dasselbe auf Thurmspisen und Blizableitern gar nicht selten und können es durchaus nicht anders ansehen, denn als ein Zeichen starter, electrischer Spannung zwischen Erde und Atmosphäre, und zwar einer solchen, bei welcher die Erde der positive Theil ist und die Wolkenmasse siber der Thurmspise der negative; nach Franklin'scher Art ansgedrück, würde man sagen: die Erde gäbe durch diese strömenden Buschel von +E. (von positiver Electricität) ihren Ueberfluß an die zu wenig habenden Wolken ab.

Wir sind gewohnt, die Blige, überhaupt die Electricität, welche sich in Gewittern zeigt, als von den Wolken herabkommend anzusehen; hier würde nun das Entgegengesetzte anzunehmen sein: der Blig, wenn es das bei einen gäbe, müßte aus der Erde gegen die Wolken sahren; es hindert uns nichts, dieses zuzugeben, denn acht Tage lang mit einem Electrostop sortgesetzte Beobachtungen werden uns belehren, daß in immerwährender Abwechselung die vorübergehenden Wolkenschieden bald positiv, bald negativ electrisch sind.

Demnächst hat man aber auch thatsächlich Blitze aus ber Erbe herrechend gefunden (ber Verfasser vermeidet hier absichtlich das Wort !sehen") und deren schreckliche und bedauerliche Wirkungen bemerkt, daß siber die Möglichkeit dieser Erscheinung kein Zweisel mehr stattben kann, und Brhdone erzählt die wunderbare Begebenheit, deren Augensee er war, so daß das Factum selbst, daß es electrische Schläge giebt, elche aus der Erde kommen, vollständig sestgestellt wird.

Brodone, ein wissenschaftlich gebildeter Mann, bekannt durch weit auszehehnte Reisen und die werthvollen Beschreibungen, welche er davon geliefert, befand sich an einem schönen Sommertage mit einer Gesellschaft in seinem Landhause, es hatte stark gewittert, das Gewitter war vorüber; mit einer Secundenuhr in der Hand am Fenster stehend, demonstrirte Brodone seiner Gesellschaft, wie man aus der Zeit, in welcher das Donnern dem Blite folge, die Entsernung des Gewitters von dem Orte des Beobachters berechnen könne. Hier demerkte er verschiedene Male einen Donnerschlag, sone daß er oder ein Mitglied der Gesellschaft einen Blitz gesehen hätte. Seine Erzählung von dem damit verknüpften, höchst merkwürdigen Ereignisse lantet wie folgt:

Am 19. Juli, Mittags zwischen 12 und 1 Uhr, tam ein Gewitter in der Nachbarschaft von Colbstream zum Ausbruch. Dasselbe war vorüberzezogen, ohne erheblichen Schaden gethan zu haben. Da siel eine Frau, die an den Usern des Tweed Gras sichelte, plötzlich um; sie rief ihren Gefährtinnen zu, bat sie um Beistand und sagte, sie habe einen heftigen Schlag unter dem Fuß bekommen, ohne zu wissen, auf welche Weise — gesbint und gedonnert hatte es nicht.

Der Schäfer bes Meiergutes von Lennel Hill sah in ber Entfernung von einigen Schritten einen Hammel umfallen, ber wenige Augenblide vorber noch volltommen gesund gewesen war; er lief hin, um ihn aufzurichten, allein er fand ihn tobt. Das Gewitter schien um diese Zeit schon ziemlich sern zu sein.

Zwei mit Steinkohlen belabene Wagen, jeber mit zwei Pferben befpanut und von einem Fuhrmann geführt, passirten ben Tweed hinter einander. Sie hatten eben eine Erhöhung an dem Ufer bes burchschrittenen Flusses erreicht, als man rings um ein startes Krachen hörte, scharf abgebrochen, ohne Rollen, wie ber Donner es sonst hören läßt.

Da fab ber Fuhrmann bes zweiten Wagens ben bes erften bon seinem Sit herab- und auch bie beiten Pferbe umfallen — alle brei waren tobt.

Brybone stellte sofort über biefen Borfall' eine genaue Untersuchung an. Der Rarren war fiart beschäbigt, besonders ba, wo Holz und Gifen

aneinander befestigt waren, viele Rohlen fand man rings umber berstrent, die meisten hatten das Ansehen, als ob sie schon am Feuer gelegen hätten.

Genau auf der Stelle, wo die beiden Raber des Karrens ober Wagens geruht hatten, befanden sich zwei runde Löcher im Boden, weise noch eine halbe Stunde nach dem Ereigniß starten Geruch verbreiter Bridden verglich benselben mit dem Aethergeruch. Genan an dieser Woo die Raber über den Löchern standen, hatten die eisernen Reisen Genren einer begonnenen Schmelzung. Die Haare an den Füsser Pferde waren versengt, ihre Fährte zeigte, daß sie ohne irgend einen Pistlich todt gewesen waren, denn der nicht aufgeworfene Erdboden, rieth keine Zuckung eines Gliedes, sie waren gefallen wie leblose Rosellen Die Aleider des Fuhrmanns waren in Stücke zerrissen, der Körpere selben bot an einigen Stellen Zeichen einer äußerlichen Berbrennung

Ge liegen hier unbeftreitbar die Wirkungen eines gewöhnlichen vor, ber Donner ift anch gehört worden, allein weber ber zweite mann, noch der Hirt Cuthbert des Pachtgutes, noch Brydone felbst habe einen Blitz gefehen; die töbtende, schmelzende, zerstörende Wirkung eines electrischen Phänomens kam also nicht aus der Auft, sondern aus der Erde.

So wie hier plotilich, so tann fich benn auch wohl langfam burch ansftrömenbe Spigen bie Electricität ber Erbe gegen bie ber Bollen ober ber Atmosphäre überhaupt ausgleichen, und bas ist eben bie Erscheinung, welche man St. Elmsfeuer neunt.

Auch noch lebhaftere und ausgebreitetere Erscheinungen zeigen sich mitunter, wiewohl selten, und mögen in früheren Zeiten Beranlassung zu Erzählungen von ungeheuerlichen Erscheinungen gegeben haben. Wenn man jedoch bergleichen aus dem Runde so berühmter Reisender wie Capitain Roß, Major Sabine und Dr. Robinson hört, so fällt der Berdacht des abenteuerlichen Uebertreibens fort. Das Factum gehört, wie obige Namen schon ergeben, der neuesten Zeit an, und wird von Dr. Robinson folgendermaßen erzählt:

Der Major Sabine und ber Capitain James Roß kamen im Herbst von ihrer ersten Polar-Expedition zurück; sie befanden sich noch in dem grönländischen Meere und setzten ihre Reise fort während der sehr finstern Nacht. Da bemerkte der wachthabende Offizier eine sonderbare Erscheinung vor sich auf dem Wege des Schiffes und rief die beiden genannten Oberbesehlshaber herauf auf das Verdeck. Sie sahen nunmehr gerade vor sich, genau in dem Cours des Schiffes, ein stillstehendes helles Licht, oder vielmehr einen großen, weit verbreiteten, hell leuchtenden Gegenstand von unbestimmter Form, der bei bedeutender Höhe wunderdar abstach von

erd schwarzen sternlosen Nacht. Da bie Karten in jener Gegend keine befahr angaben, so warb ber Cours nicht geanbert zu nicht geringem öchrecken ber Mannschaft, welche in Angst und Tobesstille erwartete, was a kommen follte.



Das Licht warb immer heller, man näherte sich bemselben immer mehr und erreichte, ja durchzog dasselbe endlich. Man konnte in diesem Augenblick die kleinsten Gegenstände auf dem Schiffe, die seinsten Taue auf den Spitzen der Waste erkennen, denn die Helle erstreckte sich so hoch, das Capitain Roß sie auf 1200 Fuß und darüber anschlägt. Als das Schiff zum Theil aus dem Lichte heraustrat, lag dieser Theil in dunkler Nacht, es war keine Abstufung zu bemerken, die Erscheinung schien scharf begrenzt; einige Secunden später war das Schiff ganz im Dunkeln, man sah aber noch

ange nachher bie Helligkeit so hinter sich, wie Anfangs vor sich, sie war urch bie Durchkreuzung mittelst bes Schiffes nicht im geringsten geanbert vorben.

Die Reisenben erzählen das nackte Factum — wer vermag dasselbe n erklären; es ist nicht einmal gewiß, daß es eine electrische Erscheinung ver. Moses' feuriger Busch, der nicht verbrannte, und das Abenteuer zes Abbe La Chappe d'Auteroche in Sibirien beweisen, daß auf dem Lande Lehnliches vor sich gehen kann. Der gelehrte Reisende sah fern vor sich inen immer heller werdenden Schein, welcher sich so weit verdreitet hatte, us man ihm nicht ausweichen konnte. Er dachte Ansangs an einen des stammenden Steppenbrand, da die Helligkeit jedoch nicht loderte wie eine Flamme, auch nicht weiter schritt, selbst als man näher kam, die Kräuter und Gesträuche unversehrt in dieser kalten Flamme standen, ließ La Chappe varauf zu sahren mb besand sich selbst mit seinen scheuenden Pferden und versehrt wieder außerhalb derselben, sie hinter sich zurücklassend. So ward die Erscheinung wohl noch eine Viertelstunde lang beobachtet, die sie in ver Entsernung verschwand.

Gewöhnlich geben bie electrischen Erscheinungen nicht so unschäblich ar ben Betroffenen ab, und bie Falle, wo hirten auf bem Felbe, anbere Reuschen auf ber Wanberschaft vom Blige erschlagen find, tommen leiber ift genug vor. Der Berfaffer erlebte felbft als Augenzeuge brei folcher

Fülle. Der eine ereignete sich im Jahre 1815 zu Berlin, wo, mitten in ber Stadt, Unter ben Linden, vor der Alabemie, ein Bürger von der Communalgarde, unter einem Baume stehend, wo er sich vor dem Gewitterregen zu schüßen gedachte, erschlagen ward; der andere ereignete sich im Jahre 1844 in Danzig, da eine sunge Dame, Lochter des Regierungsund Schulraths H., vom Blitz getrossen wurde; der dritte im Angust des Jahres 1853, wo eine bekannte künstlerische Rotabilität, Frl. Malvina Erch, früher in Berlin, dann in Petersburg beim kaiserl. Theater engagirt, auf der Insel Helgoland durch den Blitz den Tod sand.

Die junge Dame in Danzig war nicht getöbtet, wohl aber burch ben in ihrer Nähe nieberfahrenden Blitz besinnungslos gemacht und gelähmt worden; ihre Schwester, dicht neben ihr gehend, hatte außer dem isde lichen Schred nicht das Geringste empfunden, und die von dem Schlage Beschädigte sagte beim Erwachen: sie wisse von dem, was ihr geschen sei, nichts — sie hatte weder den Blitz gesehen, noch den Donner gehört, noch irgend eine Empfindung gehabt; die Lähmung verging nach und nach und ließ nichts zurück als eine gewisse Furchtsamkeit, welche bieser jungen, sehr gebildeten, geistreichen Dame sonst nicht eigen war. Rach dieser Erzählung scheint der Tod durch einen electrischen Schlag der Leichteste, und leichter als bersenige durch einen Blut- oder Rervenschlag.

Der erstgebachte Fall contrastirt mit bem letten, noch näher zu berührenden, so auffallend, daß es interessant ist, gerade biese beiden nebenseinander zu sehen. Der Communalgardist war vom Blitze getrossen: ein blau und roth unterlaufener Streif ging von dem Kopfe auf der rechten Seite abwärts längs des ganzen Körpers, von den Kleidungsstücken war aber nicht das mindeste verletzt, selbst nicht der anliegende Hemdkragen, neben welchem die Kinnlade und der Hals tief dunkel blauroth aussah.

Entgegengesetzt bieser Töbtung mit starker Berletzung war die Töbtung der jungen Dame auf Helgoland ohne die mindeste Spur einer Berührung durch Electricität. Der ganze Körper derselben zeigte nicht den kleinsten blauen oder gerötheten Fleck, dagegen waren die sämmtlichen Kleider derselben zersetzt und verdramt; doch auch dieses war entweder so momentan wie der Blitz selbst gewesen, oder die Berbrennung war eine Berkohlung ohne Flamme, denn von den Begleiterinnen derselben (das Unglück tras die liebenswärdige Künstlerin auf der Däne beim Gange nach dem Seedade) hatte keine das Verdrennen wahrgenommen. Man kann num allerdings sagen: so gut der Degen in der Scheide geschmolzen werden kann, ohne daß die Scheide verletzt wird, eben so gut u. s. w. — allein das ist keine Erklärung des Falles; es ist nur zu den vielen wunderdaren Fällen noch ein wunderdarer.

Ob man sich persönlich gegen ben Blitz schützen könne, ist vielfältig gefragt und ist sowohl bejahet als verneint worden. Daß man schon im granen Alterthume einen solchen Schutz für möglich hielt, geht daraus hervor, daß man mancherlei ersann, vorschug und aussührte, um sich zu schützen; dahin gehört, daß Tiberius bei Gewittern immer einen Lorbeerkranz auf das Haupt setzte (wie Sueton erzählt), weil man der Meinung war, der Blitz tresse den Lorbeer nicht (eine Meinung, welche allerdings gar keinen Grund hat), daß man Zelte von der Haut des Seekalbes machte, unter denen surchtsame Personen Schutz vor den Gewittern suchten, daß Augustus, wie Sueton gleichfalls berichtet, sich in möglichst tiese Gewölbe begab, wenn ein Gewitter im Anzuge war, weil man glaubte, der Blitz dringe nicht tieser als vier Fuß in den Erdboden (was die 36 Fuß langen Blitzöhren allerdings widerlegen) u. A. m.

Doch ist ber Wunsch, sich gegen biese Naturerscheinung zu schützen, sehr begreislich und ber Glaube, daß es möglich sei, so verbreitet, daß selbst in Japan bergleichen Bersuche gemacht werben. Der Kaiser begiebt sich nämlich bei einem Gewitter in ein bazu bereitetes unterirdisches Gemach, bessen Decke mit einem großen und tiesen Wasserbehälter versehen ist. Das Wasser soll das Feuer des Bliges löschen.

Daß man sich gegen ben Blit schützen könne, ift nach Franklin's großer Entbedung eine entschiedene Sache, nur nicht sowohl sich, die einzelne Person, als das Haus, die Wohnung; allein man wollte gerade nach ber Entbedung der Möglichkeit, den Blit abzuleiten, dieses auch auf Personen anwenden, und ist daher auf die sonderbarsten, lächerlichsten Ideen gerathen, welche zwar in der Theorie in sofern begründet sind, als der electrische Funke dem metallischen Leiter solgt und den daran lehnenden, nichtmetallischen Körper unberührt läßt — welche aber für practisch zu halten nur dem Studengelehrten aus dem vorigen Jahrhundert, der es verschmähete, seine Träume und Hypothesen an natürlichen Erscheinungen zu prüsen, einfallen konnte.

So wurde (wir setzen die Theorie des Blitzableiters als bekannt vorams, wiewohl wir uns in den nächsten Blättern noch damit beschäftigen werden) z. B. vorgeschlagen, Niemand solle ohne einen Stock oder einen Schirm sein Haus verlassen, um einen Spaziergang zu machen, und in diesem Stocke solle der Blitzableiter verborgen sein. Der Stock müsse, nach Art der Angelstöcke, aus verschiedenen Röhren bestehen, welche durch messingene Hülsen an einander zu schrauben wären; der letze, dünnste, müsse ein Draht mit einer vergoldeten Spitze sein, von dem Punkte, wo er in der Hülse des obersten, etwa dritten oder vierten Rohres, besestigt, müsse eine 15—20 Fuß lange Metalltresse von Fingerbreite herabgehen,

so baß, während ber Spaziergänger ben Stod ober Schirm auf ber Schulter hinten übergelehnt trage, etwa wie ber Solbat bas Gewehr, bie Treffe hinter ihm auf ben Boben herabhänge.

Damen, benen man ben Stock nicht zumuthen wollte, tonnten entweber ihren Sonnenschirm so einrichten ober bie Tresse einfach um ben Hutschlingen und hinter sich am Erbboben schleppen lassen.

Run follte ber Blit bie Gefälligfeit haben, auf ben Stod, auf ben but berab und langs bes vorgeschriebenen Beges, b. b. langs ber Treffe, in ben Boben gu fahren. Das gefchab ja im Bimmer bes Experimentators mit bem fturften gunten feiner Electrifirmafdine, warum follte es mit bem Blige nicht auch gefcheben, ber ja erwiefener Dagen ein electrifcher Funte, nur ein etwas größerer. - Batte man bamals experimentiren tonnen, fo hatte man wahrgenommen, bag fcon ber einfache electrifche Funte nicht gang bem befferen Leiter folgt, und bag, wenn 10 Berfonen mit beiben Banben eine Rette anfaffen, burch welche ein electrifcher Schlag gebt, jebe Berfon ihren aliquoten Theil von ber Electricität, bie burch bie Rette folagt, erhalt. Bie viel mehr mußte bas erwartet werben, wo bie Electricität in fo ungeheurer Menge vorhanden, wie in bem Blig. bon einem folden erschlagen zu werben, ift es gar nicht nöthig, bag berfelbe birect trifft; ber Seitenfolag ben man erbalt, wenn man einen guten breiten Bligableiter berfibrt, inbem ber Blig ibn bnrchläuft, genfigt, um an tobten, und bie Stange ift boch ein gang anderer Leiter, als eine fingerbreite Treffe von geplattetem Drabt, ber ein funfgigftel Linie Dide bat.

Man hat bemnächt Kleiber von Seibe, von Bachstaffet, ja von Glasgespinnst vorgeschlagen; boch ist die neuere Zeit von allen biesen Thorheiten zurückgesommen, hat es aufgegeben, die einzelnen Personen zu schäften und hat sich begnügt, die Theorie des Blihableiters weiter anszubilden.

Franklin fragte fich: sollten benn ber Blit und ber electrische Funke nicht Aeußerungen berfelben Araft, nur in verschiebenem Maßstabe sein? Wie kann man hierüber zur Gewißheit gelangen? Er versuchte.

Ein Drachen, wie ihn die Kinder jum Bergnügen steigen laffen, erbebt sich so hoch, als man will, wenn er groß genug und die Schnur lang genug ift. Eine Hanfschnur leitet die Electricität (sehr schlecht, hätte Franklin sagen sollen). Wenn man einen Drachen steigen läßt, so muß an der Schnur Electricität herabgeleitet werden, falls in den Wolken solche ist.

Rach biesem Raisonnement machte er sich einen Drachen und wollte bamit auf bas Feld, allein die jungen, freisinnigen Amerikanischen Bürger litten bas nicht; mit Schimpf und Schanbe wurde er nach Hause gebracht und er entschloß fich, um bem Freiheitfinne ber löblichen Stragenjugenb nicht entgegen ju treten, feine Expedition bis gur Rachtzeit zu verschieben. Bielleicht jum Glud fur bie Wiffenschaft. Done jene Demonstration ware ber Berinch wahrscheinlich ohne Resultat verlaufen, benn es war bas iconfte, trodenfte Better, und bei foldem leitet bie Sanfichnur fo folecht, bag man fie als Nichtleiter betrachten tann. Auch noch jett, bes Nachts, waren bie erften Bemuhungen fruchtlos, benn ber gwar nicht mehr beitere, fonbern bewölfte himmel lieg bie Schnur noch troden; Franklin, welcher feftftellen wollte, ob bie Blit-Materie und bie electrifche Materie ibentisch ober verwandt fei, fant fich getäuscht und wollte eben feinen Drachen berunterziehen, weil es ju regnen begann, und bann mare bie Sache vergeffen gewesen; allein ber Regen benette bie Schnur, bie naffe Schnur leitete und Franklin betam Funten und Erschütterungen fo ftarter Art, baß er eiligst an einen Baum lief, um ben Drachen bort zu befestigen. hier nun tonnte er mit bem Ueberreft ber burch ben Baum nicht gang abgeleiteten Wolfen- ober Luft-Electricität ein Electrometer in Bewegung feben, Funten erhalten, Rleift'iche Flafchen laben und fich vollständig überzengen, bag bie Electricität ber Wolfen und ber Electrifirmafchine ein unb biefelbe Rraft fei.

Einem so durchbringenden Geiste wie Franklin lagen nun die Folgen ber Ersahrung nicht fern. Konnte man die Electricität der Wolken leiten, so konnte man fie auch ableiten und badurch Gebäude gegen den Blitz schätzen, und so construirte Franklin den Blitzableiter, welcher seitdem sich über das gebildete Europa, Deutschland, Frankreich, England, Schweden und einen Theil von Rußland, die Ostseeprovinzen verbreitet hat, dagegen in den in Bardarei gebliebenen oder zurückversunkenen Ländern, Polen, Ungarn, Griechensand, Italien, Spanien, niemals Eingang gefunden.

Sehr merkwürdig ift babei, daß in bem aufgeklarten Nordamerika bie Bligableiter nicht gebuldet wurden; man hielt es für fündlich, seinen Berstand zu brauchen, um sich gegen Naturereignisse zu schützen. "Bomit soll benn Gott strafen, wenn man ihm die Zuchtruthe aus der Hand windet?" sagten die frommen Leute, nicht ahnend, welche Gotteslästerung sie damit aussprachen, wie klein der allmächtige Gott wurde, der sich von dem schen Menschen die Ruthe entwinden ließ!

Der erste Bligableiter wurde auf dem Gute des Grafen Diebitsch (bes Großvaters des russischen Feldherrn) in Schlesien errichtet, und es hat sich von da berselbe so verbreitet, daß jett beinahe jedes ansehnliche Dans, jeder Thurm mit Bligableitern bewahrt ist. Im süblichen Deutsch-land, Baiern und Bartemberg ist übrigens wegen der dort viel häusigeren gefährlichen Gewitter der Bligableiter bei weitem mehr verbreitet, als in

bem von folden atmosphärischen Revolutionen weniger heimgesuchten Rowbeutschland.

Wie weit geht nun ber Schut, ben berfelbe gewährt, und wie must er conftruirt sein, um ihn zu gewähren? Das Lettere gehört allerbings mehr in die Phhsit als in die phhsische Geographie, allein zum Verständenis bes Ganzen muß es hier wenigstens oberflächlich berührt werben.

Rach ben ausgezeichnet gründlichen Versuchen bes Hamburgers Rambach sind alle Wetterstangen völlig überstüffig. Wenn man einer handbreiten Bleistreisen über ben Dachsirst hinweg und an einer Seite bes Hauses in die Erde führt, so wird dasselbe dadurch vollsommen gegen den Blitz geschützt. Eine oder mehrere Stangen auf ein Hans stellen, ohne sie miteinander durch breite Eisenstangen oder durch Seile von Aupserdaht zu verdinden, gewährt nur einen geringen Schutz, der Blitz schleiter hinein und besche bigt das Haus, und im besten Falle kann man solchen Blitzableitern die Eigenschaft zugestehen, daß sie den Blitz in etwas geschwächt haben, seine Verheerungen würden vielleicht größer gewesen sein.

Soll ein Sout gegen ben Blitz stattfinden, so miffen alle Stangen untereinander gut leitend verbunden sein und die Leitungen muffen mehrere Fuß tief in die seuchte Erde gehen.

Wie weit nun Schut gewährt wird den Blitgableiter? Wenner auf die gedachte Weise construirt ist, so schützt er vollsommen vor jedem Blitstrahl; die Blitstange, dasjenige, was der Schlossersesselle den Blitsableiter nennt und was vielmehr der Blitzuleiter heißen sollte, ist ganz unwesentlich, ja könnte eher schädlich als nützlich genannt werden, indem sie den Blitz anlock, der ohne sie vielleicht gar nicht auf das Haus ge sallen wäre. Die französische Akademie der Wissenschaften, welche sich darin gefällt, eine Autorität vorzustellen, hat sestgesetzt, daß eine aufgerichtete Wetterstange einen Umkreis vor dem Blitze schütze, dessen Hald messer in Frankreich die Wetterstangen 20—25 Fuß hoch und glaubt nun, von dem Punkte, worauf die Stange steht, einen horizontalen Areis von 40—50 Fuß dadius geschützt, ja man würde deshalb die Stange selbst 40—50 Fuß hoch machen, um einen Kreis von 80—100 Fuß zu sichern, wenn eine solche Stange leicht zu besestigen wäre.

Trot ber Autorität ber frangösischen Alabemie hat bie Natur boch so wenig Respect vor ben Aufstellungen bieses Corps legislatis, bieses gesetzgebenben Körpers, gehabt, daß sie die ihr gestedten Grenzen weit überschritten, in einen Raum geschlagen hat, ber Meiner war, als ein folcher ihr angewiesener Kreis, ja sie hat zwischen zwei 20 Jus hohe Wetterstangen,

velche nicht einmal 40 Fuß weit von einander entfernt waren, mitten sinein einen Blitz zündend und zerschmetternd fallen lassen, so daß also ticht einmal ein Kreis von dem einfachen, viel weniger von dem beppelten Radius geschützt ist, und es ist somit bewiesen, daß die Stangen zur keinen Zweck haben, als höchstens dem Schlossermeister einen Verdienst wzuwenden; wo man einen Blitzableiter nach wissenschaftlichen Angaben andringt, da besteht er aus einem möglichst breiten Kupfer-, Blei- oder Eisenbande, welches über den Dachsirst und die etwa daraus hervorragenden Schornsteine hinweg und an einer oder an beiden Seiten des Hauses in die Erde geht. Wenn blecherne Dachrinnen von dem Dache heradzehen, so führt man die blitzleitenden Metallstreisen nur die an diese und hart damit beträchtliche Strecken des niederzusührenden Metalles. Da wo die Dachrinnen nahe am Erdboden aushören, läßt man wieder einen bretten Metallstreisen, der die Rinne genau berührt, in die seuchte Erde gehen.

Bei einem so beschützten Hause wird nichts als der Leiter getroffen werden. Die Bestimmungen der Pariser Akademie, welche durch Reimarus son vor 80 Jahren, d. h. lange vor ihrer Aufstellung, widerlegt waren, sud neuerdings durch Arago, indem er ihre Richtigkeit zu beweisen sich bestrebt, für völlig aufgehoben erklärt, weil er Beispiele in Menge ansteht, in denen der Blitz dem Ableiter näher eingeschlagen ist, als die Alabemie bestimmte.

Man hat geglaubt, seine Sicherheit zu vermehren, wenn man während bes Gewitters sich hinter Glasscheiben aushielte (sich in einen Glasschrant setze 2c.); allein so wahr gutes Glas isolirt, so wenig kann eine Blasscheibe bem Blige widerstehen, wird sie doch durch den kräftigen Funken einer Electristrmaschine durchlöchert; wenn man sich jedoch eine Blasslocke von der nöthigen Größe, aus einem Stück mit zwei dis rei Fuß dicker Wandung machen lassen könnte und diese auf einer solltrenden Grundlage stünde, so wäre allerdings die Wahrscheinlichkeit, som Blige nicht getroffen zu werden, sehr groß. Da die Wahrscheinlicheit, som Blige nicht getroffen zu werden, sehr groß. Da die Wahrscheinlicheit, som Blige nicht getroffen zu werden, sehr groß. Da die Wahrscheinlicheit, som Blige nicht getroffen zu werden, sehr groß. Da die Wahrscheinlicheit, som Blige nicht getroffen zu werden, sehr groß. Da die Wahrscheinlicheit, som Blige nicht getroffen zu werden, sehr groß. Da die Wahrscheinlicheit, som Blige micht getroffen zu werden, sehr groß wahrsche Zuch der groß, so wird man sich wohl mit den bisherigen Mitteln bezunftgen müssen müssen müssen müssen müssen wirteln bezunftgen müssen.

Bie wünschenswerth es übrigens sei, sich gegen bie Folgen bes Gevitters vollständig schützen zu können, möge aus bem Bericht bes Generalvicars Trincalve von Digne an die Akademie in Paris hervorgehen, welchen Bonillet mittheilt.

In dem Arrondissement von Digne, im suböstlichen Theile des Desartements der Riederalpen, an die Keine Stadt Moustiers grenzend,

welche burch ihre Fahence-Manufacturen bekannt ist, liegt bas Dusschateanneuf. Es ist auf der Höhe und an dem Abhang eines der Bergedirge der Alpen gelegen, welche das Amphitheater von Monstiers bilden und besteht aus 14 Hänsern, welche um das Pfarrhaus und um die Liche herum liegen. Außerdem liegen noch 105 Wohnungen als Höse zerstrent auf dem Abhang des Gebirges.

Am Sonntag ben 19. Juli 1819 ging ber Pfarrer von Moustiers als bischöflicher Commissans nach Chateauneuf, um baselbst einen neuen Pfarrer zu installiren. Gegen 103 Uhr begab man sich in Prozession ans bem Pfarrhaus in die Lirche. Das Wetter war schön, man bemerkte nur einige dunkle Wolken. Der neue Geistliche begann das Hochamt zu halten.

Ein junger Menich, welcher ben Pfarrer von Mouftiers begleitet batte, fang eben bie Epiftel, als ein furchtbarer Blis, bem brei machtige Donnerfclage unmittelbar folgten, bie Rirche traf. Das Miffale wurde bem jungen Sanger aus ben Sanben gefchleubert und gerriffen, er felbft fühlte fich am gangen Rorper und befonbers am Balfe burch bie Flamme gepact, niebergeworfen und gegen bie Berfonen, bie in ber Rirche verfammelt waren und jest eiligft floben, gewälzt. Doch tam er gewiffermaßen mit bem bloken Schred babon, benn er tonnte fich balb erbeben und bachte nun querft baran, bem Geiftlichen am Altare Gulfe gu leiften. lag mit brennenben Aleibern wie tobt auf ber Erbe, wurde jeboch nach ameiftunbigen Bemuhungen in's leben gurudgerufen; er mußte burchaus nichts von bem, was vorgefallen, hatte auch ben Donner nicht gebort. Er war fünf Dal schwer verwundet (bie Bunben heilten erft nach mehreren Monaten), litt fortwährend an Schlaflofigkeit und blieb an bem Arm gelahmt. Der Stuhl, auf welchem er während bes Bochamtes ge feffen, war in tanfenb Stude gerbrochen.

Die weiteren Folgen bieses Gewitterschlages waren noch viel entsetzlicher, benn acht Personen blieben auf bem Platze tobt, ein Mäbchen von 19 Jahren starb bes andern Tages unter schrecklichen Schmerzen, 82 Personen waren mehr ober minder schwer verwundet, ein Kind wurde von den Armen seiner Mutter 6 Schritte weit sortgeschleubert. Die Kirche war mit schwarzem Ranch erfüllt, das Holzwerk brannte an vielen Stellen, wurde jedoch bald gelöscht.

Eine Frau, welche auf bem Gebirge westlich von Chateauneuf in einer Hütte war, sah breimal nach einander Feuermassen auf das Dorf herabsallen, welche dasselbe in Asche legen zu müssen schienen. Der Blitz hatte die Thurmspitze getroffen und das Kreuz 40 Metres weit in eine Felsenspalte geschleubert; dann hatte berselbe das Gewölde der Kirche durchbohrt, die Kanzel zerträmmert und hierauf die Kirche auf zwei tief aufgewühlten

Wegen verlassen. Der eine Weg war eine Höhlung von 1½ Juß Tiefe und Breite, welche die Kirche ganz durchfurchte, die Mauer durchbrach und erst braußen im Freien endete, der andere ähnliche Weg war noch länger, er erstreckte sich bis in einen Stall des Pfarrhauses, woselbst man 1 Pferd und 5 Schaafe erschlagen fand.

Solches und noch viel größeres Unglud brobt jeber Berfammlung, bie fich mabrent eines Gewitters in einem unbeschützten Raum befindet.

## Luftströmungen.

## Binbe. Sturme.

Eine ber schwierigsten Aufgaben ber Phhsik war früher bie Erklärung bes Phänomens ber Luftbewegung, ber Winde, ber Stürme, "von benen Riemand weiß, von wannen sie kommen, noch wohin sie gehen". Man war geneigt, ja man war beinahe gezwungen, ungleichartige und theilweise Erwärmung ber Luftmasse anzunehmen und die daraus hervorgehenden Störungen des Gleichgewichts als Winde und Stürme zu bezeichnen, und doch ließ bei genauerer Betrachtung der Erscheinungen diese Erklärung den Meteorologen wieder überall als ungenügend im Stich und doch hatte man keine bessere. Jeht hat sich dieses geändert und festgestellt, man hat aufgehört zu speculiren, man hat die Natur befragt und es ist eine genügende Antwort erfolgt.

Wenn man im Winter die Thur eines geheizten Zimmers ein wenig Bffnet und in die Nähe der Thürspalte ein brennendes Licht bringt, so sieht man die Flamme besselben oben an der Thüre hinaus, unten aber eben so stark in das Zimmer hereinwehen, dieses nimmt nach der Mitte zu immer mehr ab, die es sich so ausgleicht, daß die Flamme beinahe rnhig brennt, wenigstens ein entschiedenes Wehen derselben hinaus oder herein gar nicht zu bemerken ist.

Hier hatten wir Luftströmung, b. h. Wind im Rleinen. Erwarmte Luft ift bunner und leichter als talte; in irgend einem Raum wird die erwarmte Luft sich also nach oben erheben. Rann biese Luft nach außen abstießen, so wird in bemselben Raum, aus welchem jene absließt, wegen bes nothwendigen Gleichgewichts, von anderer Seite ber sich talte Luft ergießen und den Platz erfüllen, ben jene erwarmte verlaffen hat, und

biefes wird so lange währen, bis die verschiedenen Temperaturen fich ausgeglichen haben und bas Gleichgewicht wieder hergestellt ist.

Der Borgang ist vollkommen regelmäßig, und wir können auch auf bie regelmäßigen Binbe (Paffate, Land- und Seewinde, beibe in ber heißen Zone) bie gedachte Theorie mit größter Sicherheit anwenden.

Auf ber Erbe ftellen die Polargegenben ben Flur vor, die beife Bone bas warme Zimmer.\*) Es giebt zwei talte Zonen und eine beiße, b. b. ein warmes Rimmer zwischen zwei talten Fluren; bie Thuren find immer geöffnet, bas innere Zimmer ift ftets lebhaft gebeigt, es ift ein beftanbiger Bugwind, man nennt ihn Paffat. Wo beibe Winde fich begegnen, ift eine windstille Gegend, fie beifit auch fo. Da aber bie Sonne mabreub bes Jahres berauf und berunter ruckt, fo bleibt jene windftille Gegend auch nicht an berfelben Stelle, fie rudt mit ber Sonne, unter ber fie fich befinbet, herauf und herunter, mit ihr bie gange Erscheinung bes Paffats. 3m Baffat ift bie Luft volltommen beiter, ba fie, nach marmeren Begenben ftromend, natürlich immer trodener wirb, in ber windftillen Gegend regnet es hingegen, ba bie warmen Luftschichten ber Tiefe in bie Bobe fteigen, baburch fich abfühlen, ben Dampf baburch verbichten und als Regen fallen laffen. Es haben bemnach alle Orte zwischen ben Wenbefreisen sowohl eine trodne als eine naffe Jahreszeit, bie trodne, wenn fie fich in ben Stromungen bes Paffats befinden, die naffe, wenn die Region ber Windftille über ihnen fcwebt - eine Zeit ber Sonnen und eine Zeit ber Wolfen, wie bie Indianer am Orinoco fagen. In ber Bobe ber Atmosphare flieft bie aufsteigende Luft gu ben Polen gurud, man fieht es oft an leichten Bollden, bie gegen ben untern Paffat gieben, ja man erreicht biefen obern entgegengefesten Strom, wenn man bobe Berge, wie ben Bic von Teneriffa, befteigt.

Um möglichst verständlich zu sein, wollen wir die einfachsten und regelmäßigsten Erscheinungen zuerst betrachten und dann zu den schon complicirteren des Passats u. s. w. übergeben. Wo im Ocean eine mäßig große Insel unter der heißen Zone liegt, wo sich eine von der Sonne durchwärmte Küste zeigt, da treten diejenigen Winde auf, welche man Land- und Seewinde nennt, die Landwinde wehen vom Lande in das Meer, doch nur bei Nacht, die Seewinde wehen vom Meere in das Land, boch nur bei Tage; liegt das Land westwärts, so ist der Seewind stets ein Ostwind und der Landwind stets ein Westwind. Diese Verhältnisse gelten für alle Lagen der Küsten, liegt eine solche nordwärts vom Meere, so ist der Seewind stets ein Sidwind. Hieraus geht aber hervor, daß,

<sup>\*)</sup> Dove, Witterungeverhaltniffe.

nn bas beobachtete Land einer Insel angehört, ber Seewind von allen eiten auf sie zuströmen wird, wie die Kanonenkugeln auf eine von allen eiten beschossene Festung, und daß ferner der Landwind von der Insel. strahlenförmig nach allen Seiten hin wehen wird, wie der Schall, elcher auch von dem Punkte, auf welchem er erregt ist, gleich den Radien nes Sternes nach allen Richtungen schweift.

Die heißen Gegenben sind vorzugsweise Zengen vieser Erscheinungen, ich sindet man bei lange andauerndem beständigen Wetter auch außerhalb er Wendetreise, selbst die gegen den 35. Grad nördlicher oder süblicher breite, ahnliche Erscheinungen, und sie sind vollkommen erklärt durch die echselnde Erwärmung und Abkühlung von Tag und Nacht.

Die Strablen ber Sonne, in ben mittäglichen Gegenben machtiger triend als bei une, burchmarmen gand und See. Da aber bas Baffer n schlechterer Wärmeleiter ift als bas Land, so wird bas Land febr viel uter erwarmt, es ftrahlt von seiner Oberfläche (welche so beig wirb, uf fie ben gug bes Wanberes verlett) bie Site gurud an bie Luft und iefe fteigt in ber gangen Ausbehnung bes fo erwarmten Landes, baffelbe i eine Insel ober ein Continent, als leichter geworben auf, und lägt nen luftverbunnten Raum hinter fich gurud; in biefen binein ftromt von len Seiten bie minber erwärmte Luft, welche ilber bem Meere ftanb: ift ber Seewind. Die Luft fiber bem Meere muß aber minber warmt fein, benn bas Waffer ift ein ichlechterer Barmeleiter als bas mb, und bas Baffer ift burchfichtig, es läßt mithin bie Sonnenftrablen einer viel größeren Tiefe gelangen, als fie in bas Land bringen tonnen, to fo tief wird auch bas Meermaffer erwarmt, allein bie Barmemenge, elde bas Land auf einen bis zwei fuß Tiefe erhalt, vertheilt fich bei m Meere auf 45 bis 50 fuß, es bleibt mithin bie Oberfläche auf einer el niedrigeren Temperatur; zubem aber ftrahlt bas Baffer, bas bie onnenftrahlen burch fich binburchläßt, viel weniger jurud als bas Lanb, e barüber stebenbe Luft wird mithin auch viel weniger erwarmt und fie nn bemnach bas Gleichgewicht, welches baburch aufgehoben wirb, bag n bem Lanbe ein warmer Luftftrom auffteigt, nicht wieber berftellen.

Diefer Borgang bauert von 8 Uhr Morgens bis nach Sonnenitergang.

Rach und nach hört ber steigenbe Strom burchwärmter Luft auf, bie seine wirkt nicht mehr, ber Boben giebt sehr rasch seine hohe Temperarab; bann tritt ein Stillstand ein, bedingt durch das Gleichgewicht, elches sich etwa zwei Stunden nach Sonnenuntergang in der Art herge-Ut hat, daß die Temperatur über Land und Meer ganz gleich, also ine Ursache zur Luftströmung vorhanden ist.

Der Berlust, ben bas Land an seiner Temperatur erleibet, dauent aber sort, das Land strahlt gegen den dunkelblauen Nachthimmel viel mehr Wärme aus als das Wasser; das kaum hergestellte Gleichgewicht hebt sich von Neuem auf, doch in umgekehrter Ordnung und zu Gunsten des Landes, welches nunmehr das Uebergewicht hat. Das Land ist kälter geworden als das Meer, die über demselben stehende Lust ist wärmer, als die über dem Lande, die erstere steigt in einem ununterbrochenen Strome auf, das ausgehobene Gleichgewicht ersetz sich dadurch, daß von dem Lande aus eine dauernde Strömung in horizontaler Richtung nach dem Meere zu stattschadt: der Landwind; er wehet die ganze Nacht hindurch dis kurze Zeit nach Sonnenausgang, dann tritt eine Windstille ein, und wie nach und nach die Sonne den Boden erwärmt, beginnt der Luststrom wieder vom Lande auszussen Lage.

Rönnten wir dasselbe von ben Erbstrichen außerhalb ber Tropen sagen, so würden wir über die Entstehung der Winde bald im Alaren sein; doch schon bei dem Passatwinde genügt die eben ausgesprochene Ansicht allein nicht mehr, obwohl in ihr der Hauptgrund, die erste Ursache der Lustströmungen überhaupt, nicht verkannt werden kann.

Land- und Seewinde weben an ben Kuftenländern der Aequinoctialgegenden mit folder Regelmäßigkeit, daß die Schiffe immer mit dem Seewinde am Tage in den Hafen einlaufen und mit dem Landwinde bei Nacht den Hafen verlassen; das Entgegengesetze ist nicht möglich — man kann nicht bei Nacht ein- und bei Tage auslaufen.

Paffatwinde sind solche, die nicht mit Tag und Nacht wechseln, sondern beständig und zwar immer von Often nach Westen weben, gleichfalls nur in den tropischen Meeren und in deren Rähe auftreten und bei ihrer entschieden westlichen Richtung stets noch eine Neigung gegen den Aequator zu haben, dergestalt, daß sie auf unserer Erdhälfte aus Nordsosten, auf der anderen aber aus Südosten kommen.

Wenn die Sonnenwärme allein die Ursache der Passatwinde wäre, so müßte um den Aequator her ein warmer Luftstrom stets aussteigen und es müßte die absließende Luft von beiden Seiten her durch die aus dem gemäßigten Erdstriche zuströmende ersett werden, die Strömung müßte daher eine ausschließende Richtung von Norden und von Süden nach dem Aequator zu haben. Da dieses aber durchaus nicht stattsindet, so werden wir, wie bereits bemerkt, verlassen von der für Lands und Seewinde vollsommen gültigen Erklärung und werden uns also nach einer Beihülse umsehen müssen.

Immer fteigt awischen ben Wenbetreifen ein Luftstrom bon ber Erbe

oberfläche sentrecht auf. Wohin? wie weit? was wird aus dieser aufgestiegenen Luft?

Die leichtere Luft strömt vom Aequator auswärts und fließt rechts und links, b. h. nach beiben Polen zu, von bem Aequator ab, indem sie in der Höhe berjenigen Luftschicht bleibt, mit welcher sie, vermöge ihrer Erwärmung, eine gleiche Dichtigkeit hat, berjenigen entsprechend, welche die Luft in jener Region durch ihre Höhe erreicht.

Zum Erfat ftrömt an ber Erboberfläche bichtere und faltere Luft bem Aequator zu, von ben Bolen nach ber heißen Zone, wie oben von dieser nach ben Bolen vom Aequator ab.

Die fortgeschobene Luft in ben oberen Regionen bat aber eine Geidwindigkeit, welche ber Arendrehung ber Erbe gleich tommt. Das ift um zwar mit jebem Partitelden Luft ber Fall, allein ba bie Deilenzahl, welche ein Punkt ber Erbe binnen 24 Stunden burch bie Arenbrebung pridlegt, außerft verschieben ift, von ben 5400 Meilen, bie ber Chimboraggo burchläuft, bis ju gar nichts, welche ber Polpuntt macht, fo ift begreiflich, bag bie abfliegenbe Luft, wenn fie in bobere Breiten tommt, anker ibrer Bewegung nach ben Bolen bin, bie fie burch bas Schieben erleibet, auch noch eine andere zeigt, die ihrer am Aequator burch ben Umfowung erhaltenen Bewegung entspricht. Diese Bewegung mar eine weftliche, b. b. eine von Weften nach Often gebenbe (wie fich bie Erbe brebt), ans jener Richtung nach Norben burch bas Ueberfließen vom Aequator, und aus biefer Richtung von Weften nach Often burch ben Umschwung, nimmt bie Luft eine mittlere Bewegung, also eine aus Gubweften an, und fo muß es fein, und fo fieht man es fehr beutlich, wenn an ben Grenzen ber Tropengegenben bochziehenbe Wolfen beobachtet werben.

Genau bas Umgefehrte muß aber an ber Erboberfläche eintreten.

Um die nach oben absließende Luft zu ersetzen, kommt von Norden her (alles soeben Gesagte gilt mit Umkehrung der Polbezeichnung auch für die andere Hälfte der Erde) ein die ganze Erde umfassender Luftstrom, das gäbe für unsere Seite einen Nordwind. Allein die Luft, welche aus der gemäßigten Zone kommt (woselbst die Parallelkreise einen viel kleineren Umsang haben als der Aequator), hat eine Bewegung nach Osten zu, welche viel geringer ist als die Bewegung der Punkte der Aequatorialgegenden; sie bleibt daher gegen diese zurück, und dieses Zurückbleiben wird sich als Wind sählbar machen und zwar weil aus einer entgegengesetzen Ursache wie in den oberen Regionen, so auch in einer entgegengesetzen Richtung, nämslich von Rordosten nach Südwesten (natürlich auf der andern Hälfte der Erde von Sstossten nach Nordwesten).

Aus biefen beiben Urfachen, bem auffteigenben Strom und bem

mit geringerer Drehungsgeschwindigkeit zusließenden horizontalen Lusteftrome entsteht der Passatwind, welcher im atlantischen und im großen Ocean mit außerordentlicher Regelmäßigkeit das ganze Jahr hindurch wehet; nur sind die Grenzen, in benen er wehet, verschieden nach der Jahreszeit, dem da der Lauf der Sonne immer den Mittelraum des Passatwindes bezeichnet, woselbst aus dem von Nordosten und Südosten kommenden Srom sich durch das Zusammentressen eine vollständige Windstille gestaltet, oder die Winde unregelmäßig und ruckweise wehen, so wird während des Sommers jeder Erdhälste der Passat auf ihrer Seite vorzugsweise walten. Schisse also, die im Juni, Juli und August nach Südamerika wollen, werden schon von Madeira aus oder wenigstens von den Inseln des grünen Vorgedirges nach Westen steuern; wollen sie dagegen dasselbe Ziel im November, December, Januar oder Februar erreichen, so müssen sie dis nach St. Helena südwärts gehen und erst dann quer über den atlantischen Ocean segeln.

Der in ber Mitte zwischen beiben Baffaten auffteigenbe Luftstrom bertheilt fich, wie bereits bemerkt, nachbem er ben Baffat, welcher an ber Erbe webet, überftiegen bat, über benfelben nach beiben Bolen bin und awar am Aequator in einer ungeheuern Sobe, welche mehr als 20,000 guß beträgt. Bulcanische Ausbrüche haben bas Borhanbensein biefes rudtehrenben Luftstromes außer Zweifel gefett. Die Infel Barbabos murbe am 1. Mai 1740 burch gemaltige Erplofionen bergeftalt erschüttert, bag bie Einwohner nicht anders glaubten, als bag eine machtige Flotte aus fowe rem Gefdut bie Feftung beschieße. Die Garnison berfelben (Fort St. Anne) blieb beshalb auch bie ganze Nacht unter Gewehr, boch ohne etwas Weiteres als bie fernen Ranonenschuffe ju vernehmen, gefeben murbe nichts. ber Morgen bes erften Mai anbrach, mar ber öftliche Horizont gang bell, boch ber übrige Theil bes himmels erschien von einer fehr bunkeln Bolke bebedt, welche fich immer weiter jog, auch bie früher bell gewesene Stelle bebedte, und balb Alles in eine fo bichte Finfternig hüllte, bag man innerhalb ber Zimmer nichts unterscheiben, ja nicht einmal bie Stelle wahrnehmen tonnte, mo bie Kenfter maren.

Das Resultat biefer äghptischen Finsterniß war ein Aschenregen, ber sich auf Tausenbe von Quabratmeilen über bas Meer herabsenkte und auf ben Inseln bie Begetation theils ernstlich bebrohete, theils vernichtete. Die Bäume brachen unter ber Last ber Afche.

Der Wind, welcher die Asche brachte, war der gewöhnliche Passat, es war also zu vermuthen, daß der Bulcan Fuego der Inseln des grünen Borgebirges einen Ausbruch gehabt und diese Asche ausgestoßen habe; denn Barbados, eine Insel der kleinen Antillen, gewissermaßen der nach Often am meisten vorgeschobene Borposten bieser Rette, liegt fast unter bemfelsben Grabe ber Breite mit ben capverbischen Inseln, woher ber Bassat webet,

Es war biese Bermuthung jedoch keinesweges richtig; im Gegentheil lag der Bulcan, welcher die Asche ausgeworfen, auf der entgegengesetzten Seite, es war der Morne Garu von der Insel St. Bincent, welche gerade im Westen von Barbados liegt, daher man auch die Detonationen so beutlich hörte (St. Bincent liegt 20 Meilen von Barbados), was nicht möglich gewesen, wenn der betonirende Bulcan auf den Inseln des grünen Borgebirges, d. h. 600 Meilen weit von Barbados, zu suchen gewesen ware.

Ein uns in ber Zeit näher liegendes Beispiel ist das bes Ausbruches bes Conseguina am 20. Januar 1835. Dieser Bulcan liegt in ber Bulcanreihe von Guatemala in Mittelamerika, unsern des Golf von Fonseca, derselbe erschütterte bei diesem Ausbruch einen großen Raum rings umber durch ein gewaltiges Erdbeben, was an dem gedachten Tage sich in einem Areise von 500 Meilen Durchmesser, von Mexico die Carracas und von dem stillen Meer die zu den großen Antillen, fühlbar machte. Zu Kingstown auf Jamaica hörte man so lebhafte Detonationen, daß man, wie auf Barbados, glaubte, es fände eine lebhafte Kanonade zwischen Linienschiffen statt.

Am 24. und 25. Januar ersuhr man zu Kingstown auf Jamaica, bas beist siber 200 Meilen weit vom Orte bes Ausbruches, was die Ursache ber fernen Kanonade gewesen; es wurde durch eine braune, sich immer tiefer senkende Wolke die Sonne verdunkelt, dieselbe sah roth, dann braunroth aus, verlor beinahe ihren Schein (boch wurde es nicht so total finster, wie bei dem früher beschriebenen Falle auf Barbados) und es siel mehrere Tage lang ein Schauer äußerst seiner, vulcanischer Asche. Diese Asche, segen die Richtung des unteren Passatwindes fortgesührt, war demnach durch die Gewalt des Bulcans die in den oberen geschleubert und von diesem fortgetragen worden.

Der hier angeführte Fall gab zugleich einen Beweis, baß ber obere Strom fich wirklich theilt, wie man aus theoretischen Gründen zu muthmaßen Ursache hatte. Das Schiff Convoi, im stillen Ocean 700 englische Meilen vom Conseguina, in der Gegend der Gallabagos-Inseln segelnd, also in entgegengesetzer Richtung wie Jamaica, nicht nordöstlich, sondern südwestlich von der Stelle des Ausbruches, ward mit ganz gleicher, seiner Asche bebedt, wie man sie denn auch auf den eben genannten Inseln fand.

Eine andere Beise, bie Existenz ber oberen und ber getheilten Strömungen zu beweisen, ware schwerlich möglich gewesen; benn es hat noch tein Reisenber, weber Humbolbt auf bem Chimborazzo, noch Andere auf ben bochsten Bergen ber Erbe, am Aequator ben oberen Bassat erreicht;

₹7

bağ er baher in einer Höhe von viel mehr als 20,000 Fuß erst auftritt, ift unzweifelhaft. Außerhalb ver Wenbekreise streicht er niedriger.

Daß ber obere Luftstrom nicht bis an die Bole gehen kinne, wird ans einer einfachen Betrachtung klar werden. Der Umfang der Erde bort, wo die windstille Region den unteren Passat auswärts sührt, zwischen den Wenderreisen, kann ohne erheblichen Fehler siberall zu 5400 Meilen, wie unter dem Aequator selbst, angenommen werden. Der Umsang der Erde, parallel mit dem Aequator, gemessen unter dem 50., 60., 80. Grade, wird immer geringer und verschwindet endlich ganz, so daß ein Areis, den Umsang der Erde parallel mit dem Aequator bezeichnend, an einem Pole der Erde selbst gezogen, zu einem Punkt zusammenschrumpst, gar keinen Umsang hat. Aus jedem Erdsslobus sieht man, wie die Meridiane, gewöhnlich don 10 zu 10 Graden ausgezogen, nach den Polen hin zusammenlausen, so daß der Zwischenraum zwischen je zweien ein gleichschenkliches Oreieck bildet, bessen Grundsläche am Aequator, bessen Spitze an den Polen liegt.

Mus ber Aequatorialgegenb fleigt ber Luftftrom in ber gangen Breite ber Grunbfläche aller Meribianbreiede, also in ber Breite von 5400 Meilen auf, wie er aber nach Rorben ober nach Saben überfließt, wirb ber Ramm, in ben er eintritt, immer geringer. Bare bier nur ein Meribianbreied an betrachten, fo tonnte man fagen: ba nichts ibn binbert, fo wirb ber obere Luftstrom in feiner Breite besteben bleiben; über bie benachbarten Meribianbreiede fliegen jeboch nicht ein, fonbern alle Meribianbreiede, b. b. ber Umfang ber gangen Erbe liefert ben aufsteigenben und überfliegenben Strom, baber bat berfelbe feinen Raum, um fich auszubreiten, er muß in bem immer enger werbenben Bette fortfließen. Durch immer nachbringenbe Daffen wird er beschleunigt mit größerer Gile fortgeben (man fieht an ben bochziehenden Wollen, baf fie eine fichtlich fonellere Bewegung haben, als bie Winbe, welche nach bem Mequator au firomen); endlich aber wird fein Bette ju fomal, er burchbricht baffelbe und gwar nicht nach oben bin, wo allerbings noch Blat ware, sonbern weil bie Luft in ben oberften Regionen, bebeutend abgekliblt, viel fcmerer geworben ift. nach unten ju; je weiter nach Rorben ober Guben, besto niebriger ftreift biefer Luftzug, er berührt icon ben Bic von Teneriffa, erreicht in ber Breite ber Azoren ben Boben und gang Europa liegt in biefem oberen, aus ben bochften Regionen berabgefuntenen Strome.

Dove, eine bekannte Antorität im meteorologischen Wissen, sagt hierüber: Da aber die Gegend der Windstille und mit ihr der ganze Passat
mit der Sonne herauf und herunter rudt, so wird es auch die Stelle, wo
der obere Strom herabsonmt. Orte in der Rähe der Bendekreise sind
also eine Zeit lang in den Passat ausgenommen, treten aber auch voll-

kommen aus ihm heraus, sie haben also auch eine trocene und eine nasse Jahreszeit, aber mit dem wesentlichen Unterschiede, daß dei ihnen der Regen fällt, wenn die Sonne am tiefsten steht. Diese südwestlichen Regenwinde kommen an den Bergen aus der Höhe der Atmosphäre langsam herad. Man steht es deutlich an den Wolken, welche vom October die Spitze des Pics von Tenerissa von Süden her umhüllen, sie erscheinen immer tiefer, endlich lagern sie sich auf dem etwas über 6000 Fuß hohen Kamme des Gedirges und brechen dort in surchtbaren Gewittern aus, vielleicht vergeht dann noch eine Woche, vielleicht mehr, ehe sie an der Meerestlifte empfunden werden; dann bleiben sie für Monate herrschend und der Pic bedeckt sich mit Schnee.

In Algier ist der Anfang dieser Regenperiode schon früher, da es für einen größeren Zeitraum aus der Berlängerung des Passats heraustritt, auch ist sie mehr von Dauer, die französischen militairischen Expeditionen bezeichnen stets ihren Ansang. Im süblichen Italien schrumpst die regenlose Zeit auf einige Monate zusammen, dei den Alpen verschwindet sie ganz, dei uns im mittleren Europa sehlt sie also, es regnet das ganze Jahr hindurch, im Sommer am meisten, aber auch noch in Italien, wie miter den Bendekreisen ist ihr Ansang und ihr Ende durch Gewitter bezeichnet, und die herabsallenden Bassermassen sind im Frühling und im herbst am größten. Das wußte schon Lucrez, denn er sagt:

Immer am haufigsten wird im herbite bas fternenvergierte Dimmlifche haus und ber Kreis ber Erb' erschüttert vom Donner, Auch wenn bie holbe Beit bes blübenben Lenges fich aufschließt; Daber tonnen fie beigen bes Sabres friegführenbe Beiten.

Diese für Italien richtige Beschreibung paßt nicht mehr auf unser Clima, wo bas Frühlings. und herbstextrem in ein Sommerextrem zusammenfällt; unsere Regenzeit beginnt baher gerabe, wenn wir eine Babereise machen wollen, ber Siebenschläfer ist unser Loostag (b. h. ungefähr bie Zeit besselch, nicht gerabe ber Tag, wie viele Leute glauben, namentlich die Schwaben, welche sich barauf tobtschlagen lassen, baß, wenn es an biesem Tage regnet, es sieben Wochen lang jeben Tag regnet, wenn es bagegen heiter ist, eben so lange kein Tropfen fällt).

Es muß so sein, wir sollten uns barüber freuen, bag auch in unserer Bitterung bie Naturgesetze so rein hervortreten, aber hart bleibt es — boch Gott Lob, keine Regel ohne Ausnahme!

Europa nämlich, an ber Weftkufte ber alten Welt gelegen, ift einer fortwährenben Rudwirkung bes weftlichen Wasserbeckens auf bie ihm öftlich gelegenen coutinentalen Massen unterworfen, bietet baber in bem steten Bechsel feiner Witterungs-Erscheinungen nur fecundaire Bhanomene bar.

bağ er baher in einer Höhe von viel mehr als 20,000 feinen Blid nach ift unzweifelhaft. Außerhalb ber Wenbetreife fireit in nörbliche Zeichen

Dag ber obere Luftstrom nicht bis an bie Bol' & bei rafcher Barme einer einfachen Betrachtung flar werben. Der 1' rud bes Luftfreifes von bie windftille Region ben unteren Baffat ar' ununterbrochen abnimmt. Benbefreifen, tann obne erbeblichen Fehler o feitlich anbauft, bier alfo unter bem Aequator felbst, angenommer .t, und es ift klar, bag in . Fehlenbe burch Buftromen erparallel mit bem Aequator, gemeffen . immer geringer und verschwindet . ves atlantischen Meeres bat also bie fang ber Erbe parallel mit ben \_\_\_ ben Tropen, in biefem Falle Erbe felbst gezogen, zu einem verlängerten Passat aufgenommen, einen bat. Auf jedem Erbglobes ober Centralasten, beinahe eben so start er. 10 zu 10 Graben andge in biesem Falle verliert sie auf dem Wege ber Zwischenraum zur Guropa ben vom Meere ber mitgebrachten beffen Grundflace wir einen regenreichen Sommer haben. Ans ber Mer einer gang geringfügigen Urfache abha

Aus ber Angen einer ganz geringfügigen Ursache abhängig, wirb, ber Grundflack unter genne bat, in ber Regel mit einer ungemeinen Hart auf, wie er wasellen; baher ber Character ber Witterung bes mittleren allgemeinen unbeftanbig und unbeftimmt ift, jedoch wenn muelnen einmal für etwas entschieben bat, hierin gewöhnlich an bet sleibt, so bag man, wenn ber Sommer regnig beginnt, nicht viel oberr auf eine Aenberung in biefem Sommer hat; eben fo im Winter, SDE allerdings Ausnahmen giebt, wie z. B. bas Jahr 1853 bergleichen ь po ein so milber Binter herrschte, daß bis zur Mitte des Februar stalien versetzt zu sein glaubte; ba änderten sich die Temperaturfilmiffe plöglich, und man bekam alle Winterfalte, bie bis babin gurudpalten war, nachträglich gang gur Genüge, und bas währte bis lange der Oftern binaus und ju Pfingften batte man in biefem Sabre teine maien!

Die Luftmassen, welche ber Passat ben Tropen zusührt, werben von ber gemäßigten Zone aus, und was nunmehr hier sehlt, wird entweber burch Zusluß von ben Polen her ober burch ben, über ben Wolken rückehrenden Passat ersett. Auch hierin, wie in der Frage, ob die Lustmasse des atlantischen Oceans östlich nach Centralasien oder süblich nach den Tropengegenden hinsließe, liegen sehr entscheidende Witterungsbedingungen, die von dem Siege abhängen, welche von den Lustströmungen ersochten werden, die in den Tropen übereinander, in der gemäßigten Zone aber nebenseinander hinstreichen.

Der Nordwind ist talt und troden; ist er ber Sieger, so steht bas Barometer hoch (wir haben schön Wetter) und bas Thermometer um so

e nörbliche Strömung eine Gegend trifft. Der Aequaleicht und feucht. Wenn er ber Sieger ist, sinkt ben — wie die Leute sagen — schlecht Wetter), n zeigt höhere Grade, ein reichlicher Nieder-

d ein, daß beide Strömungen miteinander gleich sind, daß keine der Sieger bleibt; dem Schlachtfelbe, und wie eine ober die partheien momentan die Oberhand behält, so haben ... odnes und seuchtes Wetter, Nord- und Ost- ober Süd-

Ditwind bringt uns auch trodnes Wetter und niebere Temperatur, won es Sommer ift und er aus bem erwarmten Centralafien ju tommen Dies ift jeboch ein Irrthum. Gin Wind, ber borther tame, wurbe ans jebenfalls eine bebeutenb erhöhete Temperatur mitbringen, ein Fall, ber jebech gar nicht eintritt, ba von Mittelafien bie ftart erwarmte Luft nach oben firmt; allein ber Nordwind wird burch bie Drehung ber Erbe jum Oftwinde. Er bat, wie icon gefagt, eine geringfügige ober gar feine Seitenbewegung, wenn ber Bol felbst ber Ort seines Ursprunges ift, er geht birect von Rorben nach Guben, aber in je niebrigere Breiten er gelangt, besto fublberer macht fich fur ihn bie Arenbrehung ber Erbe, beren Oberfläche unter bem 50. Grabe nörblicher Breite neun Meilen (nämlich einen Längengrab) in vier Minuten gurudlegt, inbeg ein Bunft bes Aequators 15 Deilen in berfelben Reit burchläuft. Diefer Unterschieb spricht fich in ber Beranberung ber Binbrichtung ans. Bas in Augeburg als entschiebener Oftwind enfiritt, war zwei Stunden früher in Regensburg Oftnorbost, war noch frater in Brag Rorboft; was noch ein paar Stunden fruber in Frantfurt an ber Ober Norbnorboft war, hatte feinen Urfprung in Stettin als Merbwind.

Bollständig das Umgekehrte sindet mit dem von Süden herkommenden Binde statt. Der von Afrika abgehende Südwind hat eine viel größere Bewegung nach Osten mitgenommen, als die Erde unter dem Parallel von Reapel hat, daher er dort mit einer Neigung nach Osten (b. h. scheindar den Westen her) ankommt; noch auffallender ist dies in der Lombardei, woselbst er als Südwest auftritt; hat er die Alpen überstiegen, so ist er Bestsädwest geworden und in Stuttgart langt er vielleicht als vollkommener Bestwind an.

Die Betrachtung ber Passate führte uns nur burch zwei, bas atlantiffe und bas ftille Beltmeer; wie es mit Polynesien, wie es zwischen Um biese zu verstehen, muß man, wie ein Janus, stets seinen Blid nach entgegengesetzen Seiten kehren. So wie die Sonne in nördliche Zeichen tritt, lodert sich über der continentalen Masse Asiens bei rascher Wärmezunahme die Luft so start auf, daß der Gesammtdruck des Lustsreises von den kältesten nach den wärmsten Monaten hin ununterbrochen adnimmt. Es muß, da während derselben Zeit die Luft sich seitlich anhäust, hier also ein seitliches Absließen in der Höhe stattsinden, und es ist klar, daß in den unteren Gegenden der Atmosphäre das Fehlende durch Zuströmen ergänzt werden muß. Die kältere Luft des atlantischen Meeres hat also die Wahl zwischen zwei Anziehungspunkten — den Tropen, in diesem Falle haben wir, in den rückwärts verlängerten Passat ausgenommen, einen trochnen, heißen Sommer — oder Centralasien, beinahe eben so start erhitt, als die Tropenländer, in diesem Falle verliert sie auf dem Wege dorthin über dem westlichen Europa den dom Weere her mitgebrachten Wasserdampf, wodurch wir einen regenreichen Sommer haben.

Die Wahl, oft von einer ganz geringsügigen Ursache abhängig, wird, wenn sie einmal stattgesunden hat, in der Regel mit einer ungemeinen Hartnäckigkeit sestgehalten; daher der Character der Witterung des mittleren Europa zwar im Allgemeinen unbeständig und unbestimmt ist, jedoch wenn er sich im Einzelnen einmal für etwas entschieden hat, hierin gewöhnlich beharrlich bleibt, so daß man, wenn der Sommer regnig beginnt, nicht viel Hossinung auf eine Aenderung in diesem Sommer hat; eben so im Winter, wobei es allerdings Ausnahmen giebt, wie z. B. das Jahr 1853 dergleichen brachte, wo ein so milder Winter herrschte, daß bis zur Mitte des Februar man nach Italien versetzt zu sein glaubte; da änderten sich die Temperaturverhältnisse plöglich, und man bekam alle Winterkälte, die die dahin zurückgehalten war, nachträglich ganz zur Senüge, und das währte die lange siber Ostern hinaus und zu Pfingsten hatte man in diesem Jahre keine Waien!

Die Luftmassen, welche ber Passat ben Tropen zusührt, werben von ber gemäßigten Zone aus, und was nunmehr hier sehlt, wird entweber burch Zusluß von ben Bolen her ober burch ben, über ben Wolken rücklehrenden Passat ersett. Auch hierin, wie in der Frage, ob die Lustmasse des atlantischen Oceans östlich nach Centralasien oder südlich nach den Tropengegenden hinsließe, liegen sehr entscheidende Witterungsbedingungen, die von dem Siege abhängen, welche von den Lustströmungen ersochten werden, die in den Tropen übereinander, in der gemäßigten Zone aber nebenseinander hinstreichen.

Der Nordwind ist talt und troden; ist er ber Sieger, so steht bas rometer hoch (wir haben schön Wetter) und bas Thermometer um so

tiefer, je birecter bie nörbliche Strömung eine Gegenb trifft. Der Aequatorialstrom ist warm, leicht und seucht. Wenn er ber Sieger ist, sinkt bas Barometer (wir haben — wie die Leute sagen — schlecht Wetter), bas Thermometer hingegen zeigt höhere Grabe, ein reichlicher Niedersschlag erfolgt.

Ein britter Fall tritt noch ein, baß beibe Strömungen miteinanber tämpfen und sich an Kräften so gleich sind, baß keine ber Sieger bleibt; bann besinden wir uns auf bem Schlachtfelbe, und wie eine ober bie andere ber kämpfenden Partheien momentan die Oberhand behält, so haben wir abwechselnd trocknes und seuchtes Wetter, Nord- und Ost- oder Sid- und Bestwind.

Der Oftwind bringt uns auch trodnes Wetter und niebere Temperatur, sbicon es Sommer ift und er aus bem erwarmten Centralafien zu tommen fdeint. Dies ift jeboch ein Irrthum. Gin Bind, ber bortber tame, wurde ans jebenfalls eine bebeutend erbobete Temperatur mitbringen, ein Kall, ber icoch gar nicht eintritt, ba von Mittelafien bie ftart erwarmte Luft nach oben ftromt; allein ber Nordwind wird burch bie Drehung ber Erbe jum Oftwinde. Er bat, wie foon gefagt, eine geringfügige ober gar feine Seitenbewegung, wenn ber Bol felbst ber Ort feines Ursprunges ift, er geht birect bon Rorben nach Guben, aber in je niebrigere Breiten er gelangt, besto fublberer macht fich fur ihn bie Arenbrehung ber Erbe, beren Oberfläche unter bem 50. Grabe nörblicher Breite neun Meilen (nämlich einen Langengrab) in vier Minuten gurficklegt, indeg ein Puntt bes Aequators 15 Meilen in berfelben Zeit burchläuft. Diefer Unterfcieb fpricht fich in ber Beranberung ber Winbrichtung aus. Was in Augeburg als entschiebener Oftwind enftritt, war zwei Stunden früher in Regensburg Oftnorboft, war noch früher in Brag Rorboft; mas noch ein paar Stunden früher in Frantfurt an ber Ober Norbnorboft mar, batte feinen Urfprung in Stettin als Norbwind.

Bollständig das Umgekehrte sindet mit dem von Süden herkommenden Binde statt. Der von Afrika abgehende Südwind hat eine viel größere Bewegung nach Osten mitgenommen, als die Erde unter dem Parallel von Reapel hat, daher er dort mit einer Reigung nach Osten (b. h. scheindar von Westen her) ankommt; noch auffallender ist dies in der Lombardei, woselbst er als Südwest auftritt; hat er die Alpen überstiegen, so ist er Bestsüdwest geworden und in Stuttgart langt er vielleicht als vollkommener Bestwind an.

Die Betrachtung ber Paffate führte uns nur burch zwei, bas atlantifche und bas ftille Weltmeer; wie es mit Polynefien, wie es zwischen Afien und Neuholland, wie es zwischen ben Sundainseln und Afrika steht, wissen wir noch nicht mit ber nöthigen Genauigkeit.

Auch bort herrschen aus benselben Ursachen, wie auf ben beiben vorhergenannten freien Meeren, Passatwinde unter dem Namen Mansouns (Moussons ber Franzosen); allein sie haben völlig andere Beschaffenheit und Richtung, indem Land und Meer auf eine höchst mannigfaltige und unregelmäßige Beise in einander greifen.

Den feefahrenben Nationen mußte es von Bichtigfeit fein, moglicift genaue Renntnig von biefen Luftftrömungen ju erhalten, um ben Lauf ibrer Schiffe banach richten ju tonnen. Die nach einander jene Meere bebertichenben Bortugiefen, Sollanber, Frangofen und Englanber baben auch Alles gethan, mas in ihren Mitteln ftant, um ju einer folden Renntniß ju gelangen: allein bie Erftgenannten baben mit einer Mengitlichkeit ibre Erfabrungen gebeim gehalten, welche bem Iniderigen Rramergeift biefer Lente, besonders ber Hollander, völlig entsprach: taum burfte ein Reisender in ber Befdreibung feiner Fahrten etwas fiber biefen Gegenftanb fagen, geographische Bestimmungen ju geben, burch Rarten fie ber Belt im Allgemeinen nutbar zu machen, fiel ihnen nicht ein; ihre Abmirale erhielten gebeime Inftructionen und biefe verlauteten nirgenbs, bis endlich bie Englanber bie Beberricher aller Meere wurben. Db biefe an ber Stelle ber Sollanber nicht eben fo gehandelt batten, wollen wir babingeftellt fein laffen, ihre engherzige Sanbelspolitit bat bas foone Bhantom bon ben großmuthigen Britten langft verfcheucht; allein ba fie ju einer Dacht gelangten, welche fie ohne Beforgniß auf bie Concurrenz anderer Rationen bliden ließ, gaben fie ihre Erfahrungen bem allgemeinen Beften breis. entwarfen treffliche Rarten, vervielfältigten fie in jebem beliebigen Kormat viel taufenbfach und fetten fo Jebermann in ben Stand, bon ihren ausgebreiteten Renntniffen Muten zu gieben.

War jenes frühere Versahren ber Portugiesen und Hollander eigennützig, so ist das jetzige der Hollander lächerlich und bedauerlich. Als in
ben Kriegsjahren, welche der französischen Revolution folgten, die Engländer das Borgebirge der guten Hossung, Ceilon, Jada n. s. w. den
Hollandern adnahmen, da ward es plötzlich Licht über diese, nur dem
Namen nach bekannten Erdtheile; wissenschaftliche Reisen wurden nach allen
Richtungen angestellt, und mit einem höchst lobenswerthen Eifer machten
die Engländer alles dis dahin Verborgene, so weit es in einem Zeitraum
von weniger als ein paar Decennien möglich war, durch Veröffentlichung
bekannt. Da aber nach dem Friedensschuß die Hollander Java zurück erhielten, verwischten sie jede Spur der begonnenen Ausstärung, ja bentsche
Offiziere oder Soldaten, welche für den Dienst auf Java angeworden waren, wurden so strenge überwacht, daß sie selbst in ihren Briefen an Freunde und Berwandte nicht einmal über die Naturbeschaffenheit von Java schreiben durften.

Diese Erbärmlichkeiten haben nicht gefruchtet, bas Licht, welches eins mal angezündet war, konnte nicht ausgelöscht werden — freilich über Sumatra, Celebes und Borneo werden wir wohl so lange im Dunkeln bleiben, als die Hollander im Besitz dieser Inseln sind; allein die sie umsgebenden Meere und beren Strömungss, Fluths und Windverhältnisse sind den Berken sind die Resultate dieser Untersuchungen zu Iedermanns Gebrauch niedergelegt; einem solchen von Alexander Keith Johnston herausgegebenen Berke entlehnen wir die nachfolgenden Andentungen.

Was sich auf ben großen und offenen Meeren kund giebt, ber störenbe sinsing bes Landes auf die Regelmäßigkeit der Passawinde, das tritt in viel höherem Grade auf, wo ein Aequatorialmeer fast von allen Seiten durch Land eingeengt oder umschlossen ist, wie der indische Ocean mit dem Meerbusen von Bengal, dem von Arabien benannten zwischen Borderindien, Arabien und Afrika, dem Canal von Mozambique mit dem weit in das Meer hineinreichenden Madagascar, mit dem insels und namenreichen Meere zwischen Asien und Neuholland, und mit seiner Erstreckung einersseits in die tiesgesurchten heißen Länder von Asien und Afrika, andererseits mit seiner weiten Oeffnung gegen das kalte Südpolarmeer.

Störungen ber regelmäßigen Luftströmung können wir schon an minber eingeschnittenen ober ganz regelmäßig verlausenben Rüsten, wie an Afrika und Sibamerika, wahrnehmen; regelmäßiger Passat wehet auf bem atlantischen, wie auf bem großen Ocean nur fern von ben Rüsten; bei Afrika, in der Gegend des grünen Borgebirges, setzt berselbe plözisch in einen Westwind, weiter auswärts in einen Nordwestwind um, während er an der Rüste von Guinea ganz südlich (da das Weer gegen das von Osten nach Westen ziehende Land süblich liegt) und an der von Guinea nach dem Cap hin von Norden nach Siden verlausenden, südwestlich wird. Ganz Aehnliches sindet man auf der Westkliste von Südamerika, und die Nordküste bieses Welttheils hat wieder vollständig Nordpassat, weil sie dem Meere gerade im Siden liegt.

So, nur noch in viel höherem Grabe, ist es in bem indischen Ocean. Rur die Strecke zwischen Neuholland und Madagascar, um den südlichen Bendekreis her, hat eigentlichen Passatwind; zwischen dem zwölften und achtundzwanzigsten Grade südlicher Breite wehet derselbe von Südosten her auf den Aequator zu, je nach der Jahreszeit mehr oder minder scharfe Binkel mit demselben bildend, indem er im Sommer der Nordhälfte der

Erbe mehr füblich kommend, barauf zu weht, im Sommer ber Sübhälfte aber fich mehr zum Parallelismus mit bem Aequator neigt und nur in ber Zeit ber Wechsel beiber Jahreshälften ber Schauplatz gewaltiger Orfane ist.

Anders erscheinen die periodischen Winde in der Nähe des Aequators selbst. Nördlich von demselben weben sie in den Monaten April, Mai hindurch dis zum October von Südwesten her und bringen die nasse Jahreszeit, indem sie von dem warmen Aequatorialmeer unendliche Wolkenmassen auf ihren seuchten Fittichen über das vielsach gesurchte Land die zu dem Dimalaha-Gebirge hinauf führen, welche sich in Strömen von Regen entladen; in der andern Hälfte des Jahres aber, vom October die zum April, im Winter unserer Erdhälste, herrschen daselbst Nordwestwinde, welche, aus Hochasien kommend, durchaus trocken sind, die Wolken bald verjagen und die schweszeit bringen, auch hier ist also die fälschlich für den Winter ausgegebene Regenzeit thatsächlich die Zeit des höheren Standes der Sonne, d. h. der Sommer.

Süblich vom Aequator treten umgekehrte Wind, und Witterungsrichtungen ein; vom April bis zum October wehet hier ein trockner SübostMansoun, bagegen vom October bis zum April ein Nordwestwind von Afrika längs bes Aequators nach Sumatra und Java zieht, die vielsach durch große Inseln unterbrochene Weeresstrecke zwischen Neuholland und Australasien mit mannigfaltigen Abweichungen von seiner ursprünglichen Richtung durchsurcht und das Befahren dieser Weere sehr gefährlich und, da er mit unaushörlichem Regen verdunden ist, auch sehr beschwerlich macht.

Das beigefügte Bilboen giebt einen Bersuch die Buth ber aufgeregten Elemente anschaulich zu machen, furchtbare Unwetter burchtoben bie Atmosphäre besonders zur Zeit der Bechsel der Mansoune, zudende



Blite leuchten fast unaushörlich, junge Bäume werben wie schwankenbe Grafer gebogen, altere Bäume zu Tausenben entwurzelt, bas tobenbe, aufgeregte Meer branbet mit entsetslichem Ungestüm an ben Rüsten; webe bem Schiffe, bas bei biefen Stürmen bem Lanbe nabe ist.

Der Triumph ber neueren Schifffahrtstunde ist das Bereisen dieser Meere, welche die Mansouns so gefährlich machen. Der Capitain des Schiffes muß eine ausgebreitete Kenntniß der meteorologischen und der sporgraphischen Berhältnisse desselben haben, und muß, je nach der Jahreszeit, in welcher er reist, ganz verschiedene Wege, oft sehr bedeutende Umwege, nehmen, um möglichst sicher zu seinem Ziele zu gelangen; zu seiner Hülfe sind auch mit großer Sorgsalt Karten entworfen, welche die Wege der Schiffe, z. B. von Bombah nach Madras und Calcutta, vom rothen Reere nach Cehlon, von Madagascar nach den Sundainseln u. s. w., angeben.

Um von der Berschiebenheit der Wege in den verschiedenen Jahreszeiten nur ein Beispiel zu haben, wollen wir den Weg vom Cap der guten hoffmung nach Canton (China) wählen. Während der Nordost-Mansouns, welche vom October die zum Mai in der chinesischen See vorherrschen, sährt man vom Cap nordwärts längs der Küste von Afrika die zum 26. Grad sübl. Breite auswärts, und steuert dann, ehe man Madagascar in Sicht bekommt, ost- und nordostwärts, gerade auf die Sundastraße wischen Sumatra und Java zu, um dann zwischen Borneo und der Haldeinsel Malacca nordwärts nach Canton zu gelangen. Jeder Monat macht Wrigens noch Abweichungen nach dieser oder jener Küste nöthig.

Die Passage zur Zeit ber Südwest-Mansouns, welche in ber chinesischen See vom Mai bis zum October herrschen, geht vom Cap ber guten Hossung gleich oftwärts und hält sich bis zum Durchschneiben bes 90sten Meridians von Ferro ziemlich auf ber Höhe bes Cap selbst, bas heißt ungefähr auf bem 36sten Parallelkreise süblicher Breite. Bon biesem Punkte geht ber Weg bem Aequator zu ganz nordwärts, gleichfalls burch bie Sundastraße.

Bei der Rückehr der Schiffe von China nach dem Cap ist die Hauptaufgabe, die Region der Mansouns so bald als möglich zu verlassen und
bie des Passatwindes zwischen Neuholland und Madagascar so bald als
möglich zu erreichen, weil die erstgebachten Winde der Rückeise hinderlich,
die letzteren ihr förderlich sind; man schlägt daher den Weg von Canton
zwischen Neu-Guinea und Celebes ein, umfährt die Insel Timor und
kommt zwischen dieser und Neuholland in die Region des Passatwindes,
der schnell auf die Küste von Afrika zuführt. Dieser Weg ist viel weiter,

als die beiben vorhin angeführten, allein einen noch viel größeren Umweg macht man zur Zeit der Wechsel zwischen den verschiedenen Richtungen der Wansouns; dann nämlich umschifft man gar Ren-Guinea und Renholland und kommt unterhalb des 40. Grades süblicher Breite in die Region der mobeständigen Winde, in welcher man die zum Cap verbleibt; dieser Wegist noch einmal so lang als der erste der vier genannten, muß aber eingeschlagen werden, wenn man von China im April und Mai oder im Geptember und October abreist, in welcher Zeit der Mansounwechsel kattsindet.

Die Meere zwischen Afrita, Gubafien, Auftralasien und China find von entfehlichen Stürmen beimgefucht, welche naber ju betrachten bochft interessant ift. und welche baber im Berlauf biefes Capitels barguftellen unfere Aufgabe fein wirb; bier nur fo viel bavon, bag fie, gleich ben Orfanen in bem Meerbufen von Mexico, ihr Entstehen bem Wechsel ber Babreszeiten und bem vielfach burchichnittenen Boben, aus Land und See mannigfaltig zusammengewürfelt, verbanten, bag wir jeboch ihre eigentliche Urfache burdans nicht fennen, und bag, wenn eine plopliche Berbunnung ber Luft auf irgend einer Stelle - wir wollen beispielsweise einmal fagen auf Mabagascar - ber Grund ihrer Entstehung mare, zweierlei nothwendig ftattbaben mußte: erftens ein Erscheinen bes Orfans querft bort. wo er bingebt (nicht wober er tommt), also junachft an ber Rufte, bann weiter und immer weiter im Meere und gulett ba, wo er hergutommen ideint und wo er bann auch aufboren und feine Grenze finben würbe; zweitens ein Erscheinen eben biefes Sturmes nicht auf einem lang gebebnten Strich, fonbern in einem bollftanbigen Rreife rund um ben Bunkt ber Entstehung. In bem gebachten Ralle muften wir alfo ben Eturm von Afrifa öftlich, von Arabien fublich, von Indien nach Beften gu und von ber Gubipipe von Afrika nörblich auf Mabagascar gu webenb finben.

Dies alles geschieht nicht, wie man mit vollkommener Sicherheit weiß. Das englische Kriegsschiff "ber Culloben" machte im März bes Jahres 1809 einen solchen Orkan in seiner ganzen Daner mit, die Fregatte "Terpsichore" theilte benselben; aus ben Tagebüchern beider Schiffe ergiebt sich durch Zusammenstellung der Beobachtungen, daß der Sturm am 13. März unter dem 20. Grad süblicher Breite (Mitte von Madagascar) und 20. Grad östlich von der gedachten Insel begann, sich ihr fast in gerader Linie die auf 10 Grad näherte, von da ab am 14. März eine Krümmung die zum 30. Grad süblicher Breite machte und von hier vollständig umkehrte, am 15. und 16. südostwärts streichend und dasselbst aushörend.

Achnlich verlief ein Orfan zwischen dem Festlande von Afrika und ber Insel Madagascar, von welcher er am 10. Januar 1835 ausging, Afrika am solgenden Tage erreichend; noch genauer kennt man den Sang eines Orkans vom Jahre 1843, welcher noch überdies bemerkenswerth ist durch seine ungemein lange Dauer; er begann an den Küsten von Java am 26. Wärz, durchschritt ungefähr 20 Längengrade in der Richtung auf Madagascar zu in dem Zeitraum von zwei Tagen, zeigte sich am 28. März unter dem 80. Grad östlicher Länge von Greenwich, jeden solgenden Tag um 2 Grad weiter westlich, näher an Madagascar, überschritt am 1. April den 70. Grad und ging nun mit einer starken Reigung nach Säden so langsam weiter, daß er in 10 Tagen erst den 60. Grad erreichte, worauf er unter dem 58. Grad östlich von Greenwich am 12. April aushörte.

Auf ben Bunkten, auf benen er wüthete, hatte er eine fo große Sonelligfeit, bag man nicht ju irren glaubt, wenn man ihm 150 guß in ber Secunde beilegt; mare er mit biefer Schnelligfeit fortgeschritten, fo batte er bie Strede von 40 gangengraben in ber Aequatorialregion, bas beifit an 600 Deilen in einer febr viel furgeren Beit, nämlich in achtundwangig Stunden gurudlegen muffen; allein bei all' feiner Buth, ber eine ungablige Menge bon fleineren Schiffen erlagen, und welcher bie festeften, wohlgeführten, ichweren Rriegeschiffe ber oftindischen Compagnie, aus bem unverwufftlichen indifden Teat. Gidenholg gezimmert, nur mit Mube und nur unter großen Berluften an Maften, Segeln und Tauen wiberfteben tonnten, war er boch immer nur auf einen Ranm bon bunbert Deilen Lange und eben fo viel Breite, also etwa auf 10,000 Quabratmeilen beforantt, was für bie Ausbehnung ber Erboberfläche als febr flein angefeben werben muß - und nirgenbe hat man bor ihm eine befonbere große Bige bemertt, welche bie Luft fo verbunnt batte, bag bie benachbarte mit folder Buth in ben leeren Raum batte einftromen tonnen, und nirgenbe, obwohl ber Sturm auf feinem gangen Wege ben ihm eigenthamlichen Rreislauf in fich felbft zeigte, bat man bemertt, bag bie Luft fic von Rorben nach Guben ober bon Guben nach Rorben auf bie Region bes Orfans ju bewegt batte, ober gar irgendwo von Beften ber ibm entgegengeftrömt mare.

Ans alle bem Angeführten ergiebt sich, baß Luftverbunnung an irgenb einem Orte nicht die alleinige Ursache ber unbeständigen Winde und der furchtbaren brebenden Orfane sein könne, daß noch andere, uns bis jest unbekannte Thätigkeiten babei auftreten mussen; die Land- und See-, wie die Passatione find baburch zu erklären, bagegen kennen wir die Ursache

• :

Wefer unbeständigen Erscheinungen noch nicht. Ueber die Stürme und beren Wirkungen werben wir weiter unten bas Rötbige bringen.

Bei der Beschreibung der gedachten Luftströmungen haben wir immer aus mit einer oder zwei entgegengesehren Richtungen zu ihnn gehabt; um jedoch die veründerlichen Winde und ihre Richtung näher zu bezeichnen, sweicht man sich der sogenannten Windrose, eines Kreises, welcher in 38 gleiche Theile zerlegt ist, die nach den Weltgegenden benannt sind. Die hier solgende Zeichnung giebt die Art der Bezeichnung in den Anstangebuchstaben der Weltgegenden an, sie lauten, mit dem Punkte, welcher durch die französische Wappenlilie bezeichnet ist, mit dem Aordpunkte beginnend, wie folgt (der Wind wird nach dersenigen Richtung benannt, aus welcher er herkommt, nicht wohin er geht):



Rorb. Nord gen Often. Nord-Nord-Oft. Nord-Oft gen Norden. Nord-Oft. Nord-Oft gen Often. Oft-Nord-Oft. Oft gen Norden.

Oft gen Siben.
Oft-Sib-Oft.
Sib-Oft gen Often.
Sib-Oft gen Siben.
Sib-Oft gen Siben.
Sib-Oft.

Dft.

Sib gen Westen.
Sib Sib West.
Sib Best gen Süben.
Sib West.
Sib West.
Sib West.
Sib West.
Best gen Westen.
West gen Siben.

West.
West gen Norben.
West-Nord-West.
Nord-West.
Nord-West.
Nord-West.
Nord-West.
Nord-West.
Nord-West.

Auf ben englischen Windrosen ist der Westen und alle damit zusammengesetzen Bezeichnungen mit W bezeichnet, auf den französischen aber mit einem lateinischen O, welches man leicht geneigt ist für Ost zu lefen, so wie ihr E für Est oder West; allein bas O bedeutet Quest, Westen, und das französische Est heißt Often.

Eine sonberbare Bezeichnung für die Winde haben die Italiener; bieselbe zeigt recht beutlich, daß sie keine Seefahrer sind. Sie benennen nämlich die Winde nach den nächsten Umgebungen von Italien: der Nordwind heißt Tramontana, weil er über die Berge herkommt (tras os montes), der Nordost heißt Greco, griechischer Wind, der Ost heißt Levante, weil er aus dem Lande, welches sie wahrscheinlich nach dem Aufgange der Sonne Levante nennen, herkommt. Der Sidost heißt Sirocoo, der Südwind Ostro (dies ist die einzige richtige Bezeichnung: Auster, der Südwind der Alten), Südwest heißt Lidoccio, der West Ponente und der Nordwest Maestro. Aus diesen Worten sind auch die Zwischenbezeichnungen hergeleitet: Nord-Nord-Ost heißt Greco-Tramontana u. s. w. Für einen Mausesalenkrämer ganz gut, wie man aber im atlantischen oder im stillen Ocean den Nordwind über die Berge, den Rordostwind über Griechenland herleiten will, dürste schwer zu besgreisen sein.

Bur Beobachtung bes Windes dient auf dem Lande die Windfahne, auf dem Meere der Wimpel. Die Windfahne ist das ungeschickteste Instrument, welches die Phhsik auszuweisen hat: 20 — 30 Pfund, ja als Betterhahn auf Thürmen centnerschwer, sordert sie schon einen starken Wind, um dewegt zu werden, indes dieser sie nicht in seine Richtung dringt, sondern sie nicht selten 10 und mehr Grade darüber hinaus wirst und sie so stehen läßt (in einer falschen Richtung), weil sie zu schwer ist, die ein neuer Windstoß sie wieder zurückwirst, abermals siber die Richtung des Winds hinaus, daher man von solch einer rostigen,

knarrenben Binbfahne niemals eine richtige Anzeige fiber ben Stanb bes Binbes erhalt.

Besser sind die Wimpel der Schiffer: ein leichtes Gestelle von Eisendraht, in Form eines länglichen Bierecks gebogen, aber an einer der kürzeren Seiten offen, ist mit einem Streisen Seidenzeng von beträchtlicher Länge bespannt, so daß von der offenen Seite des Drahtgestelles das Zeug bandartig lang herabhängt. An der Mastipitze leicht beweglich aufgestedt, solgt diese flatternde Fahne jedem Zuge der Luft, und da sie wenig oder gar kein statisches Moment hat, so wird sie nicht von dem Winde geschlendert und geworsen, sondern gerichtet und an dem flatternden Bande in der Richtung gezogen und gehalten.

Eine große Unbequemlichkeit hat auch biefe Bindfahne: sie wirt sehr bald burch ben Wind aufgerieben; sie macht nämlich beinahe unaufhörlich die Bewegung, welche die Peitschenschnur beim Anallen macht, und so wie diese in kurzer Zeit aufgelöst wird, so auch der Wimpel, nur in eiwas längerer Zeit, weil die Bewegung nicht so heftig ist, doch nach und nach vollständig. Ein Wimpel von 15 Ellen Länge auf dem Maste eines im Binterhafen liegenden Flußschiffes wird in drei Monaten die auf das Stild, welches zwischen den Drahtstreisen besestigt ist, zerstört.

Bessere Instrumente zur Beobachtung ber Windrichtung, gleichzeitig ber Stärke, ober was basselbe sagt, der Geschwindigkeit des Windes, sind vielsach vorgeschlagen worden, alle aber leiden wieder an anderen Jehlern, so daß dis jest ein Anemostop, wie man nach dem griechischen Sprachgebrauche dieses Instrument nennen müßte, noch sehlt, wiewohl es höchst wichtig wäre, ein solches zu haben, und der Ersinder desselben sich ein hobes Berdienst um die Wissenschaft erwerben wärde.

Die Richtung bes Windes kann der Seefahrer (bem vorzugsweise dieselbe von Bichtigkeit ist) ziemlich genau, wenigstens für ihn genügend, bis auf die Striche, welche die Windrose angiebt, erkennen; allein was ihm eben so wichtig ist, die Geschwindigkeit, dafür hat er kein Maaß, und doch hängt von der richtigen Schähung dieser Geschwindigkeit die Sicherheit der Schiffe, d. h. das Bermögen von Tausenden und das Leben von Bunderttausenden ab.

Man nennt die Winde in der Seemannssprache ber nordbeutschen Rationen: Rühlte, und unterscheidet sie hinsichtlich ihrer Stärke nach den Wirkungen, welche sie auf dem Meere verursachen; "eine schlaffe Rühlte" ist eine folche, die das glatte Meer leicht frauselt; bei Windstille bewegt sich das Meer in so langen und breiten Wellen, daß man sie fast nicht mehr erkennt und das Meer spiegelglatt nennt. Wenn alsbann in großer Gerne das Auge des ausmerksamen Matrosen diese glatte Nache sich in

fleinen Bellen brechen fleht, fo bag fie bas fpiegelnbe Anfehn verliert, fo fagt er: "es frifcht eine Rubite auf in Often", Rorben ober wie nun bie Richtung gerabe ift. Wenn biefer Wind fich aber nur turge Beit zeigt, bann bis jur Windstille herabfinkt, fich wieber ftogweise erhebt und wieber fintt, fo nennt ber Schiffer ibn nicht Rühlte, fonbern "Bo". Gine labbere Rublte führt bas Schiff 3 bis 4 Meilen in einer Bache (b. b. 4 Stunden, von einer Ablösung bis zur andern, nicht 2 Stunden, wie beinahe überall bei ben Lanbtruppen). Gin ftarterer Grab von Wind beift eine frifche Rühlte und bas Schiff legt 6 bis 7, bei einer fteifen Rühlte mohl acht Meilen in einer Bache gurud - bies ift ungefahr bie Grenze ber bem Schiffer angenehmen Geschwindigkeit; bei noch befrigerer Luftströmung, belde ber Schiffer einen fcmeren Bind nennt, giebt er icon mehrere Cegel ein, und bei Sturm und fliegenbem Sturm wird alle Leinwand bis auf bas Sturmfegel geborgen, ober es treibt bas Schiff "vor Top und Zatel", b. 6. bie Maften und bie Leinen ober Taue, welche biefelben ftugen, bieten bem Sturm genug Blache, um bas Schiff zu treiben, Die Buhrung bort allerbings auf, benn bas Schiff tann burch bas Steuer nur vermoge ber Segel geleitet werben. Bei foldem Sturm ift ber Seemann auch wohl genothigt, bie Maften zu tappen, weil bas Schiff burch biefelben umgelegt werben tann; ber Ortan erspart bem Schiffer biefe Operation, er bricht bieselben wie Splitter entamei.

Bas die Geschwindigkeit, in Fußen ausgebrudt, betrifft, so ist es außerft fcmer, biefelbe ju meffen; man fann mohl an floden, an einem leichten Tuche, welches ber Wind fortführt, ungefähr feben, bag ber Wind fonell geht, aber wie fonell er geht, ju meffen, burfte boch taum ausführbar fein; bas befte Mittel ift vielleicht noch bas icon längft verlaffene Quedfilber-Anemometer, eine heberformig gebogene Glasrohre, mit Quedfilber halb gefüllt, im Binbe beweglich, fo bag ber Apparat fich nach bem Sange beffelben ftellen tann. Der eine Schenkel ber Doppeliohre ift an feinem obern Ende noch einmal umgebogen, fo daß biefes Ende horizontal ftebt. Beim Bebrauche ftogt ber Wind in biefes Ende ber Röhre binein, brudt baburch auf bas Quedfilber in bem nachften Schenkel und hebt folglich bas im anderen befindliche. Aus bem Unterschiede bes Standes biefes Metalles in ben beiben fentrechten communicirenden Röhren fann man ben Drud beurtheilen, ben ein Quabratzoll ober Quabratfuß erleibet; allein barans bie Geschwindigfeit bes Binbes herzuleiten, burfte ohne anbere, vielleicht febr complicirte Experimente bennoch fcmer genug fein.

Man nimmt an, daß ein Luftchen von 10 Fuß Geschwindigkeit in der Secunde kaum fühlbar sei und einen Druck von etwa 3 Loth auf eine Hm gerade gegenüberstehende Flache von 1 Quadratfuß ausübe; schon diese

erste Angabe bärfte falsch sein, benn eine Hanbewegung von 6 Jus afchwindigkeit in ganz ruhiger Lust eines Zimmers macht sich der Hand al abkühlender Wind bemerkdar, nud die Bewegung des Fächers, welche bes Geschete nur die von der schrägen Fläche abgleitende Lust zusühn welche demnach eine viel geringere Schnelligkeit hat als der Fächer, mas einen sehr stühlbaren Eindruck; eben so dähet ein Lüstchen von 10 Falleschwindigkeit, welche man noch ganz gut beobachten kann, das schwer Schissegel, und davon wiegt, abgesehen von dem Raa, der Nuadratin etwas mehr als 3 Loth.

Ein mäßiger Bind soll 20 Fuß in ber Secunde gehen und 3 Pind Druck ausüben (immer auf eine Fläche von 1 Quadratfuß), eine stell Kühlte 30 Fuß mit einem Druck von 2 Pfund, bei einem schweren Biel 40 mit einem Druck von beinahe 4 Pfund; ber Sturm wird mit 50 Fu Geschwindigkeit zu 5. Pfund Druck angenommen.

Aus diesen Angaben schon sieht man die Unzuverlässisseit sehr bentlich hervorleuchten. Man kann nicht begreisen, warum die zweiten 10 Fuß Geschwindigkeit das Achtsache von dem thun sollen, was die ersten thund und warum die dritten 10 Fuß gerade so viel wirken, als die 20 ersten eben so wenig kann man einsehen, warum der Wind von 40 Fuß beinahe. 4 Pfund Druck ausübt, indeß der von 30 nur 2 Pfund Druck hat, and ist gar nicht klar, warum die fünsten 10 Fuß (Sturm) weniger thun als die vierten — kurz, die Angaben sind schlecht und schwankend.

Bei weiteren Geschwindigkeiten, um 10 Fuß in der Secunde zunes mend, soll ganz unregelmäßig der Druck um 3 und 4, 5 und endlich us 10 Pfund auf den Quadratsuß wachsen; das sind Angaben, welche und widerleglich beweisen, wie wenig wir im Stande sind, mit irgend einen Anschein von Sicherheit Geschwindigkeit und mechanischen Oruck des Wiedes zu beurtheilen oder zu messen; auch ist kein menschliches Auge im Stande, ein sliegendes Blatt Papier, ein Mousselinetuch, welches 150 oder auch nur 100 oder 80 Fuß in der Secunde zurücklegt, zu verfolgen und die Geschwindigkeit zu schätzen, geschweige zu messen.

Ein sehr starter Sturm reißt schon Bäume um und bedt Dacher al, babei muß er ohne Zweisel mehr als 11 Pfund Druck auf ben Quadratsuß ausüben; benn die Föhre ober Tanne, welche er mitten im Balbe niederbricht, wo er doch nur auf die an sich geringsügige Krone wirken kann, würde von 1100 Pfund, was das Höchste sein bürste, was man bei dieser Angabe anzunehmen hätte, so wenig abgebrochen, als ein Sparrendach fortgeführt werden könnte, welches zehnmal so viel wiegt, als der Sturm angeblich an Druck auszunden vermag; da es aber dech geschieht, so muß dieser Druck eben so viel stärker sein, als man ihn ge-

1

**Nalich schätzt. Auch beobachtete Derham nach einer in ben Philosophical** mesactions No. 114 (ein Wert, welches ben Gilbert'ichen und Boggen-te insichen Annalen ber Phhit ähnlich ist) niebergelegten Nachricht einen parm von 66 engl. Fuß Geschwindigleit, welcher eine fteinerne Saule feiler) von 12 Fuß Bobe, 5 Fuß Breite und 2 Fuß Dicke abbrach. un ba ber Drud wohl nur 8 Bfund auf ben Quadratfuß betragen Sen? Das gabe noch nicht 500 Pfund; es ist gerabezu lächerlich, zu Canben, bag mit einem Drud von 480 Pfund, felbst wenn berfelbe gang uf ben obersten Theil ber Säule concentrirt würde (während er sich bei bem Winde von oben bis unten überall gleich vertheilt), eine fteinerne Binle, auch nur von Ziegelsteinen schlecht aufgemanert, umgeriffen ober Sartogen werben könnte; wahrscheinlich wurde bas Zwanzigsache noch nicht emugen, benn folche Saule wurde 12,000 Pfund wiegen. Da hieruber Directe Bersuche angestellt werben können, ba man ermitteln kann, welch ift, um einen Baum, ein Gemauer niebergu-Strechen, so ware es wohl eine Aufgabe, einer Afabemie würdig, berigleichen zu veranlaffen; fur einen Brivatmann burften bie Berfuche gu bafpielig fein.

Der Wind webet felten in einer unveranderten Schnelligfeit, meiftenseils nimmt er periodisch ju und ab, allein häufig geschieht bies auch md. ober ftogweise, und folche Binbe ober Sturme find bie gefährlichften; ber Schiffer, ber Seemann nennt biefe Winde "Bo", und unterideibet brei Arten berfelben: bie Bogenbo, fo genannt von ber Form ciner Bolle, welche, wie ein Viertel-, wie ein Halbfreis bogenformig vom Borizonte sich erhebend, ihr vorangeht. Aus biefer Gegend, wo bie Bolle fich zeigt, welche balb fich vom Horizonte losreift und mit bebeutenber Schnelligfeit über bas himmelsgewolbe fliegt, immer größer werbend, bis fie ben gangen himmel bebedt, erhebt fich ein heftiger, ftogenber Binb, um fo gefährlicher, wenn ihm Regen vorber geht, weniger beftig, wenn ber Regen folgt. Die fallenbe Bo bilbet fich nicht auf einem Buntte fern vom Horizont aus, fonbern über bem Beobachter in bem Inftraume, welcher bie Wolfe tragt, vielleicht ift bie Wolfenbilbung felbft ber Grund ihres Entstehens. Es giebt bafür wenig Borzeichen, burch welche gewarnt, man fich auf bie Winbftoge vorbereiten konnte, allein fie find auch felten fo beftig, bag fie gefährlich merben.

Bahrscheinlich sind die fallenden Böen nichts anderes als die Wirkung besienigen Luftstromes, der in der Aequatorialgegend aufsteigt, nach beiden Seiten gegen die Pole hin überfließt und der endlich, zusammengedrängt auf einen Keineren Raum (Siehe S. 314) sich irgendwo niedersenkt, die Luftschicht unter ihm durchbrechend.

Die weiße Bo kommt nur in den Tropengegenden vor und passe in der Rachbarschaft von Gebirgeküsten, von denen sie mit großer Pith lichkeit herabstürzt und das Meer zu Schaum auswühlt, so daß es sil mit hohen, aber kurzen Bellen bedeckt, die sich überschlagen und der weißen Schaum bilden, von welchem diese Bo ihren Namen hat. Die man keine Borzeichen derselben kennt und mit Erscheinung der weißen Bellenhäupter auch die Windstöße da sind, so hält man diese Bo für de gefährlichste.

Stürme von einer Geschwindigkeit von 50, 60 bis 70 Fuß in ber Secunde erlebt man auch auf dem Lande, Orfane von 80 bis 120, je 150 Juß nur in den Uferländern der Tropengegenden und zwar vorzustweise um die Tropen selbst, an beiden Seiten der beiden Wenderrift, unter dem Aequator nicht.

Der Sauptsit biefer furchtbaren Orfane ift Bestinbien, Die Gegen awifden Mabagascar und Reuholland und bas dinefifde Meer; bed ftreifen fie in ihrem Berlauf auch noch beträchtlich über bie, wie & fceint, ihnen von ber Ratur angewiesenen Grenzen binaus, wenigstem hat man in ben westinbischen Gewässern mehrmals Beobachtungen gemach, welche lehren, bag folde Orfane, von ben Infeln entspringenb, lange bet Ruften von Nordamerita und in bas atlantische Meer hinein eine Strech von 300, ja von 600 geographischen Meilen burchliefen; ihre Breite # gering, fie schwantt wie bie eines Sagelwetters, bas auch hunberte wa Meilen ber Lange nach burchläuft, zwischen 2 und 5 beutschen Meile und hat nur felten eine größere Ausbehnung, bie Gewalt bes Sturme ift aber an ben Grengen am ftartften, und vielleicht beshalb, weil gerate bier bie Richtung bes Sturmes fortwährend wechselt, ja in gang en gegengesette Striche umspringt, fo bag ber Baum, welcher mit größter Bewalt nach Rorben ju gebogen war, plotlich nach Guben bin and feinem Standpunkt geriffen, ober über ber Burgel abgebrochen, nieber gestredt wirb.

Man erlebt in ben gemäßigten Erbstrichen wohl Stürme, welch Scheunen umwerfen und Gichen entwurzeln, allein solche Stürme, wie fi bie oben gebachten tropischen Gegenben häufig erleiben muffen, tennen winicht, ja wir haben von ihrer Gewalt keinen Begriff.

Als das preußische Schiff "Prinzeß Louise" während des October 1831 in dem chinesischen Meere segelte, erlitt dasselbe zwei solche Stürm welche Dr. Weben (der als Arzt und Naturforscher dasselbe begleitete) discheibt. Bon dem ersten berselben (die Chinesen nennen diese Stürm Tei-fun, woraus Tiphon geworden ist, vielleicht wegen der Achnlichte mit dem Tophon, welcher in der griechischen Mythologie ursprünglich ein

Personisication bes töbtlichen Südwindes ist) wurde die Stadt Macao fast singlich zerstört. Derselbe sing am 6. October Bormittags 11 Uhr an ind ward durch einen Barometerstand von 261 Zoll, welcher ihm in plötzichem Fallen vorherging, verkündigt, kam jedoch so schnell, daß die im hafen liegenden Schiffe nicht Zeit hatten, auch nur ein Segel zu bergen, beshalb anch eine sehr große portugiesische Fregatte in einem Augenblick vollständig entmastet war. Die schlecht gedauten chinesischen Fahrzeuge, alle mit flachem Boden und nicht geeignet See zu halten (veshalb die Simesen, tros ihrer viertausendjährigen Bekanntschaft mit dem Compaß, dech keine Entdeckungen zur See gemacht haben), wurden umgestürzt und versanken Angesichts der Stadt im Hafen mit Mann und Raus, oder derne weit auf das User geschleubert und zerschellt, so daß die unter den Arümmern hervorgeholten Leichen zerstückelt waren wie die Schiffe selbst.

Der furchtbare Sturm erhob bas Meer um 20 Fuß und schlenberte es auf die langs ber Rhebe laufende schöne Straße, beren Fundamente alle gefährlich beschädigt wurden, nicht ein Pflasterstein (meistens gebrannte Thonsliesen) blieb neben dem andern, ja große Felsblöde zum Besestigen der Ankertaue, mit eisernen Ringen versehen, wurden emporgehoben und weit hinweggeschleubert oder gerollt. Alles einigermaßen Bewegliche an den hänsern, wie Fensterladen und Thüren, wurde hinweggerissen, die Dächer kumtlich wurden abgedeckt, die leichteren Holzhäuser verschwanden spurlos, Innberte von Mauern wurden niedergebrochen und die schönsten Bäume enwarzelt. Die Zahl der Schissersahrzeuge, welche durch diesen Sturm allein in der Provinz Kantong zu Grunde gingen, wird auf mehr als 3000, mit einer Besatung von 30,000 Menschen, die alle ihr Leben versteren, geschätzt. Alle in den nächsten Wochen einlausenden Schisse erschieden halb oder ganz entmastet.

Man spricht von vielen verschiedenen Borzeichen bieses gefährlichen Sturmes, keins aber ist von irgend einer Sicherheit; die Bewegung, die Farbe der Bolken, die plötliche Beränderung der Windrichtung, die heusenden Stimmen, von denen die Matrosen sprechen, sind Erscheinungen, welche sich öfter zeigen, wenn auch kein Sturm folgt; das Barometer scheint das einzige sichere Kennzeichen des nahenden Sturmes durch sein plötliches Fallen von 1 dis 1½ Boll zu geben, so wie das zwar nicht plötliche, aber doch sehr rasche Steigen besselben das Aushören des Sturmes verkündigt.

Als die Englander ihren verabscheuungswürdigen Opiumtrieg gegen Ehina begannen und den chinefischen Raiser zwangen, seinem Bolte zu er-lauben, ihr tödtliches Gift zu taufen (welches einen bedeutenden Handels-writel ber oftindischen Compagnie ausmacht und barum wohl jährlich mit

100,000 Menschenleben bezahlt werden barf), ersuhren sie in ber Missbung bes Kantongstusses, welche man nach dem portugiesischen Sprakgebranch Booca Tigre neunt, einen solchen Tiphon, welcher ihnen nur beshalb nicht verderblich wurde, weil die Schiffe vor doppelten Anters lagen und alle Segel geresst waren.

Der furchtbar beulenbe Sturm erhob fich ploplic um bie Mittage geit, wühlte bie Bemaffer bergeftalt auf, bag bie in ber Flugmundung verseutten Schiffe jum großen Theil fichtbar wurden. Die Wellen bebedtin bie Stabt Rantong bergeftalt, bag man feine Strafe fanb, in ber nicht ein breiter Strom Alles hinweggespillt gehabt hatte, mas beweglich ge wefen. Die meiften Saufer ber armen Leute wurden von ber Erbe bir weggefegt, fo bag man bie Stelle nicht mehr finben tonnte, auf welcher fie geftanben. Die Butten find allerdings leicht gebaut, von 8-10 30 bidem Bambuerohr, allein bie fammtlichen Pfahle find boch tief in bie Erbe gegraben und mit gestampftem Lehm befestigt; bennoch und abschen bas holz bieses Rohres ungemein elastisch ist und großen Widerstand # leiften vermag, murben gange Strafen, ja gange Stabtviertel vertilgt, mb bie burch bas Aufreigen ber Baufer burchwühlte Erbe murbe glatt gefegt, als ob fie mit einer Balge überfahren worben ware. — Der Sturp bauerte brei Stunden; mabrend biefer Reit brach berfelbe jeben Bann ab, ber nicht jung und biegfam fich vor feiner Gewalt bis jur Erbe neigte, und folde nachgiebige Baume murben ihres Blatterfcmudes fo vollständig beraubt, daß fie ansfaben, als ob fie abgestorben waren.

Der Bind hatte vom Meere mit vollständig öftlicher Richtung begonnen; er brehte sich so, daß er mahrend des Berlaufes ein südöftlicher, ein südlicher wurde, dann nach Südwesten umsprang und endlich in beinahe ungeschwächter Buth von Westen kam und nach dem Meere zu blies.

In bieser Zeit machten bie Trümmer ber chinesischen Häuser einen großen Halbkreis, indem sie zuerst ben Kantongsluß (Achaoking ist der eigentliche Name besselben) hinausgeführt, dann nach Norden, Nordosten und endlich gegen die Bergkette Pu-ling geschleubert wurden, woselbst sie, zerschellt, größtentheils liegen blieben; die leichtern Gegenstände, Karren, Schindelbächer, Zwischenwände von Häusern, wurden aber sogar noch über die Bergrücken hinweg in das Meer gerollt, welches viele Meilen weit damit bebeckt war.

Die Zahl ber Menschen, welche burch solch furchtbares Naturereignis ihr Leben verlieren, kann nie ermittelt werden, benn von Bevölkerungslisten in irgend einer Art ist in jenen Gegenben, wo das Menschenschen
so wenig geachtet wird, keine Rebe; die Leute kommen und gehen, werden
geboren und sterben, ohne daß irgend ein Anderer als die Angehörigen

ieven Renntniß hat. Darum auch die unglaubliche Menge von Berbrechen jegen Gigenthum und Leben. Die großen Städte in China sind zum sichsten Theil von Leuten bewohnt, die nur vom Diebstahl, Raub und Rord existiren; man richtet wohl einen Berbrecher hin durch Schläge mit dem Bambusrohr, oder indem man ihn, an einen Pfahl gebunden, durch Stbelhiebe zersehen läßt, allein man sorgt nicht einmal für dessen Bersthiff, was man von den Hunden erwartet. So erfährt also auch bei sichem Unglidt kein Statistiker die Zahl der Opfer etwa aus den Bersthnissisten: die Hälfte wird gar nicht begraben, sondern den Raubsteren siberlassen, die andere Hälfte wird theils verscharrt, größern Theils eber dem Flusse sibergeben, welcher sie in die allgemeine Begräbnissistete, das Weer, sührt.

Der Frembe, ber bor einem folden Ereigniß fich vielleicht in Begleitung von zehn wohlbewaffneten Freunden in die von der Armuth bewohnten Stadttheile magte, und balb nach einem verheerenden Orfan beffelbe thut. fann einigermaken ben Berluft an Menichenleben fcaben. indem er wahrnimmt, wie viel weniger Strafen, ober beffer gefagt, unngelmäßige Bauferhaufen gegenwärtig ba fteben, als früher, balb muß es der gefcheben, benn bie tahl gefegten Stellen, auf benen bie Stabttheile megebreitet waren, werben wieber bebaut, und bies geht febr rafch, weil ein Beber fich felbft fein Saus errichtet, nicht Giner auf ben Bau- ober Maurermeifter zu marten braucht, ben jest ber Unbere bat. Rach folder Schätzung glaubt man, bag minbeftens gentaufend Baufer weniger um Canton befindlich waren, als vor bem Ortan, was auf 50,000 Menfchen foliegen läßt, bie umgetommen, benn jebe Familie bewohnt ein Saus -Miethe tennt man nicht. Die Schätzung ber Personen ist nicht übertrieben (wenn es nicht bie Babl ber fehlenben Saufer ift), benn funf Berfonen auf eine Familie rechnet man bei uns in Europa, bort ift bie Bevölkerung bei weitem größer, bie Bahl ber Familienglieber vielleicht auf bas Doppelte amufcblagen.

Wie unzulänglich aber auch biese Schätzungen sind, geht allein baraus hervor, baß die Bevölkerung ber Stadt Canton (eigentlich Quant-theon-fu) von den Reisenden und Missionairen auf 250,000, 800,000, 1,200,000 angegeben wird.

Die Orfane in bem indischen Ocean, von benen besonders die Inseln Bourbon, Mauritius und Madagascar berührt werden, gleichen mehr oder minder den Stürmen in der chinesischen See, am schlimmsten aber glaubt man, daß sie in den westindischen Gewässern wüthen, und zwar nördlich von dem zwölften Grade der Breite, so daß also der ganze sübliche Rand des Golfs von Mexico und das Festland, welches seine User bilbet, bis

zur Lanbenge von Darien bin, biefe Stürme in ihrer vollen Gewalt nicht kennt, wiewohl auch ba Orfane vorlommen, die jedoch nie jene entschliche höhe erreichen, beren Furchtbarkeit und bamonische Macht biejenigen, welche sie erlebt haben, nicht granenvoll genug beschreiben können.

Befonders ber Spätsommer und ber Anfang des Berbstes sind schwer beimgesucht von diesen Orfanen, welche man nach spanischem Spraches brauche auch wohl Tornados nennt, wiewohl hiermit vorzugsweise ähnliche Stürme, an der Sidwestäftiste von Afrika herrschend, bezeichnet werden.

Berghaus führt einen solchen Sturm an, wie er die Insel Barbabes im Jahre 1790 berührte, welcher zwei Tage und zwei Rächte wäthete. Die Kraft des Bindes war so groß, daß ein Zwölfpfünder von dem Brückentopf fortgeblasen und 140 Ellen weit geführt wurde; von 11 Kirchen und 2 Kapellen blieben nur drei stehen, die Hauptstadt Bridgetown war beinahe gänzlich vertilgt, denn es waren davon nach dem Sturme um 30 Häuser übrig. Der Kopf des hohen Dammes (Molo), das Castell, die Hasenbatterie, die Forts, das Stadthaus, das Gefängniß gingen in diesem surchtbaren Orfane unter, bei welchem 3000 Menschen ihr Leben einbüßten.

Ein ahnlicher Sturm fand auf ber Perle ber Antillen, auf Erbe, fatt, und vermuftete einen bedeutenden Allftenstrich. Capt. Bilfon bei schrieb benselben als Augenzeuge.

Er war in einer heitern Gefellschaft auf einer Hacienda, einige Meilen von Porte bel Principe, gewesen, und kehrte in seiner Ghik zum Schiffe zurud (Ghik heißt sowohl ein leichtes Cabriolet zu Landspazierfahrten, als auch ein besonders zierlich gebautes, leichtes Boot zu Spazierfahrten auf der See; es gehört daher niemals zur Ausrustung des Schiffes, sondern ist Privateigenthum des Cavitains).

Das Schiff lag etwa eine geographische Meile in See und zwar ber zwei schweren Ankerketten, weil man um biese Zeit niemals sicher vor solchen Orkanen ist. In weniger als einer Stunde konnte das Ghik, geführt von vier jungen Matrosen, an Bord sein. Es wehete eine so lane Luft, daß die Leute ihre Jaden ablegten, um durch die Arbeit sich nicht zu sehr zu erhigen. Sine schwarze Wolke bedeckte den nördlichen Horizont, indeß der Zenith und der ganze übrige Himmel die Gestirue in ihrer vollen Pracht strahlen ließen — ein Anblid von solcher Schönheit, wie ihn nur die tropischen Gegenden kennen, da nur sie diese ungemeine Alaxbeit der Luft und dieses tiese Indigoblau derselben haben.

Der Capitain aber richtete seine Aufmerksamkeit weniger auf biesen erhabenen und erhebenden Anblick, als auf die bunkle Bolke, und sagte ju seinen Matrosen: "Borwarts, Burschen, haltet Euch baran, bag wir

8 Schiff balb erreichen, benn wir haben einen hubschen Cornabo gu parten".

In wenigen Minuten aber überslog die Wolke ben ganzen himmel, beckte die Sterne und hüllte die Ruderer in eine trostlose Dunkelheit. ch sahen sie die Contoure des Schiffes, noch sahen sie auch sich selbst, ! Hemben warsen noch genug Licht zurück, in wenigen Minuten aber ten sich eine schwarze, diche Nebelwand ihnen zu nähern; ohne daß noch i Windstoß bemerkt wurde, erhob sich das Weer zu unruhtgen, schwanden Wellen, der Capitain wußte nicht, wie er das Steuer regieren Ite, um einer jeden mit Erfolg zu begegnen. Da hüllte die schwärzeste nsterniß das Boot ein, die Laternen des Schiffes verschwanden und die ute sahen sich selbst nicht mehr.

Diefe buftere Undurchfichtigkeit ber Luft ift immer ein carafteriftifces mnzeichen ber in Weftindien auftretenten Orfane, fie ift begleitet von ier Furcht erwedenben Stille, von einer beinahe erstidenben Schwille b ift noch völlig unerklärt. Der schwarze Rebel, welcher in London, rmingham u. f. w. eine fo große Rolle fpielt (und welcher aus, burch uchtigfeit niebergeschlagenem Steinkohlenrauch besteht), ift es nicht, es gt nicht ber entferntefte Grund zu einer folchen Annahme bor, auch farbt fer Rebel nicht schwarz, wie ber Londoner, er lagert fich nicht ab, er t leinen Geruch, turz er ift ein meteorologisches Rathfel. Gine unübernbliche Angft wie bor bem Raben von etwas gespenftig Uebernatürlichem I babei auch bas tapferfte Berg überfallen, weil es, vielleicht unbewußt, d fühlt, bag menschliche Rrafte gegen ein folches übermächtiges Raturanomen nicht ausreichen. Auch Wilfon empfand biefes Bagen, und er rte bie Matrofen unter Bahneklappen fluftern und beten; er hatte jedoch d fo viel Gewalt über fich, um ihnen Muth und Rube einzufprechen b fie jur Ausbauer ju ermuntern. Bergeblich - benn plotlich brach ter furchtbarem Beulen ber Sturm los, bie Wellen hoben fich rechts ib lints, fentten balb bas Badborb, balb bas Stenerbord unter Baffer, ben ploplic bie fleine Rufichaale auf bie schwindelnde Bobe einer fpis laufenben Baffer : Phramibe und fentten fie eben fo ploglich tief binab, 8 ginge es in ben Meeresgrund, wobei bie Empfindung nicht sowohl bietige mar, als wenn man fallt, fonbern eine folche, als ob ber Sig, auf m man fich befindet, unter bem Sigenden hinweggezogen wirb, fo bag an während ber gangen Zeit bes Fallens in ber Luft frei zu fcweben aubt, bis bas Boot, wieber gehoben, mit folder Gewalt gegen ben brper fcblägt, bag man glaubt, bas Rudgrab muffe an gebn Stellen gueich gebrochen fein.

Das Boot zu halten, war unmöglich; trop ber größten Anstrengung

ber waderen Leute war es in einigen Minuten umgeftürzt, und ein furchtbarer Schrei, balb barauf noch einer, belehrte ben Capitain, baß zwei ber armen Matrofen von Haifischen gefaßt waren — benn ein Seemann schreit nicht, wenn er in's Wasser fällt.

Bilfon hatte inftinitmäßig um fich gegriffen und eine große Rurbisflafche erfaßt, in welcher bie Leute Bramtwein gebabt batten, und welche, jest lebig, ihn gleich einer Blafe ohne Dabe über Baffer erhielt; obsebies ift bas Seewaffer fdwerer als bas Flugwaffer, es erleichtert alfe bas Schwimmen febr, und wenn nicht ein Baififc ihn faßte, fo wer eigentliche Gefahr im Augenblide nicht vorhanden. Er bebielt alfo feine Sinne vollftanbig beisammen, borte bas betanbenbe Seulen und Buthen bes Sturmes, warb von ben Wellen binauf- und binabgefchleubert, tounte, fo febr er fich anftrengte, in bem Augenblide, wo er auf bem Gipfel eines Bafferberges war, nichts, teine Laterne, teinen Leuchtiburm am naben Ufer feben und trieb umber, bis bas Rrachen von fturgenben Batmen, bon niebergeriffenen Saufern und balb auch bas taufenbftimmige Gebeul bon Menschen ibm zeigte, bag ber Orfan ibn ber Rufte auführe. Da erhob ihn eine gewaltige Welle und warf ihn mit folder Macht auf bas Ufer, bag er bie Befinnung verlor und erft burch bie Strablen ber Sonne erwedt wurbe.

Er fanb sich auf einem sandigen, ihm ganz fremden Ufer. Das Meer spielte ruhig zu seinen Füßen, als habe es nie etwas Anderes verniocht, als ein zierliches Boot sanft zu schaukeln; allein als er sich erhob und bie Unbehaglichkeit überall schmerzender Glieder überwunden hatte, sah er, welche Verwüstungen dasselbe angerichtet; benn der ganze Strand war mit Trümmern von Schissen und Booten, mit Waarenballen und Kisten angefüllt und Hunderte von Menschen lagen darunter und dazwischen und schliefen wohl größtentheils den ewigen Schlaf.

Einige ber Herumwandelnden erkannte er als Matrosen seines Schiffes, die, abgeschickt von dem Schiffslieutenant, ihn suchten; von denselben ersuhr er, daß sein Schiff völlig entmastet worden, daß dann die Combüse (Schiffsküche) und die zwischen den Stummeln der beiden Hauptmaste hängende Barkasse hinweggewehet, endlich aber sogar die ganze Gallerie mit der höher gelegenen Cajüte der Offiziere weggebrochen worden sei. Der Sturm hatte das Schiff in einem surchtbaren Wirbel erfaßt und mehrmals um sich selbst gedreht, so daß seine Ankerketten zu einer Schnur gesponnen waren und der Lieutenant sich gezwungen sah, den einen Anker sahren zu lassen, um das Schiff zu retten, welches sonst in die Meerestiefe hinunter geschraubt worden wäre. Bon den vier Matrosen des Shit ward keiner wieder gesehen, sie waren höchst wahrscheinlich alle die Beute

n Haifischen geworben, beren einige, trot ihrer ungeheuern Mustellraft, m furchtbaren Sturme nicht hatten widerstehen können, ba sie bas Meer f bas Ufer geworfen, woselbst einer, gegen 25 Fuß lang, mit einem achen, groß genug, um ein Pferb zu verschlingen, noch lebte und um h schlug mit seinem langen Schweif, bis man ihn mit Aerten zerhieb.

Auf einem ungefähr 6 Meilen breiten Streifen mar ber Birbelfturm ier burch bie Insel gegangen und batte auf seinem Bege Alles rafirt: e fconften, bon Stein gebauten Billen, Gigenthum reicher Blantagen. fiter, fo gut, wie bie bolgernen Schuppen, in benen bie Reger mobnen. er bie maffiveren Budermublen, waren hinweggefehrt worben, ja bie um funf guß boben, febr feft gebauten Beerbe, in benen bie machtigen fannen jum Ginfieben bes Buderfaftes eingemauert und bie tief funbaentirt waren, hatte ber Orfan weggewebet und bie Steine gerftreut, als ein Wirbelwind Strobhalme fortführe. Die schönften Balmen-, Die renabill-, Brafilienholz-, Mahagoni- und Guajakbaume, Holzarten von ter Restigkeit, welche man an aubern Baumen nicht tennt, maren megbrochen, als ob es trodne Robrhalme gewesen waren, und awar zeigte b auch bei biefem Tornabo bas mertwürdige Benben ber Winbrichtung: lagen nämlich bie Baume an ber norböftlichen, bem atlantischen Meere gefehrten Rufte bon Norben nach Guben geftredt, auf ber entgegenfetten, bem Golf von Merico jugemenbeten Seite hatten bie Rronen e Richtung nach Norben, maren alfo burch einen Gubwind niebergeedt. An ben beiben Ranbern bes Streifens, welchen ber Orfan fo rchtbar mitgenommen, war fowohl feine Buth am foredlichften gewesen einder bart war die Mitte bes Streifens ein paar Meilen breit berührt erben), als auch bier bie Richtung eine entgegengesetzte gewesen mar, an r Subgrenze nämlich bemertte man eine entschieben weftliche, an ber orbgrenze eine eben fo unzweifelhaft öftliche Richtung bes Luftftromes.

Aus biesen und vielen anderen Beobachtungen solcher entsetzlichen reignisse geht hervor, daß die Tornados Wirbelwinde im größten Maßibe sind, daß ihre vernichtende Geschwindigkeit nicht die fortschreisnde, sondern die kreisende ist. Ganz wie an einem Wirbelwinde, elcher auf dem Felde oder auf sich kreuzenden Straßen einer Stadt tsteht, bemerkt man eine schnelle Bewegung im Kreise um eine senkrechte er geneigte Are und eine langsamere Bewegung dieser Are selbst in rizontaler Richtung, welche nicht selten so langsam ist, daß man eine trecke weit mit dem Laufe der wirbelnden Luftsause Schritt halten kann.

Auch im größten Maßstabe findet boch genau dieselbe Doppelbewegung, ib in ber angegebenen Art verschieben, statt. Die Orfane schreiten mit ner so mäßigen Geschwindigkeit fort, daß sie, biese in Betracht gezogen,

unmöglich Schaben anrichten könnten; benn man hat, ihren Berwüstungen folgend, sehr sicher die Tage und die Stunden von vielen berselben ersmittelt und gefunden, daß sie 40—50 Meilen, nicht selten auch beträchtlich weniger, in einem Tage zurücklegen, aber auf dieser Bahn ihrer Axe wirsbeln sie in verschiedenen Richtungen (und fast immer ist die Kreisbewegung nachzuweisen) mit einer so furchtbaren Schnelligkeit, daß nichts ihnen Widerstand zu leisten vermag.

Die Richtung ber Are bes Sturmes ift zwar im Allgemeinen bie von Often nach Weften, allein es giebt bavon fo viele Ausnahmen, als es bie Richtung beftimmenbe Lotalitäten giebt. Die Lage ber Ruften gegen bas Meer ift es vorzüglich, welche bie Richtung bebingt. viele Stürme beginnen von bem Gubenbe ber fleinen Antillen und ftreifen in ber S-formig gefrummten Linie, welche biefe mit ben großen Antillen bilben, fort bis Floriba, von Guben nach Norben, ober bis Louisiana von Suboften nach Nordweften; andere folgen, aus bem füblichften Bintel bes mericanischen Meerbufens entspringend, ber Rufte ber ganbenge bis Teras, andere bestreichen bie Gubosttufte von Nordamerita, Floriba, Carolina, Georgien, von Gubmeften anfangend und nach Norboften auffteigenb. Meerengen beftimmen faft immer bie Richtung ber Sturmesare nach ihrem eigenen Berlauf, fo bie Meerenge von Mozambique, von Bab-el-mandeb, bie von Mataffar (awischen Celebes und Borneo, nach bem Rönigreich Mataffar, auf ber Gub-Balbinfel von Celebes gelegen, genannt), so auch bie fammtlichen Strafen, welche, von ber Sunbaftrafe und ber halbinfel Malacca beginnend, bie lange Landzunge, bie aus ben Infeln Java, Balli, Lombat, Sumbawa, Flores und Timor besteht, fast rechtwinklig burchichneiben.

Selbst in den Gegenden weit außerhalb der Wendekreise, in den Regionen der unbeständigen Winde, sindet man, daß die Meerengen und Küstenstriche die Richtung der Sturmesaxe bestimmen, wie dieses an der Mündung des Lorenzstromes (Nordamerika) und der vielen Fiorde in Norwegen und Schottland der Fall ist. Bei diesen sieht man sogar die Nothewendiskeit einer solchen Richtung, denn die hoch ummauerten Fluße und Meerbusenthäler gestatten keine andere Richtung des Windes als diesenige, welche der Verlauf der Felsengebirge vorschreibt.

Um auf die Geschwindigkeit des Luftzuges und den baraus hervorgehenden Druck auf Widerstand leistende Massen nochmals zurück zu kommen, wollen wir nur den einen, Seite 333 angeführten Fall in Betracht ziehen, wo der Sturm eine zwölfpfündige Schiffskanone (bas Festungsseschütz der Colonieen ist stets den Schiffen, welche die Forts gründeten, entnommen) 140 Ellen weit fortführte.

Wenn wir die Oberfläche, welche dem Winde zugekehrt ist, auch auf 20 Quadratsuß anschlagen und annehmen, der Orkan habe eine Geschwindigkeit von 120 Fuß in der Secunde gehabt und einen Oruck von 32 Pfund auf den Quadratsuß ausgesibt, wie dies in manchen Werken als Maximum angegeden ist, so sieht ein Jeder, daß mit den 640 Pfund Praft noch nicht die leere Laffette fortgerückt wird (natürlich nach der Seite, denn in der Richtung ihres Laufes dietet die Kanone nicht 20 Quadratsuß dar, sondern kaum 5, der Luftbruck wirkte auf diese kläche also nur mit 160 Pfund, was auch zu dem angegedenen Zwecke nicht einmal hinreichen würde, wenn die Laffette unbelastet wäre, denn ein Rensch, welcher solchen Kraftauswand wohl zu leisten im Stande ist, zieht eine solche nicht fort).

Um eine zwölfpfündige Schiffstanone seitwärts fortzuschlenbern, wie am angeführten Orte geschehen, müßte ber Oruck wenigstens 12,000 Pfb., also auf ben Quadratfuß nicht 30, sondern 600, bas Zwanzigsache von bem in Lehrbüchern Angegebenen, betragen. Dies Beispiel möge genügen, um zu zeigen, wie wenig befriedigend bergleichen Aufgaben zu lösen find.

Obwohl in ben gemäßigten Erbstrichen Stürme von verheerender Gewalt vorkommen, so sind sie boch mit den Orkanen der Tropengegenden nicht zu vergleichen. Bäume werden auch hier entwurzelt, und eine stehende Andrik in den Berichten der Forstleute bildet der Windbruch; allein die Geschwindigkeit des Luftzuges und die wirdelnde Bewegung besselben, der nichts zu widerstehen vermag, sordert andere Temperaturs und Witterungssverhältnisse, als die gemäßigten Erdstriche dieselben zu bieten pflegen. Ein Henwagen, hoch beladen, welcher 300 Quadratsuß Oberstäche auf einer Seite bietet, kann wohl umgeworfen, aber eine Kanone nimmer sortseschlendert werden.

Höchst merkwürdiger, heißer ober giftiger Winde mussen wir noch erwähnen, welche nicht nur besondere Eigenthümlichkeiten haben, sondern auch die Theorie von der Ursache der Winde Lügen strasen. Diese fagt nämlich: wo die Sonne den Erdboden start erhitzt, da dehnt die Lust sich aus, steigt auf und in den verlassenen Raum dringt die kaltere Lust aus den den Polen nicher gelegenen Gegenden ein, wie sich dies mit den Passatwinden volldwumen bestätigt. Der Harmattan, Chamsin (Smum) und Sirocco zeigen aber gerade das Entgegengesetzte: sie kommen aus den heißen Gegenden, krömen nach den kälteren, kommen aus der Region verdünnter Lust und geben in die der dichteren — die Erklärung bleiben uns alle Lehrbücher ichnlög.

Die Thatsachen — und auf biese kommt es bei bem Studium ber Raturwissenschaften immer an — die Thatsachen sind folgende:

Der Harmattan ist ein Oftwind, welcher auf ber am stärksten nach Westen vorspringenden Kuste von Nordafrika wehet, Senegambien vorzugs-weise berührt, doch schon am Cap Blauco und selbst noch weiter nördlich bemerkt wird und sich die in die Nähe der unterhalb des Senegal liegensben Long-Gedirge erstreckt, welche seine sübliche Grenze bilden.

Der Harmattan zeigt sich gewöhnlich im April, er dauert längere ober kürzere Zeit, nicht selten 12 Tage lang ununterbrochen, und er kündigt sein Rahen daburch an, daß die Sonne ungewöhnlich roth ausgeht. In jenen Gegenden, in welchen die Luft wolkenlos und ungemein durchsichtig ist, hat man (wie schon in Italien) Morgen- und Abendröthe nicht — ein röthlich gefärbter Morgenhimmel und gar eine rothe Sonne ist daher ein meteoro- logisches Ereigniß.

Der nahende Oftwind hebt ben Sand und Staub der Wiste, siber beren ganze Fläche er hinstreift, auf und erfüllt die Luft damit. Bald, gewöhnlich schon am nächsten Tage nach der zuerst gesehenen rothen Morgensonne, wird der ganze Himmel trübe und röthlich, die Sonne ersscheint selbst um Mittag start geröthet, ein heißer Wind erhebt sich, welcher in den Gebäuden alle Thüren, Dielen und Decken zerreißt und zum lauten, erschreckenden Knallen bringt; bald wird der Himmel ganz undurchsichtig, die Sonne scheint wie durch einen dicken, rothen Nebel und ist nicht selbst zu erkennen (außer um die Mittagszeit), sondern verzäh ihren Standpunkt nur durch eine heller transparente Stelle des Lustgewölbes.

Der seine Staub, welcher diese Röthung verursacht, bringt überall ein, die bestwerschlossenen Räume werden von ihm erfüllt (chemische Untersuchungen haben bewiesen, daß es der sein vertheilte Wüstensand sei), und man kann sich auf keine Weise gegen ihn schützen; er setz sich eben so auf und in die Aleider, dringt zwischen diese und den Körper des Menschen ein und peinigt auf eine entsetzliche Weise, indem er zuerst ein unerträgsliches Iuchen, dann aber die heftigsten Schwerzen erregt, dies Lettere sedoch nur in Folge einer andern Eigenschaft des Windes, der erstgedachten nämlich. Der Harmattan ist außerordentlich trocken und heiß, diese trockne Hitze entsührt dem thierischen Körper seine Feuchtigkeit so schwell und so vollkommen, daß die Haut sich durch tausend kleine Risse spaket und nach und nach gänzlich löst, abschält; in die blutenden Risse und Sprünge setzt sich nun der seine Staub, trocknet sie völlig aus und verursacht einen so brennenden Schwerz, daß die Menschen in saute Klagen ausbrechen und Thiere dies zum Tollwerden gereizt sind.

Da biefer Wind töbtlich werben kann, hat man ihm giftige Eigenschaften zugeschrieben, und man sucht fich auf jebe Beije gegen ibn zu ver-

wahren, verläßt die Wohnung nicht, verhängt die Oeffnungen berfelben so viel als möglich mit Decken, die immerfort naß gehalten werden 2c.; giftig ist er jedoch nicht, er tödtet nur dadurch, daß der seine Staub, welchen der sich ihm Aussexende nothgedrungen einathmet, die Lunge erfüllt und ihrer Eigenschaft, Sauerstoff auszunehmen und Rohlensäure fortzuschaffen, beraudt; im Gegentheil ist er gegen manche Krankheiten, gallige, faulige, pestartige Fieder und Opskrasieen (Verderbniß der Säste) von heilsamer Wirkung; Schiffe, welche kranke Sklaven am Bord haben, suchen die Kusten in der Gegend des Senegal auf, um sie dort auszuheilen, was am sichersten zur Zeit des Harmattan geschieht.

Im Uebrigen ist berfelbe boch von fehr verberblicher Wirkung; Gras und Kränter welken und werben auf ber Narbe zu heu, die Blätter ber Bäume welken und werben in wenig Tagen so trocken, daß man sie zwischen ben Fingern zerreiben kann.

Aehnlich biesem Ostwinde ift in Aegypten und Arabien der Westwind, welcher dort Chamsin heißt (Samiel, Samum, Smum in Aegypten und an der Nordküste von Afrika, woselbst er wiederum ein Südwind ist); allein er wird häusig dem Namen nach mit einem andern, aus Südwesten kommenden verwechselt, welchen man bald Chamsin, bald Harur nennt; dieser, welcher aus den Wüsten von Afrika über das sumpsige Nilthal her wehet, sich vielleicht mit dem Südwinde aus der großen arabischen Wüste mengt, wird für giftig gehalten. Die Einwohner bededen sich den Kops mit ihrem zu diesem Behuse allein dienenden Kefieh, einem wollenen Auche, das von ihnen statt des Turbans gebraucht, bei dem heißen Winde aber um das Gesicht geschlungen wird.



So athmend, behält man seine eigene Feuchtigkeit, bas Tuch selbst wird von bem Hauch bes Munbes balb naß und hindert bas Eindringen bes Staubes in die Lunge. Wer diese Borsichtsmaßregel vernachlässigt,

wird leicht ein Opfer seiner Unvorsichtigkeit. Die Araber und die Büstenbewohner überhaupt pflegen baber, wenn sie im Freien schlasen, nicht blos bas Tuch, sondern ihren weiten wollenen Mantel, den Mechlah (im Grunde auch nur ein wollenes Tuch, jedoch viel größer), nicht nur über den ganzen Körper, sondern vorzugsweise über den Kopf und das Gesicht zu decken, um so den sie möglicherweise überraschenden Wirkungen des heißen, giftigen Windes zu entgehen.

Die Behanptung, daß dieser Bistenhauch töbtlich sei, motiviren die Araber (welche übrigens so unglaublich lügenhaft sind, daß man sich auch nicht auf die geringfügigste Aussage berselben verlassen kann) dadurch, daß sie behaupten, der Körper eines von dem Chamsin Getöbteten gehe äußerst schnell in auflösende Berwefung über, so daß schon nach zwei Stunden der Arm, das Bein sich von dem Körper, aus den Gelenksugen treunt, als ob das Glied nur neben dem Leibe gelegen, nie ein Theil besselben gewesen sei.

Ganz entgegengesetzt biesen Behauptungen wird von ben Bebuinen erzählt, daß ganze Carawanen, welche in der großen Wiste von diesem Winde ergriffen und getödtet werden, schnell solchergestalt austrocknen, daß man noch nach Jahrhunderten den langen Zug von unglücklichen Geschöpfen, Menschen und Thieren, sehen kaun, indem sie, zu Mumien geworden, unverweslich sind.

Oft foll ber Wind innerhalb ber Buste selbst mächtige Sandwollen aufheben, meilenweit fortführen und bann plotlich fallen laffen. Befinbet fich eine Carawane gerabe an biefer Stelle, wo ber Sanbfturg bor fich geht, fo wirb fie ganglich verschüttet, oft - fagt man - hunbert guß und barfiber mit Sand bebeckt. Die Bebuinen behanpten, jeber Sugel in ber Bifte fet bas Grab einer Carawane, und fie verallgemeinern in ihrer Beife, phantafiereich wie fie find, ben einzelnen Fall in's Ungablige. Daß nämlich bergleichen Sanbbebedungen vorlommen, unterliegt feinem Zweifel, und jeber Reisenbe, ber bie Bufte, auf welchem Wege es auch fei, burchzieht, wird, sobald er ein paar Tagereisen weit eingebrungen ift, an ungabligen Anodengerfiten mabrnehmen, bag ber Tob bier reichliche Ernten gehalten hat, er wirb and manches Rameelgerippe, breiviertel mit Sanb bebedt, feben, ein Zeichen, wie veranberlich ber Boben ift, auf welchem er steht. Der Sand ber Wifte ift mehr Staub als Sand, fein Rorn fo fein, bag es bem Binbe folgt, teine Spur von Fenchtigleit macht baffelbe schwerer beweglich und bie mit bem weichen Sanbe abwechselnben Streden von Felsengrund werben eben so oft von biefem rothen Stanbe bebedt, wie tiefe Sanbmaffen, welche ben Schritt hemmen,

plöglich hinweggewehet werben und bem Banberer nun tahlen Felegrund barbieten.

Der beiße Gubwestwind im nörblichen Arabien, ber Chamfin ober Barur, foll über wufte ganbftriche zwischen bem grabifden Meerbufen und bem Rilthal hertommen, wofelbst auf ben Gebirgen bie Rheara-Bflanze in großer Menge blubt. Der Duft biefer Blume wirb fur töbtlich gehalten, und biefer Duft ift es, welcher bem Barur fo giftige Eigenschaften mittheilt. Thevenot berichtet fcon vor mehr als 200 Jahren biefes Marchen und bilbete in feiner Reifebeschreibung biefe Pflanze ab. Bolneb borte es am Enbe bes vorigen Jahrhunderts wiederholen und bie neueften Reifenben fagen baffelbe aus, jeboch vollständig ohne Grund. Ein blubenbes Rapsfelb, burch Menschenband abfichtlich bicht angefaet, verbreitet in ber Bluthezeit allerbings einen fo ftarten Soniggeruch, bag berfelbe vom Binbe mobl ein paar taufend Schritte fortgeführt werben tann und man ibn fo weit unter bem Winde febr ftart empfindet; wenn aber auch gang Oftpreugen ein einziges gufammenbangenbes Rapsfeld mare, fo murbe ber fconfte Oftwind boch fcwerlich etwas von bem Dufte bis nach bem Rhein tragen, und bies mare ungefahr bie Balfte babon, mas man bem aus bem füblichen Theil ber Bifte tommenben Chamfin, wenn er über Nubien und bas rothe Meer burch Arabien gezogen ift, nachfagt.

Die im und am mittelländischen Meere gelegenen Länder des süblichen Europa empfinden alle mehr oder weniger die Gluth des afrikanischen Büstenwindes, der hier Südwind oder auch nach der Lage des
Landes ein Südost- oder Südwestwind ist. In Italien heißt berselbe Sirocco, in Spanien Solano; giftig ist derselbe nirgends, seine Abstammung aus der Büste verräth er jedoch ganz unzweifelhaft dadurch, daß er um so heißer wehet, je näher das betroffene Land an Afrika grenzt; so in Neapel heißer als in der Lombardei, in Sicilien heißer als in Reapel und am glühendsten auf Malta; ferner dadurch, daß er dis in das nördliche Italien den röthlichen Büstenstaub trägt, der ihn überall characteristrt.

Auf Malta hat ber Sirocco noch so ganz die Eigenschaften bes Smum, daß man ihn gar nicht verkennen, mit einem andern Winde nicht vergleichen kann; er wehet strich- und stoßweise wie jener, ist brennend beiß und troden, obschon er eine Strecke siber das Meer gegangen ist, er wird auch von Maltesern für giftig gehalten, und sie zeigen den Reisenden gern den rothen Niederschlag des Wistensandes im Wasser als das tödtliche Gift und nennen ihn auch wohl Samieli, wie die Araber, mit denen sie zum Theil gleichen Stammes sind.

Noch sehr heiß, aber schon bei weitem nicht mehr so gefürchtet, ist ber Sirocco in Sicilien, auf Malta webet er noch strichweise so scharf begrenzt, daß eine Straße von La Balette ihn in seiner vollen Gewalt sühlt, die andere gar nichts von ihm empfindet, auf Sicilien hat er sich schon ausgebreitet und nimmt in seinem heftigsten Zuge gewöhnlich die ganze Insel ein, und so geht es auch mit der Abnahme seiner Trockenheit sort, die er, in Italien, in Neapel und Rom anlangend, ein seuchter, man möchte sagen ein nasser Wind geworden ist, indem er bei seiner Gluth über die an sich heißen Meeresstrecken gehend, sich mit Dünsten schwer beladet.

Dies scheint ber Grund, weshalb bie Möbeln, die Thüren nicht platen, obwohl die dem Sirocco ausgesetzen Gegenstände so heiß werden, daß sie beinahe die berührende Hand verletzen; der Wind trocknet nicht aus, er verdrühet wie heißer Wasserdamps, die Pslanzen wellen, aber ihre Blätter werden nicht zerreiblich, wie bei demselben Winde an dem Nordrande von Afrika, sondern sie erhalten eine lappige, weiche Beschaffenheit wie Kohlblätter, die man abgekocht hat, auch nach dem Abtrocknen weich und welk erscheinen. Die Menschen werden gequalt, indem dieser Wind die Ausdünstung nicht beförbert, sondern unterdrückt, man glaubt, zu sühlen und zu sehen, wie die Poren sich öffnen und doch zeigt sich kein Tropsen Schweiß.

Die Temperaturbeobachtungen find leiber febr unzuverläffig: fie find mehrentheils von Reisenben gemacht, welche nicht bie notbigen Bortenntniffe und auch nicht gute Inftrumente hatten, ja fogar vernachläffigten, bie Stala ihres Thermometers zu benennen; fo fagt Capt. Clifforth bei Befchreibung eines Sirocco in Balermo: man hatte in ben boben Salen mit ben biden Mauern und Gewölben, mit bem Marmorfugboben, 73 Grab gehabt (natürlich fpricht er als Englanber von Fahrenheit'ichen Graben, fagt jedoch kein Wort bavon, als ob es überhaupt keine andere Stala auf ber Welt gabe), bas ift gleich 18 Grad Reaumur ober 22 ber bunbertiheiligen Stala. Im Freien aber fei bas Thermometer auf bie erforedenbe Bobe von 112 Grab geftiegen (gleich 36 Grab R. ober 45 C. allerbings febr viel, boch feinesweges unerhort, und in Italien auch ohne Sirocco vorkomment, besonders aber in Sicilien, welches eine beinabe tropische Temperatur bat); bann nach mehreren Stunden habe ber Wind plötlich sich nach Norben gebreht und es sei nun die Tramontana eingetreten, welche bie Luft bergeftalt abgefühlt, bag man gefroren habe, boch sei die Temperatur 764 Grad gewesen — "eine hipe, welche man in England für unerträglich halten wurde und bei welcher man bier, nach ber hohen Temperatur bes Sirocco, fror."

}

Diese 76} Grab sind aber gleich 20 Grab des in Deutschland übslichen Reaumur'schen Thermometers, und dies ist gar nichts Unerträgsliches, sowohl bei uns als in England; es muß bemnach der Capt. Clissorth entweder ein ganz sonderbar construirtes Thermometer gehabt oder sehr ungenau beobachtet haben. So ist es mit den meisten Angaben der Art. Wie selten ist es gerade ein Physiker, ein Meteorolog, der die Beobachtungen anstellt, und doch nur solche haben einen wissenschaftslichen Werth.

Bon wirklich schädlichen Folgen ift biefer beife Subwind nicht, wo er bergleichen bat, rubren biefelben von ber Tragbeit und Unreinlichfeit ber Menfchen ber, beibes Borguge, welche bie Bewohner von Spanien, Stalien und Griechenland gang besonders gieren. Wer feine Thuren und Benfter mit naffen Tuchern verhangt, feinen Rorper und feine Wohnung reinlich erhalt, wird burch ben Sirocco fich zwar febr ermattet, boch auch, sobald er aufhört und bie Tramontana (ber Nordwind) wieber eintritt. wie es gewöhnlich geschieht, balb wieber ermuntert fühlen; wer aber recht eigentlich im Schmut und Roth wohnt und liegt, weffen Saus ein Sumpf. weffen Strake ein Cloat ift, wie in Rom und Neavel, wie in Mabrid und Liffabon, ber athmet gwar immer faule Dunfte ein, allein fie werben burch bie Bite, welche ber Sirocco mit fich führt, bergeftalt gesteigert, bag fie felbft ber an fich für üble Berüche faft unempfindlichen Rafe bes Stalieners, bes Portugiesen beschwerlich werben. In ben eben gebachten unb in allen anberen Stäbten ift bie Strafe ber allgemeine Rebrichtplat; aller Unrath, aller, ber bon ben Ginwohnern erzeugt, wirb auf bie Strafe gegoffen ober geworfen, und bas Bflafter ber Stabte, wenn fie je welches gehabt, ift feit vielen Sahrhunderten fußboch und flafterboch mit Unflath bebedt, fo bag man jum Parterre ftete mehrere, ungeschickt in bem Mill angebrachte Stufen binabsteigt. Da ift es benn fein Bunber, wenn ber Sirocco Rauffieber und abnliche Rrantheiten erzeugt.

Ob biese heißen Winde, welche gegen die Theorie aus ben warmen Regionen nach allen Richtungen hin in die kalten strömen, ob
ferner die Orkane mit ihrer Rreisbewegung electrischen Ursprunges sind, wollen wir bahingestellt sein lassen. Wie jener arme Schuljunge, so soll auch die Electricität Alles gethan haben, was man sich sonst zu erklären weiß; gewiß ist nur, daß an den unregelmäßigen Luftströmungen meistens Lokalursachen ihren bedeutenden Antheil haben.

Wie bie wuthenben Sturme mehrentheils ben Sauptthalern folgen, fo find Berge ihnen hinderlich, beben fie haufig auf ober theilen fie.

Bwei Sturme konnen gleichzeitig eine abnliche convergirende Richtung baben; treffen fie unter biefer Bebingung auf ihrem Fortgange zusammen,

so verdoppelt sich an dieser Stelle ihre Buth — das ist im chinesischen Meere häusig der Fall; dann schlägt das Meer nicht Bellen, sondern es erheben sich Basserphramiden und Obelisten mit ganz schrossen Seiten — wehe dem Schisse, das in diesem Punkte sich befindet — es ist rettungslos verloren, es wird zerschmettert, mit Mann und Maus vernichtet — ein Schicksal, welches muthmaßlich das mit 800 Mann besetzte Schiss der ostindischen Compagnie "Golconda" betroffen, indem dasselbe im Jahre 1840 im October vor einem surchtdaren Tiphon noch Nachricht von seiner Fahrt gegeben hat, dann aber spurlos verschwunden war, so daß auch die eiserzichen Nachforschungen an allen Küsten nicht eine Planke, nicht eine Tonne besselben auffinden konnten. Wöglich allerdings auch, daß malahische Seeräuber es geentert und nach der Plünderung mit allen lebenden Mannschaften versenkt haben, wie ihre schöne Praxis ist, um keine Spur ihrer Unthaten zu hinterlassen.

Umgekehrt trifft es sich nicht selten, daß ein Sturm, bessen Axe auf einen isolirten Berg ober auf die schmale Seite einer Bergkette stößt, sich an demselben spaltet, so daß auf jeder Seite des Berges der Sturm für sich, in einem kleineren Radius, aber desto ärger und hestiger wäthet; wenn dei dem ungetheilten Orlan eine Breite von sechs dentschen Meilen wahrnehmbar war, so hat der getheilte meistentheils weniger als die Hälfte, vielleicht nur zwei Meilen, wenn dei dem ungetheilten Sturm die Axe, in welcher eine surchtdar beängstigende Windstille herrscht, etwa eine Meile im Ourchmesser hat, so bleibt sie auch bei dem getheilten Orlan sast von derselben Ausdehnung (welches man an der Dauer der Windstille, auf welche der entgegengesetzte Wind folgt, ermessen kann). Hieraus errklärt sich die beinahe immer heftigere Wirkung der getheilten Stürme: ihre halbe Wasse ist auf ein Viertheil des Raumes, den sie früher einnahm, beschänkt, gedrängter, compacter und mithin von noch mehr verheerender Wirkung.

Höchst merkwürdig ist, daß diese Orlane alle nur eine geringe Erstreckung in die Höhe haben; während an der Erde die schwersten Gegenstände sortgewehet werden wie Spreu, Häuser umgestürzt und Bänme entwurzelt werden, sieht man die Wolken langsam in einer, nicht selten ganz entgegengesetzten Richtung ziehen, sieht sie auch wohl still stehen, so daß man von einem hohen Berge, wie z. B. der Brocken oder die Schneetoppe in Schlesten, dem vernichtenden Orlane zu seinen Füßen ganz ruhig zusehen könnte, ohne selbst etwas davon zu empfinden.

So wenig die Orfane ben gemäßigten Zonen eigen find, so häufig kommen ihre Miniaturbilber, die Wirbelwinde, bor, und zwar von den beißen bis zu ben eisigen Zonen. In den Wisten heben sie Sand auf,

ben sie in wirbelnden Saulen von 300 und mehr Fuß Höhe tausend Schritte oder auch Meilen weit, je nach ihrer Stärke und Dauer, tragen und dann fallen lassen. Es sind dieses nicht Sand- und Staubwolken, wie der Smum oder Harmattan sie mit sich führt, es sind viel compactere Sandmassen, welche da, wo sie niederfallen, einen Hügel, nicht selten von 50 und mehr Fuß Höhe, bilden. Der englische Reisende Bruce sah in Andien eils solche Sandsäulen in kreiselnder Bewegung auf sich zuschreiten. Staumen, Bewunderung und lähmende Todesangst sesselten seine Füße an den beweglichen Boden, Flucht wäre auch etwas vollkommen Thörichtes gewesen, den der slinkste arabische Renner vermag ihnen nicht zu entgehen, es sei denn, daß die Richtung ihres verderblichen Juges frühzeitig erkannt und rechtwinklig gekrenzt würde.

Bruce tam mit bem lahmenben Entfeten, welches bie tobtbringenbe Erscheinung erwedt, babon, benn bie Sanbfaulen fielen eine nach ber anbern, ebe fie ihn erreichten.

Wir sehen biese Wirbel auf ben Straßen sehr häusig, besonbers während bes Sommers; manchmal können sie jedoch sehr heftig werden, sie nehmen dann nicht Strohhalme, Staub, Federn und bergleichen in die Luft, sie beden wohl Scheunen ab und führen die Schindeln oder gar die Ziegelsteine hoch in die Luft und lassen sie mitunter gefährlich genug fallen. Allein auch in solchen Fällen haben sie nicht das Grauenvolle, was die Orkane in den chinesischen und indischen Gewässern zeigen und welches besonders dadurch vermehrt wird, daß man ein herzerschütterndes Geräusch vernimmt, das bald dem Stöhnen und Heulen gemißhandelter Thiere, bald dem Rollen und Krachen des Donners, oder, wie bei dem Tiphon, dem verzweiselten Geschrei von vielen tausend Menschen aller Altersstufen gleicht.

In hohen Breiten finden diese Wirbelwinde nicht mehr Sand auf bem gefrornen Boden, wohl aber eine andere, sehr bewegliche Substanz, ben Schnee. Dieser fällt bei strengem Frost in zarten Nadeln nieder, welche durchaus nicht aneinander haften, wie der Schnee meistentheils bei uns, sondern einen äußerst sein zertheilten Staub bilden, der leicht genug ist, um durch die geringfügigsten Spalten und Riten in alle Gemächer nordischer Wohnungen geführt zu werden, selbst wenn sie mit Moos besteidet sind, was noch das sicherste Schutzmittel dagegen ist.

Solchen Schnee hebt ber Wind auf, und wenn er schon die Plage bes Banberers ift, so lange er ruht, indem er nicht selten mannshoch liegt, so ist er sein Schrecken, sein Entsetzen, wenn er benselben in beweglichen Saulen vom wirbelnden Binde gehoben sieht. Wie eine Staublawine verschütten solche Schneestürme ganze Dörfer; für diese ist

bie Unannehmlichkeit groß, die Gefahr jedoch gering; für den Wanderer aber sind die Schneewirbel todtbringend, theils verhindern sie das Athmen, indem sie mit der Luft in die Lungen bringen, theils aber überschütten sie ihn mit der tiefen Schneemasse, ans welcher er sich selbst so wenig retten kann, als die Hilfe Anderer es vermag, indem der mahlende Schnee der räumenden Schaufel nachsinkt.

Auf bem Meere erzeugen die Wirbelwinde das, was man Wasserhosen nennt, wovon ein späterer Abschnitt handeln wird. Im Uebrigen hat man nicht Ursache, diese Wirbelwinde zu fürchten; so lange ihr Durchmesser zu überschauen ist, sind sie nicht bedrohlich und heben nur leichte Gegenstände auf, ihre Kreisbewegung ist zu kurz, um als Last auf einen aufrechtstehenden Gegenstand zu wirken und ihn, wie die kreisenden Orkane thun, zu stürzen.

Wer aufmerkam ist und für jedes Naturereigniß die Angen offen hat, wird nicht selten einen solchen Wirbelwind über Feld laufen sehen und wahrnehmen, wie die treiselnde Staubmasse plötzlich durch die Arone eines Baumes fährt: nur selten werden ihm dadurch so viele Blätter entführt, daß man es an seinem Aussehen bemerken kann, die Zweige werden nicht geknickt oder gebrochen; ein Orkan hebt den mächtigsten Eichbaum spielend aus seinen Wurzeln und trägt ihn Tausende von Schritten weit fort. Wenn der Wirbelwind an Ausbehnung gewinnt, nähert er sich dem Orkan in seinen Eigenschaften und theilt alsdann auch seine Wirkungen.

Ein solcher Fall ereignete sich im Jahre 1822 im Departement bes Pas de Calais, woselbst eine Windhose am 6. Juli mehrere Dörfer verwüsstete. Die Arbeiter mußten an diesem Tage um halb 2 Uhr ihre Arbeit einstellen, weil um St. Omer und Boulogne es so sinster wurde, daß man ein Unwetter der schwersten Art besorgte. Ueber dem Dorfe Ossonval und den benachbarten Ortschaften, alle in einer Seene liegend, sammelte sich, von den verschiedensten Richtungen herkommend, ein immer dichter und schwärzer werdendes Gewölf, das bald den ganzen Horizont bedeckte. Als dieses geschehen, sah man aus der Wolke einen Sack herniedersinken, welcher sich schlauchartig verlängerte, die blaue Farbe des brennenden Schwesels hatte und sich in einer rasch wirdelnden Bewegung befand.

Der gewaltige, unheilschwangere Sack, welcher sich völlig kegelförmig gestaltete, wie bei einer Wasserhose, verlängerte sich plötlich, und unter bem Krachen einer platenben Bombe vom schwersten Caliber riß sich ber Schlauch von seiner Basis los und fiel zur Erbe, woselbst er eine Bertiefung in Schüsselsorm zurückließ, welche ungefähr 25 Fuß Breite und 4 Fuß Tiefe hatte; die Erbe ward nach allen Seiten umbergeschlenbert.

Der abgeriffene Theil der Trombe fprang wieder auf und fiel auf

4

bie Scheune eines Meierhofes, bie er zerriß und zerbröckelte, als wäre es ein Spreuhaufen gewesen. Das Pachthaus, an welchem bei einem neuen Sprunge bas Ungeheuer vorbeisuhr, erhielt eine Erschütterung wie von einem gewaltigen Erbbeben. Die Trombe ober Windhose sprang in wirbelnder Bewegung, nach Art einer ricochettirenden Granate (aber stets in einer Art unssichtbaren Zusammenhanges mit der über ihr besindlichen, kegelförmigen Berlängerung der Wolke, die ihr in wirbelnder Bewegung solgte) immer weiter, riß dabei von einigen dreißig Bäumen die Aronen sort und streute Laub und Aeste nach allen Richtungen umher, brach einige Bäume ab und legte sie auf die Arone anderer 70 Fuß hoher Bäume nieder, welche selbst durch diesen Sturm keinen Schaben nabmen.

Rachbem die Trombe die Markung des Dorfes verwüstend burchzogen batte, erbob fle fich, ohne in ber Nabe ben Boben ju berühren; man tonnte fie jeboch febr bentlich verfolgen, benn fie war mit Aeften und gangen Rronen ber Baume belaben, welche fie, in einen bichten Rnauel aufammengebrebt, fortführte und wovon fie einzelne Stude im Rreife umberfpie. Beim Uebergange fiber bas Gebolz von Fanquembergue belub fich bie Trombe von Neuem mit Baumkronen, welche fie abbrehte, wie man einen Salattopf abbreht, inbessen sie bie Stämme, ihres Schmudes beraubt, fonft unverlett fteben ließ. Die mitgeführten Aefte murben nun wieber von ihr ausgestreut, namentlich über bas Dorf Vendome. Bon bier fprang fie über bas Dorf Audinctun, mofelbit fie brei Baufer abbedte und eine Menge junger Baume ausriß, bie fie mit ben Balten ber Baufer fortführte und verftreute; fie ging nabe bei Felbarbeitern vorbei, welche sich zur Erbe warfen und an biese anklammerten, um nicht fortgeriffen zu werben, und babei zu ihrem Erstaunen bemerkten, bag bie Bferbe vor bem Pfluge nicht unruhig, fonbern nur febr niebergefchlagen wurben und beftig gitterten, obicon bas verheerenbe Ungethum nabe an ihnen borbeigegangen war und ber Bflug baburch bergeftalt in bie Erbe gebrückt wurde, bag bie vier Pferbe beffelben ibn nicht fortziehen tonnten und man in burd haden und Schaufeln ausgraben mußte.

Anf ihrem ganzen Wege burch die Luft (wobei fie in unregelmäßigen Sprängen von 1 bis 3 frangösischen Meilen Weite die Erbe berührte) verbreitete fie das größte Entsetzen burch bas furchtbare Getofe, welches ans ihrem Schoofe tam, burch die Explosionen, welche sie immersort bezleiteten und burch die zischenden Blige, die wie Feuerkugeln aus ihr hervorschoffen.

Die Trombe ging nach bem Dorfe Hernin Saint Julien und führte von beffen Markung 15 Heuschober und eine Menge Baume fort, welche

fie wieber ausspie. Auf bem Bege nach Etre Blanche zog sie eine breißig Fuß breite Furche burch ein großes Getreibefelb und berührte nun verberblich bas Dorf Witrenestre, woselbst sie 32 hauser mit ihren Scheunen umfturzte und zerstörte.

Man konnte, wenn man fern genug stand, um ruhig zu beobachten, ben brebenden Gang bes furchtbaren Meteors ganz beutlich verfolgen und bie dunkle Gluth bes Innern bemerken, aus welchem, wie Kanonenschufffe aus einem bahinsegelnden Schiffe, die Explosionen hervorbrachen, scheindar Feuerkugeln schleubernd, die durch einen zischenden Strahl schwefelblauen Feuers getrieben und von einem Schweif eben solchen Feuers gefolgt waren.

Schrecklich war auch die Berheerung, welche die Trombe in dem Dorfe Lambre anrichtete. Hier wurden nicht nur 18 Bäume des Kirchhofes entwurzelt und meilenweit fortgeführt, hier wurde nicht nur Kirche
und Pfarrhaus abgedeckt, sondern es wurden 18 steinerne niedrige Häuser
gänzlich zerstört, wobei besonders merkwürdig, daß alle von Grund aus
tief untergraben wurden und die Mauern nach außen stürzten; auf mancher Stelle ward nicht ein Stein des früher dort vorhandenen Hauses gefunden. Im Uedrigen war es wie ein Bunder anzusehen, daß nirgends ein Renscher
ergriffen und sortgeführt, nirgends einer durch die einstürzenden Häusenden
Balten eine schwere Berwundung des Armes.

Nach ber Berwüstung bes Dorfes Lambre erhob sich die Trombe wieder, theilte sich und die schwächere Hälfte zerstiebte balb; die andere ging noch über Lilliers, 3 Lieues von Lambre, entwuzelte baselbst dreihundert Bäume und führte sie in die Lüste, zerstiebte aber auch selbst nach dieser letzen Gewaltthat. Um 3 Uhr war der Himmel frei von Wolken; das Unwetter, welches während der anderthald Stunden unaufhörlich Blige und erschütternden Donner ausgesendet hatte, so weit man den Horizont überblicken konnte, schwieg und es solgten die schönsten, heitersten Tage, welche keine Ahnung aussommen ließen von dem schrecklichen Naturereigniß, dessen Folgen sieben Dorfschaften noch Jahre lang fühlten.

Noch neuer sind die Nachrichten von einer Trombe, welche die Umgegend von Trier verwüstete. Dies geschah am 25. Juni 1829. Sie zeigte sich Nachmittags 2 Uhr eine Meile unterhalb der Stadt in nordskilicher Richtung als eine düstere, beinahe schwarze Wolke, die seuersschwanger zu sein schien und die Ausmerksamkeit der Menschen in einer unruhig besorglichen Spannung erhielt. Die Wolke nahm nach oben zu die Gestalt eines Schornsteins an, aus welchem ein grausweißer Rauch entwich, welchem in kurzen Zwischenräumen mächtige, spis zulaufende Stick-

flammen folgten, wie von einem riefigen Giegofen, aus welchem fie burch ben Drud eines mächtigen Geblafes getrieben würben.

Die brohenbe, feuersprühenbe Wolfe schritt auf die Stadt zu; da gesiellte sich zu ihr ein anderes Meteor, welches sie von ihrem Wege abzulenken schien, bis zum Aufhören der ganzen Erscheinung aber mit berselben in einer bemerkbaren Berbindung blieb. Dies war eine an der Erde hinstreisende Windhose oder Trombe, welche zuerst über den Weindergen von Duisdurg und dann von Ruwer erschien, die Reben ausriß und weit umsherschleuberte, einen breiten Graben zog, aus welchem sie die Erde und die Kleineren beweglichen Steine hinwegschaufelte und fegte, kleine Hügel aufgehäufter Braunkohle fortblies, als ob sie Spreu wären, ein paar Menschen niederwarf, einen Kalkofen zerstörte u. s. f.

Immer von dem feuersprühenden Meteor begleitet, ging die Trombe nun durch die Mosel, wobei sie das Wasser zu einer breiten Säule aufbob, was unter einem surchtbaren Krachen geschah, als ob große Steine in ungeheurer Menge auf Felsplatten geschleubert würden und dabei zerplatten. Als die Trombe, welche nunmehr eine wirkliche Wasserhose gesworden, die Mosel verließ, stürzte das gehobene Wasser auf das Ufer und riß eine Schucht in dasselbe bei seinem Zurücklauf zum Flusse, aus der allein man die Größe der Wassermasse zu beurtheilen vermochte.

Unter fortwährenbem Brausen und Krachen ging das Meteor auf dem Boben fort, von der Mosel durch die Felder von Falzel, sichtbare Spuren seines zerstörenden, im Zickzack gehenden Weges auf der ganzen Markung hinterlassend, indem es das Getreide umlegte, zermalmte, ausraufte und mit sich in die Lüste führte, je nachdem es mehr oder minder tief in die Felder eingriff. Der Eindruck, den die von der brohenden, seuersprühenden Bolke begleitete Trombe machte, war so surchtbar, daß mehrere Bauerstrauen, denen man doch in der Regel nicht die überreizten Nerven der Salondamen nachrühmen kann, in Ohnmacht sielen, andere, weiter von den Schrecknissen entserntere, schreiend davon liesen und die Nachricht verbreiteten, Feuer salle vom Himmel und die Getreideselder stünden in Rammen.

Interessant ist bie Aussage eines Arbeiters, welcher ben Muth hatte, bem Meteor zu folgen, was bei seinem an sich nicht start beschleunigten Zidzackgange ohne Anstrengung möglich war. Der Mann wurde nämlich hierbei von dem unregelmäßig schreitenden Meteor gesaßt, eingehüllt, einige Male umgedreht und bald vor-, bald zurückgestoßen, die er, trot aller Anstrengung und obschon er sich an seiner in die Erde geschlagenen Feldhacke von ziemlich schwerem Caliber zu halten suchte, mit großer Gewalt rücklungs niedergeworsen wurde. Da erst verließ ihn der Wirbel, als ob

er nun fein Mathchen an bem Besiegten gefahlt habe und nichts wie von ihm wolle.

Der Arbeiter berichtete, daß er sich burchaus keines Einbrucks af seine Geruchs- und Geschmackwerkzeuge erinnere (während man bei nahmt electrischen Entladungen doch gewöhnlich Phosphor, und Schwefelgeruch perkennen glaubt), obschon er seiner Sinne fortwährend mächtig geblieben daß er jedoch ein furchtbares, beinahe betäubendes Geräusch gehört und daß er innerhalb des Wirbels unzweiselhaft zwei entgegengesete Luftsträme empfunden habe, von denen der eine, in schiefer Richtung wirbel, oder schraubenartig aufsteigend, die leichter beweglichen Gegenstände mit schraubenartig aufsteigend, die leichter beweglichen Gegenstände mit schraubenartig aufsteigend, die leichter beweglichen Gegenstände mit schraubenartig einer solchen Heftigkeit herabgefahren sei, daß er die Furche, die das Meten zurückließ, gebohrt ober geblasen haben müsse.

Der Weg, ben biefe Binbhofe beschritt, war verschieben, an Breite 20 bis 36 Fuß, fichtbar mar bie Furche auf etwa 5000 Fuß in gerabet Linie, bei bem Bidgad bes Ganges jeboch wenigstens um ein Drittheil weiter; bie Geftalt bes Mcteors war unregelmäßig kugelförmig, bie Farbe febr verschieben und häufig wechselnb, gran, weißlich, gelb, braun, braunroth, auch beinahe fcmarz. Die feurige Wolfe, welche über ber Windhose fortschritt und zu welcher sie wohl als ein Theil geborte, nahm, von einer gemiffen Richtung aus gefeben, bie Beftalt einer Schlange von ungeheurer Große an, mit borgeftrectem, feuersprühenbem Ropfe unb berunterbangenbem Schwanze. Wie bas Meteor weiter fcritt, fentte fic allmäblig ber Ropf und als berfelbe ben Schwanz beinabe berührte, löfte fich bas gange Meteor, mas ungefähr 18 Minuten gebauert hatte, auf und es verbreitete fich weithin ein beinabe erftidenber Schwefelgeruch. lettere fehlt allerbings bei folden Belegenheiten faft niemale; weil bie ganze Erscheinung etwas Damonisches bat und man ben Teufel und bie bofen Beifter vom Schwefelpfuhl nicht trennen tann, fo ift ber Beruch banach ein unerlägliches Beiwert zu bergleichen. Da jeboch ber Mann, welcher fich inmitten ber Trombe befand, nichts bavon mahrgenommen bat, wird ber Schwefelgeruch boch febr zweifelhaft; auch zu ber Schlange ober bem feuerspeienben Drachen gebort ohne Zweifel bie geschäftige, burch bie Boltsmythologie genährte Phantafie, und biefe tann Bieles. Samlet zeigt uns ja, bag eine Wolfe fehr ichnell bie Geftalt eines Rameels, einer Amfel, eines Wallfisches annehmen tann. Diefe vielleicht eingebilbeten Erscheinungen abgerechnet, ift jeboch bas Uebrige factisch; bie verheerende Wolke entlub fich in einem Sagel von febr großen Rörnern. wurde bas Meteor zu Guttweiler, Trier, Cofel und andern Orten.

Wir haben bie regelmäßigen, Paffat- ober, wie bie Englanber fie

nennen, Sanbelswinde (Trade Wind); bie alternirenben, abmechfelnben bie Land= und Seewinde - ale folde betrachtet, von benen man bie Grunde ihres Ericheinens fennt; wir mußten gestehen, bag es mit ben Orfanen weit weniger ber Fall ift, noch weniger mit ben beigen Binben. welche baber tommen, wohin, nach ber Theorie ber Winde, biefelben eigentlich geben follten. (Rach ber Ansicht von bem aufsteigenden Luftstrom mußte 3. B. über ber Sahara ein folder ununterbrochen stattfindenber verurfachen, bag am gangen mittellanbischen Ufer von Afrita Rordwind, am atlantischen Westwind herrschte, bas Rilthal mußte ftets Oftwind empfinben, ber gange Unterschieb burfte nur in ber Starte besteben, welche größer am Tage und geringer bei Nacht mare, indeg bie Waftenwinde gerabe bie entgegengesette Richtung haben und man burchaus nicht einfeben tann, mas biefelben biefes entgegengefetten Beges führt.) gang unregelmäßigen Binbe find nun vollenbe ein Gegenftand großen Rummere für ben ehrlichen Meteorologen, bem es nicht genügt, fich und Anbern etwas einzureben, fonbern ber wirklich Grunbe fucht und auf fie jurudgeben mochte; er muß fich begnugen zu beobachten, bie Thatfachen au fammeln und von ber Butunft ju erwarten, bag bie Aften einmal fpruchreif werben, wie ja auch bie bes feeligen Reichstammergerichts ju Betlar es boch endlich murben; für jest find fie es noch nicht.

Wenn wir bie Gefete fennen würben, nach benen 3. B. in Deutschland (einem Binnenlande von ziemlich gleichmäßiger Beschaffenheit und nicht fo groß, bag feine Ausbehnung ihm bebeutenbe Temperatur= und climatifche Berichiebenheiten brachte) bie Luftströmungen weben, wenn wir bie Urfacen fennen wurben, welche biefe Luftströmungen veranlaffen, fo wurde es möglich fein, bas Better vorher zu beftimmen. Dan follte glauben, biefes mußte erreicht werben in Deutschland; ja wenn-es Frantreich mare, bas mit Belgien und Solland auf brei Seiten von verschiebenen (caracteriftisch verschiebenen) Meeren umgeben, nach Often an einen großen zusammenbängenden Continent grenzt und auf ber weftlichen Sälfte feiner Gildgrenze ein ihm gleich großes Bochland, zwifden zwei Deeren gelegen, barbietet, fo murbe es fcmerer fein (follte man meinen). Aber weber bas Leichtere noch bas Schwerere ift bis jest erreicht worben, eben weil wir ben Schluffel ju ben Ereigniffen nicht haben; ihn anger ber Erbe ju fuchen, burfte mohl nicht gang zwedlos fein, bie Sonne bat ohne Ameifel ben machtigften Ginflug auf bie Atmofphare, aber icon ber Monb ift ein zu unbebeutenber Rorper, und es ist bochft gleichgültig, ob wir ibn balb ober gang ober gar nicht beleuchtet feben - er ift immer ba, immer giemlich gleich weit von ber Erbe entfernt, ift immer halb erleuchtet es find also gar teine Grunde vorhanden, warum er feche Tage nach bem Weumond nicht, wohl aber am siebenten sehr weiterverändernd wirken soll. dasson wieder am achten und neunten u. s. w. Tage nicht. Roch alger, edantabild und kemich ift es. Setterpropheten nach den Constellationen der lied Auf All Milliemen Meilen von und emiernten Planeten stonen der lied Auf All Milliemen Meilen von und emiernten Planeten sinden zu ischen neit rein zu demeine Mann überhaufu, in dem Mond, welcher ihm ir den it von die Sonne, welcher so sehr veränderlich ist, was adminnen einen Wettermacher sieht, ist noch einigermaßen welcher im den auch in dem Kalender einen unträglichen Wetterwahren und ein den kalender einen unträglichen Wetterwahren ist ein und den staneter sinen nur die Berzweissung werden das Wetter, kann nur die Berzweissung seinen machten das Wetter, kann nur die Berzweissung den vernachten das Wetter, kann nur die Berzweissung den verhanden. Es ist neunzelaters, welche in dem Stand der Sterne das Schickal

wie bei ben Wüstenwinden das Entgegengesette von bem was man den Naturgesetzen nach erwarten sollte, so bei ben machigigen das Unregelmäßige, nämlich bald bies bald bas, so daß wif gar keine Regel kommen kann.

jumboldt hat gemeint, es würde an ben Kusten von Rordamerita, im fünften Grabe nördlicher Breite bis zur Behringsstraße im stillen Scenn, sich eine Art Mansoun, ein Jahreszeitenwind, nachweisen lassen, wergestalt, daß längs der Kusten in unserem Sommer (vom Mai bis zum Sctober) Südwest- oder Südostwinde, in den andern, den Bintermonaten unserer Hemisphäre aber, Nord- oder Nordostwinde wehen. Zahlreiche Bergleiche von Schiffsjournalen, welche Krusenstern begonnen, Kotedue und Chamisso und Andere fortgesetz, haben gezeigt, daß trot der ganz einsleuchtenden Gründe für die Richtigkeit dieser Ansicht, sie doch nicht die richtige ist, indem eine solche Regelmäßigkeit und Periodicität auch nur annäherungsweise nicht stattsindet.

Was bestimmt benn nun unsere West- und unsere Oftwinde? — Wir wissen es nicht!

Daß ber Westwind uns in der Regel Feuchtigkeit bringt und der Ostwind Trodenheit, dies ist erklärlich: denn der lettere streift 2000 Meilen weit über Land, der andere 600 Meilen über Meer — woher es aber kommt, daß manchmal bei Nord = und Ostwind Regen, bei Sudmud Westwind das schönste, heiterste Wetter erscheint — wir wissen es nicht!

Daß ber Sommer warm, ber Winter talt ist, liegt in ber Natur ber Sache; warum aber ein Sommer so wenig warm ist, wie ber von 1850

ober 1851 — warum ein Winter so wenig kalt ist, wie ber von 1851 auf 1852 und ber von 1852 auf 1853 — wir wissen es nicht!

Dag bie Jahreszeiten fich gewöhnlich fo geftalten, bag fie fich in ihren Temperaturen compensiren, ift natürlich und scheint gesehmäßig woher es aber tommt, bag auf einen fo ungewöhnlich marmen Winter, wie ber von 1833 auf 1834, ein fo ungewöhnlich beißer Sommer, wie ber von 1834, bag auf einen fo warmen Sommer, wie ber von 1852, en fo immerfort milber Winter, wie ber von 1853, folgt - wir wiffen es nicht. Wir wiffen es eben fo wenig, als warum bei einer mittleren Bintertemperatur von nur 1 Grab unter Rull, wie Berlin fie bat, boch ein Binter eintreten fann, wo bom November bis jum Marg eine Ralte bon -14 bis -27 Grab ber Reaumur'ichen Stala berricht ohne Unterlaß, ohne einen einzigen milben Tag bazwischen, wie bies im Winter von 1829 auf 1830 ber Fall mar, welcher talte Winter noch überbies auf einen fo talten Sommer folgte, bag nirgends in Deutschland bas Obst reifte, bom Bein gar nicht ju reben, welcher nicht einmal zu Effig gu ranchen war, indem fich gar tein Zuderstoff in ben Trauben entwickelt jatte; wir miffen es eben fo wenig, warum bei einer mittleren Sommeremperatur von 15 Grab R. fo beige Sommer wie bie von 1811, 1822, 1834 ober 1846 erfcheinen konnen, bei benen felbst auf bem Schwargvaldgebirge ber Bein jur Reife tam (welchen man jum Schmud ber Bartenbaufer, nicht um ber Früchte willen giebt), auf bem Somarapalb und ber Alp von Bürtemberg, woselbst fie Schlehen und Eberefchen "Obft" nennen.

Alles bas find Anomalien. So lange wir nicht bie Gründe berfelben bennen, lagt fich barüber nichts fagen. Prophezeihen ber Witterungsveranberungen ift bemnach völliger Unfinn.

Daß es aber möglich sei, Witterungs und Windveränderungen vorher in fühlen, unterliegt keinem Zweisel; bei den Menschen bewirken dies krankhafte Zustände, alte, schlecht geheilte Wunden, Gichtknoten, Frostsdeulen, bei den Thieren ist es wunderbare Fürsorge der Natur. Sie lehrt die Spinne ihr Netz auch im Regen weben, weil bald Sonnenschein mb heiteres Wetter eintreten wird, da sie dann gleich bereit ist, die Insecten zu ihrer Nahrung zu sangen; sie lehrt sie auch ihr Netz mehr oder minder sorgfältig zu weben, je nach der Dauer des nahenden schwen Wetters, sie lehrt sie ihr Netz einreißen dei schönstem Sonnenschein, so daß nur die drei oder vier spannenden Hauptfäden übrig bleiben, wenn Ungewitter oder Stürme nahen. Die Ursache dieses Vorgefühls liegt vielleicht in der großen Empfindlichkeit ihrer Haut, ihrer sammetartigen Bededung. Was aber den Pelz des Hasen und des ihn jagenden Wolfes

im October und November bichter und wärmer macht, wenn im Januar und Februar strenge Rälte bevorsteht — auch bas wissen wir nicht, wie wohl eben baraus so gut, wie aus bem Gefühl bes kranken Menschen, bie Möglichkeit einer Borahnung hervorgeht; nur in eine Regel läßt sich bas Alles leiber nicht bringen, und wir muffen uns mit ber Thatsache begnügen, baß wenigstens ber Mond ben Schlussel zu allen biesen Räthseln nicht giebt.

Sochft intereffant ift es, zu erfahren, was Arago über biefen Gegen-ftanb fagt.

"Ich habe schon früher Einiges aus ben Forschungen ber Phhsiter und Aftronomen über ben Einsluß bes Mondes und ber Kometen auf ben Witterungswechsel mitgetheilt. Die Ergebnisse aus biesen Forschungen zeigen, und wie ich glaube, unwiderleglich, daß ber Einfluß bieser Gestirne unmerklich ist, und daß somit das Wetterprophezeihen nie ein Zweig ber Aftronomie oder Phhsit sein wird."

"Seit ber Beröffentlichung biefer Abhandlung habe ich bas Problem (ber Betterverfündigung) aus einem andern Gefichtspunkte aufgefaßt; ich babe untersucht, ob bie Arbeiten ber Menschen, ob Ereignisse, welche stets außer bem Bereiche ber menfchlichen Borausficht bleiben muffen, bie Climate nicht zufällig und fehr mertlich mobificiren tonnen, und bies besonbers in hinsicht auf die Temperatur. (NB.) 3ch sehe jest ichon, bag bie gesammelten Thatfachen bejabend antworten werben. 3ch hatte awar gewünscht, bie gewonnenen Resultate erft nach Bollenbung meiner Arbeit veröffentlichen ju burfen, allein ich mußte eine Belegenheit berbeifubren, um öffentlich gegen bie Prophezeihungen zu protestiren, bie man im In= wie im Auslande jebes Jahr falfchlicher Beife mir gufchreibt. Die ift, weber im vertraulichen Rreife, noch bei ben Borlefungen, die ich feit 30 Jahren halte, ein Wort aus meinem Munbe gekommen, nie ift mit meiner Beistimmung eine Zeile gebruckt worben, bie Bemand berechtigen könnte, mir ben Gebanken unterzuschieben, bag es beim jetigen Standpunkte unferes Wiffens möglich mare, ein Jahr, einen Monat. eine Boche - was fage ich - eine Stunde guvor bas Wetter mit einiger Bestimmtheit anzugeben. Die - und wie groß auch bie Fortschritte ber Biffenschaften fein mogen - werben ehrliche und um ihren guten Ruf beforgte Gelehrte fich ju Betterpropheten her geben."

Bu bem oben eingeklammerten Notabene müffen wir eine Neußerung A. v. Humboldt's fügen, welche, in einer Unterredung mit dem König von Preußen gemacht, von Mund zu Mund ging. Der große Naturforscher sagte, es sei möglich, ja wahrscheinlich, daß unsere Winter nach und nach im Allgemeinen die Beschaffenheit und Milbe ber beiben verwichenen (1851 bis 1852 und 1852 bis 1853) annehmen, ba die stets abnehmenden Walbungen ein solches Milberwerben bedingten!

Hierzu als Bestätigung biene, was wir von bem Clima Deutschlands wissen, seit die Römer dasselbe besuchten, bis jest. Die Eulturpstanzen beweisen ein Milberwerden als unbestreitbar; viel näher in der Zeit aber liegen uns die Beodachtungen über Nordamerika, dort hat sich seit den Ansiedelungen der Europäer das Clima höchst auffallend gemildert, obschon nur ein geringer Theil der Urwaldungen geschwunden ist. Ja, was man vielleicht weniger glauben sollte: nicht nur das Abholzen, sogar viel geringsügigere künstliche Beränderungen der Erdoberstäche verändern das Clima; so hat z. B. Manchester durch die Anlage seiner Fabriken, zu benen allen mächtige Rauchsänge für die Dampsmaschinen gehören, eine Regenmenge erhalten, die es früher gar nicht kannte — es regnet unsanshörlich; selbst diesenigen, welche diese Angabe für etwas übertrieben ausgeben, wissen nichts Bessers zu sagen, als: "Es regne in Manchester keinesweges unanshörlich, sondern in der Woche nur sechs Tage lang."

So steht es mit Allem, was die Witterung betrifft, in den mittleren Breiten wie in den kalten Zonen; wir kennen die Ursachen des regelsmäßigen Ganges von Wind und Wetter in der heißen Zone, aber keins von beiden außerhalb berfelben.

## Meteorsteine.

Der ungebilbete Mensch ift geneigt, bas Bunberbare zu glauben, ber Gebilbete, Gelehrte, es zu bestreiten, weil er keine Bunber statuirt, weil ihm Alles natürlich sein soll, bas Bunberbare aber gegen bie Raturgesetze verstößt.

So hat, wie Humbolbt\*) fagt, eine vornehm thuenbe Zweifelsucht, welche Thatsachen verwirft, ohne sie zu ergründen, und welche in einzelnen Fällen fast noch verberblicher ist als untritische Leichtgläubigkeit, auch die Meteorsteine geleugnet. Obgleich seit brittehalbtausend Jahren die Annalen aller Böller von Steinfällen erzählen, mehrere Beispiele derselben durch unverwersliche Augenzeugen außer Zweisel gesett waren, obgleich die

<sup>\*)</sup> Rosmos I, 140.

Bäthlien einen wichtigen Theil bes Meteorkultus ber Alten ausmachten, und die Begleiter bes Ferd. Cortez in Cholula den Aerolithen sahen, der auf die große Phramide gefallen war, obgleich die Chalisen und mongolischen Fürsten sich von frischgefallenen Meteorsteinen hatten Schwerdter schmieden lassen, ja Menschen durch vom Himmel gefallene Steine erschlagen waren (ein Frate zu Crema am 4. September 1511, ein anderer Mönch in Mailand 1650, zwei schwedische Matrosen 1674), so ist doch bis auf Chladni ein so großes Phänomen unbeachtet und unerkannt gesblieben.

Dem bekannten Phhilter Chladni gelang es, so überzeugende Beweise für die Thatsächlichkeit dieser Erscheinungen zu sammeln, daß seit seinem Werke über diesen Gegenstand (zur Oftermesse 1794) Niemand unter den deutschen Gelehrten mehr daran zweifelte, und der 16. Juni 1794 brachte zu Siena, so wie der 13. December 1795 zu Woodcottage in Yorkspire so überzeugend festgestellte Steinfälle, daß selbst dem ärgsten Steptiler jeder Zweisel vergehen mußte.

Nicht so war es in Frankreich. Dort blieb man babei, die Steinregen und die Steinfälle für Ammenmährchen zu erklären und als nicht
existirend zu betrachten. Biot hielt bei einer Sitzung der Alabemie der Bissenschaften einen Bortrag über diesen Gegenstand, ward aber durch
bas Gemurmel und Geslüster der Zuhörer, dann aber durch den Präsibenten unterbrochen, welcher erklärte, es sei der Wissenschaft unwürdig,
sich mit solchen Kindermährchen zu befassen und der gegenwärtigen Gesellschaft unwürdig, sie damit zu behelligen. Biot mußte seine auf die Untersuchungen deutscher Gelehrten gestützte Abhandlung in die Tasche steden.

Am 26. April des Jahres 1803 ereignete sich unfern tes Städtchens Aigle, im Departement Orne, etwas gar Merkwürdiges. Hunderte von unverbächtigen, nicht abergläubigen und ungebildeten, sondern gescheuten, vorurtheilsfreien Leuten hatten es gesehen und bezeugten es gerichtlich und vollsommen einstimmig.

An bem gebachten Tage hatte es plötlich aus heiterem himmel geblitt, furchtbar gebonnert, über ber Stadt war eine kleine Wolke entstanden, Niemand wußte, woher sie gekommen, von berselben war eine mächtige Feuerkugel ausgesahren, einen langen, rothen Schweif hinter sich lassend, barauf war sie geplatt und hatte Steine umber gestreut.

Da fehlte nichts mehr zu bem "Ammenmährchen" vom feuerspeienben Drachen, und bie Akademie war nicht wenig in Berlegenheit um die Erkarung. Es blieb noch einige Hoffnung, nachweisen zu konnen, bas Ganze sei Uebertreibung, und beshalb ward eine Gesellschaft von gelehrten

Männern, unter biefen Biot, an Ort und Stelle geschickt, um bie Sache bort zu untersuchen.

Es verhielt sich jedoch in der That Alles so, wie berichtet worden, und man fand auf einem großen elliptischen Raum von mehreren frangö-sischen Meilen Durchmesser viele tausend einzelne Stücke ein und besselben Gesteines, die vom Himmel gefallen waren.

Jett stand die Thatsache sest, das Ammenmährchen ward auch in Frankreich zu einer wissenschaftlich begründeten Thatsache und zwar zu einer nicht eben gar so selten wiederkehrenden: das Meteor hatte das Indigenat in Frankreich erhalten, es durste existiren und machte davon einen angemessenen Gebrauch, indem es sich unter ganz gleichen Umständen am 13. März 1806 zu Alais, am 23. November 1810 zu Charsonville bei Orleans, am 10. April 1812 bei Toulouse, am 5. August 1812 zu Charstonait, am 5. September 1814 zu Agen, am 15. Februar 1818 zu Limoges, am 15. Juni 1821 zu Iuvenas im Ardeche-Departement, am 3. Juni 1822 zu Angers, am 13. September 1822 zu Basse im Canton Epinal der Bogesen zeigte.

Es sind hier nur die Steinfälle angezeigt, welche von 1804 bis 1822 in Frankreich vorkamen; in berselben Zeit sind in England, Deutschland, Rußland, Italien noch 57 Meteorfälle bekannt und wissenschaftlich festgestellt worden, sie unterscheiben sich von jenem Vorsall in Aigle lediglich burch die Zahl und das Gewicht der Steine; die herabgefallenen Massen sind änßerlich wie innerlich überall von derselben Beschaffenheit (mit wenigen Ausnahmen, von denen weiter unten die Rede sein wird), und Humdoldt giebt an, daß wahrscheinlich im Durchschnitt zwei Steinfälle täglich, im Jahre aber 700 vorkommen, daß nur die in das Meer, auf die Polargegenden und die Wüsten und Urwälder, ferner auf die von uncivilisirten oder barbarischen Nationen bewohnten Länder fallenden nicht bekannt würden, ja selbst mitten in einem dicht bevölkerten Lande kann ein Steinfall undeachtet bleiben, wenn derselbe einen Wald oder ein Ackerseld trifft und die Meteormasse tieser eindringt, als der Pflug des Bauern schürft.

Um ein allgemein paffenbes Bilb von bem Borgange zu haben, folgt hier ein Bericht über ben Meteorsteinfall von Braunau in Böhmen am 14. Juli 1847, wie ihn ber Oberförster Pollak erstattet und wie ihn Poggendorf's Annalen geben.

Am 14. Juli 1847, bes Morgens furz vor 4 Uhr, als bie schönfte Morgenröthe ben öftlichen himmel erhellte, indessen eine bunkle Bollenwand sich im Besten zeigte, wurden bie Bewohner von Braunau burch zwei schnell hintereinander folgende Explosionen, welche die Stärke von schweren Ranonenschäffen hatten, erschreckt, bie heftigen Lufterschütterungen wurden in bem ganzen Braunauer Landen gehört, und sie verloren sich nach und nach in ein mehrere Minuten dauerndes Rollen und Brausen. Man versnahm bas Getöse ber Explosion bis nach Schlesien.

Der Oberförfter Bollak gewahrte an bem sonst klaren himmel, an welchem noch einige Sterne schimmerten, über bem Dorfe Hauptmannsborf eine kleine schwarze Wolke, welche bie Form eines horizontalen Streisens hatte; biese Wolke sah er plöglich erglühen, nach allen Richtungen Blitze und nach ber Erbe gleichzeitig zwei lebhafte Feuerstreisen entsenden, worauf die gedachten heftigen Kanonenschläge folgten. Die Wolke hatte wieder ihre dunkle Ascharbe angenommen und vertheilte sich schnell nach verschiedenen Richtungen, woraus man auf eine heftige Beswegung der Luft in jener Gegend schließen konnte.

Der Beobachter glaubte nach biefer ganzen Erscheinung, baß Meteorsteine gefallen sein müßten; bie übrigen Beobachter hielten bas Ganze für ein Gewitter und meinten, es müsse an mehreren Stellen eingeschlagen haben. Auf bem Grundstücke eines Ackermannes zu Hauptmannsterf sollte bies geschehen sein; man begab sich borthin und fand baselbst ein 3 Fußtieses Loch und auf dem Grunde desselbst eine Masse, welche 6 Stunden nach dem Borfall noch so heiß war, daß man sie nicht anrühren konnte; sie wog 42½ Pfund, hatte eine ganz unregelmäßige Gestalt, war beutlich ein Bruchstück, hatte eine Menge sechsseitiger Höhlungen und bestand der Hauptsache nach aus Meteoreisen von 7,7 specifischem Gewichte und solcher Härte, daß ein Stahlmeißel wenig Eindruck darauf machte.

Der Blitz sollte auch bas eine Viertelstunde von Braunau gelegene Domicialhaus, in dem sogenannten Ziegelschlage, getroffen haben. Pollak, welcher sich an Ort und Stelle begab, fand daselbst den Vorfall im Allsgemeinen bestätigt, das Haus war jedoch nicht vom Blitze, sondern von eben solchem Meteor getroffen worden, dasselbe hatte das Dach und den Studenboden wie eine Bombe durchgeschlagen und auch die Bindewand einer Kammew zertrümmert, unter welcher man nach emsigem Suchen auch ein Stück desselben Steines, 30½ Pfund schwer, sand, welches sich durchaus von jenem auf dem Acker gefundenen in der Substanz nicht unterschied.

Aus ber Entfernung, in welcher bie beiben einem Meteor angehörigen Bruchstude gefunden wurden und aus bem Winkel, unter welchem sie die Erde getroffen, läßt sich auf eine Höhe von 29,500 Fuß schließen, in welcher bas Meteor zerplatte.

Das Erftere ift eine Thatfache, bas Lettere ein Schluß, gegen ben als möglich fich allerbings nicht viel einwenben läßt, als mahrscheinlich

ober gewiß ber Umftanb, bag bie Schwere ein Projectil immerbar unb unaufhörlich von feiner Bahn ablenkt, bie beiben Steine alfo keinesweges unter bem Wintel, unter welchem fie burch bie Explosion auseinanber gingen, bie Erbe erreicht haben, fonft hatten ja bie aufwarte gefchlenbetten Stude bie Erbe nicht erreichen burfen, sonbern fich in bem Belttunm berlieren, ober als Satelliten bie Erbe umfreifen muffen. Wenn eine Bombe in ber Luft frepirt (platt), fo erreichen ihre Trummer bie Erbe in einer großen Mannigfaltigfeit parabolifcher Bahnen, und nur basjenige Stud, welches eine völlig fenfrechte Richtung erhielt, gelangt in geraber Linie zur Erbe, fo auch mit bem Braunauer Meteor; aufwarts geworfene Stude beffelben murben bie Erbe in einer fast fentrechten Richtung getroffen haben und ber Durchschnittspunkt biefer fentrechten Linien wurde bann im Unendlichen zu fuchen fein (parallele Linien foneiben fic nie, ober wie man fich häufig ausbrudt, im Unenblichen), eine Boraussehung, welche gewiß falich zu nennen ware. Die Bobe eines folden Deteors kann nur burch gleichzeitige Beobachtung beffelben aus verschiebenen Buntten ermittelt werben; bag ber Bufall folche herbeiführe, ift febr unmahricheinlich, und verabreben, wie man bie Beobachtung bes Monbes zu einer beftimmten Stunde und Minute verabreben tann, laffen folche Beobachtungen fich nicht, weil tein Menfc ibr Erscheinen vorausseben tann.

Ueber bas Entfteben biefer Meteore, über bie Bobe, in welcher fie fich zeigen, über ihren Urfprungsort, ob fie ber Erbe ober bem Monbe ober bem Weltraume angehören, find bie wibersprechenbften, bie fonberbarften Bermuthungen und Spoothesen aufgestellt. Roch in ben zwanziger Sabren lebrte Brofeffor Beiß, ber Mineralog in Berlin, fie feien unameifelhaft vulcanischen Ursprungs und aus ber in ber Luft schwebenben Afche berfelben zusammengeballt, natürlich unter "Afche" nicht bas verftanben, was unfere Röchinnen barunter verfteben, fonbern biefelbe als ben feinst gertheilten Auswurf unserer Bulcane betrachtet, ju welchem noch bie Dunfte tommen follten, welche thatfachlich alle Rorper ber Erbe von fich Bieraus follte, wie bie Butter aus ber Mild, ber Meteorstein aus ber Luft jufammen gerinnen - wie biefes gefcheben follte, wie viele Cubitmeilen Luft babei vernichtet ober boch wenigstens febr bebeutenb umgewandelt werben mußten — woburch ber Stein ju einer folchen Große anwachse, ebe er falle, und warum er nicht falle, sobalb er bie Schwere eines Sagelfornes erreicht - bas Alles blieb unbeantwortet.

Diese Hppothese wurde balb als unhaltbar verlassen und blieb auf bie Köpfe weniger Anhänger berselben beschränkt; bennoch brang bie einzig vernsinftige Ansicht, bag bie Meteorsteine Weltkörper seien (welche schon

im grauen Alterthume auftauchte), nicht burch, man suchte nach einem näheren Ursprungsorte und glaubte biesen im Monde gefunden ju haben.

Von bem Monde kennen wir mehr als die Halfte, und bieses "Mehr", welches er uns bald von einer, bald von ber andern Seite zeigt, berechtigt uns zu bem Schlusse, daß auch die nicht sichtbare Seite so beschaffen sei, wie die uns zugekehrte, und daß ber ganze Mond sichtlich von ben uns geheuersten vulcanischen Kräften durchwühlt und gestaltet worden.

Es ist zu muthmaßen, daß die vulcanische Thätigkeit noch keinesweges ausgehört hat, wenn wir auch keinen Bulcan brennen sehen, dazu nämlich ist der Mond uns doch zu weit. Ift nun in der Mitte der uns zugekehrten Scite des Mondes ein Bulcan in Thätigkeit, so gehen seine Auswürflinge gerade auf die Erde zu, natürlich fallen sie eben so gerade auf den Mond zurück, wie eine von uns gegen den Mond geschossene Kanonenkugel zurücksallen würde, auch wenn die Kanone zwischen den Wendekreisen stünde und der Schuß in dem Augenblick geschähe, wo der Mond im Zenith, das heißt senkrecht über der Kanone und in der Verlängerung der Seele dersselben stünde.

Allein eine Ranone bat feine folche Gewalt wie ein Bulcan, bie Augel feine folche Schnelligfeit wie ber Stein, welchen ber Befuv, ber fleinfte aller Bulcane, auswirft, und enblich hat bie Erbe bei ihrer viel größeren Maffe und viel größeren Dichtigkeit eine Anziehung, welche bie bes Monbes um ein fehr Bielfaches übertrifft, bie Rorper, welche auf ber Erbe in ber erften Secunde bes freien Falles 15 Barifer fuß burchlaufen, fallen auf bem Monde nur 2 Fuß 10 Boll, und ber Mond hat endlich feine Atmofphare. Bon feiner Oberflache aufwarts geworfene Rorper finden bemnach gar fein Sinderniß in bem Biberftanbe ber Luft und ein febr viel geringeres Sinderniß an ber Schwere als auf ber Erbe; ein Burfgeschof mit gleicher Rraft, von beiben Weltförpern entfendet, wird bemnach vom Monde fich viel weiter entfernen als von ber Erbe, und La Place hat aus ben obigen Angaben icon im 3. 1802 berechnet, baß ein Stein, mit einer Geschwindigkeit von 7771 fuß in ber Secunde geworfen, die Grenze erreichen murbe, in welcher bie Unziehungefraft ber Erbe und bes Mondes fich begegnen und bas Gleichgewicht halten, fo baß ein Stein vom Monde mit einer etwas größeren Rraft, alfo 3. B. mit 8000 Fuß Geschwindigkeit in einer Secunde geworfen, biese Grenze überschreiten und fo vollständig in ben Angiehungefreis ber Erbe tommen mußte, bag er nicht mehr auf ben Mond gurude, fonbern nur noch auf die Erbe fallen fonnte.

Es läßt sich beweisen, bag hierin burchaus nichts Unmögliches liegt, und baß sogar noch alle Steine, welche aus einer Gegend von 8-10 Grab

Entfernung, vom Mittelpunkte ber uns zugekehrten Seite bes Mondes, fenkrecht geworfen werben, obschon sie bann nicht mehr direct auf die Erbe zu gerichtet sind, diese boch treffen mussen vermöge der Ablenkung, welche sie in ihrer Bahn durch die Anziehung der großen Erdmasse erleiden.

Chemische Untersuchungen, welche Berzelius zu jener Zeit anftellte, gaben biefem großen Gelehrten Beranlaffung, zu fagen: bie fammtlichen Meteorsteine hatten eine so große Achnlichfeit in ihrer Zusammensetzung, bag man unbebenklich behaupten konne, sie gehörten bemfelben Berge an.

Auch noch ein anderer Umstand spricht für den außerirdischen Ursprung. Das darin vorkommende Eisen ist jederzeit gediegenes: so kommt es auf der Erde nicht vor, weil es sich mit dem Sauerstoffe der Luft und des Wassers sehr leicht zu dem unter dem Namen Rost bekannten Orphe verbindet. Da wo es gediegen vorkommt, kann also kein Wasser und keine Luft vorhanden sein, schon deshalb sind die Meteorsteine nicht irdischen Ursprungs: gediegenes Sisen sindet sich auf der Erde nur als Meteoreisen; das Tellureisen, als welches es auch noch vorkommt, ist schon eine Legirung, wie die von Blei und Silber im Bleiglanz.

Da nun ber Mond keine Atmosphäre und auch kein Wasser hat (hätte er bies letztere, so murbe er wenigstens eine Atmosphäre von Wasserdampf haben), so konnten die Meteorsteine sehr wohl vom Monde abstammen; es giebt indessen bis zur Evidenz gehende Beweise, daß sie kosmischen Ursprunges, daß sie Weltkörper sind und diese Ansicht macht sich schon im grauesten Alterthume geltend.

Es giebt Steine, welche die alten Griechen Bathlien nannten; diese waren vom Himmel gefallen und als solche heilig gehalten und hoch verehrt. Die Klassifer geben uns hierüber an verschiedenen Stellen Nachricht: ein solcher "Donnerkeil" (man schried sie dem Zeus zu) befand sich auf Areta, soll etwa 1500 Jahre vor unserer Zeitrechnung gefallen sein, die berühmte Marmorchronif erwähnt seiner in der 18. und 19. Linie, eben so in der 22. Zeile einer Gisenmasse, welche 1168 vor Chr. auf dem Berge Ida niedersiel und heilig gehalten wurde.

Plutarch, Plinius und Andere erzählen von einem gewaltigen Steinfall zu Aegos Potamos im Thracischen Chersones. Anaxagoras der Klazomenier soll denselben vorausgesagt haben (was nun freilich ganz unmöglich ist); der Stein soll groß wie ein paar Mühlensteine gewesen sein und aus dem Flusse, in welchen er gefallen, um einen ganzen Fuß hervorgeragt haben. Er siel im Jahre 465 v. Ehr.

Im Jahre 704 ober 705 vor Chr. fiel die berühmte Anchle vom Himmel, ein unscheinbares und unregelmäßiges Stud Erz (Eisen), welches Ruma Pompilius für einen Schilb erklärte, den Jupiter als Palladium

vom himmel herabgeworfen und woran bas Orakel bie Herrschaft Roms über die Welt knüpfte, beshalb biefer sein sollende Schild burch einen geschickten Künstler eilfmal so getreu nachgebildet wurde, daß man ben echten kaum ober gar nicht mehr von ben anderen unterscheiden konnte. (Wohl eine Eisenmasse wie der Agramer ober die vom Cap ber guten Hoffnung.)

Im Jahre 654 fiel ein Stein auf bem mons Alban. In den Jahren 206 und 205 fielen nach Plutarch's Angabe feurige Steine vom himmel — im Jahre 56 oder 52 fiel schwammiges Eisen (wie die Pallas'sche Eisenmasse in Sibtrien) in Lukanien vom himmel, wie Plinius berichtet — und so ist der Steinfall seit den ältesten Zeiten historisch festgestellt, und die Meinungen der Alten darüber waren größtentheils vernünftiger als die der Neueren noch am Ansange dieses Jahrhunderts; denn nur eine einzige Erklärung, die des Aristoteles, nimmt einen irdischen Ursprung für einen Meteorstein an — der von Aegos Potamos soll durch einen Sturmwind gehoben und fortgeschleubert worden sein — selbst diese Ansicht möchte man beinahe für vernunftgemäßer erklären, als die von der Entstehung der Meteorsteine innerhalb des Luftkreises. Wer die Gewalt der Orkane in der Nähe der Wenderreise kennt, welche ganze Festungsgeschütze sorttragen, wird jene Meinung wenigstens als eine solche ansehen, die die Wöglichkeit nicht ausschließt.

Eine zweite Ansicht schreibt bie Meteore bem Monbe, die bes Anagagoras ber Sonne, und eine vierte bem Weltraume zu. Plutarch hat im Leben des Lhsander eine höchst merkwürdige Stelle, welche das Letzgedachte deutlich ausspricht: "Nach der Meinung einiger Naturkundigen sind Sternschnuppen nicht Ausstüffe des ätherischen Feuers, innerhalb der Lust unmittelbar nach ihrem Eintritt in dieselbe erlöschend, noch sind sie eine Entzündung derjenigen (Feuer) Luft, welche sich in den höchsten Gegenden der Atmosphäre in Menge befindet, sondern es sind fallende himmlische Körper, welche durch ein gewisses Nachlassen der Schwungkraft herabgeschleubert werden, natürlich nicht blos nach dem bewohnten Lande, sondern auch in das Meer, wo man sie dann freilich nicht sindet sindet."

Auch Diogenes von Apollonia äußert nahezu benfelben Gebanken; nach ihm bewegen sich mit ben uns sichtbaren Sternen auch noch viele unsichtbare um die Erbe, die eben ihrer Unsichtbarkeit wegen nicht in Sternbilber zusammengefaßt und benannt sind; diese fallen oft auf die Erbe herab, wie ber bei Aegos Potamos herabgefallene steinerne Stern.

Nach biesen Ansichten sind also Meteore, Aerolithen und Sterne Rörper einer Klasse und einer Entstehungsart, allerdings nach ben beschränkten aftronomischen Kenntnissen ber bamaligen Zeit irbischen Urstrungs, b. h. abgesprengte Theile ihres Centralkörpers, ber Erbe, boch

nur in bem Sinne, wie wir alle Theile unseres Planetenspstems gleichen Ursprunges mit ihrem Centralkörper ansehen, und nicht so aufgefaßt, wie man "tellurisch" nach jetigen Begriffen befiniren würde.

Die jest neueste und feststehende Ansicht über den Ursprung dieser Meteore schließt sich jener uralten unmittelbar an. Es sind Sterne, es sind Weltförper, welche aus dem Weltraume zu uns gelangen; sie sind mit dem, was man Sternschnuppen nennt, identisch: eine Sternschnuppe (Sternschuß) ist ein bei der Erde vorbeisstigender Meteorstein, und ein Meteorstein ist ein Bruchstück einer auf die Erde gefallenen Sternschnuppe.

— Um dieses zu motiviren, müssen wir auf einige höchst merkwürdige Erscheinungen und Entdeckungen der neueren Zeit ausmerksam machen, auf die Entdeckung der 32 kleinen Planeten\*) zwischen dem Mars und dem Jupiter, auf die vielen kleinen und der Erde nahen Kometen von kurzer Umlausseit, die Sternschnuppenschwärme vom August und vom November und endlich auf das Thierkreislicht.

Die beiben ersten Gegenstände sind bereits an ihrem Orte abgehandelt und wollen wir hier nichts hinzufügen als die Bemerkung, daß der Himmel, b. h. der Weltraum und zwar vorzugsweise derjenige Theil davon, der uns zunächst umgiebt, mit bei weitem mehr Körpern von planetarischer Beschaffenheit erfüllt ist, als wir glauben und als wir selbst mit guten Fernröhren sehen; zur Entdeckung der kleinsten Planeten gehören schon Refractoren von ungewöhnlicher Vollkommenheit.

Daffelbe gilt aber noch in einem weit höheren Grabe von fehr viel tleineren Beltkörpern, welche in biefer ihrer Bebeutung zu erkennen ber neuesten Zeit vorbehalten war, nämlich von ben Sternschnuppen.

Es vergeht keine sternklare Nacht, ohne baß ein Beobachter, ber seine Ausmerksamkeit hierauf richtete, Hunderte von schießenden Sternen sähe; allein seit dem 13. November 1833 ist man durch die Mittheilungen zweier Gelehrten, Palmer und Olmsted in Nordamerika, darauf ausmerksam geworden, daß es Perioden giebt, in denen diese Sternschnuppen in noch bei weitem höheren Grade gesehen werden als sonst gewöhnlich.

An bem gebachten Tage schien ber himmel ganz entvölsert werben zu muffen, benn bie fallenben Sterne waren an einem Bunkte so bicht zussammengebrängt wie Schneeflocken; bie Beobachter versichern, bag währenb nenn Stunden ber Nacht vom 12. bis auf ben 13. November wenigstens 240,000 fielen.

<sup>&</sup>quot;) Bei bem Beginn bes Drudes biefes Buches gablte man 23 Planetolben; jest nach anberthalb Jahren bei ber Durchsicht beffelben jur vierten Auflage ift ihre Bahl bereits auf 32 gewachfen.

Als biese Thatsache bekannt wurde, kam man erst barauf zursich, daß an demselben Datum des vergangenen Jahres (1832) in ganz Europa, von der Westspitze Englands dis nach dem Uralflusse, ein ähnlicher Sternschnuppenstrom gesehen worden war, ja daß sich die Sichtbarkeit desselben dis auf die südliche Hemisphäre erstreckt hatte, denn dieses Gemisch von Sternschnuppen, großen und kleinen Feuerkugeln war auf Isle de France (Insel Mauritius) wahrgenommen worden, und Director Klöben von der Gewerbeschule in Berlin wies nach, daß im Jahre 1822 diese Erscheinung, welche man jetzt das November-Phänomen zu nennen pflegt, schon durch ihn in Potsdam beobachtet worden war.

Man schloß hieraus auf eine gewisse Periodicität, benn auch humboldt batte ichon im Jahre 1799 an bemfelben Tage einen folchen Sternichnuppenftrom bemerkt, und es hat fich auch biefer nicht als ein irbifches, fonbern als ein Weltereigniß gezeigt, indem er bom Aequator bis Gronland und in einer Ausbehnung von beinahe 40 gangengraben gefeben worben war. Man suchte nach ber Bestätigung für biefe Meinung in alten Büchern und fand fie in ben dinefischen Annalen, in arabischen Befchichtswerfen, in bohmifchen Chronifen bestätigt (Weitmuhl, Chronicon Ecclesiae Pragensis, fagt: am 21. October [natürlich alten Stile] 1366 ober am Tage, welcher auf bas Fest ber eilftaufenb Jungfrauen folgt, find in ben Morgenftunden fortwährend vom Simmel fallenbe Sterne gesehen worben in folder Menge, bag Niemand fie ju gablen vermochte), und feit man barauf aufmertfam geworben, in neuerer Zeit erft recht; bie bestimmten Data hierüber find: Rloben 12. bis 13. November 1822 (wie bereits angeführt), 13. November 1831 Capitain Berard an ber fpan. Rufte, Denison und Olmfteb 12. bis 13. November 1833 in Nordamerita, ben 13. bis 14. November 1834 berfelbe Meteorstrom ebenbafelbft, 13. November 1835 bei Bellet im Departement be l'Ain, woselbst burch eine aus biefem Meteorschwarm fallenbe Feuerfugel eine Scheune entginbet wurde. Auf bas Bestimmteste wurde auch im Jahre 1838 biefer Meteorstrom in ber Nacht vom 13. auf ben 14. November beobachtet, und fo ift berfelbe mehr ober minber glangend bisber immer wiebergetehrt, fo bag icon im Jahre 1836 Arago in feinem Jahrbuch fagen konnte: "Es bestätigt fich mehr und mehr bas Borhandenfein eines Gurtels von Millionen fleiner Weltforver, beren Bahnen bie Gbene ber Erbbahn schneiben, so bag bie Erbe biefen Durchschnittspunkt zwischen bem 11. und 13. November berührt. Es ift eine neue Planetenwelt, bie fich uns gu. entfalten beginnt."

Aber noch ein zweiter Durchschnittspunkt ift vorhanden, und biefer wird vielleicht bahin führen, daß man die Bahnen biefer "Millionen von

Planeten", dieser Weltspäne näher kennen und bestimmen sernt. Diesen zweiten Durchschnittspunkt erreicht die Erde zwischen dem 9. und 11. August. Auf den 10. August fällt das Fest des heiligen Laurentius, und dessen und der feurigen Thränen des heiligen Laurentius wird als eines bekannten meteorischen Phänomens sowohl in englischen Chronisen als in den Kirchenkalendern erwähnt.

Schon Musschenbroek hat auf die Häufigkeit ber Sternschnuppen im August aufmerksam gemacht, boch erst Quetelet, Olbers und Benzenberg erkannten die Periodicität auch dieses Phänomens, welches an das Laurentiussest geknüpft ist. Humboldt glaubt, daß fleißige Beobachtungen uns wohl noch mehr solche Aerolithenströme bekannt machen werden, sie alle aber gehören einem eigenen großen Spstem von Planetoiden, dessen Stellung durch die Astronomen doch schon so weit erforscht ist, daß Olbers glaubt, die Wiedererscheinung des Schwarmes von Sternschnuppen, dei welcher sie "mit Feuerkugeln vermischt wie Schneefloden sielen" (1833), auf das Jahr 1867 vorhersagen zu können.

Nicht auf jeben 13. November und nicht auf jeben 10. Auguft fällt Die Erscheinung eines folchen Schwarmes von hunberttaufenben; Dies follte Bunber nehmen, es wird jeboch bei näherem Gingehen auf bie Thatfache volltommen begreiflich: ber Ring von Afteroiben, welcher bie Sonne umfreift, ift nicht überall gleich bicht mit biefen Sternen en miniature gefüllt - es find vielleicht Millionen berfelben auf einem Flachenraum von einer Billion Meilen (einer Million Deilen lang und eben fo breit) gufammengebrängt, indeffen andere Stellen biefes Ringes weniger gablreich bevölfert, noch andere im Berhältniß zu jener Anhaufung vielleicht leer ju nennen find; wenn nun bie Umlaufszeit bes planetarifchen Ringes und bie ber Erbe nicht gleich find (was wirklich nicht zu vermuthen ift), fo wird zwar ber Durchschnittspuntt ber beiben Bahnen (ber Erbe und ber Millionen fleinfter Blaneten) nabezu berfelbe bleiben, allein wenn bie Erbe biefen Blanetoiben-Ring burchschneibet, wird fie nicht immer biefelbe Stelle bes Ringes, sonbern balb eine mehr, balb eine minber bicht mit Sternlein befette Gegend treffen, baber bas November = wie bas Augustphanomen zwar niemals zu verkennen ift, boch einmal mehr, einmal minber glänzenb auftritt.

Unter biesen fallenben Sternen sinb solche beobachtet worben, bie einen wirklichen Durchmesser von 500 bis 2600 Fuß haben. Man muthmaßt, daß biese Ausbehnung nicht ihrem eigentlichen Körper zukomme, sonsbern einer brennenben Gashülle, welche sie umgiebt und auch ben seurigen Schweif bilbet, welcher allen Sternschnuppen folgt, und daß ber Kern ein viel kleinerer sei; hauptsächlich ist diese Muthmaßung ausgestellt, weil

man nirgends Meteorsteine von beträchtlicher Ausbehnung findet. Die größten derselben haben, nach Humboldt's Angabe, 7 bis 7½ Fuß Länge; es sind die von Bahia in Brasilien und von Otumpa in Chako. Auch der von Aegos Potamos war beträchtlich (wie zwei Mühlsteine — die Mühlen der Alten waren allerdings nur Handmühlen, also ihre Steine nicht groß); dennoch sind für Weltkörper diese Stücke immer sehr under beutend, allein man muß nicht vergessen, daß jedes gefundene Stück eines Weteorsteins nur ein Stück, ein Bruchstück ist, daß demnach der ganze Aerolith sehr viel größer gewesen sein kann, als das größte so gefundene Stück. Demnächst ist Größe oder Aleinheit kein Gegenstand der Betrachtung bei Weltkörpern, sie kommen in allen möglichen Größen vor: von weit mehr als 200,000 Meilen im Durchmesser die zu 500 Fuß — warum denn nicht auch noch von 500 Fuß bis zu einem Fuß Durchmesser abwärts?

Eine Merkwürdigkeit ganz besonderer Art zeigen sast alle Bruchstide, die aufgesunden sind; neben mehreren, unter verschiedenen Winkeln zusammenstoßenden, unregelmäßigen Flächen auch eine abgerundete, sichtlich durch Schmelzung verwandelte: nicht der ganze Körper war in Gluth oder in glübendem Flusse (dies bezeugt die Temperatur des Bruchstückes, das man nicht selten unmittelbar nach seinem Falle gesunden hat), sondern nur die äußerste Oberstäche, diese war aber vollständig geschmolzen zu einem glasartigen, ganz schwarzen und etwa meiserrücken-dicken Ueberzuge. Dies beutet einen eigenthümlichen Borgang an: eine ungemeine Erhitzung von außen für kurze Zeit, eine Erhitzung, so groß, um dieses in unserm heftigsten Feuer, selbst im Porzellanofen nicht schwelzbare Gestein in Fluß zu bringen, und von so geringer Dauer, daß doch nichts weiter als die äußerste Rinde geschmolzen und der ganze übrige Stein nicht einmal bis zum Glüben erhitzt wird.

Es führt biese Thatsache allerdings barauf, daß Gase brennend ben Stein umgeben, allein woher kommen sie, welche Gase sind es, wie werden sie erzeugt, wie entzündet, woher die intensive Hige derselben? Dies Alles sind Fragen, beren Lösung wir noch entgegen sehen, und welche bei allen unseren Beobachtungen doch vielleicht niemals beantwortet werden, schon deshalb, weil, wenn es Gase sind, sie ihrem Weltkörper nur so lange angehören, die sie in die Nähe eines mächtigeren Körpers (der Erde) kommen, welcher vermöge seiner Größe nicht nur jenen Weltkörper aus seiner Bahn zieht, sondern durch das Widerstand leistende Mittel seiner Atmosphäre die Atmosphäre des kleinen Planeten von demselben abstreist und sich aneignet, da sie dann natürlich in der größeren Masse Spur einer

Beimengung wahrnehmbar wirb. — Um in der Atmosphäre die Bersänderung festzustellen, welche durch Beimengung der Gase eines Aerolithen hervorgebracht wird, müßten unsere Mittel den Grad von Genauigkeit erreicht haben, den Lichtenberg für Instrumente voraussetzt, die er vollstommen nennen will; mittelst solcher vollkommen en z. B. Libelle oder Basserwaage müßte man an der Ostsee genau ermitteln können, um wie diel hier das Meer steigt, wenn Iemand in China eine Waschschäffel in das Meer gießt. Bermuthlich wird es dahin nicht kommen, und so werden wir die Gase auch wohl nicht kennen lernen, welche die Oberstäche der Aerolithen schmelzen.

Wibtmanstädt hat eine Platte solchen Meteoreisens geschliffen und bann mit Sänren geätzt und erhielt auf solche Weise den schönsten natürlichen Damast. Indem das reine Eisen sich leichter auslöst als das Nickleisen, treten die Arhstalle des letzteren ledhaft hervor; nach ihrem Erssinder nennt man diese Zeichnungen die Widtmanstädtschen Figuren. (Damascirter Stahl ist vielfältig zusammengeschmiedet aus verschiedenen Eisen- und Stahlsorten; wird derselbe nun gefeilt und geschliffen, so nimmt das Auge nichts von der Zusammensetzung wahr, es scheint Alles ganz homogen, sobald man über ein solches geschliffenes Stück Stahl mit einem gefäuerten Schwamm hinwegfährt, zeigt sich deutlich, daß er nicht aus homogenen, sondern aus heterogenen Substanzen gebildet ist, welche in den Figuren, die man Damast nennt, die Art ihrer mechanischen Verzeinigung verrathen.)

Man hat baraus, bag bie Meteorsteine lauter irbische Stoffe enthalten, foliegen wollen, bag fie bem Beltraume nicht angehören, ber Erbe angeboren müßten. Die Bestandtheile sind vorzugemeise gebiegenes Eifen, Schwefeleisen, Magneteifenstein, Chromeifen, Binnftein, teorolivin und in Sauren unauflösliche Riefelverbindungen (Selicate) von Talterbe, Ralt, Gifenorpbul, Manganorpbul, Thonerbe, Rali und Natron, alfo inclufive bes Sauerstoffes breigehn einfache Stoffe. Die Berschiebenbeiten ber Zusammensetzung einzelner Steine liegen in bem Mengungsverbaltniffe biefer Beftandtheile und barin, bag mitunter bas Gifen allein ben Meteorstein bilbet, bann ift es entweber bicht und compact, eine fomiebebare Maffe bilbend, worin fich reines, gebiegenes Gifen, mit Niceleifen burcheinander geknetet findet, ober es besteht aus einem großlöcherigen Sowamm von gebiegenem Gifen, beffen ungablige Sohlungen alle fugelförmig, ale ob fie fünftlich gebohrt maren, mit fconen Rrhftallen von Olivin besett find.

Wenn nun auch nicht geleugnet werben tann, bag alle biefe Stoffe irbifche finb, fo ift boch bamit gar nicht bewiefen, bag bie in ben

Meteorsteinen gefundenen auch irdischen Ursprunges sind, viel eher und mit mehr Wahrscheinlichkeit würde sich aus dieser Thatsache schließen lassen, daß irdische, wie MeteorsSchwesel, Nickel 20., von derselben Onelle herrührten, daß also die Meteorsteine und die Erde aus derselben Masse gebildet, gleichen Ursprungs seien, und hierauf deuten mit mehr als bloßer Wahrscheinlichkeit eine Menge beinahe unwiderleglicher Thatsachen, wozu schließlich noch vier Fälle kommen, in denen man Meteore und Sternschundpen zugleich hat fallen sehen, in denen Sternschundpen in Feuerkugeln übergegangen, zur Erde gefallen sind, wie diese unzweiselbhaft aus den wohl beobachteten Aerolithensällen von Barbotan im Depart. des Landes (südwestliches Frankreich) am 24. Juli 1790, zu Siena am 16. Juni 1794, zu Weston in Connecticut (Nordamerika) am 14. December 1807 und zu Invenas im ArdechesDepartement am 15. Juli 1821 hervorgeht.

Bier aber steben wir an ber Grenze unseres Wiffens. "Bas bie formbilbenbe Rraft, mas ber phyfische und chemische Brogeg in biefen Erscheinungen ift, ob die Theilchen, welche bie bichte Masse bes Meteorsteins bilben, urfprünglich wie in ben Rometen bunftformig von einander entfernt liegen, und fich erft, wenn fie ju leuchten beginnen, innerhalb ber Erbatmofobare au flammenden Feuertugeln zusammenziehen; mas in ber schwarzen Wolfe vorgeht, in ber es minutenlang bonnert, ebe bie Steine berabfturgen; ob auch aus ben fleinen Sternschnuppen wirklich etwas Compactes ober nur ein höhenrauchartiger, eifen = und nickelhaltiger Meteorftaub nieberfällt: bas alles ift bis jest in tiefes Dunkel gehüllt. Wir fennen bas raumlich Gemeffene, bie ungeheure, wunberfame, gang planetarifche Befdwindigfeit ber Sternschnuppen, ber Feuerfugeln und ber Meteorsteine. wir fennen bas Allgemeine und in biefer Allgemeinheit Ginformige ber Erscheinung; nicht aber ben genetischen, tosmischen Borgang, nicht bie Rolge ber Umwandlungen. Rreifen bie Meteorsteine fcon geballt ju bichten Maffen, fo mogen fie, trot eines icheinbaren Durchmeffers von 500 bis 2600 Fuß, boch nur einen fehr geringen, von entzundlichen Gasarten umgebenen Rern haben."

So viel nur ist erwiesen, daß die Sternschnuppen und Meteormassen außerhalb ber Erbe zu suchen sind und ursprünglich keinesweges ihr angehören, benn schon die Entsernungen von 35—40 Meilen und barüber, in benen sie beobachtet sind, beweisen dieses, und Benzenberg und Brandes, welche an den Endpunkten einer etwa zwei Meilen langen (46,000 Fuß) Standlinie correspondirende Beobachtungen machten und die Winkel, unter benen dieselben Sternschnuppen von ihnen gesehen wurden, genau gemessen, haben sich um die Kenntniß dieser Erscheinung ein nicht geringes Verdienst

erworben. Auch ihre Geschwindigkeit von 41 bis 9 Meilen in der Sescunde ist ganz der der Planeten gleich, und beweist, wie vieles Andere, ihren nicht irdischen, sondern kosmischen Ursprung; benn auch als Ausswürflinge des Mondes könnten sie eine solche Geschwindigkeit nicht erreichen, wenn schon die Kraft, welche die Mondvulcane haben, möglicher Beise sehr viel größer ist als die der irdischen.

Nach allem Diesen ist es gewiß, daß die mehrsten Aerolithen bei der Erbe unzerstört vorbeistreifen, um nur in etwas geänderter Richtung und veränderter Excentricität ihrer, vielleicht langgestreckten elliptischen Bahn die Reise um die Sonne noch Jahrtausende lang fortzusezen, die die versberbliche Annäherung eines Planeten doch endlich sie aus ihrer Bahn reißt und auf den größeren Weltkörper herabzieht. In solchen Fällen treffen sie z. B. die Erde, nicht immer aber in einer Weise, daß man ihre Bruchstücke sindem kann, oft auch nur so, daß ein Nordlicht uns davon Lunde giebt, indem der, während eines solchen in den höheren Regionen der Erde vorgehende magnetisch-electrische Prozeß Beranlassung wird, die Bahn der Sternschnuppen länger und sicherer zu verfolgen. Abmiral Wrangel hat auf seiner Reise längst der Nordlichtes die saft ganz dunklen Stellen des Himmelsgewöldes sich entzündeten und lange Zeit fortglüheten und leuchteten, wenn eine Keuerkugel durch sie hinstrich.

Arago fagt in bem Jahrbuch von 1836: "So bestätigt sich für uns immer mehr bas Borhanbensein eines Gürtels, aus Millionen kleiner Beltkörper zusammengesetzt, beren Bahnen bie Ebene ber Ekliptik (ber Erbbahn) in berjenigen Stelle schneiben, welche bie Erbe in ber Zeit vom 11. zum 13. November einnimmt — bas ist eine ganz neue Planetenwelt, welche sich uns zu erschließen beginnt."

Bas die Ursache betrifft, welche die Entzündung ober wenigstens das Erglüben dieser Weltförper veranlaßt, wenn sie sich der Erde nähern, so ist diese noch nicht im entferntesten mit Gewisheit ermittelt. Gewöhnlich wird sie der Reibung des planetarisch schnell durch die Luft streisenden Weltförpers an den Widerstand leistenden Theilchen der durchstrichenen Luft zugeschrieben. Hierüber sagt der französische Gelehrte Poisson sehr wahr: "Es dürste schwer sein, die Entzündung der Aerolithen der Reisdung gegen die Theile der Luft zuzuschreiben (wie man es thut) in einer Höhe und. Entsernung von der Erde, in welcher die Dichtigkeit der Luft durchaus unfühlbar sein muß." Allein er fährt nun fort und sucht eine andere Erklärung der Erscheinung zu geben und hierin erscheint er allerdings weniger glücklich. Er sagt: "Würde man nicht annehmen können, daß die Electricität in einem Zustande der Neutralität" (der völligen

Abgeglichenheit beiber Rrafte, ber positiven und negativen Glectricitat, au bemienigen Buftanbe, ben wir aus feinem Mangel an Wirtung nach außen unelectrifch, nicht electrifch nennen) "eine Art Atmofphare um bie Erbe bilbet, bie fich weit über bie Lufthulle ber Erbe binaus erftredt, und, wenn icon unwägbar, boch von biefer angezogen wird und gefeffelt an fie, ihr in ihrer Bewegung burch ben Weltraum folgt?" Dies ift nun eine rein aus ber Luft gegriffene Spoothefe. Es tann fo fein; allein mas möglicher Beife fein fann, bas ift noch nicht geeignet, eine wirklich vorhandene Thatfache urfachlich ju erklaren. Dies thut aber Boiffon mit feiner Annahme, indem er fagt: "Die Weltforper, um welche es fich bier hanbelt" (bie Aerolithen), "werben bann, inbem fie in biefe electrifche" (hppothetisch bingeftellte) "imponderable Atmosphäre eintreten, bas neutrale Aluidum gerfeten burch ihre ungleichartige Wirtung auf die verschiedenen Electricitäten" (bie negative und bie positive) ,,und auf biese Weise also, inbem fie fich felbst electrifiren, werben fie fich erhipen und in leuchtenbes Glüben fommen."

Wir muffen tiefes Alles bahingestellt sein lassen und können nur bes merken, bag bie gebachte Erklärung um nichts wahrscheinlicher ist, als alle anderen. Die Ursache ber Erhitzung ist noch nicht gefunden, ber Ursprung ber Meteore selbst aber ist unzweifelhaft ein außerirbischer.

Auf eine sehr merkwürdige und bisher beinahe unbeachtete Thatsache machte ber Aftronom Olbers in Bremen aufmerksam. Man hat in ben neueren Gebirgsarten versteinerte Thiere und Pflanzen, leicht zerstörbare Stoffe aus einer, viele tausend Jahre von uns entfernten Zeit, gefunden, aber nicht eine Spur ber so schwer zerstörbaren Meteormassen. Soll uns dieses zu dem Schusse berechtigen, daß zur Zeit, da jene sossillen Reste lebten, noch keine Meteore auf die Erde gelangt sind? Es wäre wohl möglich, daß der Ring, in welchem sie sich bewegen, einstmals parallel mit der Erdbahn zwischen Erde und Mars, oder zwischen Benus und Erde rotirte, und daß derselbe durch die nothwendigen und sehr bedeutenden Perturbationen, welche er durch die Nähe der so überwiegend großen Planeten erleiden mußte, so weit verschoben worden ist, daß die Erdbahn ihn gegenwärtig an mehreren Punkten schneidet.

War bieses einstmals so, b. h. anders als es jest ist (und bie Mog-lichkeit einer solchen Bahnveränderung darf wohl nicht bestritten werben, da wir sie an den Plancten selbst vor sich gehen sehen), so ware damit zur Genüge erklärt, warum vor Jahrtausenden keine Steine zur Erde sielen, wie es seit Jahrtausenden geschieht. Im lebrigen hat man doch auch Substanzen gefunden, tie man beinahe als sossie Meteorsteine zu betrachten genöthigt ist. Am Karpathengebirge, in dem westlichen Theile

besselben, bas ben besonderen Namen Magura führt, wurde unfern Slanicz eine stark nickelhaltige, gediegene Eisenmasse in großer Tiese gefunden. Dasselbe geschah in dem Goldbergwerk (Goldwäscherei) von Petropawlowsk in Nordasien, wo man in 31 Fuß Tiese unter der Erdobersläche gleichfalls eine gediegene Eisenmasse, stark nickelhaltig, vorsand. Beide Stücke haben auffallende Aehnlichkeit mit dem häusig vorkommenden Meteoreisen, allersdings auch mit dem Nickeleisen, wovon man in Nordamerika nicht ein Bergwerk, sondern einen ganzen Gebirgszug hat. Nur die gänzliche Berseinzelung der Masse macht die Sache auffallend, und zwingt uns wohl, diese Findlinge als Meteorsteine anzusehen; sind sie dies, dann wäre die Annahme einer veränderten Richtung des rotirenden Ringes der kleinen planetarischen Massen nicht einmal nöthig — wir hätten Meteorsteinfälle in vorhistorischen Zeiten.

Die Zahl ber Meteorsteinfälle ist sehr viel größer als man gewöhnlich annimmt. In einem Zeitraum von 26 Jahren sind in Frankreich (6000 Q. Reilen Oberfläche) 10 Meteorsteinfälle beobachtet worden. Diese allein berücksichtigt, würden unter ber Annahme, daß doch wohl in Frankreich nicht mehr Steine fallen als anderswo, auf dem Raum der ganzen Erdoberfläche in 26 Jahren eirea 20,000 Meteorsteine gefallen sein, das heißt täglich wenigstens zwei.

## Das Bodiakal-Licht.

Gleich ben Meteorsteinen und Sternschnuppen wird bas Thierfreislicht nur mit Unrecht in ben Capiteln von ber Atmosphäre abgehandelt. Beides sind Welterscheinungen, und nur in sofern irdischer Art, als sie von der Erbe aus scheindar in der Atmosphäre gesehen werden und als die Meteorsteine selbst schließlich Theile der Erde werden. Wir folgen jedoch dem gewöhnlichen Gebrauche, um die Abhandlung von den kosmischen Verhältnissen nicht zu umfangreich zu machen und in der Abhandlung von der Atmosphäre nichts vermissen zu lassen.

In unferen Breiten, in benen in neuerer Zeit die Cultur ihren Sit aufgeschlagen, nachdem sie sich aus ber Wiege berfelben, Rleinasien, Griechenland und Rom, bor ber eindringenden Barbarei geflüchtet — in unseren Breiten ist die Erscheinung bes Thiertreislichtes eine seltene und nur unter gunftigen Berhältniffen während ber Zeit ber Tag- und Racht-

gleichen, im Frühling nach ber Abenbtammerung am westlichen, im Berbft vor ber Morgenbammerung am öftlichen himmel sichtbar.

Dieser Umstand mag verhindert haben, daß man in früheren Zeiten bas Zodiakallicht als eine eigenthümliche, besondere Erscheinung betrachtete, und so sinden wir, daß selbst so aufmerksame Beobachter wie Thoo de Brahe noch nichts davon wissen. Humboldt glaubt die früheste Erwähnung besselben in einem alten Azteksschen Manuscript zu finden, in welchem angesührt wird, "daß man (im Jahre 1509 unserer Zeitrechnung) auf der Hochebene von Mexico vierzig Nächte sang ein phramidal aufsteigendes Licht am östlichen Himmel bemerkt habe"; dem Versasser ber gegenwärtigen Schrift scheint dies jedoch aus einem ganz einsachen Grunde zweiselhaft.

In der Tropenregion (von beiden Seiten des Aequators bis zum 23. Grade) ist die Erscheinung des Zodiakallichtes so außerordentlich beutlich und jährlich zweimal in so auffallender Stärke wiederkehrend (überhaupt aber kast allnächtlich zu sehen, wenn ein wolkenfreier Himmel ben Beobachter begünstigt), daß es entweder als etwas Gewöhnliches undeachtet bleiben, oder in den Annalen der Azteken, welche die sämmtslichen Himmelserscheinungen als für ihre Feste, ihre Kalender 2c. hochwichtig anführen, so wiederholt angeführt werden mußte, wie die regelmäßigen Planeten-Erscheinungen, Sonnen- und Mondsinsternisse aufgezeichnet wurden.

Dominicus Cassini, bem Stammvater ber in ber Grafschaft Nizza sußenben, altabeligen Familie und berühmten Reihenfolge großer französischer Aftronomen (Jaques Cassini, Cefar François C., Jaques Domin. C., von 1625 bis 1816), gebührt bie Ehre, bes Zobiakallichtes zuerst wissenschaftlich erwähnt und in seinen räumlichen Verhältnissen erforscht und sestgestellt zu haben.

Bu ben oben angegebenen Perioden gewahrt man bei uns bann und wann, unter günstigen atmosphärischen Berhältnissen (in ben Tropen und angrenzenden Regionen aber allnächtlich) eine schräg liegende Lichtphramide, welche sich mit weißlicher Helligkeit, ähnlich der Erscheinung der Milchstraße, nur gleichmäßiger gefärbt, beutlich von dem dunkelblauen Himmel absondert, und für Diejenigen, die ihn gesehen haben, am besten mit dem Rometen vom März des Jahres 1843 verglichen werden kann.

Die Lage bes Thierfreislichtes ist solcher Art, daß man sich vorstellen kann (und lange Zeit sich vorgestellt hat), es sei die sehr ausgebehnte, linsenförmige Atmosphäre der Sonne. Alsbann müßte die längste Erstreckung derselben sich in berzenigen Ebene befinden, welche man durch ben Aequator der Sonne legen kann, und in dieser befindet sich die Spike und die ganze Are des Thierfreislichtes wirklich. Da nun aber die Ebene

bes Sonnen-Aequators mit ber Cbene ber Erbbahn einen Winkel von nur 71 Grab macht, fo wird erftens bas Licht felbft immer in ben Sternbilbern bes Thierfreises (Zobiacus) ju seben fein - baber eben sowohl fein beutscher ale lateinischer Rame - zweitens aber gegen ben Borigont ber Erbe nach Lage bes Beobachtungsortes und nach ber Jahreszeit eine febr verschiedene Reigung haben. In ber Aequatorialregion ift biefe Richtung febr fteil, fie wird jur Beit ber Tag- und Rachtgleiche eine fentrechte, fo wie fie um eben biefe Beit in ben Bolargegenben bem Borizonte parallel laufen muß (wofelbit allerbings bas Zebiakallicht überhaupt nicht fichtbar ift). In ben mittleren Breiten ift, wie aus biefer Lage leicht erfichtlich, bas Thierfreislicht immer mehr geneigt, je bober man nach ben Bolen binauf ichreitet; bei une bat es jur Beit ber nachtgleiche nie eine Reigung von mehr als 60 Graben gegen ben Horizont und ift im Frühling nach ber Abenbbammerung am westlichen Simmel an ber Stelle bes Sonnenunterganges links liegenb, und geht von bem Banbe ber Rifde aus aufwärts in Form einer ichief liegenben Bhramibe am Ropfe bes Ballfisches borbei burch ben Bibber bis an bie Shaben im Stier. Bahrend bes Berbftes fteigt es umgefehrt, b. h. rechts von ber Sonne bee Morgens und bor Eintritt ber Dammerung auf, inbem es burch ben Lowen, ben Rrebs bis an bie Zwillinge reicht.

humbolbt beschreibt in feiner malerischen Beise biese Erscheinung, wenn fie zwischen ben Benbefreisen sichtbar ift, wie folgt:

"Wer Jahre lang in ber Balmenzone gelebt bat, bem bleibt eine lieb. liche Erinnerung von bem milben Glange, mit bem bas Thierfreislicht, phramibal aufsteigend, einen Theil ber immer gleich langen Tropennächte erleuchtet; ich habe es, und zwar nicht blos in ber bunnen und trodnen Atmosphäre ber Andesgipfel auf zwölf - ober vierzehntaufend fuß Bobe, fonbern auch in ben grenzenlofen Grasfluren von Benezuela, wie am Meeresufer unter bem ewig heitern himmel von Cumana, bisweilen intenfiver leuchtenb ale bie Milchftrage felbft, gefeben. Bon einer gang besonberen Schönheit mar bie Erscheinung, wenn ein fleines, buftiges Bewöll fich auf bem Robiakallichte projicirte und fich malerisch abhob von bem erleuchteten Sintergrunde. Gine Stelle meines Tagebuches auf ber Schifffahrt von Lima nach ber weftlichen Rufte von Mexico gebentt biefes Luftbilbes. ,,,, Seit brei ober vier Machten (amifchen 100 und 140 norblicher Breite) febe ich bas Zobiatallicht in einer Pracht, wie es mir noch nie erschienen ift. In biefem Theile ber Gubfee ift auch, nach bem Blanze ber Geftirne und Rebelflede ju urtheilen, Die Durchfichtigkeit ber Atmofphare munbervoll groß. Bom 14. bis 19. Marg mar febr regelmäßig breiviertel Stunden, nachdem sich bie Sonnenscheibe in bas Meer gefenkt



hatte, noch keine Spur vom Thierkreislicht zu sehen, obgleich es völlig finster war. Eine Stunde nach Sonnenuntergang wurde es auf einmal sichtbar in großer Pracht zwischen Albebaran und den Plejaden"" (ein Theil der Sternbildes des Stier, Albebaran, das Auge des Stieres, ist umgeben von einer Menge kleiner Sterne: die Haden; unfern davon steht das kleine Siebengestirn, die Plejaden, auch Gluckenne nach dem Trivialnamen), ""am 18. März 39° 5' Höhe erreichend. Schmale, langgebehnte Wolken schen zerstreut im lieblichen Blau, tief am Horizant, wie vor einem gelben Teppich. Die oberen spielen von Zeit zu Zeit

in bunten Farben. Man glandt, es sei ein zweiter Untergang der Sonne. Gegen diese Seite des Himmelsgewöldes scheint uns dann die Helligkeit der Nacht zuzunehmen, fast wie im ersten Biertel des Mondes. Gegen 10 Uhr war das Zodiakallicht hier in der Südsee gewöhnlich schon sehr schwach, um Mitternacht sah ich nur eine Spur dessebnlich schon es den 16. März am stärksten leuchtete, so ward gegen Osten ein Gegenschein von mildem Lichte sichtbar." In unserer trüben, sogenannten gemäßigsten nördlichen Zone ist das Thierkreislicht freilich nur im Anfange des Frühlings nach der Abenddämmerung u. s. w. sichtbar."

Es fceint jest entschieben ju fein, bag nicht bie Atmosphare ber Sonne, in einer enormen und abnormen Abplattung, fonbern ein eigener, bie Sonne (fo wie mehrere Blaneten und bie Sternschnuppenschwärme) umtreifenber Ring einer leuchtenben Materie es fei, ben wir im Thierfreislichte feben. Diefer febr abgeplattete Ring fcwebt frei zwischen ber Bahn bes Mars und ber Benus, vielleicht ein noch nicht conbenfirter Weltbunft, felbst leuchtenb, ober compact genug, um bas Licht ber Sonne jurud ju merfen und aus einer biefer Urfachen fichtbar. Die Atmofphare ber Sonne fann nicht in einem größeren Berbaltnif ale 2 au 3 abgeplattet fein (ber Durchmeffer burch ben Aequator tann um ein Drittbeil größer fein, als ber burch bie Bole), es tann biefelbe alfo bochftens bie Balfte ber Merkurweite einnehmen, b. h. fich bis auf 4 Millionen Meilen bon ber Sonne erftrecken. Stellen wir uns aber vor, wie Dominicus Caffini will, bag bie gange Flache ber Bahn, beren außerfter Rreis Merfur ober Benus befdreiben, fichtbar maren als gewaltige, 16 Dillionen ober 30 Millionen Meilen im Durchmeffer haltenbe Rreisflächen. fo wurden biefe Rreife, von ber Erbe (alfo gang von ber Seite aus gefeben), uns allerdings genau eben fo und an berfelben Stelle erscheinen. wie bas Zobiakallicht.

Merkwürdig ist der Wechsel der Lichtstärke, welcher sich nicht selten über Millionen von Meilen dieses Phandmens erstreckt. Der scharfssinnige Astronom Olbers Flandt aus der ungemein kurzen Zeit, in welcher diese Beränderungen vor sich gehen, schließen zu können, daß die Atmosphäre der Erde daran Schuld sei (durch vermehrte oder verminderte Dichtigkeit und Durchsichtigkeit, durch flüchtig an dem Auge des Besodachters vorüberziehende Nebelschleier), denn wie dei den Kometen ersstrecken sich diese Lichtwechsel auf Millionen von Meilen. Das Licht braucht aber Zeit, um den Raum zu durchlausen, und wenn dieses auf 40,000 Meilen auch nur eine Secunde beträgt, so werden 3 Millionen Meilen doch erst in 21 Minute zurückgelegt; so lange also müßte es bauern, die der Lichtwechsel, der an einem Ende des Kometenschweises

beginnt, bis an bas anbere gelangte (vorausgesett, baß er nicht länger als 3 Millionen Meilen sei, es giebt aber Kometen mit Schweisen von 20 Millionen Meilen); allein diese Lichtwallungen dauern übershaupt nur eine, höchstens ein paar Secunden. Dies spricht dafür, daß die Ursache des Lichtwechsels unserm Auge ganz nahe liegt. Diese Wahrscheinlichkeit schrießt übrigens die Möglichkeit einer anderen Erstärung keinesweges aus. Das Zuden und Flimmern, das plötliche Schwächerleuchten, das eben so plötliche Hellauflodern kann eben so wohl in dem Ringe des Zodiakallichtes selbst vor sich gehen. Daß wir einen Borgang nicht begreisen können, deweist ja nur unsere Kurzsichtigkeit, keinesweges das Richtvorhandensein der Thatsache; allein die Gewischeit über Sines oder das Andere zu erlangen, dürfte wohl kaum einmal künftigen Geschlechtern vorbehalten sein.



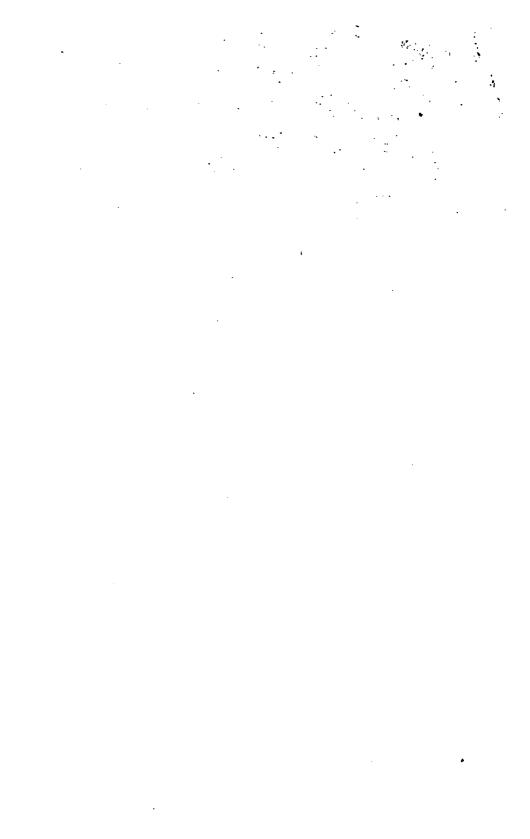

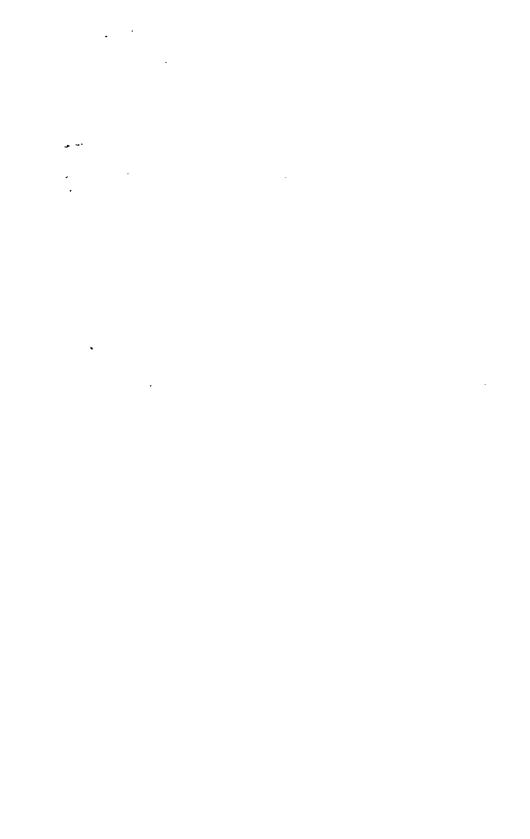



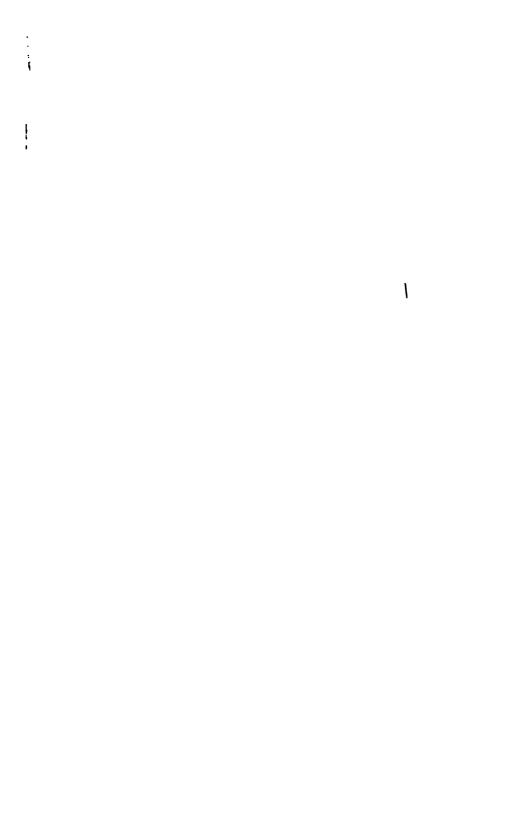



